

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

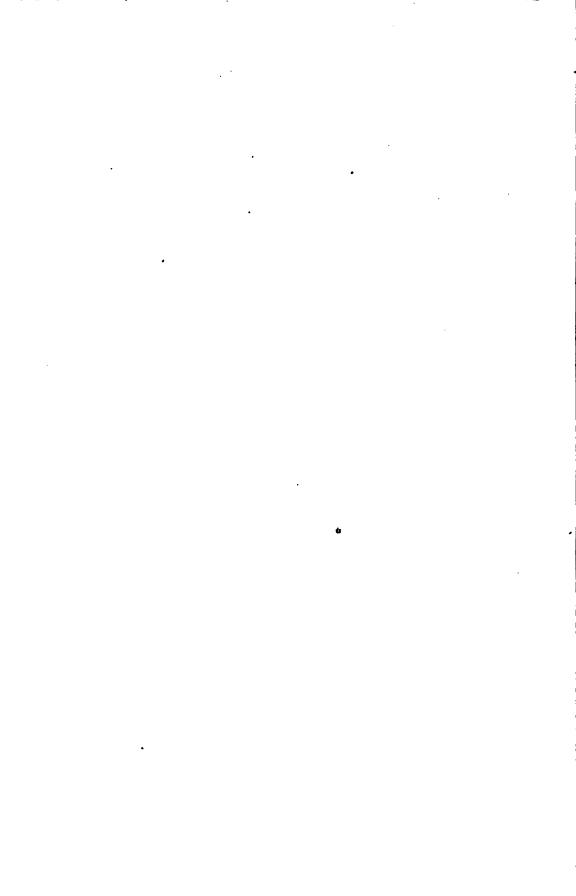

|   |   |   |   | • | •            |   |
|---|---|---|---|---|--------------|---|
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   | •            |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   | • |   |   |              | • |
|   |   |   | • |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   | •            |   |
|   |   | • |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   | • |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
| - |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   | -            |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   | <del>-</del> |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              | • |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |
|   |   |   |   |   |              |   |



# Klinik

der

# Krankheiten des Kehlkopfs,

der Nase und des Rachens.

Von

# Dr. Carl Stoerk,

a. Ö. Professor an der Universität zu Wien; Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte daselbst; corresp. Mitglied der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden; Ehren-Mitglied der Laryngological Society in New-York und Ritter des kaiserl. Russischen St. Annen-Ordens III. Cl. ;

Mit Holzschnitten, Chromoxylographien, Schwarz- und Farbendrucktafeln.



Stuttgart.

Verlag von Ferdinand Enke. 1880.

# 



Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.

# Vorwort.

Hiermit bringe ich mein Handbuch »Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, der Nase und des Rachens« zum Abschlusse.

Die Gruppirung des Stoffes mag zu einigen erläuternden Bemerkungen Anlass bieten. Von der Anschauung ausgehend, dass Dasjenige, was in den Vorlesungen über allgemeine Medicin und Chirurgie umfassende Behandlung findet, im Lehrbuche einer Specialdisciplin leicht vermisst werden kann, habe ich manches in der Literatur breit erörterte Thema in kurzen Kapiteln nur flüchtig berührt, um dadurch Raum für jene Fragen zu gewinnen, welche, diesem engern Wissensgebiete angehörend, an dieser Stelle auf Lösung dringen. Material zu diesen Arbeiten habe ich seit Jahren in einer grossen Zahl von Krankengeschichten niedergelegt. Die textlichen Schwierigkeiten derselben kennend, habe ich mir jedoch in der Auswahl derselben den grösstmöglichen Zwang auferlegt, und die Form ihrer Verwerthung angenehmer zu machen gesucht. Namentlich wurde bei allgemeinen Bemerkungen nur kurz auf entsprechende Fälle und deren Nutzanwendung Bezug genommen, oder Beobachtungen eingeflochten, ohne im Contexte Unterbrechungen eintreten zu lassen. Dem classischen Buche Türck's habe ich oft den Vorwurf machen hören, man müsse sich Alles erst aus der »zu reichen« Casuistik heraus holen. Bequemlichkeit darf so urtheilen; ich halte gerade die in der sorgfältigen Casuistik gegebene Continuität der Beobachtungen und Erfahrungen für eine mitbedingende Ursache des raschen Aufschwunges unserer speciellen Disciplin. Meine langjährigen Freunde und ehemaligen Assistenten, die Herren Dr. K. Mermagen in Mannheim und Dr. Pieniaczek, Dozent der Laryngoscopie an der k. k. Universität in Krakau, waren mir bei Sichtung und Ordnung des Materials mit fachkundiger Hand behilflich, wofür ich ihnen hier meinen wärmsten Dank abstatte.

Der Zeitpunkt, an welchem diese Blätter ihren Lauf nehmen. fordert den Fachbestiessenen zu lohnenden Rückblicken heraus. Vor einundzwanzig Jahren erschienen die ersten Publikationen über den Kehlkopfspiegel und die Methode seines Gebrauches, und gaben den Anfangspunkt einer breiten Entwicklungsepoche der neuen diagnostischen Lehre. Zwei Decennien haben genügt, die Laryngoscopie und die Laryngochirurgie aus unscheinbaren Versuchen auf eine Stufe der Vollkommenheit zu bringen, die sie den seit den ältesten Zeiten gepflegten Disciplinen würdig zur Seite stellt. Wer, wie der Verfasser dieses Buches, von jenen Tagen ab unablässig mit an der Arbeit war, darf sich wohl ohne Gefahr der Ueberhebung des gelungenen Baues freuen.

WIEN, October 1879.

Stoerk.

# Inhaltsverzeichniss.

|                                                                |     |      |    | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-----|------|----|-------|
| Vorwort •                                                      |     |      |    | . 111 |
| Geschichte der Laryngoscopie                                   |     |      |    | . 1   |
| Zweck der Laryngoscopie                                        |     |      |    |       |
| I. Das Laryngoscop §§ 3—15                                     |     |      |    |       |
| Die Beleuchtungsvorrichtung                                    |     |      |    |       |
| Der Kehlkopfspiegel                                            |     |      |    |       |
| II. Anatomisches §§ 15—22                                      |     |      |    |       |
| 1. Die Zunge                                                   |     |      |    |       |
| 2. Der weiche Gaumen                                           |     |      |    |       |
| 3. Der Pharynx                                                 |     |      |    | . 19  |
| 4. Die Nasenhöhle                                              |     |      |    |       |
| 5. Der Kehlkopf                                                |     |      |    |       |
| 6. Die Trachea                                                 |     |      |    |       |
| III. Technik der Untersuchung §§ 22-25                         |     |      |    |       |
| IV. Hindernisse der Untersuchung §§ 25-30                      |     |      |    |       |
| V. Die laryngoscopischen Wahrnehmungen §§ 30-34                |     |      |    |       |
| VI. Fernere Methoden zur Untersuchung oder Einübung §§ 34-     |     |      |    |       |
| VII. Die Rhinoscopie §§ 37—41                                  |     |      |    |       |
| VIII. Physiologisches Verhalten einzelner Rachen- und Kehlkopf | geb | ilde | 88 | 41    |
| bis 47                                                         |     |      |    |       |
| 1. Die Bewegungen des weichen Gaumens                          |     |      |    |       |
| 2. Die Bewegungen der Epiglottis                               |     |      |    |       |
| 8. Die Bewegungen der falschen Stimmbänder                     |     |      |    |       |
| 4. Die Deglutition                                             |     |      |    |       |
| 1X. Die Tonerzeugung §§ 47-49                                  |     |      |    |       |
| X. Die Stimme §§ 49-55                                         |     |      |    |       |
| 1. Bedeutung des Ventriculus Morgagni                          |     |      |    |       |
| 2. Unterschied zwischen Stimme und Sprache                     |     |      |    | . 63  |
| 3. Verschiedenheiten der Stimme                                |     |      |    |       |
| 4. Stimmlagen und Stimmregister                                |     |      |    | . 64  |
| XI. Wirkung der Kehlkopfmuskulatur §§ 55-58                    |     |      |    |       |
| 1. Sphincter laryngis                                          |     |      |    |       |
| 2. Glottisstellungen                                           |     |      |    |       |
| 3. Thätigkeit der Kehlkopfmuskeln bei der Phonation            |     |      |    |       |
| XII. Sprechen und Singen 88 58-61                              |     |      |    |       |

|                                                               | Seite    |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| XIII. Die Krankheiten der Nase und des Rachens §§ 61-123      | 81       |
| 1. Die Krankheiten der Nase §§ 61-84                          | 81       |
| Untersuchung                                                  |          |
| Behandlungsmethoden                                           | 82       |
| a. Der acute Catarrh der Nase                                 | 89       |
| b. Der eitrige Catarrh der Nase                               | 86       |
|                                                               | 87       |
| d. Erkrankung des Thränen-Nasenganges                         | 87       |
| e. Der chronische Nasencatarrh                                | 88       |
| f. Neubildungen in der Nase                                   | 90       |
| g. Fremdkörper in der Nase                                    | 90       |
| h. Rhinolithen                                                | 91       |
| i. Das Nasenbluten                                            |          |
| k. Rhinoscopische Operationen                                 | 93       |
| 2. Die Krankheiten des Rachens §§ 84—123                      | . 11     |
|                                                               |          |
|                                                               |          |
| b. Angina                                                     | 109      |
| c. Der chronische Catarrh des Rachens                         | 110      |
| d. Pharyngitis granulosa                                      | 113      |
| e. Der Retropharyngealabscess                                 | 119      |
| f. Diphtheritis und Croup                                     | 121      |
| a. Anatomische Charaktere                                     | 121      |
| β. Symptome                                                   | 124      |
| γ. Verlauf und Prognose                                       | 132      |
| δ. Aetiologie                                                 | 134      |
| e. Behandlung                                                 | 135      |
| 3. Der Pseudocroup                                            | 142      |
| a. Pathogenese und Symptome                                   | 142      |
| b. Behandlung                                                 |          |
| XIV. Die syphilitischen Erkrankungen der Nasen- und Rachensch |          |
| §§ 123—151                                                    |          |
| Allgemeines                                                   | 146      |
| 1. Erythema syphiliticum                                      | 146      |
| 2 D: D 1                                                      |          |
|                                                               |          |
| 3. Das syphilitische Geschwür                                 |          |
| 4. Ozaena syphilitica                                         | 150      |
| •                                                             | 150      |
| b. Definition, Pathogenese, Symptomatologie                   |          |
| c. Behandlung                                                 | 153      |
| 5. Die syphilitische Infection am Munde                       |          |
| 6. Latente oder tardive Form der Syphilis                     |          |
| Behandlung                                                    |          |
| Anhang: Ozaena scrophulosa                                    | 158      |
| Behandlung                                                    | 159      |
| Literatur                                                     | 160      |
| XV. Die chronische Blennorrhoe der Nasen-, Kehlkopf- und Lui  | tröhren- |
| schleimhaut in ihrem Vorkommen in Galizien, Polen und Bes     |          |
| <b>§§</b> 151—174                                             | 161      |
|                                                               | 161      |
| 2 Diagnose                                                    | 162      |

|       | Inhaltsverzeichniss.                                        | VII         |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|       |                                                             | Seite       |
|       | 3. Differentialdiagnose vom gewöhnlichen Catarrh            | 163         |
|       | 4. Krankengeschichten                                       | 164         |
|       | 5. Folgen der chronischen Blennorrhoe                       | 177         |
|       | 6. Differenzirung der Blennorrhoe von Syphilis              | 178         |
| XVI.  | Anomalien der Stimme §§ 174-179                             | 180         |
|       | 1. Durch pathologische Zustände bedingte Stimmanomalien     | 180         |
|       | 2. Mutation                                                 | 182         |
|       | 3. Anomalien der Stimme durch abnorme Muskelspannung        | 183         |
| XVII. | Die Krankheiten der Schleimhaut des Kehlkopses §§ 179-299   | 185         |
|       | A. Allgemeine Bemerkungen über die Kehlkopfschleimhaut      | 185         |
|       | 1. Die Injection der Schleimhaut                            | 185         |
|       | a. Die normale Injection                                    | 185         |
|       | b. Physiologische Schwankungen der Injection                | 186         |
|       | c. Pathologische Injection                                  | 187         |
|       | 2. Veränderungen des Epithels                               | 187         |
|       | a. Veränderungen der Aggregatsform                          | 187         |
|       | b. Die milchige Trübung des Epithels                        | 188         |
|       | c. Die eigentliche Hypertrophie des Epithels                | 190         |
|       | B. Die speziellen Erkrankungen der Schleimhaut              | 191         |
|       | 1. Die acute catarrhalische Entzündung                      | 191         |
|       | a. Aetiologie                                               | 191         |
|       | b. Pathologie                                               | 198         |
|       | c. Symptome und Verlauf                                     | 195         |
|       | d. Therapie                                                 | 197         |
|       | 2. Die acuten Entzündungserscheinungen an einzelnen Theilen | 101         |
|       | des Larynx                                                  | 200         |
|       | a. Die Entzündung der Epiglottis                            | 200         |
|       | a. Pathologie                                               | 200         |
|       | 0 0 1 1 1 1 0                                               | 201         |
|       |                                                             | 201         |
|       |                                                             |             |
|       | b. Entzündung des Lig. ary-epiglott. (Oedema glottidis)     | 203         |
|       | c. Entzündung des Schleimhautüberzugs der Aryknorpel        | 204         |
|       | d. Entzündungserscheinungen der wahren Stimmbänder          | 005         |
|       | und des Larynxinnern                                        | <b>20</b> 5 |
|       | e. Idiopathische Entzündung der Interarytänoidealschleim-   | 005         |
|       | haut                                                        | 207         |
|       | 1. Aetiologie                                               | 207         |
|       | 2. Symptome                                                 | 207         |
|       | 3. Verlauf und Ausgang                                      | 208         |
|       | 4. Therapie                                                 | 217         |
|       | Anhang: Der Husten                                          | 219         |
|       | 1. Die Physiologie des Hustens                              | 219         |
|       | 2. Die Pathologie des Hustens                               | 226         |
|       | a. Ohne materielle Grundlage                                | <b>22</b> 6 |
|       | b. Materielle Veränderungen als Ur-                         |             |
|       | sachen des Hustens                                          | 227         |
|       | 3. Der chronische Kehlkopscatarrh, Laryngitis catarrhalis   |             |
|       | chronica                                                    | 230         |
|       | a. Aetiologie                                               | <b>2</b> 30 |
|       | h Pathologio                                                | 000         |

|                                                 |       |       |      |      | Seite       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------------|
| 1. Veränderungen im Aussehen de                 | r Sc  | hleim | haut | t .  | 233         |
| 2. Secretion                                    |       |       |      |      | 234         |
| 3. Hypertrophie der Schleimhaut .               |       |       |      |      | 234         |
| 4. Ulceration der Schleimhaut b                 |       | chro  | nisc | hen  |             |
| Catarrh                                         |       |       |      |      | 243         |
| a. Charakteristik des rein ca                   | tarri | alisc | hen  | Ge-  |             |
| schwürs                                         |       |       |      |      | 244         |
| β. Einfluss der Localität au                    | ıf d  | lie A | Art  | der  |             |
| Heilung                                         |       |       |      |      | 244         |
| 7. Ulcerationen am Stimmban                     | de    | •     |      |      | 244         |
| 3. Knotenbildung am Stimmba                     | nde   | in F  | olge | des  |             |
| ulcerösen Processes                             |       |       |      |      | 245         |
| s. Ausgebreitete Ulcerationen l                 |       |       |      |      |             |
| , -                                             |       |       |      |      | 245         |
| 1. Relaxation der Schlei                        | mha   | ut i  | n Fo | olge |             |
| ausgedehnter Ulceration                         |       |       |      | -    | 245         |
| 2. Hypertrophie der Schle                       |       |       |      |      |             |
| zustand                                         |       |       |      |      | 246         |
| c. Symptome                                     |       |       |      |      | 246         |
| a. Subjective Symptome                          |       |       |      |      | 246         |
|                                                 |       | ٠.    |      |      | 247         |
| d. Therapie                                     |       |       |      |      | 248         |
| a. Diätetische Behandlung                       |       |       |      |      | 248         |
| β. Medicamentöse Behandlung                     |       |       |      |      | 248         |
| γ. Unmittelbare locale Behandlung               |       |       |      |      | 249         |
| 4. Trachom der Interarytänoidealschleimhaut     |       |       |      |      | 250         |
| XVIII. Entzündung des Perichondriums §§ 299-335 |       |       |      |      | 251         |
| A. Idiopathische Perichondritis                 |       |       |      |      | 251         |
| 1. Perichondritis externa                       |       |       |      |      | 259         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |       |       |      |      | 253         |
| b. Symptome und Verlauf                         |       |       |      |      | 254         |
| c. Prognose und Ausgang                         |       |       |      |      | 255         |
| d. Therapie                                     |       |       |      |      | 255         |
| 2. Perichondritis interna                       |       |       |      |      | 256         |
| a. Pathologische Anatomie                       |       |       |      |      | 256         |
|                                                 |       |       |      |      | <b>25</b> 6 |
| c. Diagnose                                     |       |       |      |      | 257         |
| d. Ausgänge                                     |       |       |      |      | 258         |
| e. Therapie                                     |       |       |      |      | 258         |
| B. Perichondritis consecutiva                   |       |       |      |      | 259         |
| 1. Perichondritis in Folge von Typhus           |       |       |      |      | 259         |
| 2. Perichondritis bei Tuberculose               |       |       |      |      | 261         |
| a. In Form der Ulceration                       |       |       |      |      | 261         |
| b. In Form der Verdickung des Gewebes           |       |       |      |      | 262         |
| 3. Therapie der Perichondritis consecutiva      |       |       |      |      | 262         |
| Krankengeschichten                              |       |       |      |      | 263         |
| 1. Perichondritis in- und externa               |       | .• .  |      |      | 269         |
| 2. Perichondritis interna                       |       |       |      |      | 265         |
| 3. Perichondritis tuberculosa                   |       |       |      |      | 268         |
| A Parishondritis sunhilities                    |       |       |      |      | 269         |

| Inhaltsverzeichniss.                                         | IX           |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                              | Seite        |
| XIX, Tuherculose des Kehlkopfes §§ 335-389                   | 270          |
| 1. Pathogenese                                               |              |
| 2. Pathologischer Befund und Symptome                        | 273          |
| a. Allgemeine Charakterisirung des tuberculösen Processes    | 273          |
| b. Unterschied der Vorgänge bei der Tuberculose und beim     |              |
| Entzündungsprocesse                                          | 274          |
| c. Die speziellen Veränderungen an den einzelnen Theilen des |              |
| Kehlkopfes                                                   | 275          |
| 1. Tuberculose der Epiglottis                                | 276          |
| 2. Tuberculose des Lig. ary-epiglottic                       | 277          |
| 3. Tuberculose der wahren Stimmbänder                        | 278          |
| 4. Tuberculose Interarytaenoideas                            | 282          |
| Therapie                                                     | 005          |
| A. I                                                         | 286          |
| Anhang: Tuberculose des Pharynx                              | 286          |
|                                                              | 287          |
| ~ . *                                                        | 288          |
| c. Symptome                                                  |              |
| d. Diagnose                                                  | 288          |
| e. Therapie                                                  | 289          |
| Krankengeschichten                                           | 289          |
| XX. Histologische Untersuchungen über Kehlkopftuberculose    | 311          |
| a. Entstehung der Tuberculose                                |              |
| b. Die Infectionstheorie                                     | 318          |
| c. Ueber Riesenzellen                                        | 326          |
| Literatur über Tuberculose                                   | 337          |
| XXI. Syphilis des Kehlkopfes §§ 389-411                      | 3 <b>4</b> 0 |
| a. Aetiologie und Pathologie                                 | 340          |
| b. Pathologische Anatomie                                    | 341          |
| c. Diagnose                                                  | 344          |
| d. Symptome, Verlauf und Ausgang                             | 3 <b>45</b>  |
| e. Therapie                                                  | 350          |
| Krankengeschichten                                           | 352          |
| XXII. Seborrhoe der Balgdrüsen in der Schleimhaut §§ 411-415 | 358          |
| XXIII. Lupus und Lepra des Kehlkopfes §§ 415-418             | 362          |
| 1. Lupus des Kehlkopfes                                      | 362          |
| 2. Lepra des Kehlkopfes                                      | 364          |
| XXIV. Neurosen des Kehlkopfes §§ 418-448                     | 368          |
| A. Motilitätsstörungen                                       | 368          |
|                                                              |              |
| I, Gruppe.                                                   |              |
| Hyperkinetische Störungen                                    | 368          |
| 1. Paralyse der Mm. arythyreoidei interni                    | 369          |
| 2. Paralyse resp. Parese des Mm. crico-thyreoidei            | 374          |
| 3. Paralyse resp. Parese des M. interarytaen, transversus .  | 375          |
| 4. Paralyse des M. crico-arytaen. lateralis                  | 378          |
| 5. Paralyse des M. arysyndesmic                              | 380          |
| 6. Paralyse der Mm. crico-arytaenoid. postic                 | 380          |
| 7. Paralyse des M. ary-epiglottic. und thyreo-epiglottic     | 383          |
| 8. Paralyse aller vom Nerv. laryng, recurrens versorgten     |              |
| Muskeln                                                      | 384          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aetiologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 387                                                                                                                                                          |
| Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 389                                                                                                                                                          |
| II. Gruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| Störungen hyperkinetischer Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 391                                                                                                                                                          |
| Spasmus glottidis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 398                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| III, Gruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                              |
| Coordinationsstörungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 893                                                                                                                                                          |
| B. Sensibilitätsneurosen des Larynx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 394                                                                                                                                                          |
| I. Hyperästhesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 394                                                                                                                                                          |
| II. Anästhesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 395                                                                                                                                                          |
| Literatur über Stimmbandlähmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 395                                                                                                                                                          |
| XXV. Neuhildungen des Kehlkopfes §§ 448-464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 396                                                                                                                                                          |
| A. Bindegewebsgeschwülste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 396                                                                                                                                                          |
| 1. Das Papillom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 396                                                                                                                                                          |
| 2. Der Schleimpolyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 402                                                                                                                                                          |
| 3. Das Fibroma, Fibroid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 404                                                                                                                                                          |
| 4. Enchondrom des Kehlkopfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 417                                                                                                                                                          |
| B. Krebs des Kehlkopfes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 419                                                                                                                                                          |
| Krankengeschichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 422                                                                                                                                                          |
| XXVI. Fremdkörper im Kehlkopfe §\$ 464-468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 428                                                                                                                                                          |
| XXVII. Krankheiten der Trachea §§ 468-477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 432                                                                                                                                                          |
| 1. Tracheitis acuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 482                                                                                                                                                          |
| 2. Chronische Entzündung der Trachea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 435                                                                                                                                                          |
| 3. Neubildungen in der Trachea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| a. Papillom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 488                                                                                                                                                          |
| a. Papillom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul><li>438</li><li>439</li></ul>                                                                                                                              |
| a. Papillom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul><li>488</li><li>439</li><li>439</li></ul>                                                                                                                  |
| a. Papillom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul><li>488</li><li>439</li><li>439</li><li>441</li></ul>                                                                                                      |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542 A. Die medicamentöse Localtherapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 488<br>. 439<br>. 439<br>. 441<br>. 441                                                                                                                      |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542 A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 488<br>. 489<br>. 439<br>. 441<br>. 441                                                                                                                      |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542 A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 488<br>. 489<br>. 489<br>. 441<br>. 441<br>. 442                                                                                                             |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542 A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 488<br>. 489<br>. 489<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442                                                                                                    |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542 A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 488<br>. 439<br>. 439<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442                                                                                                    |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542 A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 488<br>. 489<br>. 489<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442                                                                                           |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542  A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 488<br>. 439<br>. 439<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 443                                                                                  |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542  A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons b. Der Apparat von Matthieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 488<br>. 439<br>. 439<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 443                                                                         |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542  A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons b. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Richardson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 488<br>. 489<br>. 439<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 443<br>. 444                                                                         |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542  A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons b. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Richardson d. Der Apparat von Bergson                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 488<br>. 489<br>. 439<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 443<br>. 444<br>. 444                                                       |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542  A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons b. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Bergson e. Der Apparat von Bergson e. Der Apparat von Bergson  e. Der Apparat von Siegle                                                                                                                                                                                                                                              | . 488<br>. 489<br>. 439<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 443<br>. 444<br>. 444                                                       |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542 A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons b. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Bergson e. Der Apparat von Bergson e. Der Apparat von Siegle f. Druckvorrichtung nach Stoerk                                                                                                                                                                                                                                           | . 488<br>. 489<br>. 439<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 443<br>. 444<br>. 444<br>. 444<br>. 445                                     |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542 A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons b. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Richardson d. Der Apparat von Bergson e. Der Apparat von Bergson e. Der Apparat von Siegle f. Druckvorrichtung nach Stoerk 2. Methode der Inhalation                                                                                                                                                                                   | . 488<br>. 489<br>. 439<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 444<br>. 444<br>. 444<br>. 444<br>. 446<br>. 447                            |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542 A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons b. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Richardson d. Der Apparat von Bergson e. Der Apparat von Siegle f. Druckvorrichtung nach Stoerk 2. Methode der Inhalation 3. Die Menge des Einzuathmenden                                                                                                                                                                              | . 488<br>. 489<br>. 439<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 444<br>. 444<br>. 444<br>. 445<br>. 446<br>. 447                            |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542 A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons b. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Richardson d. Der Apparat von Bergson e. Der Apparat von Siegle f. Druckvorrichtung nach Stoerk 2. Methode der Inhalation 3. Die Menge des Einzuathmenden 4. Die einzuathmenden Medicamente                                                                                                                                            | . 488<br>. 489<br>. 439<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 444<br>. 444<br>. 444<br>. 445<br>. 446<br>. 447<br>. 448<br>. 448          |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 488<br>. 489<br>. 441<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 443<br>. 444<br>. 444<br>. 445<br>. 446<br>. 447<br>. 448<br>. 448          |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 488<br>. 489<br>. 441<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 443<br>. 444<br>. 444<br>. 445<br>. 446<br>. 447<br>. 448<br>. 450<br>. 450 |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542  A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons b. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Bergson d. Der Apparat von Bergson e. Der Apparat von Siegle f. Druckvorrichtung nach Stoerk 2. Methode der Inhalation 3. Die Menge des Einzuathmenden 4. Die einzuathmenden Medicamente 5. Der Werth der Inhalationsmethode b. Flüssigkeiten in tropfbarer Form 1. Kehlkopfschwämmchen                   | . 488<br>. 489<br>. 441<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 443<br>. 444<br>. 444<br>. 445<br>. 446<br>. 447<br>. 448<br>. 450<br>. 452<br>. 452 |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542  A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons b. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Bergson d. Der Apparat von Bergson e. Der Apparat von Siegle f. Druckvorrichtung nach Stoerk 2. Methode der Inhalation 3. Die Menge des Einzuathmenden 4. Die einzuathmenden Medicamente 5. Der Werth der Inhalationsmethode b. Flüssigkeiten in tropfbarer Form 1. Kehlkopfschwämmchen 2. Kehlkopfpinsel | . 488<br>. 489<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 443<br>. 444<br>. 444<br>. 445<br>. 446<br>. 450<br>. 452<br>. 452<br>. 458          |
| a. Papillom b. Fibröse Neubildungen c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea  XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopfkrankheiten §§ 477—542  A. Die medicamentöse Localtherapie Die Application von Arzneimitteln I. In Form von Gasen II. Application flüssiger Arzneimittel a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten 1. Die verschiedenen Vorrichtungen a. Der Apparat von Sales-Girons b. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Matthieu c. Der Apparat von Bergson d. Der Apparat von Bergson e. Der Apparat von Siegle f. Druckvorrichtung nach Stoerk 2. Methode der Inhalation 3. Die Menge des Einzuathmenden 4. Die einzuathmenden Medicamente 5. Der Werth der Inhalationsmethode b. Flüssigkeiten in tropfbarer Form 1. Kehlkopfschwämmchen                   | . 488<br>. 489<br>. 441<br>. 441<br>. 441<br>. 442<br>. 442<br>. 442<br>. 443<br>. 444<br>. 444<br>. 445<br>. 446<br>. 447<br>. 448<br>. 450<br>. 452<br>. 452 |

| Inhaltsverzeichniss.                                                    | ΧI          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                         | Seite       |
| c. Arzneimittel in fester Form                                          | 457         |
| 1. Arzneimittel in Pulverform                                           | 457         |
| 2. Arzneimittel in compacter Form                                       | 460         |
| a. Allgemeines über die dazu erforderliche Technik                      | 460         |
| b. Die spezielle Methode der Cauterisation                              | 462         |
| 1. Mittelst armirter Sonden                                             | 462         |
| 2. Mittelst gedeckter Aetzmittelträger                                  | 464         |
| B. Die speziell operative Therapie                                      | <b>46</b> 6 |
| I. Vorbereitung zur Operation                                           | 466         |
| 1. Locale Anästhesirung                                                 | 466         |
| 2. Hilfsinstrumente                                                     | 468         |
| II. Ausführung der Operation                                            | 471         |
| 1. Allgemeine Gesichtspunkte                                            | 471         |
| 2. Die verschiedenen Operationsinstrumente und ihre An-                 |             |
| wendung                                                                 | 476         |
| a. Schneidende Instrumente                                              | 476         |
| a. Larynxmesser                                                         | 476         |
| β. Die Guillotine                                                       | 481         |
| γ. Scheerenförmige Instrumente                                          | 490         |
| b. Instrumente zum Abschnüren der Neubildung                            | 491         |
| a. Schlingenschnürer nach Gibb, v. Bruns, Tobold                        | 491         |
| β. Gedeckter Schlingenschnürer von Stoerk                               | 492         |
| 7. Modificationen des Schlingenschnürers zum                            |             |
| Zweck der Anwendung am Rachendach                                       | 495         |
| 8. Freie Stahlschlinge zur Entfernung von Neu-                          |             |
| bildungen auf der Stimmbandobersläche                                   | 498         |
| c. Instrumente zum Abquetschen und Zerquetschen.                        | 504         |
| a. Kehlkopfpincetten                                                    | 504         |
| β. Quetschpincetten                                                     | 509         |
| γ. Kehlkopfzangen                                                       | 511         |
| d. Galvanokaustik                                                       | 518         |
| e. Electrolyse                                                          | 520         |
| Anhang: Casuistische Tabelle über Polypen-Operationen                   | <b>52</b> 2 |
| XXIX. Ueber Behandlung von Kehlkopf-Stenosen §§ 542-546                 | 536         |
| 1. Das Schrötter'sche Verfahren                                         | 536         |
| 2. Anwendung eines Kehlkopf-Luströhren-Dilatators von Stoerk            | 541         |
| 3. Die Tubage                                                           | <b>54</b> 3 |
| XXX. Das Sprechen bei lustdichtem Verschlusse des Kehlkopses §§ 546-556 | <b>54</b> 6 |
| Die künstliche Stimmbildung                                             | 547         |
|                                                                         |             |

•

•



## Die Laryngoscopie.

### Geschichtliches.

§ 1. Seit verhältnissmässig wenigen Jahren hat die Chirurgie einen jener grossartigen Fortschritte gemacht, wie sie nur selten in einem Wissenszweige zu verzeichnen sind. Es ist ihr ein Gebiet erschlossen worden, das bis in die neueste Zeit auf diesem Wege und in dieser Weise für unzugänglich galt und dessen Eroberung für die Heilkunst unter die segensreichsten Errungenschaften der medicinischen Wissenschaft gerechnet werden kann. Das Innere des Kehlkopfs lebender Menschen, die physiologischen Vorgänge und pathologischen Veränderungen in demselben sind nun dem Blicke des Forschers enthüllt, der Larynx ist eine dem Instrumente des Chirurgen per vias naturales erreichbare Operationsregion geworden. Diese Art der Laryngochirurgie hat aber die Laryngoscopie zur nothwendigen Voraussetzung, und wir wollen daher der Abhandlung über die erstere eine übersichtliche Darstellung der Entstehungsgeschichte und Ausbildung der letzteren vorausschicken.

Der Erste, der mit einer Vorrichtung manipulirte, welche von aussen zugängliche Höhlen des menschlichen Körpers beleuchtete und mit einem Spiegel die hintere Region der Nasenhöhle zur Ansicht brachte, war Bozzini, praktischer Arzt in Frankfurt am Main, von dem im Jahre 1807 eine darauf bezügliche Abhandlung erschien. Da in derselben des Kehlkopfs keinerlei Erwähnung geschieht, so ist die Beziehung Bozzini's zur Laryngoscopie eigentlich eine entfernte und nur in dem allgemeinen Principe seiner Explorationsmethode ein Berührungspunkt mit derselben gegeben. Interessant' ist die Thatsache, dass die Wiener medicinische Facultät im Einklange mit der Josephsakademie daselbst sich über die Erfindung des Doctor Bozzini sehr ungünstig äusserte. Den Bozzini'schen Versuch zur Besichtigung des Larynx wiederholte Caignar de Latour im Jahre 1825, aber ohne nennenswerthen Erfolg und Senn in Genf, welcher aus Anlass einer von ihm am 3. Mai 1827 an einem jungen Mädchen vollzogenen Tracheotomie vor dieser Operation einen kleinen Spiegel anfertigen liess, um ihn in den Grund der Rachenhöhle einzuführen, brachte denselben gar nicht zur Verwendung, weil er ihm wegen seiner Kleinheit ungeeignet zum Gebrauche

erschien. Aehnlicher dem jetzt verwendeten Laryngoscop war das Instrument, welches Benjamin Guy Babington im Jahre 1829 der Hunterschen Gesellschaft in London vorlegte und das von ihm zur Untersuchung der tieferliegenden Region des Schlundes empfohlen wurde. Es bestand aus zwei Spiegeln, einem kleineren zur Reflexion und einem grösseren zur Concentration der Lichtstrahlen. Aber auch diese Erfindung Babington's wurde nicht weiter benützt und fiel bald der Vergessenheit anheim. - Vier Jahre später verfertigte der Mechaniker Selligue, welcher an Kehlkopfschwindsucht litt, ein aus 2 Röhren bestehendes Speculum, deren eine das Licht zur Glottis hinleitete, während die andere das Bild der Glottis dem Auge vermitteln sollte. Trousseau und Belloc, welche dieses Instruments Erwähnung thun, urtheilen über den Werth und die Verwendbarkeit desselben in sehr absprechender Weise, so dass es mehr als zweifelhaft ist, ob Benatti, Arzt an der italienischen Oper in Paris, mit Hilfe des Speculums von Selligue die Glottis wirklich gesehen hat. Spricht doch Benatti selbst an keiner Stelle seiner Schriften von einer derartigen Beobachtung. So wurde es wieder still auf diesem Gebiete, bis im Jahre 1838 Baumes in Lyon der dortigen medicinischen Gesellschaft ein Spiegelchen von der Grösse eines Zweifrankenstücks zeigte, mit dessen Hilfe er den hinteren Umfang der Nasenhöhle, den Pharynx und Larynx untersucht habe. Doch auch er wurde so wenig Begründer der Laryngoscopie, als R. Liston 1840, welcher gelegentlich seiner Abhandlung über die Schwellung der Glottis sagt, dass sich dieselbe "durch Untersuchung mit dem Finger sicher constatiren lasse und dass man zuweilen die innere Parthie. des Kehlkopfs sehen könne mittelst eines Speculums, wie es von den Dentisten angewendet werde, das an einem langen Stiele befestigt, in heisses Wasser eingetaucht und mit seiner nach abwärts gekehrten spiegelnden Fläche in den Schlund eingeführt wird." Es ist klar, dass Liston auf diese Weise die Stimmbänder niemals sehen konnte, vielmehr, wie auch die Angabe von der Untersuchung mit dem Finger darthut, sich nur auf die Epiglottis und die obere Region des Schlundes bezogen haben muss. - Hingegen ist die Methode A. Warden's, eines Arztes in Edinburg, der sich zur Untersuchung des Trommelfells, der Rachenmündung der Tuba Eustachii und endlich des Larynx zweier Prismen von Flintglas mit Erfolg bediente, als laryngoscopische im vollen Sinne anzuführen; dem einen der beiden Prismen fiel die Aufgabe zu, das Licht einer Argand'schen Lampe in den Kehlkopf zu werfen, das andere wurde an einem Träger befestigt und erwärmt in den Pharynx eingeführt. Auf diese Weise kam Warden zur Ansicht der Epiglottis, der Giessbeckenknorpel und der Glottis, während unabhängig von ihm zur selben Zeit Avery in London Anstrengungen machte, den Einblick in das Kehlkopfinnere mit Hilfe eines länglichen Planspiegelchens und einer mit einem breiten Reflector versehenen Beleuchtungslampe zu gewinnen. — Alle seine Vorläufer an Bedeutung für die Laryngoscopie überragend war der Spanier Manuel Garcia, Gesanglehrer in London, welcher der königlichen Gesellschaft daselbst im Jahre 1855 eine Abhandlung vorlegte, betitelt: "Physiologische Beobachtungen über die menschliche Stimme". Er hatte seit September 1854 an sich selbst Versuche angestellt, in der Weise, dass er einen erwärmten kleinen Spiegel mit einem langen Stiele in den hinteren Theil der Muudhöhle einführte, während er mit einem zweiten Spiegel das Sonnenlicht auf den im Munde befindlichen hinleitete. Doch auch an die Erfolge Garcia's knüpfte sich noch nicht die dauernde Verwerthung

der Laryngoscopie.

Erst Türck und Czermak war es vorbehalten, die ungeahnte Wichtigkeit und Tragweite der laryngoscopischen Untersuchungsmethode darzuthun und derselben einen Siegeslauf vorzuzeichnen, der in der Geschichte der Medicin ohne Beispiel ist. Schon im Sommer 1857 beschäftigte sich Türck auf seiner Abtheilung im allgemeinen Krankenhause eingehend mit laryngoscopischen Versuchen, und Czermak, welcher von denselben gehört hatte, entlehnte von Türck dessen Spiegel, um sich ihrer, wie er sagte, nicht zu Zwecken der inneren Medicin, sondern zu physiologischen Versuchen zu bedienen. Im Verlaufe seiner Untersuchungen drängte sich Letzterem die Ueberzeugung von der grossartigen Nutzbarkeit und Wichtigkeit der Laryngoscopie als eines neuen diagnostischen Hilfsmittels auf, und von ihrer Bedeutung erfüllt, bemühte er sich nun, dieselbe rasch zu verbreiten und zur Anerkennung zu bringen. Er wählte hiezu das sicherste und erfolgversprechendste Mittel: er ging auf Reisen, docirte und demonstrirte in den grossen Städten Deutschlands, Frankreichs und Englands die neue Explorationsmethode. Die Folge davon war nicht nur ein schnelles Bekanntwerden derselben, sondern auch ein Prioritätsstreit zwischen Türck und Czermak. welcher die beiden hochverdienten Männer unnöthigerweise verbitterte, da sich doch jeder derselben unlengbare Verdienste um die Einführung und Fortbildung der Laryngoscopie erworben. Mit den Untersuchungen Türck's, die theils in den Blättern der "Gesellschaft der Aerzte in Wien", theils in andern medicinischen Zeitungen veröffentlicht wurden, wäre es gerade so gegangen, wie mit den neuen Ideen und Erfindungen seiner Vorgänger: sie wären in Büchern begraben geblieben, wenn sich nicht ein Apostel fand, der sie verbreitete. Diese Mission nun fiel bezüglich der Laryngoscopie Czermak zu, und er konnte sie um so glücklicher erfüllen, als er sie zu einer Zeit unternahm, die ihm durch ihr ausgebildetes Verkehrswesen seine Aufgabe wesentlich erleichterte. - Nur so ist es begreiflich, dass die Laryngoscopie so rasch in's ärztliche Publicum drang und in einem verhältnissmässig kurzen Zeitraum einen

so hohen Grad der Vervollkommnung erreichte.

Das Jahr 1859 hat als Förderer der Laryngoscopie ausser Türck, Czermak, Seineleder, Stoerk noch Gerhardt zu verzeichnen. Im Jahre 1860 trat ein neuer Mitarbeiter in Lewin aus Berlin auf; im Jahre 1861 kamen P. Richard, Bataille, Voltolini, Moura-Bourouillou und Fauvel hinzu. Bisher war die Aetzung innerhalb des Kehlkopfs der wichtigste chirurgische Eingriff gewesen; das kühne Beispiel von Bruns, der im Jahre 1862 mit der ersten Ausrottung eines Kehlkopfpolypen auftrat, ward bald nachgeahmt. Noch im selben Jahre 1862 vollführte ich mit meinem neuen Kehlkopfmesser eine Larynx-Polypen-Exstirpation. 1862 kamen noch laryngoscopische Publikationen von Bennet und dem schon in der vorlaryngoscopischen Zeit berühmten Kehlkopfarzte und Schriftsteller Merkel in Leipzig. Von diesem Jahre ab war die Publikation so häufig, dass wir am besten auf die an anderer Stelle angeführte

laryngoscopische Litteratur verweisen müssen.

### Zweck der Laryngoscopie.

§ 2. Der Zweck der Laryngoscopie erhellt aus den verschiedenen Bestrebungen, die wir in der voraustehenden geschichtlichen Skizze gekennzeichnet haben; die Einen wollten die Erkrankungen des Kehlkopfes sehen, die Andern den Kehlkopf in seiner normalen Function der Beobachtung unterwerfen. Der Physiologe, für den bisher die Verrichtungen des Larynx aus dem anatomischen Baue desselben, dem gegenseitigen Verhältniss der ihn zusammensetzenden Knorpel, der Gruppirung seiner Muskeln u. s. w. nur indirekt erschliessbar waren, musste den lebhaften Wunsch hegen, seine auf Grund des anatomischen Befundes aufgestellte Functionstheorie in vivo bestätigt zu finden. Und der Pathologe, welcher bei Schlingbeschwerden, Veränderungen der Stimme, Athembeklemmungen u. s. w. eine Erkrankung des Kehlkopfs als causa morbi annahm, war natürlich sehr begierig, durch einen Einblick in denselben sich von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit seiner Diagnose zu überzeugen. Die thatsächliche Entwicklung der Laryngoscopie hat nicht nur alle diese Wünsche erfüllt, sondern die höchsten an ihre Entstehung geknüpften Erwartungen weit übertroffen. Wer konnte hoffen, dass man in die Gegend, in die ein Lichtstrahl nur auf künstlichen Umwegen eindringen kann, Messer, Schneide, Schlinge, Glühdraht bringen werde, um die daselbst befindlichen, das Leben bedrohenden pathologischen Gebilde mit geübter Hand zu entfernen? Und doch ist mit dieser ungeahnten und noch vor 2 Decennien für ganz unmöglich gehaltenen Errungenschaft die Leistungsfähigkeit der Laryngoscopie nicht erschöpft; vielmehr scheint diese jüngstgeborene unter den medicinischen Disciplinen berufen, auch für die ganze übrige Heilkunde eine bahnbrechende und epochemachende Bedeutung zu erlangen. Man hat in jüngster Zeit im Kehlkopf durch Wochen, Monate und Jahre sich erstreckende Beobachtungen über krankhafte Processe angestellt, die in der Lunge occulte vor sich gehen und weder durch Stethoscop noch durch Plessimeter ermittelt werden können. Wir erwähnen nur der Tuberkulose, auf die wir später noch zurückkommen werden, die der Gegenstand so vieler tiefgehender Controversen ist und deren Entwicklung im Kehlkopf wir nun in allen ihren einzelnen Phasen mit den Augen verfolgen können. Es ist aller Grund zu der Behauptung vorhanden, dass die Tuberkulosenfrage mit Hilfe des Laryngoscops dereinst ihre endgiltige Erledigung und Entscheidung finden werde.

## I. Das Laryngoscop.

§ 3. Die den laryngoscopischen Apparat bildenden Theile sind:

1) Die Beleuchtungsvorrichtung,

2) der Kehlkopfspiegel.

Die bestmögliche Beleuchtung ist der in den Rachen geleitete Sonnenstrahl, sei es dass man denselben bei Oeffnung des Mundes direkt auf den im Pharynx befindlichen Kehlkopfspiegel fallen, oder nachdem man ihn durch einen Planspiegel zuvor aufgefangen, durch Reflexion in den Rachenraum gelangen lässt. Selbst bei gewöhnlichem Tageslicht kann man den letzteren so erhellen, dass auch dem Larynx ein Theil der Beleuchtung zufällt. Nur ist es, um das Innere des Larynx genau zu sehen, nothwendig, einen ziemlich grossen Kehlkopfspiegel anzu-wenden, um dadurch die in den Kehlkopf eindringende Lichtmenge zu vergrössern. Dies ist freilich nicht immer statthaft, da die Einführung eines grossen Kehlkopfspiegels eine gewisse Toleranz von Seiten des Patienten und einen weiten Rachenraum zur Voraussetzung hat und dieses günstige Verhältniss nicht häufig vorhanden ist. Lässt man das Sonnenlicht ohne Vermittlung eines Planspiegels direkt auf den Kehlkopfspiegel im Pharynx fallen, so muss man natürlich je nach dem höheren oder tieferen Stande der Sonne dem Kranken die entsprechende Stellung geben. Diese Unbequemlichkeit für den Patienten vermeidet der Planspiegel. Derselbe ist zu diesem Ende an einem Stativ so angebracht, dass er je nach Bedürfniss nach oben, unten, rechts und links gedreht werden kann, und so unter allen Verhältnissen das aufgefangene Sonnenlicht auf den Kehlkopfspiegel reflectirt. Durch diese Beweglichkeit und Adaptirungsfähigkeit desselben an jede wie immer geartete Lage des Kopfes, ist es auch dem Untersuchenden möglich, ohne Rücksicht auf den Stand der Sonne den Kopf des Patienten nach seinem jeweiligen Zwecke zu heben und zu senken, überhaupt alle möglichen Lageänderungen mit ihm vorzunehmen. — Viele bedienen sich statt des Planspiegels eines Hohlspiegels, obwohl daraus weder für den Arzt noch für den Kranken ein besonderer Nutzen resultirt.

§ 4. Da das Sonnenlicht nicht immer zur Verfügung steht und das dispergirte Tageslicht nicht in allen Fällen ausreicht, so ist man fast immer auf die künstliche Beleuchtung angewiesen. Um diese nun in genügender Intensität zu erhalten, hat man das gewöhnliche Lampenlicht durch Concentration mittelst grösserer Hohlspiegel oder Linsen verstärkt. Von Einigen wird zu demselben Zweck eine Combination von mehreren Linsen in Verbindung mit einem Hohlspiegel benützt.

Handelt es sich darum, einem grösseren Zuhörerkreise den Larynx zu demonstriren, so bedient man sich mit vielem Nutzen einer mit Wasser gefüllten Glaskugel, der sogen. Wasserlinse, welche auch von Türck empfohlen wird. Ich gebrauche dieselbe seit Jahren sowohl in meinen laryngoscopischen Cursen und öffentlichen Vorträgen als in meiner Hausordination. Sie bietet den Vortheil, dass durch ihre grosse Focaldistanz der Untersuchende von seiner Lichtquelle ganz unabhängig ist, und den weiteren, dass die Wärmestrahlen der Beleuchtungsflamme absorbirt werden. Der

Fig. 1.

Kranke sitzt der Wasserlinse gegenüber; zwischen ihm und dem Tische, mit dem Rücken gegen die Flamme gekehrt, sitzt der Operateur, an dessen rechtem Ohre vorbei die Lichtstrahlen in den Mund des Kranken gelangen. Nach einiger Uebung erlernt es der Operateur, seinem Kopfe eine solche Stellung zu geben, dass er dem aus der Wasserlinge kommenden Lichtkegel nicht im Wege ist, so dass der-selbe zwischen der linken Hand, welche den Kehlkopfspiegel führt und der rechten, die mit dem cauterisirenden oder schneidenden Instrumente bewaffuet ist, hindurchgehend, ungehindert und in ganzer Fülle sein Ziel — den Rachen — erreicht. Es empfiehlt sich dabei, den Kranken tief sitzen zu lassen und der Linse eine höhere Lage zu geben, 1. damit das Licht in der Richtung von oben nach unten in den Pharynx gelauge, und 2. weil die Handhabung der Instrumente nach unten eine viel leichtere ist, als wenn man mit denselben zu dem Kranken emporgreiten muss.

§ 5. Was die schon erwähnten grossen Hohlspiegel betrifft, die auch zur Concentrirung des Lampenlichtes verwendet werden, so steht dem Gebrauche der bisher üblichen, geschliffenen Hohlspiegel deren Kostspieligkeit entgegen. Ich habe daher zwei Arten von grossen Hohlspiegeln construiren lassen, die den Anforderungen des Laryngoscopikers vollkommen entprechen und zugleich durch Wohlfeil-

Wasserlinse nach Stoerk.

heit sich empfehlen. Die Hohlspiegel erster Art wurden in der Weise hergestellt, dass grosse Glaskngeln in ein so geformtes Modell hineingeblasen wurden, dass durch Eindruck der vorderen Wand die Kugel mit einer tellerförmigen Vertiefung versehen wurde; die so erzielten Hohlspiegel zeigten, wenn das Modell von Eisen war, eine ziemlich glatte Oberfläche und eigneten sich sehr gut zur Benützung. Die zweite Erzeugungsart bestand darin, dass der Glasbläser die vordere Wand der aufgeblasenen glühenden Kugel durch Einsaugen der Luft wieder eindrückte, eine Procedur, an der nur auszusetzen ist, dass die auf diesem Wege erhaltenen Hohlspiegel Kreise zeigen, durch welche das Licht nach allen Richtungen abgelenkt wird, was, wenn auch für die Zwecke des Laryngoscopikers nicht

gerade mathematisch centrirte Hohlspiegel nothwendig sind, immerhin wegen des Lichtverlustes unerwünscht ist. Diese geblasenen Hohlspiegel sind nichts anderes als hohle Flaschen, deren vordere Wand eingedrückt ist und welche, nachdem in deren Hohlraum eine Silberlösung gegeben wurde, so lange geschüttelt werden, bis sich an der Wand ein Silberbelag gebildet hat, in ähnlicher Weise wie die gläsernen Gartenkugeln ihren Silberbelag erhalten. Der noch offene Flaschenhals wird dann als Handhabe an einem Stativ befestigt. — In der letzten Zeit ging ich in der Erzeugung von Hohlspiegeln noch einen Schritt weiter. Ich liess durch den Instrumentenmacher Leiter in Wien aus dem besten Glasmaterial Kugeln von solcher Grösse blasen, dass man aus jeder Kugel nahezu 5 Hohlspiegel schneiden konnte. Dieselben wurden wie alle anderen Spiegel mit Silber belegt und um den Belag und den ganzen Spiegel vor Beschädigung zu bewahren, war die hintere Fläche in eine Eisenblechkapsel eingefügt. Auf diese Weise erhält man vollkommen gut centrirte und zweckentsprechende Hohlspiegel für einen verhältnissmässig geringen Preis. Figur 2 zeigt einen solchen Hohlspiegel mit einem verlängerbaren Stativ versehen, an welchem überdies noch eine Schraube angebracht ist, die eine Drehung des Spiegels um seine Horizontalaxe vermittelt, so dass man den Lichtstrahlen eine beliebige Richtung nach oben oder unten geben kann. Das Licht dieser Hohlspiegel lässt an Helligkeit nichts zu wünschen übrig, und als einzigen Grund zur Unzufriedenheit mit denselben könnte man den Umstand geltend machen, dass sie nicht nur die Licht-, sondern auch die Wärmestrahlen concentriren, wenn eben bei einer Untersuchung von einigen Minuten dieser Uebelstand nicht seine Bedeutung verlöre. Hervorzuheben ist noch, dass bei der Anwendung von grossen Hohl-spiegeln und Wasserlinsen der Kranke verschiedene Schwankungen machen kann, ohne dass darum das reflectirte Licht vom Kehlkopfspiegel verschwindet, weil man eben nicht wie bei dem Gebrauche kleiner Hohlspiegel nur mit dem Brennpunkte, sondern mehr mit dem sehr breiten Brennraume untersucht.

§ 5. Die verschiedenen von den bekannten Laryngoscopikern angewendeten Beleuchtungsapparate einer strengen Kritik zu unterziehen, kann um so weniger in meiner Absicht liegen, als in der That für jeden Einzelnen von ihnen der Apparat, mit dem er seit Jahren manipulirt, der zweckmässigste ist, und mit jedem derselben der Kehlkopf auch hinlänglich erhellt wird. Ich beschränke mich daher darauf, die mannichfaltigen Beleuchtungsapparate mit wenigen Worten zu charakterisiren. Die ältesten sind die von Türck, Czermak, Semeleder, Bruns, Lewin,

Tobold, Mackenzie, Fauvel und Moura.

§ 6. Türck\*) benützte einen mit einem Gestelle versehenen Hohlspiegel, welches Gestelle so angebracht und eingerichtet war, dass man entweder den Spiegel frei im Zimmer hinstellen und eine Lampe vor demselben anbringen konnte, oder aber, da er von verschiebbaren Armen getragen wurde, mittelst dieser Vorrichtung denselben an einen beliebigen Sessel oder Tisch anschraubte. Der Kranke sass dem Spiegel gegenüber, während nach hinten und rechts in der Höhe seines Ohres die Lampe zu stehen kam. — Hinter diesem Apparate befand sich der Beobachter und musste daher bei der Untersuchung mit beiden Händen an demselben vorbeigreifen.

<sup>\*)</sup> Türck, Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre 1866 p. 122 f.

Fig. 2.

Fig. 3.

Hoblspie

§ 7. Czermak\*) stellte einen Ruete'schen Spiegel hinter eine Lampe und erleichterte dadurch die Handhabung wesentlich. Einen noch bequemeren Gebrauch des Hohlspiegels zeigte er damit, dass er denselben mittelst einer Platte von Holz oder Kautschouk, an welcher der Spiegel

in einer Gabel befestigt war, zwischen den Zähnen fixirte.

§ 8. Semeleder\*\*) benützte als Lichtquelle eine Argand'sche Lampe und ersetzte den am Munde zu haltenden Stiel des Hohlspiegels durch ein Brillengestelle, so dass der in der Mitte durchbohrte Spiegel vor das eine oder andere Auge gebracht, mit der centralen Oeffnung direct in die Sehaxe zu stehen kam. Es war dadurch möglich, erstens mit beiden Augen zu sehen, und zweitens, für ametropische Augen die entsprechenden Gläser einzufügen.

Fig. 4.

Fig. 5.

Beleuchtungsspiegel von Czermak.

Reflector von Semeleder. R Reflector, J Verbindung des Kugelgelenks mit dem Brillengestelle S.

§ 9. v. Bruns\*\*\*) liess später an die Stelle des Brillengestelles eine Stirnbinde treten, an welcher der Spiegel mittelst eines Nussgelenkes befestigt war. Ausserdem aber gab Bruns noch zwei andere Beleuchtungsapparate an, deren einer darin besteht, dass das Licht einer gewöhn-lichen Lampe durch zwei vor derselben angebrachte planconvexe Linsen concentrirt und durch einen am Apparate befestigten Beleuchtungsspiegel in den Mund des zu Untersuchenden geworfen wird. Die zweite von Bruns vorwiegend in Gebrauch gezogene Methode beruht auf der Anwendung des sogenannten grossen Beleuchtungsapparates†), bei welchem im Gegensatz zu den bisher angeführten Methoden die Intensität der Beleuchtung durch die spezifische Art der Lichtquelle bedingt wird, nämlich durch Glühen eines Kalkcylinders mittelst eines brennenden Stromes von Leuchtgas und Sauerstoff. Das so erhaltene Licht wird dann durch Linsen concentrirt und durch einen am Apparat befestigten Reflector in die Mundhöhle geleitet. — Dass dieses Drummond'sche Licht

<sup>\*)</sup> Czermak, der Kehlkopfspiegel und seine Verwerthung für Physiologie und Medicin, 1863. 2. Aufl. p. 28 ff.
\*\*) Semeleder, die Laryngoscopie und ihre Verwerthung für die ärztliche Praxis, 1863. p. 18 ff.

<sup>•••)</sup> v. Bruns, die Laryngoscopie und die laryngoscopische Chirurgie, 1865. p. 22 f. †) v. Brune ibidem p. 29 ff.

ein ganz ausgezeichnetes ist, lässt sich ebensowenig in Abrede stellen, als andererseits seine Kostspieligkeit und die Intransportabilität des betreffenden Apparates. Mit gleichem Rechte könnte man dann auch das doch leichter beschaffbare electrische Licht empfehlen.

Am allerzweckmässigsten eignet sich für kurz dauernde Unter-

suchungen das sonnenhell leuchtende Magnesium-Licht.

Fig. 6.

# Apparat von Tobold.

- § 10. Sowohl Lewin als Tobold\*) haben vor der Beleuchtungslampe Glaslinsen angebracht, um das Licht zu concentriren und zwar benutzte Lewin dabei nur eine Linse, während Tobold an seinem Apparate eine Combination von drei Linsen anbrachte. Ausserdem construirte er noch einen Hohlspiegelträger, der aus mehreren durch Charniergelenke mit einander verbundenen Armen besteht und so eingestellt wird, dass die aus dem Tubus concentrirt auf den Spiegel auffallenden Strahlen in den Pharynx geleitet werden.
- § 11. Mackenzie\*\*) und Fauvel haben beide nahezu gleiche Apparate construirt, deren Eigenthümlichkeit darin liegt, dass über eine Flamme ein dunkler Metallcylinder gestürzt wird, der bei Mackenzie an einem Ende geschlossen ist und am andern Ende eine grosse Glaslinse trägt. Der Apparat steht auf einem kleinen Tische zwischen dem Untersuchenden und dem Kranken, so dass der Beobachter um den Blick in den Rachen gelingen zu lassen an dem Cylinder vorbeischauen, und bei

\*\*) Mackenzie, the use of the laryngoscope in diseases of the throat, 1865. p. 41 ff.

<sup>\*)</sup> Tobold, Lehrbuch der Laryngoscopie und des lokal-therapeutischen Verbaltens bei Kehlkopikrankheiten, 1863. p. 6 ff.

einem operativen Eingriff in den Kehlkopf mit beiden Händen den Be-

leuchtungsapparat umgreifen muss. Bei dem Apparate Fauvel's\*) ist der Cylinder in seiner Längsrichtung über der Flamme angebracht und trägt an der vorderen Seite einen kurzen verschiebbaren tubus, in dem sich die Linse befindet; um diese vor der Flamme der jeweiligen Lampe einstellen zu können, gestattet

Fig. 7.







Apparat von Mackenzie. a) Arme zum Umfassen der Lampe oder Kerze. b) Knopf zum Anfassen des erbitzten Apparates.

der Cylinder eine Verschiebung in der Längsrichtung. Ausser diesem Apparate gab Fauvel noch eine an einer beliebigen Lampe anzubringende Vorrichtung an, die darin besteht, dass eine biconvexe Linse in Metallfassung auf einem verlängerbaren, horizontalen Messingarm und durch diesen vermittelst Klammer an der Lampe befestigt wird. Ueber der Linse befindet sich ausserdem noch ein drehbarer Planspiegel, der zur Autolaryngoscopie bestimmt ist. Ein hinter der Lampe befindlicher kleiner Schirm schützt den Beobachter vor den Lichtstrahlen.

§ 12. Eine dem letzteren Apparate im Prinzip wenigstens völlig gleiche Construction wurde von Moura\*\*) angegeben, indem er in das durchbrochene Centrum eines Plan- oder Hohlspiegels eine biconvexe Linse einfügte und diesen Apparat, den er "Pharyngoscope" nannte, mittelst Messingarmes und Klammervorrichtung an der Lampe befestigte

oder auf gesondertem Stativ vor derselben aufstellte.

\*\*) Moura traité pratique de laryngoscopie et de rhinoscopie, Paris 1864. p. 113 ff.

<sup>\*)</sup> Fauvel note sur la laryngoscopie et quelques instruments nouvellement em-ployés, Paris 1867. p. 13 ff.

- § 13. Alle diese mehr oder weniger complicirten Beleuchtungsal parate halten keinen Vergleich aus mit der, wegen ihrer Einfachheit Fig. 9.

Apparat von Fauvel.

Fig. 10.

Fig. 11.

Apparat von Moura. A Spiegel, D Linse, C durchbrochener Theil des Spiegels, E F Stativ. An der Stirnbinde befestigter Reflector.

auch allgemein verbreiteten Semeleder'schen Brille oder dem an der Stirnbinde befestigten Reflector. Schon nach einiger Erfahrung gelangt man zur Ueberzeugung von der Zweckmässigkeit des am Kopfe befestigten Beleuchtungsmittels, das nahezu allen möglichen laryngo-

scopischen Bedürfnissen vollkommen Genüge leistet. Es soll daher noch Einiges die Beschreibung dieses verwendbarsten aller Beleuchtungsapparate vervollständigen. Die gewöhnlichen, im Taschenetuie transportablen Hohlspiegel haben einen Durchmesser von 10.5 cent. und einen Focus von 28 cent. An der Stirnbinde sind sie in der Weise befestigt, dass dieselbe, wie Figur 11 zeigt, an der Platte eine Metallrinne trägt, in die der Hohlspiegel mit seiner Klammer eingeschoben wird; am Spiegelrande befindet sich ein metallenes Nussgelenk, das Bewegungen des Spiegels nach allen Richtungen hin ermöglicht. Einige verwenden diesen Hohlspiegel so, dass sie ihn nach aufwärts richten, das Licht an ihrer Stirne auffangen und von da in den Pharynx gelangen lassen. Andere stellen ihn in einer Weise nach abwärts, dass er ihnen Nase und Mund bedeckt. Ich halte es für das beste und zweckdienlichste, den Hohlspiegel derart vor das rechte Auge zu bringen, dass die durchbrochene Stelle des Spiegelcentrums gerade vor dem Auge des Untersuchenden sich befindet. Die Lampenflamme muss ihre Stellung wenn möglich, unmittelbar neben dem rechten Ohr des Patienten haben, und zwar in der Höhe des Ohres. Werden diese Bedingungen erfüllt, so erhält man mittelst des nahezu perpendiculär stehenden Hohlspiegels das intensivste Licht; steht aber die Spiegelfläche der Lichtquelle schief gegenüber, so ist der Lichtverlust im geraden Verhältniss zu dieser Schiefstellung ein mehr oder minder bedeutender.

Zur künstlichen Beleuchtung eignen sich Oel-, Petroleum- oder Gasflammen, vorausgesetzt, dass selbe mit Rundbrennern versehen sind; denn Schmetterlingflammen sind schon wegen ihres unruhigen Brennens, dann aber auch, weil sie nie ein ganz weisses Licht geben, von der Verwendung auszuschliessen. Ausser den bisher empfohlenen Eigenschaften der kleinen Hohlspiegel ist noch die zu erwähnen, dass man mit denselben auch Kranke in ihrem Bette untersuchen kann, was bei grösseren und complicirteren Beleuchtungsapparaten nicht gut möglich ist.

## Der Kehlkopfspiegel.

§ 14. Der Kehlkopfspiegel besteht aus einer kleinen, runden oder ovalen oder auch bogenfensterförmigen spiegelnden Scheibe von Metall oder belegtem Glase, welche an einem dicken Metalldraht befestigt ist. Dieser Metalldraht ist in einen mit einer Stell-Schraube versehenen Holzstiel, den Spiegelgriff, eingefügt und lässt sich mittelst dieser Schraube in höherer oder tieferer Einstellung in dem Holzstiele fixiren, um durch beliebiges Verlängern und Verkürzen des Spiegels den individuellen Verschiedenheiten bezüglich der Entfernung der Zahnreihe von der Rachenwand Rechnung tragen zu können.

Unter den am vielfachsten verwendeten Kehlkopfspiegeln nimmt den ersten Rang der Glasspiegel ein und zwar sowohl der leichten Anschaffbarkeit desselben als auch seiner verhältnissmässig grossen Dauerhaftigkeit wegen. Der Glasspiegel, der mit einem guten Silberbelag versehen sein muss, wird in eine dünne, der Form des Spiegels genau sich adaptirende Packfongkapsel gefasst, an deren seitlichem Rande das Ende des Metallstieles eingelöthet ist. Die früher üblichen Metallspiegel, welche aus Packfong verfertigt und mit einem Silberbelag versehen waren, kamen bald ausser Gebrauch, 1. wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit, und 2. wegen des dem Metall anhaftenden Farbentones, den der jeweilige Spiegel dem laryngoscopischen Bilde verlieh. Das natürlichste Bild gab der Stahlspiegel. Derselbe hat aber mit den übrigen Metallspiegeln

den Nachtheil gemein, dass er durch die Feuchtigkeit des Mundes und der Expirationsluft, oder bei Anwendung von Medikamenten durch jede beliebige Säure, die zur Aetzung im Kehlkopfe verwendet wird, seines Glanzes verlustig wird. Wenn nun auch die Wiederherstellung der polirten Fläche eine geringe Mühe kostet, so ist der Spiegel doch für die begonnene Untersuchung unbrauchbar. So wird der Vortheil, den die Metallspiegel dadurch bieten, dass sie längere Zeit auf der Wärmehöhe erhalten werden können, die zur laryngoscopischen Untersuchung nothwendig ist, durch ihr rasches Erblinden wieder paralysirt. Gegen den Werth des Glasspiegels liesse sich alleufalls geltend machen, dass

Fig. 12.



Verschiedene Formen von Kehlkopfspiegeln.

bei Anwendung desselben in Folge der gleichzeitigen Reflexion der Glasfläche und des Spiegelbelages das Bild eine Verschiebung erleidet oder gar Doppelspiegelung eintritt, während bei dem physikalisch richtigern Metallspiegel eine einzige spiegelnde Fläche das Bild erzeugt. Dieser Uebelstand, welcher dünneren Glasspiegelu bedeutungslos ist, trat allerdings bei jenen Glasspiegeln störend hervor, die man absichtlich aus dickerem Glase schnitt, um denselben eine möglichst grosse Wärmecapacität zu geben. Man stand aber bald wieder von der Benützung solcher Spiegel ab, da sie jenen Erwartungen nicht entsprachen.

§ 15. Ueber die Form des Kehlkopfspiegels wurde vielfach und
nutzlos herumgestritten. Am besten
bewährt sich der auch heute am
meisten verbreitete runde Kehlkopfspiegel. Ohne den Werth oder
Unwerth der übrigen Formen desselben noch beleuchtet zu haben,
müssen wir schon von vornherein
wegen der allseitigen Verbreitung
und Anwendung des runden Kehlkopfspiegels annehmen, dass sich
diese Form als die praktischste erwiesen hat, wenn auch Einzelne mit
besonderer Vorliebe anders geformte

in Gebrauch ziehen. Die ersten Kehlkoptspiegel, mit denen Türck seine Untersuchungen anstellte, waren entweder kreisrund oder oval. Die späteren, von Czermak benützten, waren vierkantig. Lewin construirte einen Kehlkopfspiegel, dessen Form sich an die hintere Rachenwand anschmiegte, während Bruns einen oben runden, unten abgeschnittenen, der Form eines Rundbogenfensters ähnlichen Spiegel empfiehlt. Diese Spiegel müssen, da bei ihnen der Stiel seitlich angebracht ist, für jede Hand besonders gefertigt werden. Eine allgemein giltige Regel darüber, ob ein grosser oder kleiner, breiter oder lauger, runder oder fenster-

förmiger Spiegel entschieden vorzuziehen sei, lässt sich nicht aufstellen; so viel aber zu Gunsten des runden Spiegels sagen, dass er im Gegensatze zu den ovalen und fensterförmigen mit beiden Händen gebraucht werden kann. Ein bestimmter Anhaltspunkt zur Wahl eines derselben ergibt sich erst aus dem Aspect des Rachens. Ist der Pharynxraum gross und die Empfindlichkeit nicht bedeatend, so ist es angezeigt, mit dem grösstmöglichen Spiegel zu untersuchen, da man mittelst desselben möglichst viel Licht auf einmal in den Larynx werfen kann und gleichzeitig eine leichtere Uebersicht über das ganze Innere des Kehlkopfs gewinnt, während man bei kleinen Spiegeln den Totaleindruck des Larynx-

innern erst durch additionelle Bilder erreicht.

Gleich zu Anfang der laryngoscopischen Praxis verfiel man auf die Idee, Kehlkopfspiegel zu construiren, welche die Wärme längere Zeit zu halten fähig sind. Man ging dabei von dem Gedanken aus, dass, wenn man im Stande wäre, den Kehlkopfspiegel länger im Rachen zu belassen, ohne dass sich derselbe beschlägt, man auch minutiösere Untersuchungen anstellen könnte. Zu diesem Behufe liess Türck in die Metallkapsel seines Spiegels Asbest einlegen, und ich in gleicher Absicht eine dicke Schichte Glaserkitt auf den Rücken des Spiegels innerhalb der Kapsel auftragen. Dadurch wurden die Spiegel nur unförmlich, ohne dass die Wärmecapacität viel von der gewöhnlicher Kehlkopfspiegel differirte. Der Nutzen war aber auch schon desshalb ein fictiver, weil über die Wärmedauer eines gewöhnlichen gut erwärmten Kehlkopfspiegels hinaus auch die Toleranz für denselben im Rachen nicht vorhält. Das zeigte sieh bald an den Versuchen, die man seinerzeit anstellte, den Kehlkopfspiegel im Rachen zu fixiren. Man befestigte zu diesem Ende eine Klemme an der Stirne des Kranken, welche bis zum Mund herabreichte und in die der Kehlkopfspiegel eingefügt war, in der Intention, den Spiegel so lange an die Rachenwand zu drücken, bis man mit beiden freien Händen einen Operationsakt vollführt hätte. Es war dieses Instrument das Ergebniss einer theoretischen Speculation, das sich aber in der Praxis nicht bewährte; denn es musste der Spiegel bei jeder Reaction schleunigst aus dem Rachen entfernt werden, da ein Ueberdauern derselben mit dem Kehlkopfspiegel im Rachen nicht möglich war. Eine weitere Modification des Kehlkopfspiegels wurde endlich angegeben in der Absicht, vergrösserte Kehlkopfbilder zu erhalten.

Im Jahre 1859 liess nämlich Dr. Wertheim in Wien zu diesem Zwecke eine Reihe concav geschliffener Kehlkopfspiegel anfertigen, doch war das Resultat auch dieser Bestrebung ein negatives. — Ein für alle Theile des Larynx ausreichender Hohlspiegel lässt sich nicht construiren, weil jeder Hohlspiegel, der für eine bestimmte Parthie des Larynx eingestellt ist, von den angrenzenden Theilen schon ein verzerrtes Bild gibt. Man hätte daher zur Erreichung des Zweckes besondere Hohlspiegel für jeden

einzelnen Theil des Kehlkopfes nach einander anwenden müssen.

Türck\*) suchte solche vergrösserte Kehlkopfbilder durch eine hinter der centralen Oeffnung des Reflectors befiudliche Convexlinse, später vermittelst einer kleinen in complicirter Weise an seinem Beleuchtungsapparat angebrachten Perspectivlupe zu erzeugen.

Ganz in neuester Zeit wurde von Weil\*\*) in Heidelberg ein Verfahren

<sup>\*)</sup> Türck, Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre, 1866.

<sup>••)</sup> Weil, die Gewinnung vergrösserter Kehlkopfspiegelbilder nebst einer kurzen Darstellung der Theorie des Kehlkopfspiegels, 1872. pag. 17 ff.

zur Gewinnung vergrösserter Kehlkopfbilder angegeben, welches an Einfachheit nichts zu wünschen übrig lässt, indem das aufrechte vergrösserte Bild durch eine vor den Mund des Untersuchten gehaltene Convexlinse von 7 bis 9" Brennweite erzeugt wird. Aber abgesehen davon, dass auch diese Methode, so gute Bilder sie von einzelnen Theilen liefern mag, an der Inconvenienz der frühern leidet, dass sie ein Gesammtbild nur durch Summirung einzelner Bilder erzeugt und dadurch das wesentliche unmittelbare Vergleichen der über- und untereinander liegenden Theile nicht gestattet, ist überhaupt die Vergrösserung der Spiegelbilder völlig entbehrlich, da bei ausreichender Beleuchtung im gewöhnlichen Spiegelbilde sämmtliche Theile des Larynxinnern, und selbst theilweise der Trachea, mit erwünschter Genauigkeiterkennbar sind.

### II. Anatomisches.

§ 15. Bevor wir nun zur Technik der Untersuchung übergehen, wollen wir eine anatomische Beschreibung der mittelst des Laryngoscops zur Anschauung gelangenden Gebilde geben, wobei wir uns jedoch auf das beschränken, was zur Orientirung im laryngoscopischen Bilde einerseits, und zur Beurtheilung krankhafter Veränderungen der betreffenden Theile andrerseits erforderlich ist. Als Grundlage unserer Beschreibung haben wir neben der Darstellung in den Handbüchern der Anatomie die Monographien Luschka's (der Schlundkopf und der Kehlkopf des Menschen) benutzt, so dass wir zum Zweck eingehenderer Studien auf diese verweisen.

### Die Zunge.

§ 16. Die Zunge stellt einen durch Vereinigung mehrerer Muskeln gebildeten fleischigen Körper dar, dessen vorderer Theil frei beweglich in die Mundhöhle hineinragt. Der hintere nach rück- und abwärts gekrümmte Theil, die Basis oder radix der Zunge befestigt sich am Zungenbein, einem bogenförmig gekrümmten Knochen, dessen Mittelstück jederseits in einen schlankern Fortsatz, das cornu majus übergeht und am obern Rande zwei kleinere Fortsätze die cornua minora trägt. Die beiden Seitenränder der Zunge hängen mit dem weichen Gaumen durch eine von diesem jederseits in sie übergehende Schleimhautdupplikatur, den arcus palato-glossus zusammen. Nach hinten steht die Zunge mit dem Kehldeckel in Verbindung, indem ihr Schleimhautüberzug unmittelbar in den der epiglottis übergeht, wobei er sich zu kleinen Falten erhebend das ligamentum glosso-epiglotticum medium, sowie die weniger ausgeprägten ligg. glosso-epiglottica lateralia bildet. Zwischen dem mittlern und je einem dieser Seitenbänder befindet sich eine mehr weniger tiefe Ausbuchtung, die vallecula oder fossa glosso-epiglottica. Von der untern Fläche der Zunge erscheint nur ein kleinerer vorderer Theil, an den sich ein vom Boden der Mundhöhle kommendes Schleimhautfältchen, das frenulum, befestigt. Die obere Fläche zeigt die für die Zunge characteristischen Gebilde, indem sie mit kleinen Papillen, den Geschmackswärzchen, so dicht besetzt ist, dass sie dadurch ein sammtartiges Aussehen erhält. Diese Papillen treten in drei verschiedenen Formen auf: erstens als papillae filiformes, feine haarförmige Gebilde, welche vorzugsweise die Mitte und seitlichen

Theile der Zunge einnehmen und in regelmässigen von der Mittellinie nach vorn und aussen ziehenden Reihen angeordnet sind. Eine zweite Form bilden die papillae fungiformes, die zwischen den vorigen in variabler Menge als knopfförmige Erhabenheiten hervorragen und in Folge ihres zartern Epithelialüberzugs als ebensoviele rothe Punkte erscheinen. Als dritte Art finden wir die papillae circumvallatae zunächst der Zungenwurzel, 8-12 nervenreiche, kolbenförmige, von je einem Schleimhautwalle ringförmig umgebene Wärzchen, die so angeordnet sind, dass sie zwei nach hinten in einem Winkel zusammenstossende Reihen bilden. Hinter der Spitze dieses Winkels befindet sich das foramen coecum, ein mehr weniger tiefes Grübchen, welches die Einmündungsstelle angrenzender Schleimdrüsen repräsentirt. Der unterhalb dieser Papillen gelegene Theil der Zunge wird von Schleim- und stark entwickelten Balgdrüsen eingenommen. Die eigentliche Fleischmasse der Zunge wird theils von Muskeln gebildet, die von benachbarten Theilen kommen, wie der von der spina mentalis entspringende und fächerartig sich in der Zunge ausbreitende m. genio-glossus, wie der hyo- und styloglossus, theils sind es Muskeln, die an einem die Zunge in der Längsrichtung durchsetzenden Faserstreifen entspringen und in der Zunge Muskellagen bilden, die sich als Quer- und Längsschichten zwischen die obengenannten Muskeln einschieben. - Der verhältnissmässig grosse Gefässreichthum der Zunge wird durch die Verzweigungen der art. lingualis vermittelt, die von der carotis externa in der Höhe des grossen Zungenbeinhornes entspringend zwischen m. hyoglossus und mittlerem Schlundschnürer ins Zungengewebe eintritt. Sie gibt den ramus hyoideus zum Zungenbein ab, versorgt durch die art. dorsalis ling. die Schleimhaut der Zungenwurzel, durch die art. sublingualis den Boden der Mundhöhle und tritt mit der Fortsetzung ihres Stammes als art. profunda linguae neben dem frenulum in die Fleischmasse der Zunge, an deren Spitze sie mit der entsprechenden Arterie der andern Seite capilläre Verbindungen eingeht. — Die in die vena jugularis interna mündenden Zungenvenen folgen dem Verlauf der Arterien. — Der Nervenapparat der Zunge wird in seinem motorischen Theil von dem n. lingualis und hypoglossus repräsentirt, während der n. glossopharyngeus und trigeminus Tast- und Geschmacksempfindung derselben vermitteln.

#### Der weiche Gaumen.

§ 17. Der weiche Gaumen, palatum molle, bildet eine Schleimhautfalte, die vom hintern Rande des harten Gaumens quer und etwas nach hinten gerichtet herabhängt und auf diese Weise eine Scheidewand zwischen Mund- und Nasenhöhle darstellt. Der untere Rand derselben ist in der Mitte zu einem stumpfen, kegelförmigen Fortsatz verlängert, so dass er dadurch in zwei bogenförmige Seitenhälften getheilt wird. Jede derselben spaltet sich in zwei nach unten gekrümmte Schenkel, die jederseits, indem der vordere als arcus palato-glossus zum Seitenrand der Zunge, der hintere als arcus palato-pharyngeus in die Schleimhaut des Rachens übergeht, einen Zwischenraum zwischen sich lassen, in welchem in Form eines länglich runden Gebildes ein Conglomerat von Balgdrüsen, die Tonsille liegt. Der Zungengrund, der untere Rand des weichen Gaumens und die beiden Tonsillen begränzen einen freien Raum, den Isthmus faucium, welcher durch die den weichen Gaumen beherrschende Muskulatur in seiner Weite und Form veränderlich ist.

Diese Muskeln, welche sich zwischen die den weichen Gaumen bildenden Schleimhautblätter einschieben, sind:

1. Der von der spina nasalis posterior des harten Gaumens bis zur Spitze der uvula gehende musc. azygos uvulae, der sich jedoch aus zwei unmittelbar aneinanderliegenden gleichen Hälften zusammensetzt.

2. Der musc. levator veli palatini, entspringt vom knorpeligen Theil der Ohrtrompete sowie von der angrenzenden untern Felsenbeinfläche und fliesst in einem nach unten convexen Bogen mit dem entsprechenden Muskel der andern Seite zusammen.

Fig 13.

### Muskeln des weichen Gaumens in der Ansicht von vorn.

3. Der m. tensor veli palatini, vom Knorpel der tuba Eustachii und der spina angularis des Keilbeins kommend schlägt sich mit seiner Sehne um den hamulus des process, pterygoideus herum und bildet, während seine Faserzüge theils mit dem tensor der andern Seite zusammensliessen, theils strahlenförmig im weichen Gaumen sich ausbreiten und am hintern Rand des harten Gaumens sich inseriren eine breite horizontalgestellte Aponeurose.

4 und 5. Der m. palato-glossus und palato-pharyngeus, welche in den gleichnamigen Schleimhautfalten verlaufend im weichen Gaumen bogenförmig mit dem betreffenden Muskel der andern Seite verschmelzen.

Die Gefässe des weichen Gaumens stammen aus der art. palatina descendens, einem Ast der art. maxill. interna. Durch den canalis pterygopalatinus herabziehend, entsendet sie zur obern Rachenparthie die

art. Vidiana, zur Tonsille die art. tonsillaris und neben dem Pharynx nach aufwärts, weichen Gaumen und Rachenschleimhaut versorgend, die a. pharyngo-palatina. Die dem arteriellen Gefässverlauf folgenden Venen

Fig. 14.

Die Muskeln des weichen Gaumens in der Ansicht von hinten.

communiciren mit den Venen der Nasenschleimhaut. — Die motorischen Nerven des weichen Gaumens entstammen dem n. trigeminus, vagus, facialis und glosso-pharyngeus. Die sensitiven Elemente sind durch die nn. palatini minores aus dem obern Kieferast des trigeminus, sowie durch Fasern aus dem glosso-pharyngeus und Vagus vertreten.

# Der Pharynx.

§ 18. Der Pharynx liegt als ein sich nach oben trichterförmig erweiterndes Ausatzstück der Speiseröhre unmittelbar hinter der Mundund Nasenhöhle und entspricht in seiner Längsausdehnung den fünf ersten Halswirbeln. Seine obere Wand stösst unmittelbar an die Schädelbasis, wo sie, den Fornix bildend, sich befestigt. Die vordere, offene Seite gränzt an die Choanen, den Isthmus faueium und den Aditus ad Laryngem, sodass der Pharynx dadurch mit dem Kehlkopf, sowie mit der Mund- und Nasenhöhle in unmittelbarer Communication steht. Der Verkehr dieser drei Höhlen mit dem gesammten Pharyngealraume wird zeitweilig dadurch unterbrochen und in einen gesonderten verwandelt, dass der weiche Gaumen sich an die hintere Pharynxwand anlegt und den Rachenraum in zwei übereinanderliegende Hohlräume theilt. Den obern mit der Nasenhöhle communicirenden Raum bezeichnet man als cavum pharyngo-nasale, den untern mit Larynx und Mundlöhle verkehrenden als cavum pharyngo-laryngeum. Der ganze Innenraum des Pharynx ist mit Schleimhaut ausgekleidet, die mit der der benachbarten Hohlräume in ununterbrochenem Zusammenhang steht. Sie tritt an den Seitenrand der Epiglottis in Form einer Falte als plica pharyngoepiglottica, welche mit einer andern Schleimhautdupplikatur, der plica ary-epiglottica am Kehldeckelrande spitzwinklig zusammenfliesst und dadurch jederseits einen halbovalen Zwischenraum zwischen Larynx und Pharynx begränzt, den recessus laryngo-pharyngeus oder sinus pyriformis. Im obern Theil des Rachens besitzt die Schleimhaut Flimmerepithel, während der untere Abschnitt das geschichtete Pflasterepithel der Mundhöhle trägt, ist succulenter und weist einen bedeutenden Reichthum an Schleim- und Balgdrüsen auf, von denen letztere im obern Theil der hintern Wand einen querliegenden Drüsenhaufen bilden, den man als Tonsilla pharyngea bezeichnet hat. Im obern Theil der Seitenwand befindet sich das ostium pharyngeum der Tuba Eustachii, in Form einer ovalen, schräg gestellten Oeffnung, die an der obern und hintern Seite von einer wallartigen Umrandung, dem Tubarwulst um-Zwischen diesem Randwulst und der hintern Rachenwand zieht nach aussen und oben eine reichlich mit Drüsen versehene Spalte, die Rosenmüller'sche Grube. Die äussere Umhüllung des Pharynx wird von einer straffen Faserhaut gebildet, die eine Fortsetzung des tiefliegenden Blattes der fascia buccalis darstellt. Zwischen ihr und der Schleimhaut des Pharynx befindet sich als mittlere Schicht der Pharynxwandung eine aus Ring- und Längszügen zusammengesetzte Muskellage (siehe Fig. 13 und 14). Die Ringmuskeln, ihrer Function nach die Constrictoren des Pharynx, stellen drei übereinanderliegende und sich von unten nach oben theilweise deckende Muskeln dar. Jeder von ihnen setzt sich aus zwei Muskeln zusammen, die von den Seiten kommend in der Medianlinie der hintern Pharynxwand, der Raphe zusammenfliessen, und zwar entspringt der constrictor superior vom hamulus pterygoideus, von der linea mylohyoidea des Unterkiefers, von der fasciabucco-pharyngea und dem Seitenrande der Zunge, während der Constrictor medius den knöchernen und knorpeligen Theil des Zungenbeins und der Constrictor inferior die seitliche Fläche des Schild- und Ringknorpels zur Ursprungstelle hat.

Die Längsmuskeln des Pharynx, ihrer Function nach Heber und Erweiterer desselben, verweben sich mit der Ringschicht und werden durch zwei Muskelpaare repräsentirt, den m. stylo-pharyngeus vom processus styloideus seitlich am Pharynx hinabziehend und den m. palato-

pharyngeus, der im arcus palato-pharyngeus verläuft.

Der Gefässapparat des Pharynx wird ausser den schon bei Besprechung des weichen Gaumens angeführten Gefässen von der art. pharyngea ascendens gebildet, die aus der carotis externa entspringend

an der seitlichen Pharynxwand in die Höhe steigt und mit ihren End-

verzweigungen sich in der hintern Rachenwand verliert.

Die Venen des Pharynx bilden ein vorzugsweise die Gegend der hintern Rachenwand einnehmendes Geflecht, den plexus venosus pharyngeus und münden in die Vena jugularis interna, bisweilen in die gemeinschaftliche Gesichtsvene. Die Nerven bilden ein die art. pharyngea ascendens umgebendes Geflecht, den plexus pharyngeus, an dessen motorischem Theil sich Aeste aus dem Glosso-pharyngeus und Accessorius Willisii betheiligen. Die sensitiven Elemente entstammen dem Trigeminus, Vagus und Glosso-pharyngeus, während der Sympathicus durch Fäden aus dem Ganglion supremum ebenfalls an der Bildung dieses Nervenplexus Theil nimmt.

#### Die Nasenhöhle.

§ 19. Die Nasenhöhle liegt über der Mundhöhle und wird durch eine mehr weniger median gestellte, theils knöcherne, theils knorpelige Scheidewand in zwei Seitenhälften getheilt. In ihren knöchernen Wandungen setzt sich die Nasenhöhle aus einzelnen Theilen verschiedener Knochen in complicirter Weise zusammen. Die untere Wand wird vom harten Gaumen, die obere von der lamina cribrosa des Siebbeins gebildet. Seitlich geht die Nasenhöhle in je eine Nebenhöhle, das antrum Highmori über und wird von einer aus den betreffenden Theilen des Thränenbeins, des Oberkiefers, des Sieb- und Gaumenbeins gebildeten Wand begränzt. Die vordere Begränzung bildet die Apertura pyriformis, an die sich die knorpeligen Theile der Nase ansetzen. Nach hinten besitzt die Nasenhöhle ebenfalls keine Wandung, sondern tritt durch die beiden Choanen, in welche die hintere Apertur durch die Nasenscheidewand getheilt wird, in unmittelbare Communication mit dem Pharynx. Die knöcherne Seitenwand trägt jederseits an Querleisten drei dünne, nach abwärts gekrümmte und mit ihrer Convexität der Scheidewand zugekehrte Knochenlamellen, die Nasenmuscheln. Zwischen je zwei Muscheln einer Seite, sowie der untern Muschel und dem Boden der Nasenhöhle bleibt ein von vorn nach hinten verlaufender freier Gang, so dass man jederseits einen Meatus narium superior, medius und inferior unterscheidet. — Die ganze Nasenhöhle sammt ihren einzelnen Vorsprüngen ist von einer gefäss-drüsen- und nervenreichen Schleimhaut ausgekleidet, die in ihrer Dicke an verschiedenen Stellen variirt und unmittelbar in die Rachenschleimhaut übergeht. Im obern Theile besitzt diese Schleimhaut Flimmerepithel, im untern geschichtetes Pflasterepithel. Ihre drüsigen Elemente werden theils durch acinose, theils und zwar vorwiegend im obern Abschnitt durch schlauchförmige Drüsen repräsentirt. - Die Gefässe der Nasenhöhle stammen aus einem Ast der innern Kieferarterie, der art. spheno-palatina, welche mit ihren Verzweigungen die hintere Parthie der Nasenschleimhaut versorgt, während der vordere und obere Theil durch die art. ethmoidalis anterior und posterior, welche durch die Siebplatte ins cavum narium eintreten, seine Blutzufuhr er-Der Verlauf der venösen Gefässe entspricht den Arterienverzweigungen.

Der Nervenapparat der Nasenhöhle wird von dem sich mit netzartigen Verzweigungen an der Nasenscheidewand und der innern Fläche der Siebbeinmuscheln ausbreitenden n. olfactorius und von den Nasalästen des n. trigeminus gebildet, welch letztere die untern Abschnitte

der Nasenhöhle versorgen.

## Der Kehlkopf.

§ 20. Der Kehlkopt, welcher sich zwischen Zungenbein und Luftröhre einschiebt, hinten an den Schlundkopf und obern Abschnitt der
Speiseröhre und seitlich an die grossen Gefässe des Halses gränzt, besteht aus einem Knorpelgerüst, dessen einzelne Theile durch Bandapparate beweglich mit einander verbunden sind. Die einzelnen Theile
dieses Gerüstes werden durch drei paarige und drei unpaare Knorpel
gebildet; die letztern sind die cartilago thyreoidea, die cartil. cricoidea
und die Epiglottis, zu den paarigen gehören die cartilagines arytaenoideae,
Santorianae und Wrisbergianae, von denen jedoch letztere in ihrem
Vorkommen und ihrer Entwicklung unbeständig sind. Ihrer Structur
nach gehören die cartilago thyreoidea und cricoidea, sowie der grösste
Theil der Arytaenoidknorpel zum hyalinen Knorpel, während die Epiglottis, ein kleiner Fortsatz der Arytaenoidknorpel, die cartilagines
Santorianae und Wrisbergii aus Netzknorpel bestehen.

Fig. 15.

a) Die cartilago thyreoidea, der Schildknorpel, stellt zwei vierseitige Platten dar, die vorn unter einem mehr weniger rechten Winkel zusammenstossen. Der obere Rand zeigt dieser Verbindungsstelle einen tiefen Einschnitt, die incisura thyreoidea superior, während die flache incisura thyr. inferior durch bogenförmiges Zusammenfliessen der untern Ränder entsteht. Die hinteren ziemlich senkrecht abfallenden Ränder ziehen sich jederseits in einen stumpfen Fortsatz, das cornu minus, nach oben in die schlankern cornua majora aus. Die letztern verbinden sich durch elastische Faserstränge, ligamenta thyreo-hyoidea lateralia, in welche meist ein hyalines Knorpelstückchen eingesprengt ist, mit den grossen Hörnern Zungenbeins. des Zwischen incisura thyreoidea und mittlerem Theil des Zun-

Der Kehlkopf, Ansicht von vorne.

genbeins befindet sich das ligamentum hyo-thyreoideum medium, während der übrige Raum zwischen Schildknorpel und Zungenbein von einer elastischen Membran der membrana hyothyreoidea eingenommen wird. Nach unten verbindet sich die cartilago thyreoidea mit dem Ring-knorpel

b) Die cartilage criceidea, der Ringknorpel, besteht aus einer hintern unregelmäsig sechsseitigen Platte, deren unterer Abschnitt sich in den nach vorn gekehrten schmälern Theil, den Bogen des Ring-knorpels, fortsetzt. An der äussern Seite trägt der Ringknorpel je eine

runde, etwas vorspringende Gelenkfläche, die sich durch Kapselbänder, die lig. crico-thyreoidea lateralia, mit den untern Hörnern des Schildknorpels verbindet, während die Platte an jeder ihrer obern Ecken eine nach hinten und seitwärts abfallende elliptische Articulationsfläche für die cartilagines arytaenoideae besitzt. Der obere Rand des Ringknorpelbogens wird durch ein vorwiegend ans elastischen Fasern bestehendes Band, des lig. crico-thyreoideum medium oder lig. conicum mit dem untern Schildknorpelrande verbunden, und der übrige Raum zwischen beiden Knorpeln vom untern Abschnitt der elastischen Kehlkopfmembran ausgefüllt.

c) Die Epiglottis stellt ein elastisches in seiner übrigens sehr variirenden Form mehr weniger einer rinnenförmig ausgehöhlten Zunge ähnliches Knorpelstück dar, dessen Seitenränder unten in einem spitzen Winkel zusammenfliessen. Mit diesem untern Ende, dem petiolus oder der radix ist die epiglottis mittelst eines strangförmigen, elastischen Bandes, das lig. thyreo-epiglotticum, im Grunde der incisura thyreoidea befestigt.

Der freie, dünne und vorn leicht umgebogene Rand der epiglottis ragt über das Zungenbein empor, so dass man eine regio epiglottidis supraund infra-hyoidea unterscheidet. Die nach oben gekehrte Epiglottisfläche ist von vorn nach hinten concav, von einer Seite zur andern convex, während die untere Fläche die entsprechenden entgegengesetzten Krümmungsver-

hältnisse zeigt.

d) Die cartilagines arytaenoideae, die Giessbeckenknorpel, bilden dreiseitige Pyramiden, die mit ihrer ellipsoiden Basalfläche auf der erwähnten Gelenkfläche der Ringknorpelplatte aufsitzen und mit ihr durch Kapselbänder, die ligg. cricoarytaenoidea verbunden sind. In der Rubestellung der leichtbeweglichen Knorpel lässt sich an ihnen eine plane innere, eine anssere, oben convex unten concav zekrümmte und eine hintere nach der Wirbelsäule gerichtete concave Fläche Der Basaltheil der unterscheiden. vorderen Kante zieht sich zu einem leicht aufwärts gebogenen schlanken Fortests, dem processus vocalis aus während die äussere Ecke der Basis sich zu einem stumpfen Fortsatz, dem processus muscularis verdickt.

Fig. 16.

Kehlkopf von hinten gesehen nach Entfernung der Muskeln, mit den Knorpeln und Bändern.

e) Die cartilagines Santorianae sind kleine, kegelförmige, nach rückwärts gekrümmte Knorpel, welche auf der abgerundeten Spitze der Giessbackenknorpel meistens durch eine faserknorpelige Bandscheibe befestigt sind.

f) Die cartifagines Wrisbergianae sind als kleine Knorpelstückchen in eine von den Seiten der epiglottis zu den Giessbecken

ziehende Schleimhautdupplikatur eingelagert.

Als knorpelige Theile des Kehlkopfs sind noch zu erwähnen die cartilagines sesamoideae anteriores und posteriores, die letzteren kleine, ovale Knorpel, seitlich an der Verbindungsstelle der Santorinischen und Giessbeckenknorpel gelegen, die ersteren als rundliche Netzknorpelstückchen in die elastischen Faserzüge der Stimmbänder eingesprengt.

#### Der Innenraum des Kehlkopfes.

Die theils durch ihre Bänder, theils durch die erwähnte elast sche Membran des Larynx untereinander verbundenen Knorpel des Kehlkopfs schliessen einen länglichen, unregelmässigen Hohlraum ein, der von einer Fortsetzung der Mund- und Rachenschleimhaut ausgekleidet ist, welche ihrerseits überall die elastische Kehlkopfmembran zur Grundlage hat. Zum Zweck einer leichtern Uebersicht der Architectur dieses Innenraumes des Larynx folgen wir in der Beschreibung der üblichen Eintheilung desselben in einen obern, mittlern und untern Kehlkopfraum, obwohl in den anatomischen Verhältnissen, welche diese Räume ohne sonderliche Unterbrechung in einander übergehen lassen, eine derartige Unterscheidung nicht gegeben ist.

#### a) Der obere Kehlkopfraum.

Der obere Kehlkopfraum oder das vestibulum laryngis reicht vom obern Rande der Kehlkopfapertur bis zur nächsten leistenartig ins Innere vorspringenden Schleimhautfaltung, den falschen Stimmbändern. Die seitlichen Begrenzungen dieses Raumes werden durch vier ineinanderübergehende Wände gebildet. Die vordere Seite nimmt die Epiglottis ihrer ganzen Länge nach ein, und es zeigt daher diese Wand keine plane, sondern eine der Configuration des Kehldeckels entsprechend gekrümmte Fläche. Ihr unterster unmittelbar über dem petiolus der Epiglottis gelegene Theil springt in Form eines dreieckigen aus Drüsen und Fett gebildeten Wulstes, als nodus epiglotticus vor. Die hintere Wand des vestibulum, welche nur ein Fünftel der Höhe der vordern Wand erreicht, wird von den beiden cartilagines arytaenoideae mit den auf ihrer Spitze befindlichen Santorinischen Knorpeln gebildet, so zwar dass die Giessbecken sich nur bis zum Ansatz der falschen Stimmbänder, also etwa mit  $^2/_3$  ihrer ganzen Höhe an der Bildung dieser Wand betheiligen, während ihr unteres Drittel schon dem mittleren Kehlkopfraum angehört. Die Arytänoidknorpel lassen zwischen ihren innern Flächen eine senkrecht nach unten ziehende und die hintere Wand der ganzen Länge nach durchsetzende Furche, die incisura interarytaenoidea. Die Configuration dieser Furche ist durch die Bewegungen der Knorpel beständig Veränderungen unterworfen, indem sie bei möglichster gegenseitiger Annäherung der inneren Knorpelflächen sich in eine kaum angedeutete Spalte verwandelt, während sie bei Entfernung der Flächen sich verbreitert, so dass sie bei extensivster Auswärtsdrehung der Knorpel zu einer seichten, kaum bogenförmig ausgeschweiften Schleimhautfalte verstreicht. Die seitlichen Wandungen des vestibulum endlich, welche von der zwischen hinterer und vorderer Wand ausgespannten membrana quadrangularis gebildet werden, stellen unregelmässig vierseitige Flächen dar. Da sie vorn unmittelbar an die sich keilförmig nach unten verschmälernde Epiglottis anschliessen, so zeigen ihre Flächen eine dem Verlauf dieser Ränder entsprechende Einwärtsneigung und in Folge dessen der obere Kehlkopfraum eine von oben nach unten fortschreitende Verengerung seines Lumens, so dass an den falschen Stimmbäudern sein kleinster Durchmesser liegt. Der obere freie Rand der Seitenwände fällt in Folge der Höhendifferenz zwischen hinterer und vorderer Wand steil von vorn nach hinten ab. An diesem freien Rande vereinigt sich der Schleimhautüberzug des Pharynx und Larynx zu einer Falte, die von den Seitenrändern der Epiglottis zu den Aryknorpeln als plica ary-epiglottica zieht. Sie zeigt in ihrem Verlaufe zwei höckrige Vorwölbungen, eine constante unmittelbar über den Aryknorpeln von der cartilago Santoriniana herrührend und neben dieser eine unbeständigere in Folge der zwischen ihren Blättern liegenden cartilago Wrisbergii. —

## b) Der mittlere Kehlkopfraum.

Der mittlere, im Verhältniss zum obern sehr kleine Kehlkopfraum findet seine obere und untere Begränzung in zwei leistenförmig von der Kehlkopfwand vorspringenden Falten, den schon als untere Grenze des obern Raumes erwähnten falschen Stimmbändern oder Taschen-

bändern und den wahren Stimmbändern. Die falschen Stimmbänder, welche die untere Umschlagstelle der erwähnten plica ary-epiglottica darstellen, entspringen dicht unmittelbar nebeneinander unter der incisura des Schildknorpels, ziehen allmählich auseinanderweichend, so dass sie einen spaltförmigen Raum, die falsche Stimmritze zwischen aich lassen, leicht bogenförmig nach rück- und aufwärts, um sich am vordern Rande der Giessbecken zu befestigen, wo sie zum Theil mit den wahren Stimmbändern verwachsen sind. Ihre Grundlage bilden elastische Faserzüge, in welche zahlreiche acinöse Schleimdrüsen, dem Verlauf des Bandes als ein zusammenhängender Drüsenstrang folgend, eingelagert sind. - Die untern oder wahren Stimmbänder stellen zwei weisse, sehnig glänzende Bänder dar, die von den über ihnen liegenden

Fig. 17.

Das Kehlkopfinnere von hinten gesehen. Die hintere Wand in der Mittellinie durchschnitten und beide Theile auseinandergelegt.

Taschenbändern nur zum
Theil verdeckt werden, da sie weiter als diese nach der Medianebene vorspringen. Auch sie lassen, wie die falschen Stimmbänder, zwischen ihren medianen Rändern eine in Form und Grösse variable Spalte, die wahre Stimmritze, so dass nur bei völligem Aneinanderliegen dieser Bänder einerseits und der Taschenbänder andrerseits ein wirklicher Abschluss des mittleren Kehlkopfraumes stattfindet. Die wahren Stimmbänder beginnen dicht neben einander am Schildknorpel, etwa in

der halben Höhe seines Winkels, indem sich ihre Faserzüge mit dem au der Innenseite des Schildknorpels befindlichen Faserknorpelwulst verweben. Nach hinten und oben ziehend lassen sie die Hauptmasse ihrer Faserbündel unmittelbar in die Netzknorpelspitze des processus vocalis übergehen, so dass dieser seiner ganzen Länge nach an der Bildung des wahren Stimmbandes participirt. Unmittelbar an der Ursprungstelle der wahren Stimmbänder liegt in ihrem elastischen Gewebe eingebettet ein kleines rundliches durch die Schleimhaut gelblich durchschimmerndes Netzknorpelstück, die früher erwähnte cartilago sesamoidea anterior. Neben der elastischen Fasermasse, der eigentlichen Grundsubstanz der wahren Stimmbänder, bildet noch einen integrirenden Bestandtheil derselben ein der äussern und untern Fläche unmittelbar anliegender und mit den elastischen Fasern sich verwebender Muskel, der m. thyreo-arytaenoideus. In Folge der dreiseitig

Fig. 18.

## Horizontalschnitt durch den Hals in der Höhe des IV. Halswirbels. Nach Luschka.

prismatischen Gestalt dieses Muskels wird eine gleiche des Stimmbandes erzeugt, so dass der Querschnitt des Ligaments ein Dreieck repräsentirt, dessen Basis an der Larynxwand, dessen Spitze am medialen Rand des Bandes liegt. Der Schleimhautüberzug der Stimmbänder ist durch lockeres, zartes Zellgewebe mit der elastischen Unterlage verbunden, so dass er sich leicht verschieben und selbst in Fältchen er-Zwischen wahren und falschen Stimmbändern buchtet heben lässt. sich jederseits die elastische Grundlage der Schleimhaut des Larynx mit dieser selbst zu einem reichlich mit acinösen Schleimdrüsen versehenen blindsackförmigen Raume, dem ventriculus Morgagni aus, dessen Einmündung die jederseits zwischen wahrem und falschem Stimmband befindliche vertikal gestellte Längsspalte darstellt. Die vordern spitz zulaufenden Enden dieser Spalten vereinigen sich unmittelbar unter dem petiolus der epiglottis in einem punktförmigen Grübchen, der fovea centralis.

# c) Der untere Kehlkopfraum.

Der untere Kehlkopfraum begreift den unterhalb der wahren Stimmbänder gelegenen Theil des Laryux in sich. Nach oben wird er Fig. 19.

daher von diesen begränzt, nach unten von einer imaginären durch den untern Ringknorpelrand gelegten Ebene. Seine vordere und seitliche Begränzung wird durch das ligamentum conicum und die vordern und seitlichen Theile des Ringknorpelbogens gebildet, während ihn nach hinten die Platte des Ringknorpels und der Basaltheil der Aryknorpel abschliesst. Der Schleimhautüberzug, der ihn wie den übrigen Kehlkopfraum völlig auskleidet, adhärirt überall fest an seiner elastischen Grundlage.

#### Die Muskeln des Kehlkopfs.

Die den Kehlkopf als Ganzes bewegenden Muskeln sind jederseits der ihn senkende m. sterno-thyreoideus, welcher vom manubrium sterni entspringend sich an der seitlichen Schildknorpelfläche inserirt und der ihn hebende m. thyreo-hyoideus, welcher unmittelbar über der Insertionsstelle des erstern entspringend zum Mittelstück und dem cornu majus des Zungenbeins geht. Das Heben des Larynx durch letztern Muskel kann jedoch nur stattfinden, wenn das Zungenbein durch die über ihm liegenden mm. stylo-genio- und mylo-hyoideus hinlänglich fixirt ist. (Fig. 19.) Die Muskeln, welche die einzelnen Theile des Larynx in ihrem gegenseitigen Lagerungsverhältniss verändern, gehen von Theilen des Larynx aus und inseriren sich an solche; sie sind mit Ausnahme des muscarytaenoideus transversus sämmtlich paarig und liegen theils an der Aussen-, theils an der Innenfläche des Kehlkopfs.

#### a) An der Aussenfläche.

1. Der m. crico-thyreoideus entspringt von der Vorderfläche des Ringknorpelbogens, zieht schräg aufwärts und setzt sich am untern und innern Rande, sowie am cornu inferius der Schildknorpelplatte an.

2. Der m. crico-arytaenoideus lateralis, vom obern Rande des Seitentheils der cartilago cricoidea entspringend, zieht, von der Schildknorpelplatte bedeckt, schief nach hinten und oben, um sich an die Seitenfläche des processus muscularis des Aryknorpels anzusetzen.

3. Der m. crico-arytaenoideus posticus entspringt an einer medianen Leiste der Ringknorpelplatte und inserirt sich mit seinen nach aussen und oben convergirenden Fasern an der hintern Fläche des processus

muscularis der Giessbeckenknorpel.

4. Der m. arytaenoideus transversus geht in horizontaler Richtung von der äussern Kante eines Giessbeckenknorpels zur äussern Kante des gegenüberliegenden, so dass er die hintere Fläche der Aryknorpel völlig bedeckt.

5. Der m. arytaenoideus obliquus, unmittelbar auf dem vorigen aufliegend, entspringt als dünnes Muskelbündel am medialen Umfang des processus muscularis, zieht schräg nach aufwärts, sich mit dem obliquus der andern Seite kreuzend, zur Spitze des entgegenstehenden Aryknorpels, um die er sich herumschlägt, weiter nach oben zieht und seine Fasern theils an den Seitenrand der Epiglottis, theils in die elastische Grundlage der plica ary-epiglottica übergehen lässt.

#### b) An der Innenfläche.

1. Der m. thyreo-arytaenoideus entspringt mit den wahren Stimmbändern an der cartilago thyreoidea, verläuft mit einer innern Portion in Form eines dreiseitig prismatischen Muskels mit dem Stimmband verwachsen leicht bogenförmig nach auswärts gekrümmt und inserirt, während sich am processus vocalis und der äussern Fläche des Aryknorpels eine äussere, doch ohne deutliche Trennung in die erstere übergehende Portion des Muskels, aus der horizontalen Richtung schräg nach rück- und aufwärts ziehend, das Taschenband kreuzend, sich am Seitenrand der cart. arytaenoidea inserirt.

2. Dünne Muskelzüge, welche vom Aryknorpel über der Insertion des Taschenbandes entspringend zur plica ary-epiglottica ziehen und in Verbindung mit dem m. arytaenoideus obliquus den Constrictor vestibuli

laryngis bilden.

3. Ein dünnes Muskelstratum, welches neben dem m. thyreo-arytaenoideus entspringend seine Fasern mit der elastischen Grundlage der plica ary-epiglottica verwebt und seiner Function nach den dilatator vestibuli vorstellen soll.

#### Gefässe und Nerven des Kehlkopfs.

1. Die Blutzufuhr zum Larynx wird durch drei Gefässe vermittelt, welche aus den beiden Schilddrüsenarterien stammen, durch die arteria laryngea superior und crico-thyreoidea aus der obern und die a. laryngea inferior aus der untern Schilddrüsenarterie.

a) Die a. laryngea superior durchbohrt unter dem m. thyreohyoideus die membrana hyo-thyreoidea, versorgt nach ihrem Durchtritt während ihres steil abwärts gerichteten Verlaufes den obern und mittlern Theil der Kehlkopfschleimhaut, sowie die in ihrem unmittelbaren Bereich liegenden hintern und seitlichen Kehlkopfmuskeln und tritt mittelst ihrer beiden Endäste in Verbindung mit den andern Kehlkopfarterien.

b) Die a. crico-thyreoidea, welche sich nach abwärts über den musc. hyo-thyreoideus ziehend, dem musc. crico-thyreoideus einen Zweig abgibt, verbindet sich durch ihre Endzweige einerseits mit der arteria laryngea superior, andererseits fliesst sie mit dem gleichnamigen Ast der andern Seite zu einem Stämmchen zusammen, welches das lig. coroideum durchbohrend sich im untern Theil der Larynxschleimhaut ver-

zweigt.

c) Die a. laryngea inferior verbreitet sich, hinter dem untern Schildknorpelhorn aufsteigend, mit dem einen ihrer Endzweige im musc. crico-arytaenoideus posticus, während der andre mit dem einen Endast der a. laryngea superior sich verbindet. — Der Verlauf der venösen Gefässe des Larynx entspricht im Allgemeinen den Verzweigungen des arteriellen Systems. Die aus einem Venengeflecht des sinus pyriformis hervorgehende obere Kehlkopfvene verbindet sich sowohl mit den Venen des Zungenrückens, als auch mit einem in der Gegend der Ringknorpelplatte liegenden Venengeflecht, dem plexus pharyngo-laryngeus. Sie schickt wie bei der Arterie Verbindungsäste zu den beiden andern Kehlkopfvenen, von denen die ven. laryng. inf. in ein von den Schilddrüsenvenen gebildetes und den obern Theil der trachea umschliessendes Venengeflecht mündet, während die vena crico-thyreoidea dem Verlauf der entsprechenden Arterie folgt.

Den Nervenapparat des Kehlkopfs bilden zwei Nerven, die ihn mit motorischen, sensitiven und sympathischen Elementen versorgen, der nervus laryngeus superior und inferior, von denen der erstere vorwiegend die sensitiven, der letztere die motorischen Elemente enthält. a) Der nervus laryng. sup. vom untern Theil des Knotengeflechts des vagus abgehend, tritt mit einem innern Ast in Begleitung der obern Kehlkopfarterie durch die membrana hyo-thyreoidea und versorgt die Schleimhaut des Larynx bis zu den wahren Stimmbändern binab reichlich mit sensibeln Nerven, wobei er einen Verbindungszweig zum nervus laryngeus inferior schickt. Der äussere, dünnere Ast findet seine Endausbreitung als motorischer Nerv, nachdem er dem mittlern und untern Schlundschnürer Zweige ertheilt, im musc. crico-thyreoideus, wobei ein feiner Zweig den musc. crico-arytaen. lateralis durchsetzend sich in der Schleimhaut des wahren Stimmbandes verliert.

Fig. 20.

Fig. 21.

Kehlkopf von hinten gesehen, nach Entfernung der Schleimhaut mit den Muskeln.

Kehlkopf nach Entfernung der linken Schildknorpelplatte, in Seitenansicht.

b) Der nerv. laryng. inf. enthält die sämmtlichen motorischen Elemente für die übrigen Kehlkopfmuskeln. Aus dem vagus linkerseits vor dem Aortenbogen, rechts vor der Schlüsselbeinarterie entspringend und sich nach rückwärts um diese Gefässe herumschlagend, zieht er zwischen rachea und oesophagus nach oben, um sich mit Ausnahme des vom obern Kehlkopfnerven versorgten m. erico-thyreoideus in sämmtlichen Kehlkopfmuskeln zu verbreiten.

Die Kehlkopfnerven beziehen ihre motorischen Elemente nach der verbreitetern Anschauung aus dem sich mit dem vagus durch seinen innern Zweig verbindenden accessorius Willisii, während nur Einzelne dieselben auf die motorischen Elemente zurückführen, welche die Vaguswurzel selbst einschliessen soll. Abgesehen von dieser Frage aber bleibt die motorische Funktion der Kehlkopfnerven insoweit schwer verständlich, als bei der anatomischen Anordnung derselben ein und derselbe Nerv antagonistisch wirkende Muskeln beherrschen soll.

#### Die Trachea.

§ 21. Die Trachea, welche sich unmittelbar an das untere Ende des Kehlkopfs ansetzt, zieht als ein cylindrisches Rohr mit hinterer abgeplatteter Wand in der Medianlinie des Halses bis gegen den dritten Brustwirbel hinab. Sie hängt mit dem untern Rande des Ringknorpels durch das ligamentum crico-tracheale zusammen, eine elastische Membran, die sich durch Bandfasern vom vordern und hintern Ringknorpelrande aus verstärkt. Nach hinten gränzt die Luftröhre an den etwas nach links von der Medianlinie abweichenden Oesophagus, seitlich an die grossen Gefässe und Nerven des Halses, während sie vorn vom tiefliegenden Blatt der Halsfascie, der Schilddrüse und ihren Venengeflechten bedeckt ist. Die Wandung der Luftröhre wird von 16-20 aus hyalinem Knorpel bestehenden Halbringen gebildet, die durch elastische Bandmassen mit einander verbunden sind. Diese Halbringe nehmen den vordern und seitlichen Theil der trachea ein, während die hintere Wand der knorpeligen Grundlage gänzlich entbehrt und aus einer elastischen Membran in Verbindung mit einer Schicht querer Muskelbündel gebildet ist, die sich zwischen den freien Enden je eines Trachealringes ausspannen und von spärlichen Längsfasern gekreuzt werden. In der Höhe des 3. Brustwirbels theilt sich die Luftröhre in zwei dieselben Structurverhältnisse zeigende Aeste, den rechten und linken Bronchus, von denen der rechte mehr horizontal verlaufend und weiter als der linke ist. Die Bronchien spalten sich ihrerseits wieder, der rechte in drei, der linke in zwei Zweige und verlieren sich, nachdem sie durch fortwährende gablige Spaltung der jeweiligen Endäste sich in ihre feinsten Verzweigungen aufgelöst, in den Lungenläppchen. — Der ganze Innenraum der Luftröhre ist von einer Schleimhaut ausgekleidet, die besonders im Verlauf der hintern Wand reichlich mit acinösen Schleimdrüsen versehen ist.

### III. Technik der Untersuchung.

§ 22. Vor der Besprechung der Handgriffe und einzelnen Cautelen, die beim Einstellen des Kehlkopfspiegels in Betracht kommen, wollen wir noch einzelne Aeusserlichkeiten bezüglich der Vorbereitung erwähnen, da diese nicht unwesentlich dazu beitragen, die Untersuchung zu erleichtern. Wir haben bei Besprechung der künstlichen Beleuchtung, wo wir das Nöthige über das Verhalten des Kranken dem jeweiligen Beleuchtungsapparat gegenüber angaben, schon hervorgehoben, dass es für den Operateur von besonderem Vortheil ist, wenn der Kopf des Kranken so nach rückwärts geneigt ist, dass der Lichtstrahl in der Bichtung von oben nach unten auf den im Rachen befindlichen Spiegel fällt. Um dies zu erreichen, sitzt der Kranke um einige Zoll tiefer, als der Operateur, welcher seinen Platz an der rechten Seite des Kranken

und zwar in möglichster Nähe desselben einnimmt. Nur bei sehr unruhigen Kranken ist es angezeigt, den Kopf durch einen sogenannten
Kopfhalter zu stützen, was aber in den meisten Fällen nicht nothwendig ist. Den Kehlkopfspiegel in der rechten Hand haltend, soll der
Untersuchende mit der linken den Patienten leicht am Unterkiefer fassen
und seinem Kopf eine solche Direction geben, wie er sie für den einfallenden Focus braucht.

Fig. 22.

Haltung der Zunge und Einführung des Kehlkopfspiegels.

Um nun den zur Untersuchung nothwendigen Raum in Mund- und Rachenhöhle zu gewinnen, lässt man den Kranken bei weit geöffnetem Munde die Zunge möglichst weit vorstrecken und dieselbe am besten zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand mittelst eines Leinwandlappens fassen, um sie während der Einführung des Spiegels bequem dieser Stellung erhalten zu können. Wird die Untersuchung mit der rechten Hand vorgenommen, so muss der Kranke mit der rechten Hand seine Zunge fassen, während bei Untersuchung mit der linken Hand, der Kranke dies mit der linken Hand thun muss, um der spiegelfährenden Hand nicht hinderlich zu sein. Im Allgemeinen benützt man die linke Hand zur Einführung des Spiegels, wenn man

einen operativen Eingriff in den Larynx vorzunehmen hat, um eben die geübtere rechte zur Führung des chirurgischen Instrumentes verwenden zu können. Diese Regel erleidet selbstverständlich für diejenigen eine Ausnahme, welche vorzugsweise die linke, oder beide Hände mit gleicher

Geschicklichkeit gebrauchen können.

§ 23. Bevor man nun zur Einführung des Spiegels übergeht, ist es nothwendig, damit er durch den Athem sich nicht beschlage, denselben zu erwärmen, indem man ihn mit der spiegelnden Fläche einige Sekunden über die Lampenflamme hält, natürlich in solcher Entfernung, dass die Spiegelfläche nicht berusst wird. Selbst bei rauchender Flamme, z. B. bei Kerzenflammen ist es möglich, den Spiegel ohne Gefahr für seinen Glanz zu erwärmen, wenn man ihn nur in genügender Höhe über der Flamme hält. Jedesmal vor Einführung des Spiegels muss sich der Untersuchende über die Wärme desselben vergewissern, denn ein zu hoher Wärmegrad desselben wird jede Untersuchung unmöglich machen. Das Mass dafür, wie warm der Spiegel angewendet werden darf, erlangt man nach wenigen Versuchen durch das Tastgefühl. Es sollte auch die Wärmeprobe immer nur mit der Hand vorgenommen

werden; denn die üble Gewohnheit, am Gesichte den Spiegel auf seine Wärme zu prüfen, kann leicht böse Folgen haben. Mir selbst sind Fälle bekannt, wo Aerzte in ihrer Zerstreuung bei der Untersuchung Syphilitischer den wiederholt in den Rachen eingeführten Spiegel nach der Erwärmung ans Gesicht hielten.

§ 24. Ist nun der Kehlkopfspiegel gut erwärmt und hat man ihn an seinem Holzgriff wie eine Schreibfeder zwischen den drei ersten Fingern gefasst, so lässt man den Kranken bei möglichst abgeflachter Zunge rhytmisch aus- und einathmen und den "E"-Laut intoniren. In dem Moment, wo der "E"-Laut ertönt und sich in Folge dessen der weiche Gaumen hebt, führt man den Kehlkopfspiegel mit einer ruhigen, sichern Bewegung in den Rachenraum hinein und setzt ihn so an die Uvula an, dass seine spiegelnde Fläche ungefähr parallel zum Zungengrunde steht. Um diese Bewegung mit dem Spiegel präciser ausführen zu können, empfiehlt es sich, den kleinen Finger der spiegelführenden Hand an den Unterkiefer des Patienten anzulehnen. Das Instrument soll immer in seinem kleinsten Durchmesser eingeführt werden, ein Umstand, den man besonders zu berücksichtigen hat, wenn der Zungenrücken stark gewölbt ist. Man muss dann mit dem Spiegel zwischen gethürmter Zunge und Gaumen gleichsam hindurchschlüpfen, indem man ihn bogenförmig in der Mittellinie dieses Zwischenraumes mit seiner spiegelnden Fläche nach unten gekehrt einführt, während der in der Kante aufgestellte Spiegel einen viel zu grossen Raum einnehmen würde. Haben wir glücklich Zähne, Zunge und harten Gaumen mit dem Spiegel passirt, so tritt die Frage an uns heran, wie wir uns dem weichen Gaumen gegenüber zu verhalten haben. Sollen wir ihn mittelst des Spiegels nach aufwärts drängen, oder ist jede Berührung desselben sorgtältig zu vermeiden? Diese Frage beantwortet sich verschieden je nach dem Grade der Empfindlichkeit des Kranken; denn die letztere variirt nicht nur bei verschiedenen Individuen, sondern ist selbst bei ein und demselben Kranken an verschiedenen Stellen des Rachens ungleich. So vertragen Einzelne die Berührung des Zungengrundes recht gut, während bei andern durch das leiseste Gestreiftwerden desselben schon Würgbewegung eintritt. Manche wieder dulden keinen Augenblick eine Berührung der hintern Rachenwand, und bei andern Individuen sind wieder die Gaumenbögen ein Noli me tangere. Eine Berührung der Uvula ertragen die Meisten mit Leichtigkeit, wenigstens sind die Fälle äusserst selten, in denen man bei sonst rich-tiger Technik von der Untersuchung mittelst Aufhebens des weichen Gaumens abstehen müsste. Es sind dann kleine in stumpfem Winkel geneigte Spiegel in Anwendung zu bringen, um dieselben zwischen Zungengrund und weichem Gaumen ohne Berührung irgend eines Rachengebildes einstellen zu können. Ist daher einerseits eine Berücksichtigung der erwähnten Verhältnisse der Rachenhöhle geboten, so muss andrerseits dem Anfänger auch eine zu grosse Timidität dringend abgerathen werden. Denn Alles in Allem ist die Toleranz der Rachengebilde doch grösser, als man sich a priori vorstellen mag, und der Anfänger begeht daher einen Fehler, wenn er in seiner Befangenheit nicht wagt, mit seinem Kehlkopfspiegel hinreichend tief einzugehen und an der Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen mit demselben stehen bleibt, da von hier aus das auf den Spiegel geleitete Licht unmöglich in den Kehlkopf gelangen kann. Selbstverständlich soll in dem Gesagten nicht etwa eine rücksichtslose, unFig. 23.

gestüme Handhabung des Kehlkopfspiegels Entschuldigung finden, da nicht nur eine solche, sondern selbst unsichere, zitternde Bewegungen schon unangenehme Reactionen zur Folge haben. In den weitaus meisten Fällen gehe man daher mit dem Spiegel ruhig und sicher, ohne früher etwas zu berühren direct an die Uvula, lege die obere Spiegelfläche an die vordere Fläche des weichen Gaumens an und hebe denselben, ihn gleichsam auf den Spiegel aufladend, mit einer ruhigen Bewegung in die Höhe. Bei Anwendung eines grossen Spiegels kann es bei diesem Aufheben des weichen Gaumens geschehen, dass die hintere Rachenwand berührt wird. Dieses ist möglichst zu vermeiden und darf nur aus-nahmsweise mit Absicht des Untersuchenden geschehen; denn die hintere Rachenwand ist bei den meisten Individuen noch empfindlicher als Uvula und weicher Gaumen und es hiesse daher sich unnöthiger Weise die Untersuchung erschweren, wollte man, blos um den Kehlkopfspiegel zu fixiren, ihn an die hintere Rachenwand stützen. Einen optischen Vortheil wenigstens hat dies nicht, da wegen Krümmung der Halswirbelsäule, die gerade an dem hinter der Rachenwand liegenden Wirbel hervortritt, ein solcher völlig ausgeschlossen ist. — Ist nun der Spiegel in der oben beschriebenen Weise eingestellt, so empfängt er das zur Uvula dirigirte Licht und wirft dasselbe in den Larynx, so dass man bei ausreichender Lichtintensität und günstiger Stellung des Kehldeckels im Stande ist, auf einmal das ganze Larynxinnere zu übersehen. Sollte der Spiegel nicht genügend von den einfallenden Lichtstrahlen getroffen werden, so suche man trotzdem die von ihm eingenommene Stellung beizubehalten. Es reicht nämlich meist vollkommen aus, dem Lichte die dem jeweiligen Bedürfniss entsprechende Richtung zu geben, wenn man den Kopf des Untersuchten ein wenig hebt oder zur Seite neigt u. s. w., so dass jede überflüssige Stellungsveränderung des Kehlkopfspiegels selbst vermieden wird. Führen aber diese Bewegungen des Kopfes nicht zum Ziel, so müssen allerdings mit dem Kehlkopfspiegel kleine Exkursionen gemacht werden, ohne dass jedoch dadurch im Ganzen seine Lage verändert wird. Um den Spiegel zu heben, genügt es, den Griff desselben nur ein wenig zu senken, und um ihn zu senken, den Griff zu heben, während eine geringe Drehung des Spiegels nach rechts oder links ausreicht, wenn man eine seitliche Beleuchtung eintreten lassen will. Erreicht man auch mittelst dieser Bewegungen die gewünschte Erleuchtung nicht, so liegt das Hinderniss nicht in der mangelhaften Einstellung des Spiegels, sondern in der Unzulänglichkeit der Beleuchtung. Der Ungeübte concentrirt in der That oft seine ganze Aufmerksamkeit auf das Laryngoscop, ohne zu beachten, dass trotz genauester Einstellung desselben kein Spiegelbild erscheinen kann, so lange das erforderliche Licht mangelt. — Auch in der ungenügenden Erwärmung des Kehlkopfspiegels kann der Grund des Nichtgelingens der Untersuchung liegen, weil der abgekühlte Spiegel sich beschlägt and trübe wird.

## IV. Hindernisse der Untersuchung.

§ 25. Neben den vorhin erwähnten, mehr äusserlichen, in mangelhafter Technik des Untersuchenden begründeten Inconvenienzen, gibt es eine Reihe anderer Momente, die theils in individuellen Verhältnissen des Patienten liegend, theils durch die ungewohnte Procedur selbst bedingt in höherem oder geringerem Grade als Hindernisse der Untersuchung auftreten. Von diesen führten wir schon bei Besprechung des dem weichen Gaumen gegenüber einzunehmenden Verhaltens die Reizbarkeit der verschiedenen Rachengebilde an. Im Anschluss daran sind die Veränderungen dieser Gebilde anzuführen, wodurch der Rachenraum verengert wird, wie narbige Verziehungen, ungewöhnliche Prominenz der hintern Rachenwand und als am häufigsten vorkommend die Hypertrophie der Tonsillen, die manchmal einen solchen Grad erreicht, dass dieselben sich in der Medianlinie nahezu berühren. Sie benehmen hierdurch dem Kehlkopfspiegel gerade denjenigen Raum, von dem aus man den Kehlkopf beleuchten soll. Türck empfahl für solche Fälle einen oblongen, schmalen Kehlkopfspiegel zwischen beiden Tonsillen einzuklemmen, um sie dadurch von einander zu entfernen und für das einfallende Licht einen Kanal zu bilden. Denselben Zweck erreicht man übrigens mit einem gewöhnlichen, kleinen, runden Kehlkopfspiegel.

§ 26. Ein weiteres Hinderniss der Untersuchung kann in starkem Herabhängen und nach vorn Gerücktsein des weichen Gaumens gegeben sein. Man hat in solchem Falle, den weichen Gaumen sammt der Uvula auf den Rücken des Kehlkopfspiegels aufladend, mit einem gewissen Aufwand von Kraft seinem Drucke entgegenzuwirken, um ihn nach rück- und aufwärts zu drängen. Häufig geschieht es bei dieser Procedur, dass die verlängerte Uvula vor den Spiegel fällt und das Kehlkopfbild theils dadurch verkümmert, dass sie sich im Laryngoscop abspiegelt und damit den Licht- und Sehraum beeinträchtigt, oder dass sie durch Benetzen des Spiegels diesen zur Reflexion unfähig macht. Um diesem Uebelstande zu begegnen, ist es am zweckmässigsten, einen möglichst grossen Kehlkopfspiegel zur Untersuchung zu verwenden, auf dessen hinterer Fläche Uvula und weicher Gaumen bequem Platz finden. Den von Voltolini gemachten Vorschlag bei derartig erschwerter Untersuchung die Uvula ohne Weiteres abzuschneiden, haben alle vernünftig Denkenden mit Entrüstung zurückgewiesen, da man nach wenigen Uebungen dahin gelangt, Uvula und weichen Gaumen an die Berührung zu gewöhnen und auf diese minder radikale Weise die Unter-

suchung zu ermöglichen.

§ 27. Ausser diesen in zufälligen Verhältnissen der Rachengebilde begründeten Hindernissen, verdienen andere, durch das Ungewohnte der Procedur selbst bedingte, die Untersuchung erschwerende Momente noch einer besondern Berücksichtigung. Dahin gehört vor Allem das Halten der Zunge von Seiten des Untersuchten. Nur wenige Kranke sind wirklich im Stande, ihre vorgestreckte Zunge genügend zu fixiren und bei der Mehrzahl derselben bieten die Bewegungen der Zunge in der That das grösste Hinderniss. Türck liess daher eine zweilöfflige Zange construiren, deren oberer Löffel den Zungenrücken bedeckte, während der untere kleinere und gespaltene unter die Zunge geschoben wurde. War die Zange richtig angelegt, so liess sich die Zunge sowohl herauszerren, als auch niederpressen, eine Procedur, die zu barbarisch war, als dass sie sich bei vielen Individuen hätte anwenden lassen, wodurch es auch erklärlich ist, dass die Türck'sche Zange fast vergessen ist. Das Niederpressen der Zunge mittelst eines geraden oder knieformigen Spatels gelingt bei vielen Kranken; bei der grossen Mehrzahl derselben tritt dadurch, besonders wenn das Instrument zum völligen Niederdrücken der Zunge mehr nach dem Zungengrunde hingeschoben wird, Brechreiz ein. Ich widerrathe aber schon desshalb die Anwendung des Spatels, weil ich

überhaupt nicht gern mehr Instrumente anwende, als unumgänglich erforderlich sind, aus welchem Grunde ich auch während meiner zwölfjährigen Erfahrung noch nie das Bedürfniss gefühlt, ein Instrument zum Offenhalten des Mundes, wie es von Bruns\*) beschrieben und abgebildet wurde, in Anwendung zu bringen, weil eben die Willenskraft des Patienten dazu vollkommen genügt. Auch hier erreicht man den Zweck, die vorgestreckte Zunge ruhig in ihrer Stellung zu halten, völlig ohne Instrument, indem der Kranke die Zunge in der früher beschriebenen Weise mittelst eines Tuches selbst hält, was sich sogar bei Kindern bald erreichen lässt. Zu berücksichtigen ist noch, dass man, da es eben nur wenige Menschen gibt, welche mit ihrer Zunge vorgeschriebene Bewegungen machen können, die meisten hingegen bei Hervorbringung des E-Lautes Mitbewegungen mit den Gaumenbögen und dem Zungengrunde ausführen, man ihnen klar machen muss, dass zur Erzeugung des E-Lautes keinerlei Bewegung der Zunge nothwendig ist. Man gibt ihnen zu diesem Behufe am besten einen gewöhnlichen Spiegel in die Hand, in dem sie ihren Rachen sehen können. -Wenn es einem überspannten Laryngoscopiker einfiel, das Zungenbändchen zu durchschneiden, damit der Kranke die Zunge noch weiter herausstrecken könne, so ist dies eine nicht genug zu verurtheilende, muthwillige Verletzung der Kranken, die nicht einmal den beabsichtigten Zweck erreicht.

- § 28. Sehr viele Kranke bieten weiterhin darin ein Untersuchungshinderniss, dass sie besonders bei der ersten Exploration, sobald man
  den Kehlkopfspiegel einstellt, das Athmen unterbrechen und dadurch
  Würgbewegungen hervorrufen. Um dies zu vermeiden, lässt man den
  Kranken abwechselnd rhythmisch E antönen und dazwischen gleichmässig und ruhig athmen, wobei er es am schnellsten erlernt, während
  der Dauer der Untersuchung bei ruhig gehaltener Zunge ungestört fortzuathmen.
- § 29. Haben wir nun sämmtliche der Einführung des Kehlkopfspiegels sich entgegensetzende Schwierigkeiten überwunden und den Spiegel bei genügender Beleuchtnng richtig eingestellt, so tritt uns noch ein letztes den Einblick ins Larynxinnere erschwerendes Moment in der Stellung des Kehldeckels entgegen. Da dieser nämlich mit seinem freien Rande nahezu die hintere Rachenwand berührt, so gestattet er ein volles Einfallen der Lichtstrahlen in seiner gewöhnlichen Ruhestellung nicht. Es handelt sich daher darum, die Epiglottis aus dieser Stellung zu bringen; dies kann entweder durch Muskelactionen des Zungengrundes oder Kehlkopfes, oder aber mittelst mechanischer Nachhilfe erreicht werden. In jedem Falle sind jene einfacheren gleich zu besprechenden Verfahren einzuschlagen, und erst, wo sie nicht zum Ziele führen, Instrumente zu diesem Zweck in Anwendung zu bringen. Meist genügt es schon, dem Kehldeckel die zur Untersuchung erforderliche Stellung zu geben, wenn man den Kranken ein Falset-E antönen lässt. Noch besser gelangt man zum Ziele, wenn der Untersuchte den Laut "I" anzutönen versucht. Das Hervorbringen dieses Lautes ist bei vorgestreckter Zunge nicht möglich, da sich behufs Erzeugung desselben der Zungenrücken zum Gaumen emporwölben muss. Es genügt aber schon die Intention des Kranken, den Laut "I" anzutönen, um den

<sup>\*)</sup> Bruns, Atlas zur Laryngoscopie. Tafel IV. Figur 1.

Kehldeckel ausreichend zu heben. Bei gewissen Personen ist es rathsam, dieseiben vom Laute "A" angefangen, den sie am leichtesten hervorbringen, eine Scala in's Falset singen zu lassen, bis sie zu solcher Tonhöhe gelangen, dass sich der Kehldeckel aufrichtet. In besonders schwierigen Fällen lässt man den Kranken rhytmisch tief ein- und ausathmen und bei der In- und Exspiration, wie beim Seufzen einen hohen Laut erzeugen, der dem "ei" nahe kommt. Während einer tönenden Iuspiration wird dann die Glottis in ihrer ganzen Ausdehnung sichtbar-Alle diese natürlichen Behelfe zur Hebung des Kehldeckels haben

Alle diese natürlichen Behelfe zur Hebung des Kehldeckels haben nur bei einem relativ gesunden Larynx Erfolg. Wo es durch krankhafte Veränderungen, durch Narbenbildungen u. s. w. zur Senkung des Kehldeckels gekommen ist, muss derselbe erklärlicherweise durch mechanische Mittel gehoben werden, zu welchem Zwecke verschiedene In-

strumente construirt wurden.

Der erste Kehldeckelhalter wurde von Bruns angegeben; er besteht aus einer gekrümmten Pincette, die mit einem Charniere versehen ist, und sich in horizontaler Ebene derart öffnet, dass die vordere Branche an die hintere Fläche des Kehldeckels und die hintere an die vordere-Fläche desselben angelegt werden kann. Die Pincette endigt nicht mit einer Spitze, sondern mit einer kleinen Fläche, die mit Zähnen besetzt ist. Man erfasst mit diesem gezahnten Ende den obersten Theil der Epiglottis und gibt die Pincette dem Patienten oder einem Assistenten zu halten. Da das Instrument nach dem Prinzip einer Charriere'schen federnden Pincette sich auf den leisesten Fingerdruck öffnet, so ist manim Stande, wenn eine Reaction eintritt, die Epiglottis augenblicklich loszulassen. Die Verletzung, welche die Epiglottisschleimhaut durch das Gekneiptwerden mit der Pincette erleidet, ist eine minimale. Trotzdem bewährte sich das Instrument nicht ganz, da bei der leichten Reizbarkeit der unteren Fläche der Epiglottisschleimhaut von einer dauernden Fixirung der Epiglottis durch dasselbe nicht die Rede sein kann. Eine von Bruns bald angegebene Modification des Instrumentes gipfelt darin, dass durch dieselbe nur ein einziger Punkt der untern Fläche der Epiglottis getroffen wird. Die eine Branche der übrigens gleich construirten Pincette endigt in einen spitzen Dorn, während die zweite mit ihrem ringförmigen Ende an die vordere Fläche der Epiglottis sich anlegend als Stützpunkt zu dienen hat. Dieses Instrument ist complicirter und nicht handlicher als das erste. Zudem hat sich die Voraussetzung, dass die Reizung der Epiglottisschleimhaut eine geringere sei, weil durch den Dorn nur ein einziger Punkt derselben getroffen werde, nicht bewährt. Türck construirte eine Pincette, an deren vorderem Ende eine Nadel so angebracht war, dass sie beim Zusammendrücken der Branchen die Epiglottis am Rande durchbohrte und durch denselben einen Seidenfaden zog, der sammt der Nadel beim Zurückziehen des Instrumentes hervorgezogen wurde. Die beiden Enden des durch den Kehldeckel gehenden und am Munde heraushängenden Seidenfadens konnte nun der Arzt oder der Patient selbst anziehen und dadurch den Kehldeckel heben. Geschah es, dass bei eintretender Reaction der Seidenfaden eine Strecke weit hineingeschluckt wurde, so konnte doch im nächsten Momente durch Zerrung an demselben der Kehldeckel wieder aufgerichtet werden. Da die Verletzung eine unbedeutende und auch der Seidenfaden im Munde kein besonderes Irritans ist, so liesse sich gegen diese Methode nichts einwenden, wenn wir nicht minder grausam erscheinende und weniger umständliche besässen, und nicht

schliesslich das Resultat in keinem Verhältnisse zum Eingriff stünde. Wurde die Nadel zu hoch oben am Rande des Kehldeckels eingestochen, so kam es vor, dass der Faden den Rand des Kehldeckels und die Schleimhaut durchriss, und dauerte die Untersuchung etwas länger, so traten vollends Entzündungen der Schleimhaut ein. auch diese Folgezustände wären irrelevant, wenn durch die Aufrichtung des Kehldeckels jeder Reaction von Seiten des Kehlkopfes vorgebeugt wäre. Da dies aber durchaus nicht der Fall ist, hat die ganze Procedur des Kehlkopfhaltens nur den Werth, für einen Moment den Einblick in den Larynx zu ermöglichen und hierzu besitzen wir in einer gekrümmten Silber- oder Fischbeinsonde das allereinfachste Mittel. Die Silber- oder Fischbeinsonde muss von solchem Widerstande sein, dass man mit einem geringen Drucke den Kehldeckel aufzuheben im Stande ist. Vortheilhaft ist es, beim Aufrichten des Kehldeckels so wenig wie möglich von demselben zu fassen; daher soll entweder nur der freie Rand oder wenn das nicht ausreicht, ein Theil der unteren Fläche so lange, als zu dem beabsichtigten Einblick in das Kehlkopfinnere erforderlich ist, nach oben gedrängt werden. Mittelst irgend einer Procedur den Kehldeckel aber zu heben und in aufgerichteter Lage während der Dauer einer Operation zu erhalten, wie es Einige vornehmen, ist ganz überflüssig; denn jedes chirurgische Instrument, welches im Kehlkopf zur Anwendung kommt, muss ja auch gleichzeitig den Kehldeckel heben, und während das Instrument, den Operationsakt vollführend, im Kehlkopf weilt, kann sich der Kehldeckel nicht so weit senken, dass es nöthig wäre, zu dessen Aufrichtung ein zweites Instrument zur Anwendung zu bringen.

## V. Die laryngoscopischen Wahrnehmungen.

§ 30. Ist der Kehldeckel aufgerichtet, sei es durch Inspiration, durch das Anlauten eines hohen Tones von Seite des Patienten, oder mittelst eines Instrumentes, so sieht man die untere Fläche des Kehldeckels und an dieser den Nodus epiglottidis, einen nicht immer gut entwickelten Wulst nahe der Wurzel der Epiglottis, ferner die Stimmbänder ihrer ganzen Länge nach, die beiden Giessbeckenknorpel, die von der Epiglottis zu den Giessbeckenknorpeln gehenden Schleimhautduplicaturen, genannt Ligamenta epiglottideo-arytaenoidea und das unterste etwas vorspringende Ende dieser Falten, die falschen Stimmbänder. Beim Uebergange von den falschen zu den wahren Stimmbändern macht die Schleimhaut eine Einbuchtung und bildet hierdurch den Ventriculus Morgagni. Es ist nur der Eingang zu dem Ventriculus Morgagni sichtbar, seine ganze Höhle kommt durch das Laryngoscop nie zur Anschauung. Bei gut gehobenem Kehldeckel und normalem Verhalten des Pharynx sieht man ferner rechts und links vom Kehldeckel Schleimhautfalten zur Pharynxwand gehen, die plicae pharyngo-epiglotticae, welche in einer derartig gekrümmten Linie den Aditus ad oesophagum umgeben, dass rechts und links halbovale Vertiefungen entstehen, die beiden Fossae pyriformes. Zwischen den hinteren Flächen der Giessbeckenknorpel und der Medianlinie der hinteren Rachenwand sieht man den Aditus ad oesephagum, eine verschwindend kleine Spalte, die dadurch entsteht, dass sich der Kehlkopf an die hintere Rachenwand

anlehnt. Bleibt der Kehldeckel in seiner aufrechten Stellung und macht der Kranke tiefe Inspirationen, so sind wir auch im Stande, in das Larynxinnere, in die Traches, selbst in den Bronchus zu sehen, weil sich bei tiefer Inspiration die Glottisbänder ganz an die Larynxwand anlegen. Die Glottisbänder beginnen an der Incisura thyreoidea und gehen längs der Larynxwand rechts und links zu den Giessbeckenknorpeln, an deren Processus vocales sie sich anheften. Das Punctum

Fig. 24.

Fig. 25.

Das laryngoscopische Bild beim Anlauten. Natürliche Grösse. Das laryngoscopische Bild bei der Inspiration, Natürliche Grösse.

fixum der Stimmbänder ist die Incisura thyreoidea, während ihre Beweglichkeit durch das Verwachsensein mit den labilen processus vocales der Arytaenoidea bedingt ist. Etwas höher als die wahren Stimmbänder befestigen sich am vordern Rande der Giessbeckenknorpel die falschen.

§ 31. Nach diesem allgemeinen Ueberblick über die im Spiegelbilde erscheinenden Gebilde des Larynxinnern, wollen wir nunmehr die einzelnen zu besichtigenden Theile eingehender besprechen.

Fig. 26.

Schon bei gewöhnlicher Inspection ohne Spiegel ist der grösste Theil des Zungengrundes zu übersehen. Um ihn mittelst des Kehlkopfspiegels hinreichend zu erleuchten, ist es nicht nöthig, den Spiegel an den weichen Gaumen anzulegen, sondern es genügt, ihn unmittelbar vor dem letztern in eine möglichst horizontale Stellung zu bringen. Der Zungengrund characterisirt sich durch die an seinem hinteren Theil zahlreich vorhandenen, die Schleimhaut zu Höckerchen emporwölbenden Balgdrüsen, sowie die mehr vorn befindliche papillae vallatae, die in ihrer Grösse und Formentwicklung die mannigfachsten Verschiedenheiten

Das laryngoscopische Bild beim Schluss der falschen Stimmbänder.

zeigen. So hatte ich oft Gelegenheit, Kranke zu sehen, bei denen einzelne Papillae vallatae bis zum Sechs-, Acht-, ja Zehnfachen ihrer normalen Grösse hypertrophirt waren, ohne das Allgemeinbefinden des Kranken erheblich zu alteriren.

Nur einzelne Fälle sind mir zur Beobachtung gekommen, wo die tiefstehenden Papillae vallatae durch ihre Grösse dem Patienten das Gefühl sines fremden Körpers im Halse verursachten. Es ist vorgekommen, dass Drüsenschwellungen im Zungengrunde Kehlkopfkrampf veranlassten, so dass Kranke mit solchen hypertrophirten Drüsen von Zeit zu Zeit Erstickungsanfälle bekamen, deren Ursache ich mir lang nicht erklären konnte, bis ich einmal während des Laryngoscopirens einen solchen Kehlkopfkrampf zu beobachten Gelegenheit hatte. Erwähnenswerth ist, dass alle Fälle von solcher Hypertrophie mit consecutivem Glottiskrampf nur Frauen betrafen, eine Thatsache, die freilich auf blossem Zufall beruhen kann. Um die Entstehung dieser Suffocationserscheinungen zu begreifen, müssen wir vorerst Einiges über die Bildung des Kehldeckels hervorheben.

Der Kehldeckel des Kindes bildet eine schmale, stark gesenkte, oben stark convex gekrümmte und seitlich zusammengedrückte Rinne, deren oberster Rand nahezu wie bei dem Kehldeckel des Hundes in eine Spitze ausläuft. Diese infantile Kehldeckelform erhält sich bei manchen Menschen durch das ganze Leben, so dass trotz der genügend grossen Entwicklung des Kehlkopfs die Epiglottis ihre rinnenförmige Gestalt beibehält. Die nächste Entwicklungsstufe des Kehldeckels finden wir beim Weibe. Die Epiglottis der Frauen zeigt in ihrer ganzen Textur eine grosse Zartheit und Geschmeidigkeit. Der obere freie Rand bildet eine stark nach vorn und aufwärts gekrümmte Fläche, so dass ein Durchschnitt des weiblichen Kehldeckels einem verkehrten lateinischen 8 oder einem Fragezeichen gleicht. Der obere ziemlich elastische Rand liegt, wenn er etwas dicker ist, in normaler Stellung und bei tiefer Inspiration dem Zungengrunde an. Es macht daher bei Frauen in Folge der stärker aufgerichteten Epiglottis das Sehen des vorderen Glottiswinkels weniger Schwierigkeit. In Fällen, wo es zu starker Hypertrophie der untersten Papillae vallatae kommt, bleibt dieser nach vorn und oben gekrümmte Rand der Epiglottis manchmal hängen. Hiedurch geschieht es, dass Kranke, deren Kehldeckel, wenn auch nur für Secunden immobil ist, durch Störung der coordinirten Bewegungen, welche zum Glottisverschluss nothwendig sind, Erstickungsanfälle bekommen. — Diese Abschweifung von unserem Gegenstande war desshalb nöthig, um den Leser bei der Besichtigung des Kehldeckels allsogleich auf die Verschiedenheit seiner Form aufmerksam zu machen und ihn gleichzeitig darauf hinzuweisen, überhaupt bei einer larvngoscopischen Untersuchung nie die Aufmerksamkeit ausschlieselich auf die Glottis zu concentriren; denn jeder Theil des Larynx kann durch Behinderung der zusammengehörigen Bewegungen theils das Athmen, theils die Stimmbildung stören.

Wir kommen nun zur Beschreibung des Kehldeckels beim Manne. Die Epiglottis ist beim Manne im Ganzen genommen entsprechend der überhaupt stärkern körperlichen Entwicklung, breiter und höher als beim Weibe. Das stark nach vorn und oben Gekrümmtsein, wie es bei Frauen zuweilen vorkommt, ist beim Manne selten. Ueber die Dickenverhältnisse des Kehldeckels lässt sich keine genaue Angabe machen; der Untersuchende muss eine Anzahl Präparate ansehen, um sich über die normale Elasticität und Dicke der Epiglottis zu informiren. Wir betonen dieses, weil eben innerhalb der Grenze des Normalen in dieser Beziehung grosse Verschiedenheiten vorkommen. Ueber die Injection werden wir seinerzeit, wenn wir zu den Erkrankungen dieser Gebilde kommen, eines Näheren sprechen; über die Schleimhaut selbst aber können wir schon hier eine allgemeine Bemerkung nicht unterdrücken. Wer die Larynxgebilde oft gesehen hat, dem drängt sich die Thatsache auf, dass die Mächtigkeit der Schleimhaut im genauen Verhältniss zur allgemeinen Ernährung des Individuums steht, so dass man in vielen

Fällen von einer magere n Schleimhaut sprechen kann. Ist nämlich das Individuum in seinem allgemeinen Ernährungszustand sehr herabgekommen, so ist die Schleimhaut dünn, zart, durchsichtig und bei gleichzeitig vorhandener Anämie sieht man die etwas stärker gefärbten Muskeln durch die Schleimhaut durchschimmern. Hingegen ist bei gut genährten Individuen die Schleimhaut mächtiger, blut- und saftreicher.

Diese verschiedene Beschaffenheit der Schleimhaut ist durch die zusammensetzenden Elemente und durch die grössere oder geringere-Functionsfähigkeit derselben bedingt. Da bei einer mageren Schleimhaut die Injection mangelhaft ist, so ist auch die Epithelbildung eine trägere, die Abstossung geht verhältnissmässig schnell vor sich, während die Reproduction zurückbleibt. Bei normaler Schleimhaut hingegen halten sich Verbrauch und Ersatz immer die Wage, so dass die Epithelialschicht eine bedeutendere Mächtigkeit zeigt. Die Kenntniss dieser Verhältnisse ist unbedingt nöthig zur Beurtheilung, ob die Epiglottispathologische Veränderungen zeigt oder normal ist. Ich habe oft genug im Verlaufe meiner Lehrthätigheit die Erfahrung gemacht, dass Anfänger durch die anämische Schleimhaut durchschimmernde Knorpel für ein Ulcus hielten, und umgekehrt bei blutreicher Schleimhaut die normale Injection schon für Catarrh genommen wurde. Anfängern passirt es daher besonders häufig, die normal injicirte Epiglottis für krank zu halten, wo doch die Erfahrung lehrt, dass gerade dieser Theil des Kehlkopfs ziemlich selten erkrankt.

Zwischen Zungengrund und Epiglottis sieht man die Schleimhaut entweder nur in der Mitte sich als Falte erheben oder bei stark entwickelten Kehlköpfen auch 2 seitliche Falten bilden, welche fälschlich Ligamenta glosso-epiglottid. genannt werden. Je höher sich diese drei Schleimhautduplicaturen erheben, desto deutlicher sind zwischen denselben 2 Grübchen wahrnehmbar, die als Valleculae bezeichneten Kehldeckelgrübchen. In diesen Grübchen sammeln sich Speichel, Eiter, Speiserestchen an und können dem Beschauer Geschwürsformen vortäuschen. In solchen zweifelhaften Fällen genügt das Eingehen mit einem an einem Stäbchen befestigten Schwamme, um das Grübchen

auszuwischen und einen etwaigen Irrthum aufzuklären.

Schieben wir den Kehlkopfspiegel nun weiter nach hinten und oben und heben mit dem Rücken desselben den weichen Gaumen in die Höhe, so erblicken wir die Epiglottis, deren nähere Beschreibung wir schon vorweg genommen haben. Ist der Kehldeckel hinreichend aufgerichtet, so sehen wir von beiden Seiten seines freien Randes Schleim-hautfalten abgehen, welche in Verbindung mit der äussern Schlundwand und einer andern vom freien Kehldeckelrande nach der Mittellinie ziehenden Schleimhautfalte rechts und links eine halbovale Vertiefung den sinus pyriformis begränzen. Unterhalb des Kehldeckels in der Mittellinie kommen nun zuerst die beiden Arytaenoideae zu Gesicht, zwei hügelförmige, bewegliche Körper, deren abschüssige, freie rückwärtige Flächen bis hinab zum Schlundeingang gesehen werden. Nach vorn gehen sie in die Stimmbandpaare über. Die Arytaenoideae erscheinen, je nachdem die sie überziehende Schleimhaut fester oder weniger fest anliegt, mehr kugelig oder mehr spitzig. Ist die Schleimhaut stärker injicirt, so zeigen sich die Contouren und Ränder der Arytaenoidealknorpel verwischt, während sie bei ganz dünner fest adhaerenter Schleimhaut ziemlich deutlich zu unterscheiden sind. Die spitzige Kuppe, welche im letzten Falle die im Ganzen halbkugeligen Arytaenoideae

nach oben abschliesst, wird durch den auf dem Giessbeckenknorpel aufsitzenden Santorinischen Knorpel gebildet. Weiter nach innen und vorn wenden sich die von der Epiglottis herkommenden Schleimhautduplicaturen zu den Arytaenoidis und bilden dadurch die Ligamenta epiglottideo-arytaenoidea. Sind diese Ligamenta gut gespannt, so sieht man kleine Knötchen hervorragen und durchschimmern, die Cartilagines Wrisbergii. Diese fehlen manchmal oder sind nur äusserst schwach entwickelt, während sie in andern Fällen ganz deutlich wahrzunehmen sind. - Die Epiglottis, die Ligamenta epiglottideo-arytaenoidea, die Cartilagines Arytaenoideae und Santorini bilden gleichsam das Ansatzrohr über den Stimmbändern und werden auch von manchen Anatomen als solches angesprochen. Die unterste Grenze des Ligam. epiglottideo-arytaen. wird durch das falsche Stimmband gebildet, welches wie dieses Lig. aus rother Dem freien Rande des falschen Stimmbandes Schleimhaut besteht. entlang bemerken wir im Spiegelbilde rechts und links eine gegen die helle Fläche der wahren Stimmbänder dunkel schattirte Linie. Hier befindet sich der Eingang in eine länglich-ovale Bucht, durch welche das falsche Stimmband von dem wahren getrennt wird, der Ventriculus Morgagni. Unterhalb desselben zeigen sich bei tiefer Inspiration rechts und links an der Wand des Kehlkopfs zwei weisse Stränge, welche vom untersten Theile der Arytaenoideae, vom Processus vocalis, ausgehen und sich nach vorn bis unter den Nodus epiglottidis, zur Incisura thyreoidea hin, erstrecken. Diese sehnigen, zuckend-beweglichen Stränge sind die wahren Stimmbänder. Sind dieselben bis zur Medianlinie einander angenähert, so schliessen sie den untern Theil des Kehlkopfs gegen den oberen ab und bilden so den Boden des obenerwähnten trichterförmigen Eingangs. In diesem Falle, wo die beiden wahren Stimmbänder so aneinander liegen, dass kaum eine Lücke zwischen denselben bleibt, sehen wir dieselben bei ganz aufgerichtetem Kehldeckel als ein weisses Dreieck, dessen Angelpunkt unter der Epiglottis ist, dessen Schenkel in der Larynxwand liegen und dessen hintere Begrenzung die beiden Arytaenoideae bilden. Im nächstdarauffolgenden Momente der Inspiration legen sich die beiden, weissglänzenden, sehnigen Stimmbänder seitlich an die Larynxwand an und wir können in den unterhalb derselben gelegenen Theil des Larynx und der Trachea hinabsehen.

## Untersuchung der Trachea.

§ 32. Die gewöhnliche Stellung, die wir dem Untersuchten zur Larynxinspection geben, genügt schon, um einen Theil der Luftröhre zu übersehen und zwar erblicken wir die vordere und seitliche Wand derselben bis zum 4. oder 5. Knorpelringe, die im Spiegelbilde als schmale, durch blässere Färbung gegen ihre Umgebung abgegrenzte, leicht vorspringende Querleisten erscheinen, während man die hintere Wand nur am obern Theil der Aryknorpel in Form einer queren Schleimhautwulstung sieht. Will man dagegen die Trachea in ihrer ganzen Ausdehnung übersehen, so ist die gewöhnliche Kopfstellung nicht ausreichend, indem Larynx und Luftröhre dabei einen mehr oder weniger stumpfen Winkel bilden. Um daher den Weg für die einfallenden Lichtstrahlen in einen möglichst geradlinigen zu verwandeln, ist es erforderlich, dass der zu Untersuchende bei gerader Hals- und Rumpfhaltung den Kopf leicht nach vorn neige. Der dem weichen Gaumen anliegende Kehlkopfspiegel muss in eine nahezu horizontale Lage gebracht

werden, und der Beobachter daher, um bei dieser Stellung den Blick in den Spiegel gelangen zu lassen, tiefer als der Untersuchte sitzen. Zur Beleuchtung eignet sich der tiefen Lage der Theile wegen am besten das Sonnenlicht. Es muss in der Weise in den Rachenraum geworfen

Fig. 27.

Das laryngoscopische Bild der hintern Kehlkopf- und Luftröhrenwand mit der Bifnrkationsstelle. Natürliche Grösse. 1 werden, dass die Lichtstrahlen mit der Richtung des nach vorn geneigten Laryngotrachealcanals einen spitzen Winkel bilden, in dessen Scheitel sich eben der Kehlkopfspiegel befindet, so dass also der das Sonnenlicht auffangende Planspiegel sich am Boden befinden muss. Wird ein Hohlspiegel zur Anwendung gebracht, so muss derselbe eine solche Fokaldistanz haben, mittelst deren der Zweck, Beleuchtung der ganzen Länge der Traches, erreicht werden kann. Unter diesen Umständen übersieht man neben der ganzen vordern und seitlichen Ausdehnung der

Luftröhre auch die hintere Wand ihrer ganzen Länge nach bis zur Bifurkation und unter besonders günstigen Verhältnissen auch noch einen grössern oder kleinern Abschnitt des einen oder andern Bronchus. Der rechte Bronchus als der weitere und mehr in der Verlängerungslinie der Luftröhre liegende lässt in einzelnen Fällen bei intensiver Beleuchtung noch deutlich seine Knorpelringe unterscheiden. Die Untersuchung der tieferen Theile der Traches, der Bifurkation und der Bronchien hat übrigens keinen sonderlich praktischen Werth. Es kommen an diesen Stellen Erkrankungen ziemlich selten vor, und wenn solche vorhanden sind, dürfte die Heilung derselben mittelst medikamentöser Einwirkung oder operativen Eingriffs bei der Lage dieser Theile äusserst

schwierig sein.

§ 33. Bezüglich der Mühe, die sich einzelne Autoren genommen, für jede einzelne Parthie des Kehlkopfs, die man zu besichtigen wünscht, die entsprechende Spiegelstellung anzugeben, müssen wir erwähnen, dass wir dieselbe für völlig überflüssig halten. Denn es genügt, die Spiegel-fläche etwas nach rechts oder links zu neigen, je nachdem man den rechten oder linken Theil des Larynx sehen will, und dieselbe mehr perpendiculär aufzurichten oder zur horizontalen Ebene zu neigen, je nachdem man sich die Ansicht der hinteren oder vorderen Parthie des Kehlkopfs zu verschaffen wünscht. Selbst diese Angaben sind kaum nöthig, da es sich logischerweise von selbst ergibt, dass man bei gleichbleibender Beleuchtung die Lichtstrahlen immer an jene Stelle senden muss, deren Bild man im Spiegel erhalten will. Eine mathematische Berechnung der Winkel, unter denen dieser oder jener Punkt gesehen wird, ist bei einem so rein praktischen Verfahren, wie die Anwendung des Kehlkopfspiegels ganz unnütz. Das von Türck angegebene Verfahren, zum Zweck genauer Besichtigung einzelner Theile des Lazynxinnern den Kehlkopf von aussen zu verschieben und dem Spiegel entgegenzudrängen, ist nur bei Vorhandensein gewisser pathologischer Veränderungen des Larynx, bei Neubildungen und Syphilis z. B. zu empfehlen, überhaupt aber nur anzuwenden, wo es zur Gewinnung eines Einblicks in den Kehlkopf unumgänglich nothwendig ist. Denn das Verschieben des Kehlkopfs von aussen, welches fast nie vom Untersuchenden vorgenommen werden kann, sondern einem Assistenten übertragen werden muss, ist selbst bei delikatester und schonendster Behandlung für den Patienten höchst unangenehm.

## VI. Fernere Methoden zur Untersuchung oder Einfibung.

§ 34. Im Anschluss an die bisher besprochene Technik der Laryngoscopie, welche das Larynxinnere durch das mittelst des Kehlkopfspiegels hineingeworfene Licht erhellt, führen wir noch eine andere Methode an, welche zuerst von Czermak angewendet und beschrieben wurde; dies ist: die Durchleuchtung.

Diese Untersuchungsmethode besteht darin, dass auf den Larynx oder die Trachea von aussen her concentrirtes Licht geworfen wird, während der Kehlkopfspiegel und die ganze Mundhöhle im Dunkeln bleiben. Wir sollen dadurch in den Stand gesetzt werden, uns über die Dicke der Stimmbänder, über die Dichte etwaiger Geschwülste in der Trachealwand oder sonstiger pathologischer Veränderungen in den Luftröhrenknorpeln Aufschluss zu verschaffen. Diese Methode hat aber sehr wenig praktischen Werth und wird denn auch seit Jahren von den Meisten perhorrescirt. Für den Fall, dass Einzelne den Versuch mit derselben wieder erneuern wollten, geben wir hier die wichtigsten, die Durchleuchtung betreffenden Regeln an.

Der Kranke muss, ob Sonnen- oder Lampenlicht zur Verwendung kommt, so gesetzt werden, dass der Unterkiefer möglichst in die Höhe gezogen wird, der Kopf stark nach rückwärts geneigt und der Hals möglichst gespannt ist. Der Spiegel wird in den finstern Mund eingeführt, während das concentrirte Licht, wie schon erwähnt, von aussen auf die Trachea oder den Larynx geleitet wird. Die Durchleuchtung können nur diejenigen vornehmen, welche mit der gewöhnlichen Beleuchtungsweise so vollkommen vertraut sind, dass sie auch im Dunkeln dem Laryngoscop die richtige Lage geben. Ist das geschehen, so sieht man bei geschlossener Glottis die durch das von aussen kommende Licht erhellten Stimmbänder, welche sich im Momente, wo der Kranke einen hohen Ton anschlägt, als blutrothe Schleier vorschieben. Da auch die Trachea blutroth erscheint, so ist die Farbendifferenz nur gering. Die Durchleuchtung gelingt nur bei einem Individuum mit langem Halse, wo die Trachea grösstentheils unmittelbar unter der Haut liegt, misslingt aber bei Leuten mit reichem Panniculus adiposus oder Struma. In jüngster Zeit hat die schon ziemlich vergessene Durchleuchtung wieder einen Verfechter gefunden in Herrn Voltolini\*), der ihr eine sehr hohe Bedeutung beilegt und behauptet, man könne bei Neubildungen auf den Stimmbändern mittelst der Durchleuchtung bestimmen, an welcher Stelle dieselben angeheftet seien, was allerdings zur Beurtheilung der Operationsmöglichkeit von grossem Werth wäre. Ich habe den von ihm angegebenen Versuch, obschon ich einer der Ersten war, der diese Untersuchungsart gleich nach ihrem Bekanntwerden vielfach prüfte, nochmals aufgenommen und bin nun in der Lage, Folgendes zu con-

Voltolini, die Anwendung der Galvanokaustik im Innern des Kehlkopfes und Schlundkopfes. Wien 1872. p. 119 ff.

statiren: Ist die Neubildung so gross, dass sie die ganze Glottis ausfüllt und also an mehreren Punkten in die Glottis eingeklemmt und schwer beweglich ist, so ist man nicht im Stande anzugeben, wo das Neugebilde in das noch sichtbare Stück der Stimmbänder übergeht; denn wo das Neugebilde anfängt dichter zu werden, ist die Durchleuchtung überhaupt nicht möglich. Dies gilt von grossen, umfangreichen, schwerbeweglichen Neugebilden. Bei kleinen, labilen Neoplasmen ist es ja nie fraglich, wo sie aufsitzen. Mithin erscheint es nur als Haschen nach etwas Besonderem, wenn Voltolini Laryngoscopikern wie Bruns, Mackenzie, Tobold, Türck und allen Uebrigen vorwirft, die Sache nicht richtig aufgefasst zu haben. Die grosse von ihm ausposaunte Nützlichkeit der Durchleuchtung ist, wie sehr vieles von Herrn Volto-

lini Behauptete, einfach unwahr.

§ 35. Die Autolaryngoscopie. In der von Garcia veröffentlichten Arbeit über Beobachtung der Kehlkopffunctionen wird schon der Selbstbeobachtung Erwähnung gethan und mit wenigen Worten die Methode angegeben, um bei eingeführtem Kehlkopfspiegel seinen eigenen Larynx zu sehen. Czermak citirt diese Worte, welche lauten: if the observer experiments on himself he ought, by means of a second mirror, to receive the rays of the sun, and direct on the mirror, which is placed against the uvula. Genau angegeben wurde das Verfahren bei der Autolaryngoscopie aber zuerst von Czermak. Vor eine abgeblendete Lampe setzt sich der Untersuchende so hin, dass die von einem Hohlspiegel concentrirten Strahlen von dem im Rachenraum befindlichen Kehlkopfspiegel aufgefangen werden. Neben der Lampe und unmittelbar an derselben befestigt ist ein kleiner Planspiegel, in welchem der Untersuchende seine eigenen Larynxgebilde sieht Mackenzie, welche vor ihrer Beleuchtungslampe eine Linse zur Concentration des Lichtes und Hineinleitung desselben in den Rachenraum befestigen, fügen an diese Linse einen kleinen Planspiegel, so dass gleichzeitig mit der eigenen Besichtigung ihrer Larynxgebilde ein Nebenstehender durch Hineinschauen in den Planspiegel dieselben sehen kann. Dr. Smyly in Dublin beleuchtet mit einem Hohlspiegel, mit welchem in derselben Ebene ein Planspiegel fix verbunden ist; dadurch wird es möglich, dass er den Kranken einem Zuschauer demonstriren kann, und dass gleichzeitig der Kranke im Momente, wo er untersucht wird, in seinen eigenen Kehlkopf schauen kann. Die Autolaryngoscopie wurde anfänglich sehr warm empfohlen, wird aber jetzt nur von den Wenigsten geübt. Man glaubte nämlich, sie wäre für den Arzt die beste Vorschule zur Untersuchung fremder Kehlköpfe, ist aber durch die Erfahrung belehrt worden, dass die grösste Dexterität im Autolaryngoscopiren noch nicht die Fähigkeit in sich schliesst, Andere zu untersuchen. Denn wir können wol unsere eigene Willenskraft anstrengen, um die autolaryngoscopische Untersuchung zu ertragen, wir haben aber kein Mittel, diese Willenskraft einem Andern einzupflanzen und darin liegt ja eben die Hauptschwierigkeit, welche sich der Untersuchung eines Andern entgegenstellt. Der Werth der Autolaryngoscopie liegt höchstens darin, dass man überhaupt im Stande ist, zu jeder Zeit die Larynxgebilde in actu et situ zu sehen.

§ 36. Erwähnen wollen wir hierbei noch, dass wir ebensowenig wie der Autolaryngoscopie als Vorschule zur Laryngoscopie, einer andern von verschiedenen Seiten vorgeschlagenen Methode, nämlich der Einübung des laryngoscopirenden Anfängers am Phantom einen praktischen

Während meiner zehnjährigen Lehrthätigkeit Werth vindiciren können. habe ich wiederholt Gelegenheit gehabt zu erfahren, dass die Einübung am Phantome nicht die geringste Dexterität für die Untersuchung des Kranken verleiht. Am Phantome fallen eben alle jene Cautelen weg, unter denen das Laryngoscopiren am Lebenden vor sich geht, und so kommt der an ersterem sich Einübende gar nicht in die Lage, die vielen kleinen, aber bedeutsamen Vorsichtsmaassregeln zu treffen, welche die Untersuchung beim Lebenden erfordert. Denn bei diesem hat man es nicht, wie beim Phantom mit einem unveränderlich feststehenden Kanal zu thun, sondern muss sich mit dem schneidenden oder ätzenden Instrument zwischen lauter verschiebbaren Gebilden zurechtfinden. Nur bezüglich der richtigen Auffassung der im Spiegel sichtbaren Bewegungen hat eine solche Vorübung allenfalls Werth; doch wird sie dann viel einfacher in der Weise veranstaltet, dass man auf ein Blatt Papier verschiedene Buchstaben oder Ziffern aufzeichnet, vor demselben ein Buch aufstellt, über welches man den Kehlkopfspiegel schiebt und nun die im Spiegel sichtbaren Schriftzeichen mittelst einer gekrümmten Sonde aufsucht und zu treffen trachtet. So lernt man, wenn die Zeichen auf dem Papier nach allen verschiedenen Richtungen vertheilt sind, nach und nach das Vexante der im Spiegel sichtbaren Bewegungen überwinden.

## VII. Die Rhinoscopie.

§ 37. Zur Untersuchung des Nasenrachenraumes, der Choanen, der Mündungen der Tuba Eustachii, des Rachendaches und der hinteren Wand des Rachens hat Czermak ein eigenes Verfahren angegeben. Obwohl Bozzini in seiner im Jahre 1807 erschienenen Abhandlung die Idee zu einem solchen schon ausspricht, und der Ohrenarzt Wilde in Dublin vom Mundrachenraum aus die Tubenmündungen gesehen haben will, ist es doch nur Czermak\*), dem das Verdienst gebührt, die rhinoscopische Methode zuerst genau beschrieben und für die Praxis nutzbar gemacht zu haben. Er drängte mit einer zu diesem Zweck construirten Mundspatel die Zunge hinab und zog mittelst eines mit einem Holzstiele versehenen Hakens, dessen vorderes Ende beiläufig 1/2" hoch gekrümmt war, den weichen Gaumen von der hinteren Pharynxwand. In den so geschaffenen Raum leitete er mittelst eines Hohlspiegels concentrirte Lichtstrahlen, woselbst sie durch einen entsprechend gestellten Kehl-kopfspiegel aufgefangen und nach aufwärts geworfen die Nasenrachengebilde erhellten. Der Kehlkopfspiegel muss so gerichtet sein, dass der Stiel desselben nahezu horizontal am Zungenrücken anfliegt. Der Hineinschauende erblickt die Nasenrachengebilde natürlich in der Linie des einfallenden Lichtes. So einfach diese Beschreibung, so schwierig ist die Ausführung der Rhinoscopie, so dass dieselbe in einer viel kleineren Zahl von Fällen angewendet werden kann, als die Laryngoscopie. Während bei Menschen, die früher nie laryngoscopisch untersucht wurden, das Laryngoscopiren bald gelingt, weil im Verlauf einer einzigen Stunde die nöthige Abstumpfung und Einübung erzielt wird,

Czermak, der Kehlkopfspiegel und seine Verwerthung für Physiologie und Medicin. Leipzig, 1863.
 Aufl. p. 42 ff.

verhält es sich bei der Rhinoscopie nicht so günstig. Bei der laryngoscopischen Untersuchung manipulirt man an Gebilden, die auch sonst berührt werden und wenn man mit dem weichen Gaumen eine Locomotion vornimmt, so geschieht dies immer in der natürlichen Actionsrichtung desselben; wir helfen ihm gewissermassen sich contrahiren, so dass die Irritation eine relativ geringe ist. Zudem wird von derselben hauptsächlich die oberflächliche Schleimhaut getroffen, welche sich erfahrungsmässig gegen den Reiz durch Berührung bald abstumpft. Anders verhält es sich bei der Rhinoscopie. Wir müssen, um in die Nasenhöhle zu sehen, sehr häufig erst für den Lichtstrahl einen Weg bahnen dadurch, dass wir den Gaumen von der hinteren Rachenwand nach vorn und unten ziehen, mithin mit demselben eine passive Bewegung vornehmen, die seiner activen gerade entgegengesetzt ist. Es ist eine dreifache Irritation, die wir beim Rhinoscopiren üben. Erstens wird die Schleimhaut gereizt, 2. an den Muskeln in einer ihrer functionellen Bestimmung entgegengesetzten Richtung gezerrt und 3. hindern wir die beim Athmen und Schlingen physiologisch nothwendige Absperrung des Nasenrachenraumes. Keine geringe Schwierigkeit bietet beim Rhinoscopiren ausserdem das Verhalten der Zunge. Beim Laryngo-scopiren lässt der Untersuchende vom Kranken die Zunge an ihrer Spitze festhalten und braucht während des ganzen Untersuchungsactes mit der Zunge in keinerlei Berührung zu kommen. Anders steht es beim Rhinoscopiren, wo nicht nur das Halten der Zunge durch den Patienten wegfällt, sondern sogar der Untersuchende sein Instrument gerade auf den Zungenrücken auflegen muss. Die Stellung des Kopfes beim Rhinoscopiren muss eine andere sein, als beim Laryngoscopiren. Während bei der laryngoscopischen Untersuchung der Kopf nach rückwärts übergebeugt wird, um mittelst des im Rachen befindlichen Spiegels die Lichtstrahlen unter einem nahezu rechten Winkel in die Glottis zu werfen, muss er beim Rhinoscopiren eine solche Lage einnehmen, dass der nahezu perpendiculär im Rachen aufgestellte, nur wenig nach rückwärts geneigte Spiegel die vor und über demselben liegende Nasenhöhle beleuchte. Da beim Rhinoscopiren dem Spiegel sehr geringe Excursionsmöglichkeit geboten ist, so ist man angewiesen, um die erwähnte Stellung zu erzielen, nahezu im rechten Winkel am Stiel befestigte Spiegel zu verwenden. Damit der Kehlkopfspiegel beim Rhinoscopiren beinahe parallel der hinteren Rachenwand und derselben ganz nahe stehen könne, muss durch das Niederdrücken der Zunge genügender Raum geschafft werden. Man versuche dazu den Kranken einzuüben, indem man ihn bei offenem Munde, ohne ihn auf die Haltung seiner Zunge aufmerksam zu machen, ruhig, tief und gleichmässig athmen lässt. Es ist zweckwidrig, den Kranken anzuweisen, die Zunge ruhig zu halten und abzuflachen, da bei dem geringen Einfluss, welchen der Wille der meisten Menschen auf bestimmte Bewegungen der Zungenmuskeln auszuüben im Stande ist, aus dem Bemühen des Patienten, die Zunge absichtlich in normaler Lage zu erhalten, gerade das Entgegengesetzte entsteht, die Zunge thürmt, bäumt sich und wird ausgehöhlt. Hat der Kranke es erlernt, die Zunge abzuflachen, so dass ihre Spitze an den untern Schneidezähnen liegt, so versuche man mit einem kleinen Spiegel so einzugehen, dass die Zunge nicht berührt wird. Der Spiegel muss so eingestellt werden, dass er zwischen Zungengrund und hinterer Rachenwand seitlich neben der Uvula vorbeikommt, ohne irgend ein Rachengebilde zu berühren. Der Vortheil dieser Untersuchungsmethode, welche bei einer ziemlich grossen Anzahl von Kranken angewendet werden kann, besteht darin, dass jede Reaction vermieden wird, während der Nachtheil darin besteht, dass man nur ein unvollkommenes Bild erhält. — Es ist selbstverständlich, dass ein kleiner Spiegel nur der Grösse seiner Fläche entsprechende Parthien erhellen wird, so dass ein Ueberblick bei einer einmaligen Einsicht nicht erzielt wird. Der Untersuchende muss daher mit dem Spiegel kleine, rotirende Bewegungen machen und alle Theile, die er zu besichtigen die Absicht hat, einzeln nach einander beleuchten, um sich dann erst durch Combination ein Gesammtbild zu construiren, ein Vorgang, der für Geübtere keine Schwierigkeit hat, wohl aber für Anfänger. Ich empfehle daher überhaupt, einen möglichst grossen Spiegel anzuwenden, obwohl ich weiss, dass ich mich durch diese Empfehlung in Widerspruch mit allen andern Laryngoscopikern setze. Ich kann mich dabei aber auf die oft gemachte Erfahrung berufen, dass die Ausführbarkeit einer Operation wesentlich von guter Beleuchtung abhängt, die ja ceteris paribus im geraden Verhältniss zur Grösse des Spiegels steht. Den zur Einführung grösserer Spiegel erforderlichen Raum im Pharynx gewinnt man in vielen Fällen auf die Weise, dass man die Zunge durch einen stetigen Druck mit dem Stiel des Spiegels in den vom Unterkiefer gebildeten Hohlraum hineinschiebt.

§ 38. Dies Verfahren, die Zunge niederzuhalten, ist freilich nicht in allen Fällen ausreichend, da viele Individuen in Folge dessen die Zunge rinnenförmig einbiegen oder dieselbe so thürmen, dass der Spiegel nach rechts oder links von der Medianebene abgleitet. Es sind daher verschiedene Instrumente angegeben worden, welche die Stelle des

niederdrückenden Spiegelstieles vertreten sollen.

Das von Czermak construirte Untersuchungsinstrument, welches aus einer Doppelröhre besteht und ebenfalls zum Niederdrücken der Zunge eingerichtet war, ist so ziemlich in Vergessenheit gerathen. Später brachte Voltolini einen Spiegel zur Anwendung, der am vorderen Ende eine entsprechend geformte Platte zum Niederdrücken der Zunge trug. Im Jahre 1860 construirte ich\*) ein Rhinoscop, welches den Vortheil gewährt, gleichzeitig die Zunge niederzudrücken, die Nasenhöhle zu beleuchten und die Uvula abzuziehen. Es war dies ein zangenförmiges Instrument, das wie eine Scheere gehandhabt wurde, die eine Branche trug den Spiegel, die andere den Gaumenhaken. Später modificirte ich es dahin, dass an dem Rhinoscop ein Griff angebracht wurde, der sowohl Beleuchtungs- als auch Spateldienste versah und mit welchem der Gaumenhaken verbunden war. Zu erwähnen ist hier noch der im Winkel geknickte Spatel, welchen Czermak dem Kranken zu halten gab. Die Zunge herausstrecken und vom Patienten halten zu lassen, ist in vielen Fällen, nicht in allen unzweckmässig. In Fällen, bei denen es auf die Vergrösserung des Untersuchungsraumes sehr ankommt, weil die Höhendistanz zwischen Zunge und weichem Gaumen eine sehr kleine ist, wird beim Herausstrecken der Zunge, wenn sich dieselbe über die Zähne legt, der Weg für das einfallende Licht noch mehr verengt; denn das hintere Ende des horizontal gehaltenen Spiegelstieles kann jetzt nicht unmittelbar auf den Zähnen aufliegen, und ist dem weichen Gaumen um den Dickendurchmesser der Zunge näher gerückt. Hingegen ist bei Patienten mit grossem Mundrachenraum auch diese Art, die Zunge zu fixiren, für

<sup>\*)</sup> Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien 1860. Stoork, Laryngoscopie und Rhinoscopie.

rhinoscopische Zwecke von Nutzen. Hält der Kranke seine Zunge absolut nicht ruhig, so muss man zum Spatel greifen. Der zweckmässigste ist der von Türck angegebene, bei welcher man zu demselben Griffe mehrere Blätter verwenden kann, die je nach der Grösse des Mundes auszuwählen sind. — Der Patient soll beim Spatelhalten nicht die vordere Parthie der Zunge, sondern mit dem Ende des Spatels den Zungengrund niederdrücken. Ueberhaupt muss jedesmal der Untersuchende den Spatel selbst einlegen und ihn erst dann dem Kranken zu

halten geben. —

§ 39. Hat man nun nach Ueberwindung dieser Schwierigkeiten den Spiegel eingeführt und richtig eingestellt, so ist die Möglichkeit der Untersuchung noch abhängig davon, dass der weiche Gaumen schlaff herabhänge und das räumliche Verhältniss zwischen ihm und der hinteren Rachenwand das Durchgehen der nöthigen Lichtquantität gestatte. Czermak und nach ihm Andere haben empfohlen, um das Herabhängen des Velum zu bewirken, den Kranken einen Nasallaut antönen zu lassen. Ich habe oft erfahren, dass dies nicht zum Ziele führt, denn selbst die intelligentesten Kranken haben keinen Einfluss auf ihre Gaumenmuskulatur. Am besten ist es, den Kranken zu bestimmen, durch die Nase zu athmen, aber auch dies kann nur von den Wenigsten bewerkstelligt werden, da Jeder bei geöffnetem Munde durch diesen zu athmen gewohnt ist. Dennoch erlernt es der Patient leicht, wenn man ihn anweist, mit der Hand die Mundöffnung für einen Moment zu verschliessen, indem sich ihm dabei bald ergibt, wie sich trotz des geöffneten Mundes durch den Nasenkanal athmen lässt. Erreicht man mit diesen einfachen Mitteln schon das ruhige Herabhängen des weichen Gaumens und tritt keinerlei durch Kitzeln der Zunge hervorgerufene Reactionserscheinung ein, so ist die Untersuchung in den meisten Fällen gesichert, indem das Licht unbehindert in den Choanal- und obern Rachenraum gelangt. — Anders verhält es sich, wenn auch nur die leiseste Reaction stattfindet. Dann erhebt sich der weiche Gaumen, verdickt sich, schleift nahezu an die hintere Rachenwand und schliesst den Nasenrachenraum komplet von der Mundhöhle ab, so dass von einem Einblick in den ersteren natürlich keine Rede sein kann. Da diese Absperrung der Nasenhöhle bei jeder Phonation, jedem Schlingact u. s. w. vor sich geht, so war man früh darauf bedacht, diesen Uebelstand zu beheben. Czermak liess zu diesem Zwecke eine dicke Silbersonde an ihrem vorderen Ende hakenförmig krümmen, ging mit diesem Haken hinter die Uvula, und zog nun den weichen Gaumen nach vorn. Misslich war dabei, dass der mittelst dieser gekrümmten Sonde nur an einer einzigen Stelle emporgehobene Gaumen nur in geringem Mass die Einsicht gestattete. Später liess sich Czermak die Sonde in eine Oese krümmen, so dass nun der Gaumen an mehreren Punkten angegriffen und in ziemlicher Breite emporgehalten wurde. Auch damit war aber noch keine völlig unbehinderte Inspection erreicht, denn die Uvula schlüpfte manchmal durch und störte dieselbe. Ich liess, um den Gaumen von der hinteren Rachenwand abzuhalten, ein ziemlich breites löffelförmiges Instrument anfertigen; schon bei meinem Rhinoscop war statt des Hakens ein breiter Löffel angebracht worden. Türck fasste die Uvula mit der Civiale'schen Zange und zerrte den weichen Gaumen mittelst der Uvula nach vorne. Das Einkneipen der Uvula war aber eine grobe Beleidigung der Schleimhaut, in Folge dessen dieselbe entweder wund oder blutig suffundirt und oft ödematös



wurde. Eine andere Methode Türcks bestand darin, dass er mit einer Schlinge die eingeklemmte Uvula nach vorn zog, immer in der Absicht, den weichen Gaumen mitzuschleppen, was aber nicht jedesmal gelang. Denn trotz der Traction an der Uvula hebt sich der weiche Gaumen nach oben, wenn der angebrachte Zug nicht stark genug war. Wenn man beide Hände zur Untersuchung verwenden will, so thut man am besten, die Uvula mit dem Uvulahaken zu fassen. Sind aber wie bei Operationen in den Choanen schon beide Hände in Anspruch genommen, so bediene ich mich in jüngster Zeit mit grösstem Vortheil zweier Seidenbänder, die durch die Nase in die Choanen und von da durch den Mund geführt werden. Die beiden Bänder werden ausserhalb des Mundes verkuüpft und dem Kranken zu halten gegeben, der eben nur solche Tractionen vornimmt, die er ertragen kann. Tritt eine Reaction ein, so lässt er unwillkürlich nach, um im nächsten Augenblick nach Vorübergehen derselben die Bänder wieder anzuspannen. Den Operateur beirren diese zeitweiligen Relaxationen und Anspannungen nur sehr wenig, so dass diese Methode, den Gaumen abzuhalten, als die beste und bewährteste empfohlen werden kann.

Ueber die Anwendung der gekrümmten Silbersonde, des Gaumenhakens und des Gaumenlöffels zur Fixirung des weichen Gaumens mögen noch einige Worte hier Platz finden. Ist der Gaumenhaken zu flach und zu kurz in der Krümmung, so gleitet der Gaumenhaken im Moment, wo wir ihn aufladen wollen, ab. Auch darf der Gaumenhaken nicht zu gross sein, weil wir sonst mit dem Ende desselben in die Choanen kommen und eine ganz unnütze Reizung verursachen. Das schnabelförmige Ende desselben soll beiläufig ½ Zoll lang sein. Bei besonders langem und dickem Gaumen dürfte der Untersuchende gut daran thun, sich den Schnabel durch Krümmung zu verlängern. Eingelegt soll der Gaumenhaken in dem Momente werden, wo der Gaumen gesenkt ist. Man drängt den Gaumen und die Uvula nach vorne, so dass sie der Krümmung des Hakens folgen; hebt man bloss den Gaumen in die Höhe, so verlegt er einen Theil des Raumes, der zur Untersuchung

nothwendig ist.

Was die Frage betrifft, mit welcher Kraft der Gaumen nach vorn gezogen werden soll, so beantwortet sie sich einfach dahin, dass man eine solche Kraft ausüben muss, welche ganz adäquat ist dem Zuge, den die Gaumenmuskulatur dem Zuge der Hand entgegensetzt. Prävalirt der Zug der Gaumenmuskeln über den durch die Hand am Häkchen ausgeübten, so haben wir in Bezug auf Raumerweiterung nichts ge-wonnen; ist hingegen der Zug mit dem Häkchen ein zu intensiver, so reizt er den weichen Gaumen, es tritt Reaction ein und die Untersuchung hat ein Ende. In einzelnen Fällen ist es möglich, den richtig eingestellten Gaumenhaken der Hand des Patienten anzuvertrauen; nur muss man ihm die Weisung geben, die Traction nicht in der Richtung nach oben, sondern in horizontaler Richtung nach vorn und aussen eintreten zu lassen. Es ist damit gewonnen, dass der Patient für einen Moment oft nachlässt und dann wieder anzieht, wo der Arzt schon genöthigt wäre, mit dem Haken herauszugehen. Dass der Gaumenhaken, der Spiegel, wie überhaupt alle in der Rachenregion angewendeten Instrumente vor der Einführung erwärmt werden müssen, ist selbstverständlich.

§ 40. Sind nun so alle Vorbedingungen, von denen die Möglichkeit des Einblicks abhängt, erfüllt, so kommen folgende Gebilde zur Anschauung: Zunächst das Dach der Rachenhöhle, welches durch die Pars basilaris des Hinterhauptbeins gebildet wird, an die sich der obere Theil des Sohlundkopfes als Blindsack anheftet. Die Untersuchungsmöglichkeit des Rachendaches ist von der Stellung des harten Gaumens abhängig. Reicht derselbe weit nach rückwärts bis in die unmittelbare

Fig. 28.

Das rhinoscopische Bild. Nat. Grösse.

Nähe der Wirbelsäule, so ist von der erwähnten Partie wenig zu sehen, bei einzelnen Individuen ist auch die Untersuchung der Choanen durch denselben Umstand sehr erschwert. nach abwärts und vorne gehend, sehen wir zwei längs-ovale, aneinander grenzende Höhleneingänge; es sind dies die hinteren Oeffnungen der Nasenhöhle, welche durch die scharfleistige, in der Mitte dünne, oben und unten verdickte Nasenscheidewand getrennt Letztere geht bogenförmig nach rechts und links in die wulstige Umrandung der Choanen über. Sehen wir nur den oberen oder unteren Theil der Choanen, so erscheinen im Bilde zwei Halbkreise, welche aneinander grenzend in der Mitte

einen herzförmigen Contour zeigen. Am häufigsten kommen wir nur zur Ansicht der oberen Hälfte, weil durch das Empordrängen des Velum palati der untere Theil der Choanen verdeckt wird. Um dieselben in ihrer Totalität zu sehen, müssen wir daher den Druck auf die Uvula, der sie bis jetzt in der Höhe hielt, allmählig so weit ermässigen, dass das Zäpfehen am Löffel herabgleite und nur mehr das unterste Ende desselben nach vorn umgeschlagen bleibe. In demselben Maasse muss dann auch der Rachenspiegel zum Loth aufgerichtet werden. — Haben wir auf diese Weise die Totalansicht der Choanen gewonnen, so sehen wir auch die in der Nasenhöhle gelegenen Muscheln, sowohl die dem Siebbein augehörigen oberen Paare, als das in der Nasenhöhle befindliche untere Paar und zwar kommen dieselben in der Reihenfolge zur Anschauung, dass wir, von dem wulstigen Choanenrande nach abwärts gehend, den unteren umgebogenen Rand der obersten Muschel, jedoch nur in geringer Ausdehnung sehen. Weiter nach abwärts erblicken wir in grösserem Umfange die mittleren Conchen, isolirt durch den über ihnen verlaufenden Meatus narium superior und den unterhalb derselben befindlichen Meatus narium medius. Diese Muscheln liegen am freiesten, und bilden zwei wurstförmige stumpfspitzig nach rückwärts endigende Schleimhautwülste, deren Farbe nur blass röthlich ist, wie überhaupt die ganze Auskleidung der Nasenhöhle keine so intensive Injection darbietet, wie etwa die Mund- oder Rachenschleimhaut, vielmehr in ihrer Färbung der Luftröhre am nächsten kommt. Unter dem mittleren oder zweiten Muschelpaare sieht man die beiden letzten Muscheln, welche, wenn, man von unten nach oben geht, als die ersten gezählt werden müssen, ein Rang, der ihnen auch schon wegen ihrer Mächtigkeit im

Vergleiche zu den zwei andern Paaren zukommt. Unterhalb des untersten Muschelpaares befindet sich der Meatus narium inferior, welcher durch den unteren stumpfen Rand je einer Muschel und den Boden

der Nasenhöhle gebildet wird.

Der Meatus narium medius erlaubt einen ziemlich tiefen Einblick, beim Mangel des Nasenknorpels ist das völlige Durchschauen durch denselben möglich. Minder gut inspicirbar ist der inferior, weil der wallförmig erhabene Choanenrand den nach rückwärts verlängerten Grund der Nasenhöhle halb verdeckt. Doch ist es möglich, ein Instrument, wie z. B. eine Katheterröhre durch den Meatus narium inferior einzuführen. Hat der Katheter ein stumpfes, in einen kleinen Schnabel gekrümmtes Ende, ist man in der Lage, mit Zuhilfenahme der Rhinoscopie die Katheterisation der Tuba Eustachii mit Sicherheit auszuführen. Wenn man mit dem Instrumente bei nach aufwärts gewendetem Schnabel längs dem Grunde der Nasenhöhle wie in einer Hohlsonde nach rückwärts bis an's Ende der Choanen gekommen ist, und mit dem Katheter eine halbe Drehung um seine Achse in der Richtung nach aussen macht, so wird man, da der Anfang der Tuba Eustachii im Spiegel gesehen wird, dieselbe niemals versehlen können. Das hier beschriebene Verfahren ist freilich schon lange bekannt, aber positive Sicherheit des Erfolges wird erst durch die Rhinoscopie geboten. Nicht immer ist es möglich, den Katheter oder die Sonde durch den Nasengang zu führen, und zwar entweder wegen übergrosser Empfindlichkeit der Nasenschleimhaut oder wegen eines im unteren Nasengange vorhandenen Neugebildes. In einem solchen Falle wird der Katheter vom Munde aus in die Tuba eingeführt. Jedoch muss derselbe eine grössere Krümmung haben und bei der Anwendung der Schnabel mehr nach aus- und aufwärts gebogen werden, weil er jetzt nicht wie bei der Einführung durch die Nasenhöhle in gleicher Höhe mit der Tuba Eustachii, sondern um ein Erkleckliches tiefer steht. Zu beachten ist ferner, dass sich der Griff des Instruments seitwärts abbeuge, damit die operirende Hand dem einfallenden Licht nicht den Weg verlege. -Die Tuba Eustachii und ihre Mündung im rhinoscopischen Bilde aufzu-finden, erfordert einige Uebung. Zur leichteren Auffindung derselben diene Folgendes. Werden beide Choanen gleichzeitig im Spiegelbilde gesehen, so sind die beiden seitlichen Theile am schlechtesten, die Nasenscheidewand am besten beleuchtet. Um also eine oder die andere Tubenmundung zu sehen, drehe man den Spiegel um seine Axe nach der betreffenden Seite, und gehe von der am allerdeutlichsten sichtbaren mittleren Muschel nach rückwärts und aussen. In der bezeichneten Richtung hinter der wallartigen Umrandung der Choane in der Höhe der zweiten Muschel beginnt der Eingangswulst der Tuba Eustachii, bildet einen halben Bogen nach abwärts und hört im Niveau der unteren Muschel auf; dieser Halbkreis umfasst den trichterförmigen Eingang zur Tuba. Die Schleimhaut innerhalb dieses Halbkreises, also zwischen Tubarwulst und Umrandung der Choanen ist im normalen Zustande von etwas blasserer Färbung, als die übrige Schleimhaut und bietet darin einen gewissen Anhaltspunkt zur Orientirung. Ist aber die Schleimhaut des Mundes und Rachens überall gleichgeröthet oder gleichmässig blass, so ist die Auffindung der Tubenmündung für den Anfänger nicht leicht, da er unter den verschiedenen Vertiefungen und Einkerbungen die gesuchte schwierig erkennt. Bei spezieller Erkrankung des Gehörorgans ist die Aufsuchung der Tuba um ein Bedeutendes erist die Schleimhaut an der Stelle derselben oft circumothet und sticht daher von der blasseren Umgebung ab, igen uns die Producte einer entzündlichen oder catarrhalischen gin Form von Eiter und Schleim die Mündung des Canales ebt dies genau das Bild, als ob man an einer männlichen ischen Urethra das Secret bis an die Mündung gedrängt so der haftende Eitertropfen den Eingang bezeichnete.

# Physiologisches Verhalten einzelner Rachen- und Keblkopfgebilde.

Bewegungen des weichen Gaumens.

Zur Beurtheilung der krankhaften Vorgänge halten wir es fänglich nöthig, den normalen Bewegungen, trotzdem Art und erselben längst bekannt sind, einige Worte zu widmen. Bei lingacte, der durch das ganze Laryngeal- und Pharyngealrohr itt eine Bewegung des weichen Gaumens derart ein, dass das ende Velum palatum in die Höhe und nach rückwärts geht dabei in seinem Querdurchmesser verdickt. Gegen das Ende vegung hebt sich der im Zäpfchen verlaufende Musculus azyrtiger ist die combinirte Bewegung aller Gaumenmuskeln, durch ultat die jeweilige Form und Grösse des hinteren Mundmes bedingt wird. Sowie der Musculus Levator und Tensor ı Gaumen nach oben und rückwärts ziehen, drängen sie in den zwischen der Spina nasalis posterior und der hinhenwand befindlichen Raum, welcher sonst zur Respiration und sverstärkung nöthig ist. Durch das Hinaufgezogenwerden des laumens würde aber noch keine complete Abschliessung des enraumes gegen den Nasenrachenraum eintreten, wenn nicht noch zweierlei Muskelactionen zu derselben mitwirkten. Die dem Musculus azygos zu, welcher, von der Spina palati bis der Uvula verlaufend, durch seine Contraction den ganzen laumen in die Quere verbreitert und zur Wurstform verdickt. e wird von denjenigen Nebenmuskeln ansgeführt, welche den irten, erhobenen weichen Gaumen herabzuziehen im Stande elben aber, wenn er contrahirt ist, an die hintere Rachenwand Der wichtigste dieser Muskeln ist der Musculus palato-Auch der obere Theil des Constrictor pharyngis trägt ie Contraction, die gleichzeitig mit den Gaumenbewegungen am besseren Verschluss des Nasenrachenraumes bei. Fällt nun hier genannten Muskeln aus, so tritt eine solche Störung nicht chlingactes, sondern auch der Phonation ein, dass man oft Eren von Paresis des Kehlkopfs auf Lähmungen der Gaumenurückführen muss, was auch bei dem innigen Zusammenhange Constrictores unter einander gar nicht auffällig ist. insbewegung, ob sie jetzt Schlingbewegung oder Stimmerzeugung , zeigt ein genaues coordinirtes Zusammenwirken aller Pharyuxaxmuskeln. Wir werden später auf die Actionen der einzelnen nuskeln zurückkommen, müssen aber gleich hier betonen, dass

die Vindicirung specieller Functionen beim Singen oder Sprechen dem einzelnen Muskel ganz ungerechtfertigt ist. Denn die Erfahrung spricht dafür, dass jede zu Stande kommende Bewegung immer das Resultat der Contraction ganzer Muskelgruppen und nicht eines einzelnen Muskels ist, weil sie eben nur durch gegenseitige Unterstützung und Ergänzung aller im Zusammenhange möglich ist. Die nächste Bewegung, welche uns im Rachenraum auffällt, ist diejenige, welche durch die Muskulatur seitlich im Rachen ausgeführt wird. In der Medianlinie, an der sogenannten Raphe, bleibt die Schleimhaut in fester Verbindung mit ihrer Unterlage; seitlich aber wölbt sie der Constrictor medius et inferior derart, dass aus dem querovalen Raum nahezu ein von einem Ringe umfasster wird. Im letzten Momente des Schlingactes, wo der weiche Gaumen contrahirt und herabgezogen wird, der Zungengrund, der die vordere Wand des erwähnten Ringes bildet, sich thürmt, die Constrictores pharyngis sich contrahiren, mithin sich von der Seite gegen die Medianlinie hindrängen, der Kehlkopf im Ganzen nach oben steigt, verschwindet die Rachenhöhle gänzlich, indem die angegebenen Organe dieselbe aus-Die Erörterung der Zungenbewegungen, deren Mannigfaltigkeit eine grosse ist, ist für unsere Zwecke nicht nöthig.

# § 42. Die Bewegungen der Epiglottis

sind hingegen für den Laryngoscopen von grosser Bedeutung. Die Epiglottis hat active und passive Bewegungen; activ wollen wir diejenige nennen, welche durch die Elasticität des Knorpels bedingt ist, passiv diejenige, die durch Muskelzug herbeigeführt wird. Wir haben zwei Muskeln zu erwähnen, die sich an die Epiglottis ansetzen, nämlich vorn und oben einzelne Fasern des Musculus genio-glossus und am seitlichen und oberen Rande die Fasern des M. tyreo-arytaenoideus. Befindet sich die Epiglottis , in Ruhe, d. h. ist sie frei von Muskeleinwirkungen, so nimmt sie ihre natürliche Stellung ein: sie ist etwas gesenkt und beschattet das Kehl-kopfinnere. Bei sehr stark ausgebildetem Kehldeckel reicht dessen oberer freier Rand bis zur Rachenwand. Die Schleimhaut, welche den Kehldeckel überzieht und von der Zunge zum Kehldeckel geht, ist ziemlich knapp gespannt, so dass die Epiglottis grösseren Excursionen der Zunge mechanisch folgen muss. Werden die tiefsten Fasern des M. genio-glossus contrahirt, so muss die Epiglottis, dem Faserzug dieses Muskels entsprechend, sich zum Zungengrunde aufrichten. Folgt die Epiglottis der Einwirkung des Antagonisten des eben erwähnten Muskels, so wird sie wie mit einem Zügel vom Rande her gegen die Arytaenoideae niedergebogen. Tritt der Constrictor inferior in Action und veranlasst dadurch das noch sichtbare, letzte Stadium des Schlingens, so folgt seiner Contraction eine sphincterartige Contraction im Larynx, und da die Muskulatur des Larynx sich vom M. tyreo-arytaenoideus nach aufwärts in die falschen Stimmbänder und in die Ligamenta epiglottideo-arytaenoidea erstreckt, so tritt mit jeder Pharynxcontraction gleichzeitig eine Larynxconstriction und eine Depressio epiglottidis auf. Es steht hier nichts der Annahme im Wege, dass die Constrictores pharyngis und die Muskeln des Larynx nicht zwei abgeschlossene, zusammenhangslose Ringe, sondern vielmehr eine Achterfigur bilden. Die Bewegung des Ligam. epiglottideo-aryt. haben wir in dem Momente geschildert, wo wir vom Senken des Kehldeckels sprachen. Da die Schleimhaut von der Epiglottis her rechts und links in einer Falte zu den

Arytaenoid. geht, und dieselben umfasst, so geht die Bewegung natürlich immer in derselben noch vor sich. Ausser diesen activen Bewegungen der Epiglottis und des Ligam. epiglott.-aryt. gibt es eine Richtung

bedingt durch Infiltration.

Tritt aus welchem Grunde immer zwischen den beiden Schleim-hautlamellen des genannten Ligam. ein Infiltrat auf, so kann dies nur auf Unkosten des freien Raumes zwischen Arytaen. und Epiglottis geschehen; denn das dicker gewordene Ligam. epiglott-aryt. baucht sich nach aussen und innen auf, weil eine Verlängerung desselben in der Richtung von der Epiglottis gegen die Aryt. nicht möglich ist. Da aber diese Ausbauchungen nothwendig das Band verkürzen müssen, so ist einleuchtend, dass bei jeder solchen Infiltration die Epiglottis zur Arytaen. niedergezogen werden muss. Bei hochgradiger Infiltration geschieht es, dass die Epiglottis, die Arytaenoideae und das Ligam. epiglottideo-aryt. einen kreisförmigen Wulst bilden wie die Portio vaginalis, ein speciell bei Tuberculose äusserst häufigés Vorkommniss.

# § 43. Die Bewegungen der falschen Stimmbänder

sind nahezu dieselben wie die der wahren. Die Stimmbänder werden von der Larynxwand gegen die Medianlinie hin geschnellt, während ihre vorderen und hinteren Enden unter der Incisura thyreoidea und an den Processus vocales fixirt sind. Da aber die Faltungen der Larynxwand mehr dick und wulstig als fein und dünn sind, weil die Schleimhaut nicht gut von der Unterlage abhebbar ist, so ist auch die Tension des falschen Stimmbandes nicht eine so vollkommene wie die des wahren. Je kräftiger es sich contrahirt, desto mehr drängt es seine untere Fläche, welche das Dach des Ventricul. Morgagni ist, nach abwärts, was so viel sagen will, dass beim normalen Phoniren die untere Fläche des falschen Stimmbandes auf die obere des wahren drückt, so dass in diesem Momente

der Aditus ad ventriculum Morgagni verschwindet.

Zur Bekräftigung dieser Behauptung diene Folgendes: In Fällen, wo das wahre Stimmband durch Ulceration zerstört ist, wird es den Kranken dennoch möglich zu phoniren, nur dass der hervorgebrachte Ton ein rauher, heiserer ist; bei der Inspection zeigt sich, dass die falschen Stimmbänder, indem sie sich berühren, den Ton erzeugt haben. Bei Lähmungen der wahren Stimmbänder ist es nachweisbar, dass, während dieselben unbeweglich an der Larynxwand stehen, die falschen vicarirende Bewegungen machen. Bei Entzündungen der Larynxschleimhaut, welche auf die wahren Stimmbänder übergehen, und sie dadurch functionsunfähig machen, sind es wieder die falschen, welche sowohl beim Singen als auch beim Sprechen den Glottisverschluss besorgen. Bei allgemeiner Muskelschwäche, wo die Kehlkopfmuskeln ihre Bestimmung, die wahren Stimmbänder zu spannen, nicht erfüllen, hilft das obere Stimmbandpaar die Stimmritze schliessen, um den Ton länger zu halten oder das Herabfallen von Schleim in den Larynx zu hindern. Beim Phoniren von Falsettönen drückt sich das falsche Stimmband an das wahre an, um dem letzteren einen Theil des Druckes, welchen die von unten nach oben steigende comprimirte Luftsäule ausübt, abzunehmen; es schneidet dadurch einen Theil desselben ab, den es zum Phoniren unfähig macht, stützt das gespannte, dünne Stimmband und ermöglicht ihm, Töne hervorzubringen, welche letzteres ohne Unterstützung des falschen Stimmbandes nicht zu erzeugen im Stande wäre.

Die Contraction des falschen Stimmbandes ist ferner das beste Mittel zur Beölung des wahren, indem es durch sein Niederdrücken auf das letztere die im Ventriculus Morgagni so reichlich vorhandenen Schleimdrüschen auspresst und mit dem Secret das wahre Stimmband benetzt. Die von Czermak ausgesprochene Ansicht, dass der Nodus epiglottidis dem Drucke entgegenwirke von unten her, der bei Erzeugung hoher Töne auf die Stimmbänder ausgeübt wird, hat sich nach genauer Unter-

suchung nicht bestätigt.

§ 44. Das zweite und tiefer liegende Bandpaar sind die wahren Stimmbänder, welche in Aussehen und Structur sich von allen übrigen Parthien des Larynx auffallend unterscheiden. Obwohl sie als eine Faltung der Schleimhaut aufgefasst werden, gleichen sie doch wenig der gewöhnlichen blassrothen, lockeren Mucosa etwa des Zahnfleisches, der Conjunctiva oder der Wange, sondern erscheinen weiss, derb, sehnig. Die Ausbuchtung der Schleimhaut zwischen dem oberen und unteren Stimmbande, der Ventr. Morgagni macht es möglich, dass das wahre Stimmband so vollkommene Tensionen erleide, wie sie zur Erzeugung der menschlichen Stimme nothwendig sind. Die Bedeutung des Ventr. Morgagni in dieser Beziehung wird am besten durch Betrachtung des Stimmapparates des Schafes klar. Das Schaf hat nur ein einziges Stimmbandpaar und kann desshalb nur einen und denselben heiseren Ton hervorbringen. Soll das Stimmband des Schafes sich spannen, so wird die Schleimhaut ober- und unterhalb desselben herbeigezerrt, wodurch nur eine ganz grobe Faltung stattfinden, und daher von einer feineren Phonirung keine Rede sein kann. Beim Menschen aber ist der Ventriculus Morgagni ein für die wahren Stimmbänder angelegtes Schleimhautreservoir, welches denselben eine viel freiere Beweglichkeit gestattet, als möglich wäre, wenn bei Spannung der Stimmbänder die Schleimhaut erst von der Wand herbeigezogen werden müsste. Die Wichtigkeit des Ventr. Morgagni als Reservoir von Schleimdrüschen haben wir schon betont und wollen hier noch hervorheben, dass durch die Buchtenform desselben, wie bei der Schneider'schen Membran, eine grosse Anzahl von Schleimdrüschen auf dem verhältnissmässig engen Raum zwischen oberem und unterem Stimmbandpaare Platz finden. Der vollständige Mangel an Schleimdrüsen, welchen das wahre Stimmband zeigt, erklärt es, dass ein an demselben verlaufender, entzündlicher Erkrankungsprocess ganz eigenthümliche Erscheinungen darbietet. Während eine reichlich mit Schleimdrüsen versehene Schleimhaut bei der Entzündung succulentere Schwellung, reichliche Secretion, allmäliges Abstossen des Epithels und rascheres Nachschieben desselben wahrnehmen lässt, erkrankt das Stimmband mehr oberflächlich, wird bald seines weissglänzenden Ueberzuges verlustig, nimmt das Aussehen einer Fleischwucherung an und zeigt bald Ulceration, wogegen weiche Schleimhaut lange Zeit mit Catarrh behaftet sein kann, ohne auch nur die Spur einer Structurveränderung zu zeigen. An Entzündungen des wahren Stimmbandes participirt zumeist die untere Fläche desselben und die Innenwand des Larynx. Sobald der Entzündungsprocess das Stimmband in seiner Form verändert hat, ist seine Ausziehbarkeit in eine dünne Lamelle verloren gegangen, es ist walzenformig, straff, schwer dehnbar geworden und wenn mit demselben ein etwas stärkerer Ton erzeugt wird, so entsteht jener rauhe, bellende Husten, der namentlich die Kinder oft befällt, zum Schrecken für Mütter und Aerzte. Bei der wirklichen Bräune wird dieser bellende Ton, der Bräuneton, durch Auflagerung einer croupösen Membran auf dem Stimmband erzeugt. Physikalisch geschieht aber bei diesem Ausschwitzungsprocesse dasselbe, was bei einer einfachen, acuten Schwellung der Larynxinnenwand vor sich geht: das Stimmband wird dicker. Da diese zwei so verschiedenen Processe sich in gleicher Weise durch den erwähnten, bellenden Husten äussern, ist es erklärlich, dass nach Angabe der Ammen Kinder 10, 12, ja 20 Bräuneanfälle überstanden haben, während in der That das Kind einmal, höchstens zweimal die Bräune überdauert. Eine Schwellung des Stimmbandes aber tritt bei manchen Menschen als Folge jeder geringfügigen Erkältung auf, ohne demselben gefährlich zu werden.

# Die Deglutition.

§ 45. Der physiologische Act des Schlingens kann streng genommen in seinem ganzen Ablaufe nicht mit dem Laryngoscop verfolgt werden. Aber die Beobachtungen des Anfangsstadiums durch den offenen Mund, zusammengehalten mit den Resultaten, welche sich aus der Verwerthung der bei der laryngoscopischen Untersuchung eintretenden Reactionen, Vomiturotionen etc., ergeben, ermöglichen eine Controle unseres bisherigen

Wissens vom Schlingacte.

Das erste Erforderniss ist, dass der geballte Bissen aus der Mitte der Mundhöhle zu deren hiuterem Ausgange, dem Isthmus faucium, gelange. Dies wird dadurch erreicht, dass, indem der vordere Theil der Zunge an den Gaumen angedrückt wird, der hintere nach abwärts gebracht wird, und so eine schiefe Ebene zu Stande kommt, auf welcher der Bissen hinabgleitet. Ueber den Modus, wie nun die Nasenhöhle von der Mundhöhle abgeschlossen wird, geht die Ansicht Dzondi's dahin, dass die Arcus palato-pharyngei sich coulissenartig von beiden Seiten gegen die Medianlinie vorschieben, sich zuletzt berühren und so ein Dach bilden, unter welchem der Bissen vorbeigleitet. Brücke hat aber an einer von Prof. Schuh Operirten sich überzeugt, dass der Abschluss der Nasenhöhle durch Anlegen des weichen Gaumens an die hintere Pharynxwand bewerkstelligt wird. "Es war derselben eine Geschwulst exstirpirt worden, und behufs der Exstirpation hatte in der Oberkiefergegend eine Wunde gemacht werden müssen, vermöge welcher man von oben her auf den weichen Gaumen sehen konnte, wenn derselbe gehoben wurde. Wenn nun die Frau einen festen Bissen schlang, oder wenn man ihr auch nur etwas zu trinken gab, so sah man sehr deutlich von oben her, wie sich das Gaumensegel hob, wie sich dasselbe gegen die Rückwand des Pharynx anstemmte und auf diese Weise den Verschluss zu Stande brachte 1)." Brücke gibt dabei das coulissenartige Vorrücken der hinteren Gaumenbögen zu, leugnet aber, dass sie bis zur Berührung sich nähern und nimmt deren Bewegung als eine zur Hebung des weichen Gaumens nothwendige Muskelaction an, indem er die Musculi palato-pharyngei als Antagonisten den Levatores palati mollis (Musculi petro-salpingo-staphylin.) entgegengestellt, und aus der gleichzeitigen Wirkung beider das Spiel des Gaumensegels folgendermaassen erklärt: Die Levatores palati ziehen vermöge der Richtung ihres Verlaufes für sich allein das Velum nach hinten und oben, die Palato-pharyngei nach hinten und unten. Bei simultaner Contraction addiren sich die gleichsinnigen Componenten der beiden Einzelkräfte, welche das Gaumensegel nach hinten ziehen, und

<sup>1)</sup> Brücke, Vorlesungen über Physiol. B. 1. S. 281.

da der Levator palat, moll. vielmals stärker ist als der Palato-pharyngeus, wird der weiche Gaumen also auch nach oben hin ausweichen. "Da aber die Musc. palato-pharyng. im erschlaften Zustande gekrümmt in den hinteren Gaumenbögen liegen, müssen diese sich bei der Contraction der in ihnen liegenden Muskeln gerade richten und daher rührt es, dass die hinteren Gaumenbögen sich beim Schlingact coulissenartig von beiden Seiten vorschieben."

Nach Passavant trägt auch der Umstand zum Verschluss der Gaumenklappe bei, dass durch die Contraction des Constrictor pharyng. super. die hintere Rachenwand als ein Wulst hervorgetrieben wird 1) 2). Der Verschluss des Kehlkopfes wird dadurch bedingt, dass beim Hinabrücken des Zungengrundes die Epiglottis auf den Aditus ad laryngem zugedrückt wird, wozu übrigens auch die sphincterartigen Muskeln am

Kehlkopfeingange beizutragen vermögen.

Zuletzt wird die Zungenbasis und mit ihr der ganze Kehlkopf gehoben und letzterer gleichsam unter die gethürmte Zunge hinuntergeschoben. — Beim Schweine wird dieser Act des Schützens des Kehlkopfes durch den Kehldeckel selbst besorgt. Die Epyglottis des Schweines begleitet, indem selbige wie eine Kappe über den ganzen Kehlkopf sich hinüberzieht, eine Strecke weit den Bissen nach abwärts. - Sie gibt dem Bissen eine Zeit lang bis in den Anfang des Oesophagus das Geleite. —

Bedeutung des Sinus pyriformis. Der Sinus pyriformis hat 2 Aufgaben zu erfüllen, erstens dient er als doppelter trichterförmiger Eingang zum Oesophagus und zweitens hat er die Bedeutung eines Reservoirs, welches vor dem Schlingacte den im Mundrachenraume secernirten Schleim und Speichel aufnimmt. Während bei den Säugethieren wegen der Abgeschlossenheit des Kehlrachenraumes vom Mundrachenraume das in letzterem erzeugte Secret, wenn es nur in etwas vermehrt ist, beim Munde herausfliesst, sammelt sich dasselbe beim Menschen, wo Mundrachenund Kehlrachenraum durch ein offenes Thor (Arcus palato-gloss. und pal.pharyng.) mit einander communiciren, in jenem Raume an, welcher von den seitlichen Schlundwandungen, von der äusseren Fläche des Ligam. arv-epigl. und der hintern der Cart. aryt. begrenzt wird. Erst wenn das Secret sich so angesammelt hat, dass es bis zur Höhe des sattelförmigen Einschnittes zwischen beiden Aryt. reicht, und demnach die Gefahr eintritt, dass es in die Glottis falle, tritt ein unwillkürlicher Schlingact ein. § 46. Bedeutung der Cart. Wrisbergi. Das Ligam. ary-

epiglott., welches zwischen Epiglottis- und Aryknorpeln schlaff gespannt ist, würde bei etwas stärkerer Inspiration gegen das Larynxinnere eingeschlürft werden, oder würde schlotterig hin und hergehen, wenn zwischen den beiden Lamellen der Schleimhaut nicht der schräg liegende, längliche Knorpelstreif eingebettet wäre. Die Aufgabe der Cart. Wrisbergi, als Stützknorpel zu dienen, tritt auch aus ihrem Verhältnisse zur Höhe der Cart. arytaen. klar hervor. In den Fällen, wo bei auffallender Entwicklung des Larynx die Aryknorpel sehr hoch sind, und dadurch allein schon die Ligam. ary - epiglott. stark gespannt werden, fehlt die

Cart. Wrisbergi oder ist nur in rudimentärer Form vorhanden.

Bedeutung der Cart. Santoriana. Die Cart. Santor. trägt zunächst zur Zurückdämmung des Schleimes von dem Glottisraume dadurch bei, dass sie die Dimension der Aryt. nach oben hin vergrössert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Op. cit. S. 281.

<sup>2)</sup> Laryngoscopisch ist dies nicht nachzuweisen, eher in Abrede zu stellen.

Ferner erfüllt sie den Zweck eines Sesambeinchens, indem der Druck, der bei jedem Schlingacte auf die Basis der Arytamoidea wirkt, von den Santorinischen Knorpeln gleichsam aufgefangen und durch ihr leichtes Ausweichen paralysirt wird. Wer sich über die Quantität des Secrets, welches sich theils in den Valleculis, theils in der Fossa pyriformis und in dem Raume zwischen hinterer Fläche der Aryt. und der hinteren Wand des Oesophagus stauen kann, eine Vorstellung machen will, braucht dem zu beobachtenden Patienten nur eine bestimmte Quantität Milch in den Rachen vorsichtig fliessen zu lassen; dadurch wird das im obgenannten Raume befindliche Secret sichtbar, und man wird auch normalerweise eine ganz ansehnliche Menge vorfinden.

# X. Die Tonerzeugung.

§ 47. Man ist seit Langem gewöhnt, den menschlichen Kehlkopf mit einer Zungenpfeife zu vergleichen. Es ist naheliegend, dass man zur Erklärung eines Unbekannten ein Bekanntes heranzieht, um aus einer Vergleichung Beider Schlüsse zu ziehen und Folgerungen abzuleiten. Allein in unserem Falle scheint das Erstrebte nicht vollkommen erreicht worden zu sein. Zunächst wurde eine Frage der Physik auf das physiologische Gebiet herübergezogen, indem die Theorie der Zungeninstrumente selbst, die von den meisten Autoren als feststehend betrachtet wird, neuerdings in Zweifel gezogen wurde.

Eine nothwendige Bedingung zur Tonerzeugung im Kehlkopfe ist, dass die Stimmbänder, die beim Athmen an den seitlichen Larynxwandungen anliegen und nur bei der Expiration etwas gegen einander rücken, sich um ein Bedeutendes einander nähern und zugleich gespannt werden. Denn nur hiedurch können sie einerseits der vorbeiströmenden Luft jenen Widerstand bieten und andererseits jene Spannung erlangen, die zur Hervorbringung regelmässiger, periodischer und genügend rascher Schwingungen erforderlich ist. Die Annäherung der Stimmbänder darf nur nicht bis zum vollständigen Verschluss der Glottis führen 1).

Was erzeugt nun im Kehlkopfe den Ton? Ist es das Stimmband oder ist es die unter einem Drucke durch die Glottis dringende Luft?

Oder sind beide Factoren zur Tonerzeugung nothwendig?

Die Mehrzahl der Physiologen lehrt, dass die aus den Lungen ausströmende Luft bei ihrem Anprallen an die gespannten Stimmbänder in tönende Schwingungen versetzt wird. "Sie (die Stimmbänder) leisten hiebei wesentlich denselben Dienst, wie die metallene Zunge im Rohr-werke einer Physharmonika-Pfeife. Sie hemmen wie diese periodisch den Durchtritt der Luft, indem sie, durch den Luftstoss auseinandergedrängt, beim Rückschwunge den zwischen ihnen liegenden Spalt, die Stimmritze (rima glottidis), nahezu verschliessen und so die rhythmischen Luftpul-

<sup>1)</sup> In seinem Werke "Die Lehre von den Tonempfindungen", Braunschweig 1863, Seite 164, sagt Helmholtz: "Zu seinem starken und doch weichen Klange der Stimme ist es nöthig, dass die Stimmbänder auch bei den stärksten Schwingungen in den Augenblicken, wo sie sich einander nähern, sich geradlinig ganz eng an einander stellen, so dass sie momentan die Stimmritze vollständig schliessen, ohne doch auf einander zu schlagen."

sionen hervorbringen, welche, indem sie auf unser Ohr wirken, in uns

die Empfindung des Tones erzeugen"1).

In gleichem Sinne spricht sich Fick aus, indem er annimmt, dass wie bei den Zungeninstrumenten die Zungen bei ihren Schwingungen die Ausflussöffnungen abwechselnd verengern und erweitern, ebenso die durch das Vorbeistreichen der Luft in Vibration gerathenen Stimmbänder "den Luftstrom in einzelne Stösse verwandeln, welche sich als Schwingungen in der Luft fortpflanzen und bei gehöriger Frequenz einen hör-

baren Ton geben?).

Helmholtz, welcher die hier besprochene Frage der gründlichsten und umfassendsten Erörterung unterzieht, gelangt dabei ebenfalls zu Schlussfolgerungen, mit denen die eben erwähnten Ansichten übereinstimmen. Er führt die Schallerzeugung bei der Zungenpfeife auf die Luftstösse zurück und vergleicht sie mit der Sirene, bei der die "Metallscheibe gar keine Schallschwingungen ausführt"; schon die Kleinheit der Zungenoberfläche mache es unmöglich, dass die freischwingende, oder die Zunge in der Pfeife "eine irgend in Betracht kommende Schallbewegung an die Luft abgeben könnte". Helmholtz hat auch die schwingende Zunge einer Zungenpfeife, während sie angeblasen wurde, unter dem Vibrationsmikroskop betrachtet und gefunden, dass die Zunge ganz regelmässige einfache Schwingungen ausführt. Sie würde deshalb auch an die Luft nur einen einfachen Ton abgeben können, nicht einen zusammengesetzten Klang, wenn der erzeugte Schall wirklich direct durch ihre Schwingungen hervorgebracht würde"3).

§ 48. Fournié scheint dieselbe Entstehungsweise anzunehmen. Nur darin differirt er von anderen Autoren, dass er bezüglich des menschlichen Kehlkopfes behauptet, es schwingen bei der Phonation nicht die ganzen Stimmbänder, sondern nur die Schleimhaut an ihren inneren Rändern. "Ces faits sont assez éloquents; mais si nous les rapprochons des preuves physiques, physiologiques et anatomiques déjà exposées, nous sommes pleinement autorisé à conclure, que les vibrations sonores sont exclusivement produites par la petite portion de la muqueuse, qui

recouvre le bord interne des rubans vocaux".4)

Von den älteren Autoren sind es besonders E. H. u. W. Weber, ferner Liscovius, die die Ansicht vertreten, dass die Schwingungen der Luftsäule im Larynx das Tönende seien. Die Zunge ist nach ihnen kein selbsttönender Körper, der durch Stösse der benachbarten Luft den Ton mittheilt, sondern "ein Körper, der, indem er die Pfeife abwechselnd schliesst und öffnet, die äussere verdichtende Luft nöthigt, die Luft in der Pfeife in regelmässigen Intervallen zu stossen. Folgen diese Stösse schneller auf einander, als ungefähr 32 Mal in einer Secunde, so entsteht ein hörbarer Ton."

Der entgegengesetzten Ansicht huldigten Ferrein 6), Haller 7) und

<sup>1)</sup> Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprachlaute von Dr. E. Brücke, Wien 1856.

<sup>3)</sup> Compend. d. Phys. d. Menschen von Dr. Ad. Fick, Wien 1874. S 61.
3) Die Lehre von den Tonempfindungen von H. Helmholtz, Braunschweig 1863, Seite 160.

<sup>4)</sup> Physiol. de la voix et de la parole p. Fournié, Paris 1866, S. 67-68.

Liscovius, Physiol. d. menschl. Stimme, Leipzig 1846, S. 39 in einer Anmerk.
 De la formation de la voix dans l'homme, Mémoires de l'Academie des sciences de Paris, 1741, S. 409.
 Grundr. d. Phys., umgearb. v. Lebeling, 2. Aufl., 1800, I. S. 289.

Joh. Müller 1), indem sie die Vibrationen der Zunge, resp. der Stimm-

bänder, für das primär Tönende erklärten.

Zwischen den hier skizzirten, sich einander entgegenstehenden Auffassungen suchte in neuerer Zeit Rossbach in der Art zu vermitteln, dass er sowohl Schwingungen der Stimmbänder als auch die Vibrationen des zwischen ihnen durchpassirenden Luftstroms für die Tonbildung in Anspruch nimmt. Er stützt seine Anschauung einerseits auf die theoretische Erwägung, "dass es eigentlich unnatürlich ist, anzunehmen, dass gerade schwingende Zungen oder gerade die schnelle periodische Verdichtung und Verdünnung der Luft in den Zungenpfeifen keine Klänge geben sollte, wo doch alle gleich schnellen Schwingungen anderer Körper solche nach sich ziehen". Andererseits beruft er sich auf die practische Erfahrung, dass bei Hinweglassung oder Veränderung auch nur Eines von den beiden Factoren "immer erhebliche Unterschiede in den Klängen wahrnehmbar sind." 2)

Diese Ansicht wird auch von Merkel in ihrem vollen Inhalt acceptirt \*). Wir unseren Theils sind vollkommen überzeugt, dass bei der Tonerzeugung im Kehlkopfe die primären Schwingungen des Luftstromes, die Luftstösse, weitaus die grösste Rolle spielen, können uns jedoch nicht entschliessen, den Eigenschwingungen der Stimmbänder jeden Tonwerth abzusprechen. Denn aus der Annahme, dass die Quantität der Schallbewegung, welche eine schwingende Zunge an die Luft abgiebt, gering ist, folgt noch nicht, dass sie bei der Tonerzeugung gar

nicht in Betracht kommt.

# X. Die Stimme.

§ 49. Der im Kehlkopf erzeugte Ton wird, bevor er an unser Ohr tritt, durch den oberhalb der wahren Stimmbänder liegenden Raum geleitet und erfährt in diesem noch bedeutende Veränderungen. Dieser Raum stellt das Ansatzrohr dar: die ursprünglichen Tonwellen werden durch Mitschwingung der in ihm befindlichen Luft und durch Reflexion von seinen Wandungen vergrössert und somit der Ton verstärkt. Er wird aber nicht nur verstärkt, sondern auch im Timbre verändert. Von Hause aus aus Grundton und Obertönen bestehend, demnach nicht als einfacher Ton, sondern nach Helmholtz' Vorgange als Klang zu bezeichnen, erleiden seine Obertöne durch die Resonanz im Mundrachenraume weitere Modificationen, indem sie theils verstärkt, theils abgeschwächt werden. Da die ursprüngliche Wellenbewegung sich auch nach abwärts in die Trachea und die Bronchien hinein fortpflanzt, so resultirt auch daraus eine Veränderung des primären Tones. Demnach wird je nach der Beschaffenheit des Larynx, vornehmlich der wahren Stimmbänder, ferner je nach der Grösse und Configuration des Ansatz- und des Windrohres der Charakter der erzeugten Tone, der Stimme, ein bestimmter und eigenthümlicher sein. Das Wesentliche der Stimme liegt

2) Der Kehlkopf v. Dr. C. L. Merkel, Leipzig 1873, S. 137-138.

Handb. d. Phys. d. Menschen v. Job. Müller, 1840, S. 174-175 u. 206-211.
 Phys. u. Path. d. menschl. Stimme v. Dr. M. J. Rossbach, Würzburg 1869, S. 39-40.

also in den im Larynx erzeugten Grund- und Obertönen und in den Modificationen, welche diese in den Consonanzräumen erfahren.

### Ventriculus Morgagni.

§ 50. Die Bedeutung, welche Rossbach (op. cit. S. 96) den Morgagnischen Taschen als Consonanzräumen beilegt, müssen wir denselben entschieden absprechen. Erstens liegen ihre Wandungen für gewöhnlich so aneinander, dass sie gar keine Luft enthalten; und zweitens konnten wir bei unseren Experimenten an todten und künstlichen Kehlköpfen niemals ein Ablenken der durch Rauch sichtbar gemachten Luftwellen in die Sinus Morgagni hinein beobachten. Nach unserer Ansicht liegt die Bedeutung derselben vorwiegend darin, dass sie ein Schleimhautreservoir für die Stimmbänder bilden, welches letzteren eine viel freiere Bewegung gestattet, als wenn sie bei ihrer Spannung die Schleimhaut erst von der Larynxwand herbeiziehen müssten. Ferner enthalten die Sinus eine grössere Anzahl von Schleimdrüschen, deren Secret zur Befeuchtung der von Schleimdrüsen vollkommen freien Stimmbänder dient. Durch die Buchtenform der Taschen ist es ermöglicht, dass in ihnen, wie auf der Schneider'schen Membran, eine grosse Menge Schleimdrüsen auf einem verhältnissmässig engen Raume Platz finden.

# Unterschied zwischen Stimme und Sprache.

§ 51. Die Stimme ist von der Sprache zu unterscheiden. Die Sprache besteht wesentlich im hörbar gemachten Worte. Zum Sprechen ist daher neben der Stimme auch noch die Articulation nothwendig, d. h. die Bildung von bestimmten Lauten, die eben das Wort zusammensetzen. Wenn man auch sagen muss, dass die Stimme im weiteren Sinne zum Sprechen absolut erforderlich ist und dass bei fast jedem Ertönen der Stimme ein Sprachelement, einer der Vocale nämlich, gegeben wird, so lassen sich dennoch Stimme und Sprache in abstracto genau trennen. Der Sprache muss nämlich das Denken zu Grunde liegen, während die Stimme an und für sich nichts mehr als eine Reflexäusserung darstellen kann.

Beim lauten Sprechen tont die Stimme und verleiht dem Worte

Wärme und Leben.

### Verschiedenheiten der Stimme.

§ 52. Gemäss den von Helmholtz gefundenen Gesetzen entspricht der eigenthümliche Klang der Stimme jedes Einzelnen dem Baue seines Ansatzrohres, des Mundrachenraumes, der Grösse des Kehlkopfes und des Brustumfanges. Dieser eigenthümliche Charakter der Stimme bildet oft das gemeinsame Merkmal der einzelnen Glieder einer Familie, so dass diese manchmal eine grössere Aehnlichkeit in ihrer Stimme als in der äusseren Erscheinung haben; sie sind mitunter an ihrer Stimme gar nicht von einander zu unterscheiden.

Die Höhe der Stimme wird durch die Grösse und Spannung der Stimmbänder bedingt und ist fast ganz unabhängig von den Consonanzräumen. Die mit dem Kehlkopf verbundenen Lufthöhlen sind nicht geeiget, den Ton der Stimmbänder beträchtlich zu verändern; namentlich haben sie zu nachgiebige Wände, als dass in ihnen Luftschwingungen zu Stande kommen könnten, stark genug, um den Stimmbändern eine Schwingungsperiode aufzudrängen, die nicht der von ihrer eigenen Elasticität geforderten sich anpasst. Auch ist die Mundhöhle

ein zu kurzes und meist zu weit geöffnetes Ansatzrohr, als dass ihre Luftmasse wesentlichen Einfluss auf die Tonhöhe haben könnte 1).

Je nach Alter und Geschlecht ist die Stimme in ihrer Höhe verschieden. Der kindliche Kehlhopf ist in allen seinen Dimensionen von ganz unverhältnissmässiger Kleinheit. Alle anderen Organe zeigen bis zur Pubertätszeit ein proportionirtes Wachsthum; nur der Larynx bleibt in der Entwickelung zurück. Daher kommt es beispielsweise, dass schon eine leichte Schwellung der Kehlkopfsschleimhaut im kindlichen Alter von so grossen Gefahren begleitet ist.

# Stimmlagen und Stimmregister.

§ 53. Man unterscheidet beim Singen 4 Stimmlagen, die aber durchaus nicht genau abgegrenzt sind. Je nachdem die Reihe der Töne, die ein Individuum hervorzubringen im Stande ist, tiefer oder höher gelegen ist, hat es eine Bass- oder Tenor-, eine Alt- oder Sopranstimme. Normale Männerstimmen sind Bass oder Bariton, normale Frauen- u. Kinderstimmen sind Alt oder Sopran. Der Durchschnittskehlkopf beim Manne ist der des Baritonisten. Der Umfang der Bassstimme reicht im Durchschnitt vom grossen C oder E zum eingestrichenen \(\overline{c}\) oder f; die Tenorstimme reicht vom kleinen c zum zweigestrichenen \(\overline{c}\); die Altstimme vom kleinen f zum zweigestrichenen f; die Sopranstimme vom eingestr. \(\overline{c}\) zum dreigestr. \(\overline{c}^2\)).

Bariton wird eine Stimme genannt, wenn ihr Tonregister um etliche Töne höher liegt als das der Bassstimme. Eine Contraaltstimme liegt um einige Töne tiefer als die Altstimme, eine Mezzosopranstimme liegt

zwischen Alt und Soprau.

Die Bassstimme hat den grössten und am besten entwickelten Kehlkopf; beim Bariton sind die Stimmbänder nicht so breit wie beim Bass; der Kehlkopf des Tenor nähert sich in seiner Kleinheit und der Zartheit seines Baues dem weiblichen. Die Unterschiede in der Länge und Breite der Stimmbänder, wie sie zwischen Bass und Tenor bestehen, kehren in entsprechendem Verhältnisse im weiblichen Geschlecht zwischen Alt und Sopran wieder. Der absolut kleinste und gracilste Kehlkopf ist beim Sopran vorhanden.

Bei jeder dieser Stimmarten werden 3 Register unterschieden: ein Strohbassregister, ein Brustbassregister und ein Falsetto- oder Fistelregister; von Manchem wird auch noch ein Kehlbassregister und ein Kopfregister, voix mixte, angenommen, ersteres als Uebergang vom Strohbass- zum Brustregister, letzteres als Zwischenstufe zwischen Brust-

und Fistelregister.

Die Strohbasstöne haben mehr den Charakter von Geräuschen und sind nur im Nothfalle musikalisch zu verwenden. Ueber das Zustandekommen dieser Töne kann man sich mit dem Laryngoscop keinen Aufschluss verschaffen, weil der Kehldeckel bei deren Erzeugung zu stark gesenkt wird. Jedenfalls sind die Stimmbänder möglichst er-

1) Helmholtz, op. cit. S. 159.
2) Anmerk. Die Schwingungszahl dieser Töne ist nach Helmholtz o. c. Seite 30 folgende: Beim grossen C 66 Schwingungen in der Secunde, beim grossen E 82.5, c = 132, f = 176, c = 264,  $\bar{t}$  = 352, c = 528, f = 704,  $\bar{c}$  = 1056. "Die musikalisch gut brauchbaren Tone mit deutlich wahrnehmbarer Tonhöhe liegen also zwischen 40

und 4000 Schwingungen, im Bereiche von 7 Octaven, die überhaupt wahrnehmbaren zwischen etwa 16 und 38000 im Bereiche von etwa 11 Octaven."

schlafft und müssen, da der Luftstrom sehr schwach ist, nahe an ein-

ander liegen 1).

Das Brustregister enthält die schönsten, vollsten, kräftigsten, am tiefsten zu Gemüthe dringenden Töne. Die Stimmbänder schwingen bei diesen Tönen in ihrer ganzen Länge und Breite, der Luftstrom ist ein starker.

Beobachtet man die Schwingungen der Stimmbänder im Laryngoscop, so sieht man unter gewissen Bedingungen, die wir gleich näher präcisiren werden, eine Reihe neben einander liegender, querer, senkrecht gegen die Längsaxe der Stimmbänder gestellter Linien, welche als Wellenberge und Thäler aufzufassen sind und dadurch zu Stande kommen, dass eine Vibration an den Stimmbändern ihrer ganzen Länge nach, von der Incicur. thyreoid. bis zu den Proc. vocales, abläuft. Die Erscheinung tritt aber nur dann deutlich hervor, wenn im pathologischen Zustande ein reichlicheres Secret das Stimmband bedeckt, mithin im zweiten Stadium eines leichten Catarrhes. Ist aber das Stimmband durch die Contraction des Musc. crico-thyreoid. oder crico-arytaenoid. lateral. etc. passiv angespannt, dabei der Musc. thyre-aryt. auf einer Seite subparetisch, das Stimmband aber in der Medianlinie vorgeschoben und daselbst festgehalten, dann kommt keine ausgeprägte Querstreifung am Stimmband zur Wahrnehmung, sondern man bemerkt am kranken Stimmbande der ganzen Länge nach 1-2 gröbere Undulationen ablaufen, wie sie etwa den Seilwellen entsprechen.

Da die erregten Tonwellen bei den Brusttönen am Brustton. kräftigsten sind, so pflanzen sie sich auch am weitesten gegen den Thorax hin fort, mit anderen Worten: die Consonanz der Luft in der Trachea, den Bronchien u. s. w. ist bei den Brusttönen am bedeutendsten. diese Tone scheinen daher für den Zuhörer aus der Brust zu stammen. Während des normalen Tönens bilden die falschen Stimmbänder über den wahren einen ovalen Rahmen, kommt es zur Forcirung der Bruststimme, so sieht man zuweilen die Betheiligung dieses Stimmbandpaares in der Art, dass aus dem ovalen Rahmen eine Biscuitform resultirt. Es verkürzen sich die falschen Stimmbänder und während dieses Actes verdicken sich ihre freien Ränder — ohne sich aber, wie dies beim Falsett vorzukommen pflegt, auf die wahren Stimmbänder niederzudrücken. Es kann diese Formveränderung auch daraus resultiren, dass die Musculi obliqui, arytaenoidei (transversi) und der im falschen Stimmbande eingebettete Faserzug des Thyreo-arytaenoideus als Antagonisten der cricothyreoidei, mithin gegen die Larynxverlängerung agiren.

§ 54. Die Fisteltöne sind die weichsten Töne der menschlichen Stimme und haben viel Aehnlichkeit mit den Flötentönen. Das Laryngoscop zeigt, dass bei ihrer Bildung die Stimmbänder länger und dünner werden. Von letzterem kann man sich am besten durch die sogenannte Durchleuchtung überzeugen. Wenn man nämlich ein intensives Licht von aussen auf den unteren Theil des Kehlkopfes fallen lässt, so sieht man dasselbe im laryngoscopischen Bilde immer stärker durch die Stimmbänder durchscheinen, ein je höherer Ton hervorgebracht wird, bis zuletzt bei den Falsetttönen nur mehr ein dünner Flor über dem Lichte zu schweben scheint. — Die Glottis wird bei der Anstimmung von Fisteltönen immer enger und die Schwingungen der Stimmbänder erstrecken sich wegen ihrer geringeren Amplitude nicht so weit lateralwärts wie

<sup>1)</sup> L. c. Rossbach.

bei den Brusttönen. In diesem Sinne ist nach meiner Ansicht die Angabe Joh. Müller's aufzufassen, dass bei der Erzeugung von Fisteltönen nur die freien Ränder der Stimmbänder schwingen. Denn dass die seitlichen Theile derselben von den Vibrationen ganz unberührt bleiben sollen, wie viele Physiologen und Specialisten meinen, wird durch die von mir oft beobachtete Thatsache widerlegt, dass etwa aufliegendes Secret nicht von den Rändern gegen die Ventrikel hingeschleudert wird und dort in Ruhe bleibt, sondern dass es sich auch von den lateralen Abschnitten der Stimmbänder, durch deren Erzitterung in Bewegung gesetzt, zu den freien Rändern hin begiebt. Nur wenn die Stimme schon erschöpft ist und sich die falschen Stimmbänder auf die wahren legen und sie so in ihrer Bewegung beschränken, oder wo dies letztere bei gewissen Sängern das jedesmalige Singen von Fisteltönen begleitet, werden die seitlichen Theile wirklich ausser Thätigkeit gesetzt. Doch ist dies eben nur ausnahmsweise der Fall und dann als abnorme Erscheinung anzusehen.

In manchen Fällen erscheint beim Falsettton die freie Kante des Stimmbandes über dessen seitlichen Theil erhöht. Dies ist wahrscheinlich dadurch bedingt, dass das Stimmband blos passiv gespannt wird durch Verlängerung des Kehlkopfrahmens, ohne gleichzeitige seitliche Spannung zu erleiden, wie es de norma geschieht, und zwar durch Contraction des schief verlaufenden Theiles des später anzuführenden M. thyreoarytaenoideus int. Dass die lateralen Theile der Stimmbänder beim Angeben eines Falsetttones durch den Luftstrom etwas nach oben und aussen ge-

drängt werden, wie Rossbach 1) angibt, habe ich nie beobachtet.

Aus der geringeren Intensität der Schwingungen bei der Bildung von Fisteltönen ergibt sich auch die geringere Consonanz; die Schwingungen werden sich eben, weil sie ursprünglich schwächer sind, nicht so weit im Luftstrome fortpflanzen, wie bei den Brusttönen; die Luft in der Trachea erleidet durch das spaltartige constante Offenbleiben der Glottis einen dauernden Abfluss und geräth nicht in Vibration. Die Schallverstärkung findet ausschliesslich im Mundrachenraum statt. Daher die Fisteltöne, weil sie aus dem Kopfe zu entspringen scheinen, auch

Kopftöne genannt werden.

Ein Moment, das nach Emanuel Garcia's Beobachtung bei der Erhöhung des Tones in Betracht kommt, ist ausser der allmälig sich steigernden Spannung der Stimmbänder die Verkürzung derselben, welche immer dann eintritt, wenn die Contraction des Musc. crico-thyreoid. ihren höchsten Grad erreicht hat und nicht mehr zunehmen kann. Es sollen nämlich die Proc. vocales bei einer gewissen Höhe des Tones fest an einander gedrückt werden, so dass der hintere Theil der Stimmbänder nicht mitschwingen kann<sup>3</sup>). In der That sieht man bei der laryngoscopischen Untersuchung, dass sich während des Singens dann und wann die Proc. vocales aneinander legen, oder, wie Garcia ebenfalls angibt, sich so übereinander drängen, dass sie sich förmlich kreuzen. Allein das sind immer nur ungewöhnliche Ausnahmen, die keine Schlüsse auf das regelmässige, physiologische Vorkommen zulassen.

Auch Merkel gibt an, dass die Schwingungszahl der Brusttöne nicht durch successive Aliquot-Verkürzung der Stimmritze und der Stimmbänder, wie bei der Violine u. s. w., sondern durch zunehmende

Op. c. S. 60.
 Brücke, Vorlesungen über Physiologie, Wien 1874, I. S. 506-507.

Längen- und Seitenspannung der die Glottis bildenden Organe bei entsprechender Spannung der ansprechenden Luftsäule erhöht, und durch

den umgekehrten Mechanismus vertieft wird. 1)

Beim Angeben der tiefsten Töne senkt sich die Epiglottis, so dass sie die Stimmbänder, die während des ruhigen Athmens wenigstens in ihren hinteren Abschnitten im Kehlkopfspiegel sichtbar sind, ganz dem Blicke entzieht. In dem Grade, als die Tone in die Höhe gehen, erhebt sie sich wieder, die Stimmbänder kommen wieder zum Vorschein und sind bei den höchsten Tönen in ihrer ganzen Länge zu sehen. Nur zur Erzeugung der sogen. gedeckten Töne, auch wenn dieselben hoch sind, ist es nothwendig, dass die Epiglottis sich mehr über den Kehlkopf neige und dem freien Entweichen der Luft ein Hinderniss entgegensetze.

Wie Joh. Müller zuerst ermittelte, hat die Weite der Stimmritze keinen Einfluss auf die Tonhöhe. Die erstere richtet sich nach der Spannung der Stimmbänder und dem Luftdrucke in der Brusthöhle. Durch Verstärkung des Luftstromes wird sie vergrössert, durch Schwächung desselben verkleinert. Allerdings werden die Stimmbänder durch einen stärker apprallenden Luftstrom auch passiv mehr gespannt, indem sie weiter aus ihrer Gleichgewichtslage hinausgetrieben werden. Der Tou würde in Folge dessen in die Höhe gehen, wenn nicht gleichzeitig die active Spannung der Stimmbänder etwas nachliesse. Hieraus ist erklärlich, warum die möglichst tiesen Tone einer Stimme nur im piano, die möglichst hohen nur im forte zu Stande kommen können. Die Glottisweite hat also nur auf indirectem Wege einen geringen Einfluss auf die Tonhöhe, an und für sich gar keinen. Wir haben schon gesehen, dass, wenn sie einen gewissen Grad überschritten hat, die Tonbildung unmöglich wird.

#### Wirkung der Kehlkopfmuskulatur. XI.

§ 55. Die Muskeln des Kehlkopfes zerfallen in solche, die sowohl ihren Ursprung als auch ihren Ansatz am Kehlkopf haben, und in solche, die nur mit einem Ende am Larynx befestigt sind. Die Einen wie die Andern kommen bei der Stimmbildung in Betracht. Die erstere Gruppe von Muskeln wurde in ihrer Gesammtheit von Liscovius?) und nach ihm von Henle<sup>8</sup>) und Luschka<sup>4</sup>) als eine Art Sphincter des Kehlkopfes aufgefasst. Henle führt an, dass ein solcher Sphincter bei den Reptilien wirklich allgemein vorkommt, und dass er bei den höheren Wirbelthieren durch Ansatzpunkte in seinem Verlaufe unterbrochen und so in eine ganze Reihe von Muskeln zerlegt wird.

# Sphincter Laryngis.

Er theilt ihn in 3 Schichten. Eine äussere besteht aus einem Muskelstreif, der von der inneren Fläche der Platte der Cart. thyr. der einen Seite in der Nähe des Winkels ausgehend, an der lateralen Kante

Der Kehlkopf. Leipzig 1873, S. 179.
 Physiol. d. menschl. Stimme, Leipzig 1846, S. 77.
 Hdbch. d. Anat. d. Menschen, Braunschweig, 1862, B. II. S. 249.
 Der Kehlkopf d. Menschen, Tübingen, 1871, S. 117.

der Cartil. arytaen. seiner Seite vorüber zum Proc. muscul. der Cart. aryt. der entgegengesetzten Seite sich hinzieht, also die Mm. obliqui in sich schliesst.

Die zweite Schichte wird vom Muse. arytaenoid. und seitlich von

den Mm. arytaenoid. lateral. und thyrecaryt. ext. gebildet.

Die dritte Schichte besteht aus einem einzigen paarigen Muskel,

nach Merkel Muse. thyreoaryt. intern. genannt.

Man kann mit der erwähnten Gruppe von Larynxmuskeln auch die Schliesser des Pharynx ins Auge fassen. Man hat dann einen Sphincter vor sich in der Form einer Achtertour. Es ist diese Betrachtungsweise

auf einer functionellen Zusammengehörigkeit gegründet.

Beim Schlucken, beim Sprechen, Singen, beim Nixus etc. sind beide Gruppen von Muskeln thätig. Wir wollen dies gleich vorausschicken, damit bei der Darstellung der Wirkung der Muskeln des Larynx nicht etwa angenommen werde, es könnten einzelne Muskeln allein thätig sein, wie manche Gesangslehrer glauben. Bei jeder Function des Kehlkopfes tritt immer eine ganze Reihe von Muskeln in Thätigkeit.

## Glottis-Stellungen.

§ 56. Bei ruhigem Athmen ist die Glottis weit offen, die Stimmbänder stossen vorn in einem spitzen Winkel zusammen, divergiren aber nach hinten.

In diesem Zustande sind alle Muskeln des Kehlkopfes ausser Thätigkeit und halten sich durch ihren Tonus das Gleichgewicht. Bei tieferem Einathmen wird durch Contraction der Mm. crieoaryt. postici die Glottis noch mehr erweitert. Nach Brücke wird diese grösste Erweiterung der Stimmritze nicht durch die Mm. crieoaryt. post. allein bewirkt, sondern mit Zuhilfenahme der Cricoarytaen. later. Indem sich der Cricoarytaen. post. und lateralis gleichzeitig zusammenziehen, während der M. transversus erschlafft ist, sollen sie den Arytaenoidknorpel, da dieser auf einer nach der Seite hin abschüssigen Gelenkfläche aufsitzt, nach aussen ziehen. Hiebei sollen die drehenden Componenten beider Muskeln (der Cricoaryt. later. dreht den Proc. vocal. medianwärts, der post. lateralwärts) sieh einander die Wage halten!).

Die beim tiefen Inspiriren activ erweiterte Glottis wird bei der

Exspiration wieder etwas enger.

Bei vorhandener Dyspnoe wird die Stimmritze am Anfange des Exspiriums momentan ganz geschlossen, um es den Exspirationskräften zu ermöglichen, die inspirirte Luft tiefer in die Lungenalveolen zu drängen.

# Die Thätigkeit der Kehlkopfmuskeln bei der Phonation.

§ 57. Die Annäherung der Stimmbänder, wie sie zur Phonation erforderlich ist, geschieht vorwiegend durch die Thätigkeit der Mm. cricoaryt. lateral., der Mm. thyreoaryth. und des M. aryt. oder transversus; die Mm. cricoaryt. lateral. rücken die Proc. vocales an einander.

Die Mm. thyreoaryt bringen die Stimmbänder selbst zur vollstän-

digen oder theilweisen Berührung.

Der M. transversus zieht die medianen Flächen der beiden Arytaenoidknorpel an einander.

Contraction der Mm. thyreoaryt. nähert die Stimmbänder, verkürzt

<sup>1)</sup> Brücke, Vorl. üb. Phys. B. 1 S. 503.

und erschlafft sie aber auch, indem die Cart. thyreoid. nach aufwärts gedreht wird. Dies mag der Mechanismus bei den Strohbasstönen sein.

Wird gleichzeitig mit der Contraction der Mm. thyreoaryt. die Cart. thyr. durch die Thätigkeit des seitlichen Theiles der Mm. cricothyreoid. fixirt, so sind die Bedingungen zum Zustandekommen der tiefsten Brusttöne gegeben.

In dem Grade als die hervorgebrachten Töne in der Scala steigen, wird die Cart. thyreoid. durch die Wirkung der letzterwähnten Muskeln um die Axe, die sich zwischen den unteren Hörnern befindet, nach abwärts gedreht, und dadurch werden die Stimmbänder mehr in die Länge gezogen und gespannt. Die lateralen Theile der Mm. cricoaryt., die partes obliqui, geben, indem sie von vorn und median ziehend die Platten der Cart. thyr. unten einander nähern und demnach oben von

einander entfernen, den Stimmbändern die nöthige Breite.

Bei den Falsetttönen wird das Stimmband, wie bereits erwähnt, am meisten gespannt, besonders in die Länge. Diese Spannung resultirt aus einer hochgradigen Formveränderung seines Rahmens (Cartilag. Thyreioidea, Cricoidea und Arytoenoidea); letzterer wird durch entsprechende Verschiebung der Kehlkopfknorpel gegen einander viel länger und mit ihm das Stimmband. Die Formveränderung des Rahmens tritt allerdings beim stufenweisen Steigen der erzeugten Töne, auch so lange die Bruststimme noch gebraucht wird, gradatim ein, erreicht aber bei den Fisteltönen ihre Höhe, hier ist es besonders der mediane Theil des

M. cricothyreoid, der dabei thätig ist.

Um höhere Töne hervorzubringen, treten aber nicht blos die eigentlichen Kehlkopfmuskeln in Action, es werden auch die äusseren Kehlkopfmuskeln in Anspruch genommen. Beim normalen Singen (von einer Abweichung wird später die Rede sein) einer Scala steigt mit der Höhe des Tones der Kehlkopf als Ganzes empor. Hierdurch wird die Spannung der Stimmbänder noch bedeutender, da die Muskeln, die den Larynx heben, ihn auch zugleich theils nach vorn ziehen, theils nach hinten ziehen oder doch von hinten her fixiren. Die Muskeln, welche entweder das Zungenbein oder direct den Larynx heben und nach vorn ziehen, sind: der Thyreohyoid. und seine Fortsetzung der Geniohyoideus, der Genioglossus (jene Gruppe von Fasern des Genioglossus, die, aus der Zunge hervortretend, sich an das Ligam. glosoepiglott. medium ansetzt¹), hebt bei ihrer Contraction nicht allein die Epiglottis, sondern trägt auch zur Verlängerung des Larynx bei), der Hyoglossus, der Mylohyoideus und selbst der Omohyoideus. Die Muskeln, welche den Larynx heben und ihn zugleich wenn nicht nach hinten ziehen, doch fixiren, sind: der M. stylothyreoid. und indirect die Pharynx- und Gaumenmuskeln.

Zum Theil diese Muskeln und die Mm. sternothyreoid., sternohyoid. sterno-cleido-mastoid. und das Platysma myoides üben bei ihrer Contraction einen seitlichen Druck auf den Larynx aus, verlängern denselben in der Richtung von vorn nach hinten und tragen somit dazu bei, die Stimmbänder zu spannen.

Diese gesammte Muskelwirkung ist am bedeutendsten bei den Falsetttönen. Um das Dünnerwerden des Stimmbandes bei diesen Tönen zu bewerkstelligen, muss noch die Contraction der von Ludwig

<sup>1)</sup> Luschka, der Kehlkopf des Menschen, Tüb. 1871, S. 111.

und Henle im M. thyreoaryt. angenommenen, schief verlaufenden Muskel-Fasern hinzutreten.

Ludwig¹) gibt an, dass Muskelfascikel des M. thyreoaryt. schief gegen den freien Rand des Stimmbandes treten und hier an der elastischen Masse enden. Nach ihm ziehen diese Fasern insgesammt das Stimmband nach unten und aussen, und insofern sie sich gesondert zusammenziehen können, werden sie dem Stimmband nach seiner Länge ungleiche Spannungen ertheilen können, indem die zwischen dem Ursprung der zusammengezogenen Fasern am Aryknorpel und ihrem Ansatz am Stimmband gelegene Abtheilung des letzteren abgespannt und der Rest desselben angespannt wird²).

Henle erwähnt, dass die vermehrte Spannung, in die diese im elastischen Gewebe des Stimmbandes endenden Muskelbündel einzelne Theile des Stimmbandes versetzen, vielleicht Ursache der Fistelstimme sei<sup>3</sup>). Diesen beiden Autoren gegenüber behauptet Luschka, dass er sich stets davon überzeugen konnte, dass alle dem freien Rande des Stimmbandes angehörigen Fleischfasern des M. thyreoaryt. intern. der ganzen Länge jenes Randes folgten und sich in ihrer muskulösen Eigenschaft vom Schildknorpel bis zur Cart. aryt. erstreckten. Er beruft sich auch auf E. Verson, der auch nie eine wirkliche Endigung der Fasern des M. thyreoarytaen. im elastischen Gewebe des Stimmbandes beobachtete.

Die negativen Resultate der Untersuchungen Luschka's und Verson's wiegen, nach unserer Ansicht, die positiven Angaben Ludwig's und Henle's nicht auf. Für letztere scheinen uns die laryngoscopischen Er-

scheinungen bei der Bildung der Fisteltöne zu sprechen.

Wir haben schon gesehen, dass in den Fällen, wo bei Erzeugung der Fisteltöne bereits Ermüdung eingetreten und die Längsspannung des Stimmbandes nicht mehr ertragen wird, die falschen Stimmbänder eine vicariirende Function übernehmen, indem sie sich auf die wahren herablegen, einen Theil der wahren Stimmbänder untönend machen, und das Auskommen mit einer geringeren Längsspannung er-

möglichen.

Eine ähnliche Rolle spielt bei der Hervorbringung der Brusttöne der obere und äussere Theil des M. thyreoarytaen. Es ist bekannt, dass das Singen mit Brusttönen viel schwerer ist und eine bedeutend grössere Uebung und Anstrengung erfordert, als das Singen in Fisteltönen. Die Erklärung dafür ist leicht gegeben. Um dem Kehlkopf diejenige Form zu geben, welche für Fisteltöne nothwendig, lässt der Sänger alle seine Kehlkopfmuskeln gleichzeitig zusammenwirken, ohne dass er eine Isolirung der Wirkungen einzelner Muskeln vorzunehmen brauchte. Hingegen soll bei der Hervorbringung kraftvoller Brusttöne der Stimmbandrahmen seine runde Form beibehalten, dabei aber müssen noch jene Muskeln in Activität treten, welche die Glottis verschliessen helfen und den Stimmbändern die gehörige Widerstandsfähigkeit geben, damit eben der zur Erzeugung starker Töne nothwendige Druck in dem Windrohre zu Stande komme.

Bekanntlich bedienen wir uns beim gewöhnlichen Sprechen der Bruststimme ohne Austrengung; sobald wir aber forcirt schreien wollen, fallen wir unwillkürlich in das Falsettregister, wir kreischen. Gerade so ist es

<sup>1)</sup> Lehrb. d. Phys. d. Menschen, Leipzig und Heidelberg, 1858, I. B. S. 570.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Op. cit. S. 567. <sup>3</sup>) Op. cit. S. 258.

für den Sänger eine Schwierigkeit, einen Brustton voll, laut und weithinschallend klingen zu lassen, ohne in das höhere Nachbarregister überzuschnappen. Ausser dieser einen Schwierigkeit bei der Erzeugung starker Brusttöne, dass nämlich die Verschliesser der Glottis (siehe oben) mit Ausschluss der anderen Kehlkopfmuskeln isolirt wirken sollen, besteht eine andere darin, dass dem M. thyreoarytaen. eine ausserordentliche Leistung zufällt. Denn damit der Kehlkopf seine runde Form beibehalte, müssen alle jene Muskeln, welche der Traction des Larynx vorstehen, unthätig bleiben und dadurch geht eine bedeutende Kraft für die secundäre Spannung der Stimmbänder verloren. Die Spannung der Stimmbänder muss demnach jetzt ganz allein durch den Musc. thyreoaryt. bewirkt werden, der ausserdem für die Verschliessung der Glottis in Anspruch genommen ist. Mithin ist die Function des eigentlichen Stimmmuskels bei den Brusttönen eine viel wichtigere als bei den Falsetttönen, wo sie durch die "secundären Spanner" theilweise entbehrlich gemacht wird. Die einzige auxiliäre Muskelaction, die ich bei den Brusttönen beobachtet habe, ist die, dass die falschen Stimmbänder die vordere und hintere Kehlkopfwand in derjenigen Lage gegen einander erhalten, auf welcher die runde Form des Stimmbandrahmens beruht. Fasern des oberen Theiles des Musc. thyreoarytaen., welche sich im Ligam. epiglott. aryt. verlieren, zeigen auch beim Angeben von Brusttönen eine grössere Spannung. Ebenso kommt die sphincterartige Wirkung im oberen Theile des Larynx, wie wir sie nach Henle beschrieben haben, vorwiegend bei Brusttönen in Verwendung.

# XII. Sprechen und Singen.

§ 58. Sprechen. In den höchst entwickelten Sprachen bestehen die einzelnen Wörter aus elementaren Lauten, Sprachelemente genannt. Sie werden in zwei Arten getheilt, in Vocale und Consonanten. Bei der Bildung der ersteren entströmt die Luft frei, ohne Hinderniss, aus der Brust, bei letzteren kommt es zu einer bedeutenden Verengerung oder zu einem momentanen Verschluss entweder im Kehlkopfe oder irgendwo im Ansatzrohre, und indem die Luft durch die Verengerung hindurchtritt oder den Verschluss aufhebt, zu einem Geräusch. Diese Veränderung im Ansatzrohre bei der Bildung der verschiedenen Laute wird als Articulation bezeichnet.

In der deutschen Sprache gibt es sieben Vocale: a, e, i, o, u, ä, ü. Das Charakteristische der einzelnen Vocale liegt darin, dass bei jedem das Ansatzrohr, die Mundhöhle, verschieden abgestimmt ist, und folglich ein bestimmter Oberton oder bestimmte Obertone den im Kehlkopfe gebildeten Klang verstärken. Es war Donders¹), der diese Thatsache zuerst ermittelte. Helmholtz²) stellte genaue Versuche darüber an und fand, dass die Mundhöhle beim U abgestimmt ist auf das kleine f (176 Schwingungen in der Secunde); beim O auf das eingestrichene b; beim A auf das zweigestrichene d (594 Schwingungen) und auf das dreigestrichene g (1584 Schwingungen);

Archiv für die Holländischen Beiträge für Natur- und Heilkunde von Donders und Berlin. Bd. I. S. 157.
 Die Lehre von den Tonempfindungen. Braunschweig. 1863. Seite 173.

beim E auf f<sup>I</sup> (352 Schwingungen in der Secunde) und b<sup>III</sup>; beim J auf f und d<sup>IV</sup> (2376 Schwingungen in der Secunde); beim Ö auf f<sup>I</sup> und Cis<sup>III</sup>; beim Ü auf f und g<sup>III</sup>. Diese Eigentöne der Mundhöhle sind fast unabhängig von Alter und Geschlecht; verändern sich aber beträchtlich selbst bei kleinen Abänderungen in der Klangfarbe des Vocals, wie sie in verschiedenen Dialekten derselben Sprache vorkommen. (Helmholtz, op. cit. Seite 166.)

Die Bildung der Consonanten ist von Brücke<sup>1</sup>) in seinem Werke über die Physiologie und Systematik der Sprachlaute ausführlich und meisterhaft behandelt worden. Wir verweisen auf diese Arbeit, da es dem Zwecke unseres Werkes fremd ist, auf den Gegenstand einzugehen.

Beim Anlauten des Vocales A bleibt der Kehlkopf so ziemlich in derselben Lage, die er während des ruhigen Athmens einnimmt, der Kehldeckel ist etwas gesenkt und gegen die hintere Rachenwand geneigt, lässt jedoch manchmal zwischen sich und der hinteren Rachenwand so viel Raum frei, dass man die Drehungen der Cartilagines arytaenoideae und das Aneinanderlegen der wahren Stimmbänder im laryngoscopischen Bilde sehen kann. Die Stimmbänder berühren sich hier-bei nicht vollkommen, sondern lassen eine enge Spalte zwischen sich, durch welche die behufs der Tonerzeugung in der Luftröhre zusammengepresste Luft entweicht. Beim Anlauten von O, U, senkt sich die Epiglottis mehr und behindert die Einsicht in den Larynx in höherem Grade. Natürlich kann der Untersuchte während des Laryngoscopirens kein reines O oder U angeben, weil die zur Bildung dieser Vocale nöthige Mundstellung nur annähernd zu Stande kommen kann. Aus demselben Grunde ist das Intoniren eines i nur annäherungsweise möglich. Beim Hervorbringen des e hebt sich der Kehldeckel so weit empor, dass auch der vordere Winkel der Stimmritze sichtbar wird, die Stimmbänder rücken noch näher aneinander und werden dünner.

Das verschiedene Verhalten des Kehldeckels beim Anlauten der verschiedenen Vocale beruht zumeist auf der Stellung der Zunge. Bei den Vocalen U, O, wird die Zunge nach aufwärts und rückwärts gethürmt und drückt die Epiglottis nieder. Bei A ist sie weniger gethürmt und mehr nach vorne gerückt, liegt aber noch an dem Kehldeckel an. Bei E und I wird die Zunge am weitesten nach vorne bewegt und gehoben, und dadurch der Kehldeckel nach vorne gezogen und der Kehlkopfeingang dem Blicke zugänglich gemacht. Wir haben schon gesehen, dass beim Singen von hohen Tönen die Epiglottis auch mehr gehoben wird; es wird also die Stellung der Epiglottis beim Anlauten desselben Vocales eine verschiedene sein, je nachdem der Ton der Stimme ein höherer oder tieferer ist. Was wir soeben von der Epiglottis sagten, bezieht sich blos auf deren Verhalten beim gewöhnlichen Gebrauche der Stimme, wenn letztere die Tonhöhe wie beim ruhigen Sprechen hat.

Da das Verhältniss zwischen dem Baue des Mundes, der Zunge und der verschiedenen Theile des Kehlkopfes nicht das gleiche ist bei allen Personen, gibt es auch individuelle Unterschiede im Verhalten des Kehldeckels bei Bildung der Vocale. Wesentlich sind diese Unterschiede aber nicht: der Mechanismus bleibt immer derselbe, wenn er oft auch schwieriger zur Beobachtung zu bringen ist.

Im gewöhnlichen Sprechen wird das U mit einem tieferen Tone der Stimme angegeben als die übrigen Vocale. In der Reihenfolge U, O,

<sup>1)</sup> Wien. 1856.

A, E, I, steigt der Ton der Stimme in die Höhe. Es wird instinctartig bei jedem Vocale annähernd jener Ton der Stimme gewählt, welcher dem Eigentone oder den Eigentönen, auf welche die Mundhöhle abgestimmt

ist, entspricht.

§ 59. Singen. Unter allen musikalischen Instrumenten hat keines einen so hohen Grad von Vollkommenheit aufzuweisen, wie der menschliche Kehlkopf. Keines vermag es denn auch, einen so schönen Klang zu erzeugen. Im Principe mit den Zungeninstrumenten verwandt, zeigt er in seiner Einrichtung doch manche Verschiedenheit von diesen. Die metallenen Zungen der Orgel und Physharmonica können nur einen einzigen Ton hervorbringen; sie sind zu starr und schwer, um von den Mitschwingungen im Instrumente erheblich beeinflusst zu werden. Die Zungen der Holzblaseinstrumente bestehen aus leichtem elastischen Holze. Da jedes dieser Instrumente blos eine Zunge hat, so muss letztere sich den Mitschwingungen im Instrumente accommodiren, sich Schwingungen aufdrängen lassen. Es ist also keines der beiden Reihen von Instrumenten dem menschlichen Kehlkopfe ganz ähnlich1). Ungleich der metallenen Zunge kann die Zunge des Kehlkopfes, das Stimmband, eine ganze Anzahl von Tönen erzeugen, und ungleich der hölzernen Zunge des Holzblaseinstrumentes wird sie nicht gezwungen, Schwingungen des Ansatzrohres mitzumachen. Wie die Saiten bei den Saiteninstrumenten werden die Stimmbänder für verschiedene Tonhöhen verschieden gespannt oder sie werden auch, wie die Saiten, verlängert oder verkürzt.

Der Kehlkopf vereinigt in sich also die Eigenthümlichkeiten der verschiedensten Instrumente. Die grosse Veränderlichkeit des Ansatzrohres des Kehlkopfes, des Mundrachenraumes, ermöglicht zudem eine Mannigfaltigkeit und Charakteristik von Klängen, wie sie eben nur der

menschlichen Stimme eigen sind.

Diese Vorzüge des menschlichen Kehlkopfes treten am meisten beim

Singen hervor.

Es kann natürlich nicht in unserer Absicht liegen, in diesem Handbuche ausführlich über das Singen abzuhandeln. Da aber die Vorgänge im Kehlkopfe bei dieser Function mit dem Kehlkopfspiegel beobachtet werden können, und dieselben dem Laryngoscopiker nicht blos von theoretischem sondern auch von praktischem Interesse sind, schliessen wir einige Bemerkungen darüber an.

Das Verhalten des Kehlkopfes beim allmähligen Steigen des hervorgebrachten Tones ist schon besprochen worden. Geschieht dieses Steigen oder auch Sinken in bestimmten, in der Musik festgestellten Stufen, so kommt eine Scala zu Stande. Wenn jeder Ton so lange gehalten wird, bis der nächste anfängt, wenn also der aus der Brust kommende Luft-

strom continuirlich bleibt, so wird im Legato gesungen.

Im Gegensatze hiezu wird beim Staccato der Luftstrom unmittelbar nach dem Erklingen eines jeden Tones unterbrochen und zwar durch einen plötzlichen Verschluss der Stimmritze; die Töne erscheinen wie abgehackt. Der Verschluss der Stimmritze wird durch zuckende Contraction des Musc. thyreoarytaenoideus bewerkstelligt. Die beiden Arytaenoidknorpel bleiben dabei in ihrer Ruhelage so lange, als mehrere Töne mit derselben Exspiration gesungen werden.

Beginnt das Staccato mit der Inspiration, so wird das Aneinander-

<sup>1)</sup> Helmholtz, op. cit. S. 157.

schlagen der Stimmbänder durch die Action des Musculus cricoarytae-

noideus lateralis bewerkstelligt¹).

Ein Ton kann während seiner ganzen Dauer immer von gleicher Stärke bleiben, oder er kann allmählich an Stärke zu- oder abnehmen. Das Anschwellen eines Tones wird als Crescendo bezeichnet, das Abschwellen als Decrescendo. Letzteres kann bis zum vollständigen Verklingen gedeihen. Wie schon theoretische Gründe erwarten lassen, zeigt die Configuration des Stimmapparates, je nachdem in kräftigen Tönen, im Forte, oder in schwachen Tönen, im Piano, gesungen wird, keine bemerkenswerthen Unterschiede. Die Stärke eines Tones ist abhängig von der Intensität der Schwingungen und diese steht in geradem Verhältniss zur Amplitude. Die Amplitude aber wird bedingt durch die Grösse des Impulses, in unserem Falle also durch die Grösse des Druckes, mit welchem die Luft aus den Lungen ausgetrieben wird. Demnach muss sich die Spannung des Stimmbandes beim Forte- und Piano-Singen gleich sein, und die Weite der Stimmritze kann nur solchen Modificationen unterworfen sein, welche die Spannungsverhältnisse der Stimmbänder unberührt lassen. Wir sehen auch, dass sie bei manchen Piano-Tönen um ein Geringes zunimmt. Bei der Verstärkung eines Tones kommt die äussere Kehlkopfmuskulatur noch in Betracht. Je mehr ein Ton oder eine Tonreihe verstärkt werden soll, desto mehr muss die dazu zu verwendende Luftmasse. gespannt werden, was wiederum nicht anders möglich, als wenn gleichzeitig die Stimmbänder mit mehr Muskelkraft gegen einander bewegt gehalten werden. Damit aber hier die die Tonansprache bewirkende Luftsäule mit gehörigem Erfolge wirken könne, muss der Kehlkopf feststehen, um der angreifenden Luftmasse Stand zu halten, sonst würde er bei der Dehnbarkeit der Luftröhre dem von unten kommenden Drucke nachgeben, in die Höhe gehen und die beabsichtigte Wirkung würde abgeschwächt werden. Die zur Verhütung dieses Uebelstandes erforderliche Fixirung des Kehlkopfes geschieht durch Herabziehen desselben mittelst der Brustbeinschildknorpelmuskeln, der Brustbein- und Schulterblatt-Zungenbeinmuskeln, unter angemessenem Gegenzuge seitens der Hebemuskeln des Kehlkopfs und Zungenbeins. Die Stellung des Kehlkopfs ist dabei im Allgemeinen eine verhältnissmässig tiefe, d. h. unter dem Nullpunkte liegende<sup>2</sup>).

Wie auch Merkel angibt, ist die Betheiligung der Kopf- und Halsmuskeln eine sehr ausgedehnte und complicirte, so dass sie nur annäherungsweise anzugeben ist. Beim plötzlichen Uebergange vom Piano zum Forte ist besonders gegen die Ventr. Morgagni hin eine vorüber-

gehende Injection sichtbar.

Man darf das Verklingen eines Tones nicht als Uebergang zum Flüstern betrachten. So lange der Ton überhaupt klingt bleibt die Spannung der Stimmbänder, wie sich aus dem soeben Gesagten ergibt, dieselbe. Das Flüstern dagegen wird dadurch erzeugt, dass die Stimm-

<sup>1)</sup> Merkel behauptet, dass beim Staccato der ganze obere Kehlkopfraum in sagittaler und querer Richtung verengt wird und dabei der Kehldeckel nach unten und hinten gerückt wird. Namentlich springe der Kehldeckelwulst merklich ein- und abwärts (Nodus epiglottidis), als ob er sich anf die Taschenbänder legen wollte, und die Köpfchen der Arytsenoidei beugen sich ein wenig nach vorn. Dieses Niederdrücken des Nodus hat Czermak auch geglaubt und beschrieben in der 1. Periode der Laryngoscopie — heute wo wir die grosse Uebung mit leichter und genauer Beobachtung für uns haben, stellt sich dies für alle angenommenen Fälle, mithin auch fürs Staccato, als unrichtig heraus. —

2) Merkel, Kehlkopf. Leipzig. 1873. Seite 161, 162.

bänder fast ganz entspannt werden, und durch Auseinanderweichen der beiden Arytaenoidknorpel ein mit der Spitze nach vorn gekehrter, dreieckiger Raum entsteht, wie er constant bei Paralyse des Musc. transversus beobachtet wird. Wenn wir also auch mit diesem Raum nicht den Begriff einer Glottis respiratoria verbinden, so ist dessen Vorhandensein beim Flüstern doch leicht nachweisbar. Das Durchströmen der exspirirten Luft durch diesen von erschlafften Glottispartien umgebenen Raum gibt nur zu schwachen und unregelmässigen Schwingungen Ver-

anlassung.

nach vorn und oben zieht.

Unter Triller versteht man bekanntlich das Verweilen auf zwei mit einander abwechselnden, nahe neben einander liegenden Tönen. Das Singen von Trillern kann natürlich nur dadurch zu Stande kommen, dass der die Höhe des Tones bedingende Factor, der Spannungsgrad der Stimmbänder, in einem raschen Auf- und Abschwanken begriffen ist. Da aber die Differenz in der Höhe der den Triller constituirenden Töne nur gering ist, so begreift sich, dass die ihr parallel laufende Differenz in der Spannung der Stimmbänder im Laryngoscop nur schwer zu erkennen ist. Nur manchmal bemerkt man bei genauem Zusehen, namentlich wenn man eine Scala von Trillern singen lässt, eine zeitweilige zuckende Bewegung und eine momentane Verengerung des Raumes zwischen den Stimmbändern. Inwieweit dabei ausser den Binnenmuskeln des Kehlkopfes auch die rechts und links vom Rachen zum Kehlkopf herabsteigenden Muskeln thätig sind, lässt sich nicht entscheiden. Bei manchen Sängern kommt das Trillern unter Mitwirkung des Muscul. genio-hyoideus zu Stande, der den Larynx von der Incis. thyreoid. aus

Wenn durch krankhafte Veränderungen der M. thyreo-aryt. in einem Bruchtheil seiner Fasern oder in allen functionsuntüchtig geworden, wie dies nach abgelaufenen Entzündungen oder nach Türck bei Verfettung in Folge von Lähmung eintritt, so verliert das Stimmband seine nor-male Breite und der Verschluss der Glottis geht nun nicht mehr in hergebrachter Weise vor sich. Es involvirt die Unthätigkeit des M. thyreo-arytaen. ein Minus der zur Schliessung der Glottis verfügbaren Kräfte; der Ausfall des M. thyreo-arytaen. zieht aber noch eine andere Störung nach sich. Denn, wie wir schon betonten, sind die einzelnen Kehlkopffunctionen, also auch die Verschliessung der Glottis, das Resultat der Connivenz grösserer Muskelgruppen; bleibt nun die gewohnte Wirkung Eines der die Gruppe bildenden Muskeln aus, so hat dies eine Perturbation der Muskelgefühle zur Folge, die eine Menge Nebenbewegungen hervorruft. Dasselbe geschieht, wenn durch mechanische Veränderungen die Juxtaposition der Aryt. nicht in normaler Weise möglich ist, oder wenn am vorderen Winkel ein Hinderniss für die complete Aneinanderlagerung der Stimmbänder besteht. Ja selbst bei Erkrankungen der Epiglottis, die in keiner näheren Beziehung zur Glottis vera stehen, kommt es zu solchen Coordinationsstörungen, die sich beim Singen als Tremoliren kundgeben. Das Tremoliren kann die Folge der Erkrankung blos eines Stimmbandes oder beider sein; immer sind bei demselben die Aryknorpel nicht in ihrer Ruhelage fixirt. Da auch eine Lähmung des Transversus das Aneinauderlagern der Aryt. verhindert, so kann auch sie Ursache des Tremolirens sein. Distoniren ist das momentane Fehlschlagen der auf einen bestimmten Ton gerichteten Spannungsintention und beruht darauf, dass die Fähigkeit, unbewussterweise dem Muskel die für den beabsichtigten Ton nöthige Spannung

zu geben, verloren gegangen ist. Wenn ein Sänger distouirt, so kann er nur durch sein Genör sich controliren, ob er zu viel oder zu wenig gespannt hat. Ist sein Genör nicht sein genug, so singt er dann conti-

nuirlich falseh, wenn er einmal zu distoniren begonnen hat.

Bei der Prüfung der Berechtigung zum Singen tritt an uns die Prage heran, die schon oft aufgeworfen und verschiedentlich beantwortet wurde: Sollen und können alle Menschen singen oder nicht? Bei der hohen Annehmlichkeit und dem Genusse, den das Singen dem Sanger selbst gewährt, und dem nicht minder grossen Vergnügen, das beim Singen dem Zuhörer geboten wird, ist diese Frage einer wohlerwogenen Entscheidung vom ärztlichen Standpunkte würdig. Da jeder gesprochene Lant einem musikalischen Tone gleichkommt, so ist der Ausspruch des Gesanglehrers Eyrell scheinbar berechtigt. Es muss auch zugegeben werden, dass fast Jedermann innerhalb der Grenzen, welche ihn durch seine Stimmfähigkeit gezogen sind, ein Lied oder eine Arie hervorzubringen im Stande ist. Aber von eigentlichem, regelrechtem Gesang ist in den meisten Fällen keine Rede, und dass dem so ist, daran trägt die mangelhafte musikalische Erziehung Schuld. Der musikalische Unterricht in den Elementarschulen, der jetzt sehr mangelhaft ist, sollte auf eine höhere Stufe gebracht werden. Es würde dadurch der Sinn für Musik, speciell für Gesang, gehoben, und zugleich denjenigen Individuen, die sich später als dazu geeignet zeigen sollten, die Grundlage zur weiteren Ausbildung beigebracht werden. Der frühe Unterricht hat bei den Larynxmuskeln wie bei anderen Muskeln eine Gelenkigkeit zur Folge, wie sie später nicht erworben werden kann. Bei uns begann man in den Vierziger Jahren in den besser dotirten Elementarschulen den Gesang zu eultiviren und zwar in der Art, dass ein Lehrer alle Schüler auf ein und dasselbe Lied und einen und denselben Ton abrichtete. Wenn auch nun in dem Falle von einem Gesangsunterricht nicht gesprochen werden konnte, so war der Vortheil der Tebung des Gehörs nicht zu verkennen. Aber von einer Ausbildung der Stimme auf diesem Wege kann, wie erwähnt, keine Rede sein. Denn es muss als Haupterforderniss eines gedeihlichen Gesangsunterrichts hingestellt werden, dass schon beim ersten Beginne desselben individualisirt werde. Der Lehrer muss darauf achten, dass auch das Kind nur seiner Stimmlage entsprechend singe. Wenn auch nun im Allgemeinen die Stimmlage vieler Kinder der hohe Sopran ist, so ist es dennoch der Stimme des Einzelnen entschieden abträglich, gleichzeitig mit vielen Andern auf den hohen Sopran trainirt zu werden.

Ein weiterer Gegenstand der Aufmerksamkeit des Lehrers muss es sein, dass das Kind nicht zu viel singe. Denn Uebermass der Anstrengung schadet der Singfähigkeit beim Kinde genau so wie beim Erwachsenen. Bei der Gymnastik ist durch die eventuelle Muskelermüdung dem Forciren der Uebungen und der Ueberanstrengung vorgebeugt; denn versucht das Kind trotz eingetretener Muskelermüdung die Turnübung fortzusetzen, so treten alsogleich ziemlich heftige Reactionen ein, welche sich durch Schmerz äussern. Nicht so ist es beim Singen. Ist das Kind müde, so singt es schwächer, pausirt zeitweilig, aber zum gänzlichen Aufhören nöthigt es nichts, es sei denn, die Ermüdung des Kehlkopfs habe schon ihr Maximum erreicht, d. h. es träte Heiserkeit ein. Es muss daher für die Intensität und Extensität des Singens beim Kinde von einem Sachverständigen ein strenge einzuhaltendes Maass aufgestellt werden. Die zweite Periode der Lauf-

bahn eines Sängers umfasst das Singen im Chore. So verbreitet der Chorgesang in den letzten Jahrzehnten war, so hat man doch keinerlei Vermehrung der guten Sänger wahrnehmen können. Das Singen im Chore ist für den Erwachsenen von denselben Nachtheilen begleitet, wie das Singen in der Schule für das Kind. Obschon die Stimmen im Chore besser gesondert und die Individuen nach ihrer Stimmgattung eingetheilt werden, so ist doch die Massenentfaltung des Tones der Stimme abträglich. Es werden beim Chor Gruppen von Individuen gebildet, die 1) keine gleiche Respirationsfähigkeit, 2) keine gleiche Kehlenvolubilität und 3) keine gleiche Ausdauer haben. So kommt es, dass die Gesangvereine bei weitem mehr Stimmen consumirt als entwickelt haben. Ausserdem ist in Anschlag zu bringen, dass Gesangvereine meistens in dicht gefüllten Localen, also in heisser, oft noch mit Tabakrauch geschwängerter Luft singen - Umstände, die die Respiration und die Stimmerzeugung in gleichem Maasse behindern. Die Massenabrichtung von Sängern im Chore entwickelt ferner nicht im Geringsten die Modulationsfähigkeit der Stimme, so dass das Coloratursingen in jüngster Zeit zur Rarität geworden ist. Auch bei Frauen wird der Coloraturgesang mit jedem Tage seltener und auch daran tragen am meisten die Gesanglehrer Schuld. Diese erstreben in den meisten Fällen einen grossen, breiten Ton ohne Rücksichtnahme auf die Beschaffenheit des Kehlkopfs. Auf einer Geige einen Cello-Ton erzeugen zu wollen, fällt keinem Musiker ein, aber jeder Gesanglehrer will aus einem kleinen Kehlkopf die breitesten und stärksten Tone herausbringen, was natürlich nur auf Kosten der Stimmfähigkeit des Schülers geschieht. Wir können nicht jedem Gesanglehrer zumuthen, Laryngoscopie zu treiben, aber man kann von ihnen verlangen, dass sie sich doch einmal von einem Arzte das Innere des Kehlkopfs zur Anschauung bringen lassen. Die Meisten begnügen sich aber damit, mit ihrem Schüler eine Probe vorzunehmen, und wenn er bei derselben über 1-2 kraftvolle Töne verfügt, darauf dann ihr Lehrsystem zu basiren. Ich kenne eine Gesanglehrerin, welche sich speciell den Titel beilegt: "Gesanglehrerin für Vergrösserung der Stimme". Da das Singen nichts anderes ist, als das Resultat einer Muskelaction, so lässt sich allerdings nicht in Abrede stellen, dass die Stimme durch Uebung der betreffenden Muskeln einer Vergrösserung und Verstärkung bis zu einer gewissen Grenze fähig ist. Diese Grenze ist aber im Bau und in der Grösse des Kehlkopfs, der Luftröhre, des Mundrachenraumes und des Thorax gelegen und intendirt man eine Vermehrung der Stimmmittel ohne Rücksichtnahme auf die erwähnten Umstände, so begeht man einen grossen, vom Humanitäts-Standpunkt unverzeihlichen Fehlgriff. Ich habe Jahre lang immer und immer wieder Kranke zur Behandlung bekommen, welche an den Folgen der Ueberanstrengung beim Singen laborirten. Wir können von unserem Standpunkte aus nur den wohlgemeinten Rath geben, man möge gleich dem Kinde das Coloratursingen beibringen; die raschere Entwicklung des Kehlkopfs in der Pubertätszeit verdirbt an der einmal gewonnenen Fähigkeit des Coloratursingens nichts. Es ist gewiss empfehlenswerth, den um diese Zeit etwas congestionirten Larynx zu schonen. Zur laryngoscopischen Untersuchung kommen in der Pubertätszeit nur Solche, welche durch übermässiges Schreien, Singen, Sprechen heiser geworden sind und da zeigt sich, dass die ganze aussergewöhnliche Entwicklung des Kehlkopfs sich durch nichts als durch einen etwas höheren Injectionsgrad der Schleimhaut kundgibt.

§ 60. Das Urtheil über die Leistungsfähigkeit der Stimme muss vor allem auf den Bau des Kehlkopfs basirt sein, die Stimmlage, wie wir Seite 66 auseinandergesetzt haben, kommt zuerst in Betracht. Allein es müssen noch andere Momente in Rechnung gezogen werden. Individuen, welche im Allgemeinen über bedeutende Muskelkraft verfügen, werden caeteris paribus auch mit mehr Intensität und Ausdauer zu singen im Stande sein, während solche, die in ihrer Ernährung herabgekommen sind, bei bester Kehlkopfconstitution schlechte Sänger abgeben. Denn da zum Singen die Connivenz aller Muskeln des Respirationstractes nothwendig ist, so kann es nicht genügen, wenn ein Individuum einseitig nach der Richtung des Kehlkopfs entwickelt ist, um ihn zum bedeutenden Sänger zu Wenn z. B. Sänger an Respirationsbeschwerden leiden, an machen. Lungencatarrh, an Emphysem, an zu geringer Capacität des Thorax, so nützt ihnen die Phonationstüchtigkeit des Larynx nichts, und wenn solche Kranke singen, ist es für den Zuhörer geradezu peinlich, zu sehen, mit welchem Kraftaufwand sie ihre Lunge mit Luft füllen. Sontheim lieferte dafür in seiner letzten Periode das eclatanteste Beispiel. — Bei unrichtiger oder ungenügender Ernährung wird auch das Stimmband selbst und die Schleimhaut, welche die Tonwellen zu reflectiren hat, untüchtig, bei häufigerem Dienste hyperästhetisch und schmerzhaft.

Bei allgemeiner Anämie wird die Schleimhaut caduc, das schützende Epithel an der Oberfläche derselben, das an den wahren Stimmbändern das derbste Gefüge zeigt, wird bei vorhandenen Ernährungsstörungen auffallend rasch abgestossen, ohne in gleichem Masse reproducirt zu werden, dadurch wird natürlich die Vulnerabilität ungemein gesteigert. Wenn unter solchen Umständen durch fortgesetzte Forcirung der Stimme eine wiederholte Spannung der Stimmbänder erzwungen wird, so tritt bald Müdigkeit, Schwäche der mühsam hervorgebrachten Töne auf, und wird auch jetzt den Stimmbändern nicht die nothwendige Ruhe zu Theil, so kommt es bald zu organischen Texturveränderungen am Stimmbande. Denn lässt der M. thyreoarytaenoid. in Folge von Uebermüdung in seiner Tension nach, so muss, um das Stimmband gegen die andrängende Luft widerstandsfähig zu machen, der M. crico-arytaen. lateralis um so stärker sich spannen, und die daraus resultirende abnorme Zerrung des freien Stimmbandrandes führt endlich zur knotigen Verdickung desselben. Auf diese knotige Verdickung des freien Stimmbandrandes ist das Entstehen eines Nebentones beim Singen zurückzuführen, in welchem Falle die Sänger gewöhnlich von "einem Faden in der Kehle" sprechen. Während nämlich das noch normale Stimmband durch regelmässige Schwingungen den entsprechenden Ton erzeugt, berührt der über die Medianlinie hinausreichende verdickte Rand des kranken Stimmbandes im Momente der höchsten Spannung das erstere und wirkt dadurch wie eine Sordine, so dass der Ton zu schwirren beginnt und unrein wird. Diese Zustände schwinden bei richtiger Ernährung und bei gehöriger Schonung der Stimmbänder, und nur durch den Eigensinn und die falsche Methode gewisser Singlehrer kommt es in Folge dieser sonst spurlos vorübergehenden Erkrankungen zum Verlust der Stimme. Denn dadurch, dass sie für den Lehrer nicht der Anlass werden, den Singunterricht zeitweilig zu sistiren, gehen diese knotenförmigen Anschwellungen allmählich in die sogenannten Entzündungsknoten über, die aus entzündlichem Exsudat bestehen und schwer zum Schwinden zu bringen sind. dieser Entzündungsprocess anfangs nicht beachtet, so breitet er sich mehr und mehr auf das ganze Stimmband aus und führt den theilweisen Schwund des M. thyreoarytaenoideus herbei. Wir sagen theilweisen, weil die Inspection lehrt, dass nur stellenweise seine frühere Traction aufgehört hat. Bei weit vorgeschrittenem Stadium dieser Erkrankung zeigt es sich, dass die Stimmbänder sich wohl beim Anschlagen eines Tones aneinanderlegen, bald aber auseinanderweichen und durch Entweichenlassen einer grösseren Luftmenge das Anhalten des Tones unmöglich machen. Aehnliche Zustände treten auch bei Nichtsängern nach langwierigen und häufig wiederkehrenden Entzündungen im Kehlkopfe auf und behindern das Sprechen, so dass jeder Laut einen gewissen heiseren Beiklang kekommt. Ich spreche in solchen Fällen von einer Insufficienz der Stimmbänder, weil die letzteren den Totalabschluss der Kehlkopfapertur nicht mehr herzustellen vermögen. Hat die Erkrankung den höchsten Grad erreicht, so ist sie unheilbar; die Stimmbänder sind bleibend schmäler und dünner, ohne aber in der Farbe verändert zu sein.

Dass schon die leichteste derartige Erkrankung bei einem Sänger von grösster Bedenklichkeit sei, ist leicht einzusehen, aber verhängnissvoll wird sie für ihn erst durch Befolgung des Rathes, die Heiserkeit "durchzusingen". Dass namentlich ungeduldige Singlehrer in dieser Richtung grossen Schaden anrichten, habe ich schon oben erwähnt und ich wüsste aus meiner Erfahrung manches warnende Beispiel anzuführen, wo hoffnungsvolle Talente durch zu wenig Schonung und Ruhe um ihre

Stimme kommen mussten.

Das schädlichste aller Experimente mit dem Kehlkopf aber ist das sogen. Hinauf- und Hinabschrauben der Stimme. Es gibt Singmeister, welche in falschem Eifer und gegen die Natur ankämpfend, ohne Rücksichtnahme auf den Kehlkopfbau und die Klangfarbe, sich in den Kopf setzen, aus einer Altistin ein Sopranistin, ja eine Hohesopranistin zu machen und, einzelne Fälle des Gelingens ausgenommen, auf diesem Wege in der Regel die Stimme zu Grunde richten oder doch unsicher und schwankend machen. Ein grobes physikalisches Experiment könnte einen solchen Singmeister belehren, dass ein Kehlkopf mit langen Stimmbändern, welche eine dieser Länge entsprechende geringe Anzahl von Schwingungen machen, nicht so forcirt werden darf, dass bei gleichbleibender Länge die Schwingungszahl eine höhere wird, denn das hiesse nichts anderes, als eine für Basstöne eingestellte Saite so überspannen, dass sie beim Anschlagen Violintöne gebe.

#### Coloratur.

Lässt man den zu Untersuchenden im "e" eine Scala, einen Triller oder einen Lauf singen, so sieht man genau, ob die Zuckungen der Stimmbänder mit jener Schnelligkeit vor sich gehen, welche zum Coloraturgesang nothwendig ist. Da zeigt sich nun, dass gewisse Individuen, ohne je singen gelernt zu haben, ein ihnen vorgesungenes Coloraturgesangstück mit grosser Leichtigkeit imitiren, während gut geschulte Sänger einen kleinen Mordent oder einen gebrochenen Accord nur mit bedeutender Mühe ausführen können. Das Coloratursingen beruht auf der Möglichkeit, einzelne Muskeln des Larynx ohne (Mitbewegung) gleichzeitige Action anderer Muskeln wirken zu lassen. So wie bei einem ungeschickten Clavierspieler die Bewegung, die ein einziger Finger auszuführen hat, von allen anderen mitgemacht wird, so tritt meistens im Larynx die Connivenz aller Muskeln ein, sobald nur einer derselben sich contrahirt, wodurch natürlich nie eine Reihe von schnell hintereinander erfolgenden Tönen entstehen kann.

Damit trotz des schnellen Aufeinanderfolgens der Töne jeder einzelne solirt sei, muss die Nervenleitung eine genau gesonderte für jeden el sein. Am deutlichsten sind die sich rasch ablösenden, oft weit hiedenen Spannungsverhältnisse der Stimmbänder beim Staccatoen im Kehlkopfspiegel wahrsunehmen; es werden dabei am Ende Tones die Stimmbänder schnell aneinandergeschlagen, und so der

lautete Ton gewissermassen abgeschnitten.

Ausser den erwähnten Vorbedingungen, ohne welche eine Erzeugung Ton und Sprache unmöglich, ist es noch höchst wichtig, dass aus der Lunge kommende an die Stimmbänder gedrängte Luft-1 durch den Zusammenschluss der Stimmbänder in der Luftröhre sinen gewissen Spannungsgrad gebracht wird. So lange die Luftgesund ist, bemerken wir von dieser Spannung wenig. Bei tuberen Individuen tritt das Verhältniss der Luftröhre zur Phonation icher in die Erscheinung, indem trotz vollkommen normalen Kehl-i der Husten bei längerer Dauer seinen scharfen Klang verliert und nisch wird, was nur dadurch zu erklären ist, dass die Luftröhre illenförmig ausgebuchtet wird. Diese Ausbuchtungen, welche allen blogischen Anatomen bekannt sind, entstehen dadurch, dass der grosser Vehemenz aus der Lunge getriebene Luftstrom bei Verss der Glottis, die Pars fibrosa hernienartig swischen den Muskeleln herausdrängt und auf diese Weise das normale Lumen der öhre stellenweise um das Doppelte und Dreifache vergrössert. Schon das erste und leichteste Stadium dieser Erkrankung ist für Sänger von misslichen Folgen. Wird die Luftröhre desselben durch andung empfindlich, so ist er nicht mehr im Stande, die Lufte, die aus der Lunge in die Trachea gedrängt wird, daselbet eine lang zurückzuhalten, sondern er öffnet unwillkürlich die Glottis, nich von dem Druck der comprimirten Luft zu befreien. Ich habe erholt in meinen Schriften darauf aufmerksam gemacht, dass diese ankungsart der Sänger bei der Bedeutung des Luftrohres als luftges Reservoir das Singen sehr beeinträchtigt, und dass es häufig the der Stimmstörung ist. Fehlt die Möglichkeit, die Luft im ohr zu condensiren, so ist von einer regelrechten Erzeugung eines s keine Rede.

# XIII. Die Krankheiten der Nase und des Rachens.

### Die Krankheiten der Nase.

§ 61. Seit der Verbreitung der rhinoscopischen Untersuchung sind alle die Nase betreffenden Erkrankungen Gegenstaud der laryngoscopischen Praxis geworden, und mit Recht, da wir jetzt in ganz exacter Weise alle diejenigen Erscheinungen zu deuten wissen, die man früher bei einseitiger und unzureichender Untersuchungsmethode weniger genau zu deuten in der Lage war. Ein weiterer Grund, warum die Erkrankungen der Nase in das Gebiet der Laryngoscopie gezogen werden, liegt wohl darin, dass mit dem Fortschritte der Pathologie des Kehlkopfes wir mit Bestimmtheit das ätiologische Moment einer grossen Zahl von Erkrankungen in der Nase zu suchen haben. Man legt daher auch jetzt auf die Untersuchung der Nase von vorneher grösseres Gewicht und führt dieselbe demgemäss viel besser aus, als früher, wozu besonders die Anwendung des concentrirten Lampen- oder Sonnenlichtes im Gegensatz zu dem früher benutzten dispergirten Tageslichte beiträgt.

Die Methode der Untersuchung besteht darin, dass man den betreffenden Patienten den Kopf möglichst weit nach rückwärts neigen lässt und ihn der Lichtquelle gegenüber so setzt, dass man die Strahlen, zumeist durch einen Hohlspiegel reflectirt, direct hineinleitet, zu welcher Untersuchung sich der laryngoscopische an der Stirnbinde befestigte Reflector am besten eignet. Durch Einführung eines gläsernen Nasenspiegels sind wir im Stande im Verlaufe des ganzen vorderen Nasenganges die Wandung zu sehen; handelt es sich aber darum, nicht nur eine Inspection, sondern auch eine Operation vorzunehmen, so eignen sich die später zu erwähnenden Specula, welche gleichzeitig dila-

tiren, viel besser.

### Untersuchung.

§ 62. Zur Untersuchung der Nase bedienen wir uns eines Ohrenspiegels, Ohrentrichters aus Hartkautschuk oder Metall, oder des sog. Kramer- Tröltsch'schen Ohrenspiegels mit Vorrichtung zum Dilatiren, oder auch des in jüngster Zeit von Fränkel in Berlin angegebenen Dilatators. (Erwähnt sei hier auch der neue Dilatations-Apparat des Dr. Norton Folsom, beschrieben in der "New-York Medical Gazette".) Zur Untersuchung der Nase eignet sich der Ohrenspiegel aus Metall viel besser als der aus Hartkautschuk, indem man bei der Hänfigkeit von Syphilis in der Nase und der Ungewissheit vor der Einführung, ob man es mit eitrigem Catarrh oder Syphilis zu thun hat, sich oft genöthigt sieht, sein Instrument auszuglühen. Ohrenspiegel aus Silber sind deshalb die am meisten empfehlenswerthen. Sie sollen vorne möglichst weit sein und nicht stark conisch zusammenlaufen, da sie sonst das Sehfeld zu sehr beschränken. Zur Beleuchtung wird entweder directes, dispergirtes Tageslicht, oder, wo eine genaue Diagnose erforderlich, concentrirtes Lampenlicht verwendet. Die Erhellung der hinteren Pharynxwand von der dilatirten vorderen Nasenöffnung aus gelingt nur selten, und zunächst nur in pathologischen Fällen, wo bereits ein Stück Nasenscheidewand oder ein Theil der Conchen verloren gegangen ist. Meistens aber ist die Inspection von vorn allein, ohne rhinoscopische Untersuchung, zur genauen Diagnose nicht ausreichend. An dieser Stelle müssen wir auch den vom Primararzt Dr. Wertheim\*) in Wien construirten Nasenspiegel erwähnen, der aus einer katheterförmigen, geraden Röhre besteht, an welcher ein Ausschnitt angebracht ist; zu diesem ist im stumpfen Winkel ein Spiegelchen geneigt, um das durch die Röhre geleitete Licht auf eine der Ausschnittöffnung entsprechende Fläche der Nasenschleimhaut zu werfen. Die Manipulation mit diesem Spiegel ist dieselbe, wie mit einem Vaginalspiegel: man schiebt ihn von vorn nach rückwärts und bekommt so successive die einzelnen Theile der Nase zur Ansicht; dabei stellt sich freilich die Kleinheit des Sehfeldes als hinderlich insofern heraus, dass sie einen momentanen Totaleindruck nicht gestattet und man, um sich diesen zu verschaffen, nur auf die Combination der verschiedenen, nach einander gesehenen Einzelbilder angewiesen ist.

### Behandlungsmethoden.

§ 63. Wir wollen gleich an dieser Stelle die allgemein giltigen Verfahrungsweisen besprechen, welche bei der Behandlung der Krankheiten der Nase und Choanen in Anwendung kommen, vorausgesetzt,

dass kein grösserer chirurgischer Eingriff nothwendig ist.

Die älteste Methode, die Injection von vorn nach hinten mittelst Spritze, bietet den einen Vortheil, dass die Injectionsflüssigkeit mit ziemlicher Gewalt in die Nasenhöhle eingetrieben wird, und dadurch Secrete, fremde Körper u. s. w. leicht entfernt werden. Der Nachtheil dieses Behandlungsmodus besteht darin, dass durch die Einspritzung selbst der hintere Nasenrachenraum abgesperrt wird, und daher Erkrankungen in demselben für diese Heilwirkung unerreichbar sind. Ferner kann es geschehen, dass die Flüssigkeit in den Ductus naso-lacrymalis gelangt und dadurch sehr heftige Reactionen bis hinauf in die Conjunctiva der betreffenden Seite veranlasst werden. Ein dritter Umstand, der diese Einspritzungsmethode als verfehlt erscheinen lässt, ist, dass die Flüssigkeit ebenso gegen den Willen des Arztes in die Tuba Eustachii eindringt und dort Tubencatarrh und Reizungen hervorruft, die zu vermeiden wir schon darum streben müssen, weil die Heilung eines Tubencatarrhs zu den grössten Schwierigkeiten zählt.

Die zweite Methode gipfelt darin, dass bei der Injection, statt der Spritze, die Weber'sche Douche angewendet wird, die auf dem Gebrauch eines ungleichschenkligen Hebers in Form einer Kautschukröhre beruht. Aber bei der Weber'schen Douche zeigen sich nahezu dieselben Unzu-

kömmlichkeiten, wie bei der Spritze.

Eine dritte Art des Vorgehens, die von mir geübt wird, ist die Einführung von Flüssigkeit durch eine schwachgekrümmte Röhre von rückwärts nach vorn. Dieselbe wird hinter den weichen Gaumen gebracht, der sich in Folge mechanischer Reizung contrahirt und bei seiner Contraction die beiden Tubenmündungen verschliesst, so dass der eingetriebene Wasserstrahl rechts und links nur nach vorn in die Nase entweichen kann. Namentlich bei Einführung grosser Flüssigkeitsmengen ist diese Methode von bedeutendem Vortheil; nur muss der Patient selbst das Instrument in die gehörige Lage hinter den weichen Gaumen zu setzen erlernen, um durch die Reactionen, die dasselbe in dieser Region hervorrufen kann, nicht behindert zu werden.

Wertheim, die Rhinosc. des vorderen und mittleren Drittels der Nase nach einer neuen Meth. 1869.

Will man intensiv wirkende Agentien von der Nasenöffnung aus anwenden, so gelten hiefür folgende Vorschriften. Man muss, um beispielsweise Nitr. argenti in grösserer Menge einzuführen, sich entweder eines längeren Spritzen-Ansatzes bedienen, oder mittelst einer langen, Kautschukröhre die Höllensteinlösung in die hintere Partie der Nase bringen und dieselbe erst hier durchlassen. Um aber, wo es sich um Aetzung der Choanen handelt, Schlund und Kehlkopf vor unbeabsichtigter Verletzung zu bewahren, lasse ich den Patienten eine verdünnte Kochsalzlösung in den Mund nehmen, die er in dem Augenblick hinabzuschlucken hat, wo die ätzende Flüssigkeit aus dem Choanal- und Pharyngealraume in den Schlund- und Kehlkopf-

raum gelangt.

Sollen pulverförmige Substanzen in Anwendung kommen, führt man dies am bequemsten in der Weise aus, dass man das betreffende Pulver in einen Federkiel gibt und diesen in den Anfang des Nasenloches der Seite hineinschiebt, die man einstäuben will. Man drückt den betreffenden Nasenflügel nun möglichst an den Federkiel an und lässt den Patienten in diesem Momente einathmen. Mit einem raschen Athemzuge zieht er das Pulver durch die ganze Nase und zwar zum überwiegenden Theil auf dem Wege, auf dem eben die Luft einströmt, aämlich durch den untern und mittlern Nasengang, wobei das Pulver bis an die hintere Pharynxwand und den Larynx gelangt. Nicht selten geschieht es sogar, dass der Kranke, wenn er einen heftigen Athemzug macht, ohne darauf bedacht zu sein, sich den Kehlkopf zu schützen, das Pulver in die Luftröhre einzieht.

Wo pulverförmige Medicamente an bestimmte Stellen der hinteren Nasenpartien, Muscheln u. s. w. gebracht werden sollen, geschieht dies natürlich mit Zuhilfenahme der Rhinoscopie. Man führt zu diesem Zwecke eine Röhre, die eine stärkere Krümmung als die beim Einpulvern des Larynx angewendete haben muss, unter Leitung des Spiegels in den Pharyngo-Nasalraum ein und gibt ihr dann die erforderliche Direction, um das Pulver auf die betreffenden Stellen hinzublasen. Es lassen sich in dieser Weise sogar die vorderen Partien der Nasenschleimhaut mit dem Pulver in Berührung bringen, indem man die Röhre in die Choane der betreffenden Seite hineinführt, wodurch man im Stande ist, einen Theil des Pulvers durch das Nasenloch dieser Seite herauszutreiben.

Diese Procedur ist wohl die intensivste, weil man durch dieselbe im Stande ist, die grösste Masse der betreffenden medikamentösen Substanz auf die Schleimhaut zu bringen.

### Der acute Catarrh der Nase.

§ 64. Wir sind selten in der Lage mit Bestimmtheit die veranlassende Schädlichkeit, die den acuten Catarrh der Nasenschleimhaut verursacht, anzugeben. Nur bei einzelnen Fällen wissen wir mit einiger Wahrscheinlichkeit, dass längeres oder kürzeres Einathmen von kalter Luft intensive Gefässinjection und acuten Catarrh zu erzeugen im Stande ist, eine Erfahrung, die Viele an sich selbst zu machen in der Lage sind und an deren Richtigkeit zu zweifeln wir wol keinen Grund haben. Dass das Entstehen einer Coryza durch athmosphärische Schädlichkeit, die näher zu definiren wir nicht im Stande sind, begründet ist, wird von allen Autoren angenommen.

(So führt unter Anderen Friedreich eine Angabe von Auglada an,

dass nach einer plötzlichen Abkühlung der Atmosphäre der grösste

Theil der französischen Armee den Schnupfen bekam.)

Noch mehr; die Erfahrung lehrt, dass die einmal erkrankte Schleimhaut für das krankmachende Agens weitaus empfänglicher, als die gesunde ist, und mit Coryza behaftete Individuen gesunde, mit ihnen im Verkehr stehende Personen anzustecken im Stande sind; mithin ist es wohl nicht fraglich, dass die Infection in der Schleimhaut selbst und der an derselben vorbeistreichenden respiratorischen Luft gelegen ist. Eine ähnliche, nachweisbare Krankheitsursache ist die Einwirkung der kalten Luft auf die congestionirte Rachenschleimhaut. Zu verschiedenen Jahreszeiten kommt eine grössere Anzahl jugendlicher Individuen zur laryngoscopischen Untersuchung, die Röthung und Schwellung der Rachenschleimhaut aufweisen, welche nachweisbar jedesmal dadurch entstanden, dass die Betroffenen bei starker Congestion sich plötzlich einem kalten Luftzug aussetzten.

Im Gegensatz zu der obigen Anschauung von der Contagiosität der Coryza ist Friedreich\*) geneigt, das Factum der Erkrankung mehrerer mit einander in Berührung stehender Individuen auf die Gemeinsamkeit der einwirkenden Schädlichkeit zurückzuführen und stützt sich dabei auf seine Experimente, die allerdings bei Uebertragung des betreffenden Secretes auf gesunde Nasensehleimhaut stets negative Resultate ergaben. Indess sind hierbei besonders zur Infection disponirende Momente zu berücksichtigen, da ja bekanntlich auch viele sich ungestraft Schädlichkeiten exponiren können, die bei Anderen jedesmal eine Coryza hervorrufen. Solche Dispositionen glaubt z. B. Wunderlich in einem eigenen Bau, in gewisser Zartheit und Weichheit der Schleimhaut annehmen

zu dürfen.

Die Irritabilität der Schneider'schen Membran ist sehr prompt; sie löst Reflexe durch ihre hohe Sensibilität rasch aus; die Schmerzempfindung in derselben nach operativen Eingriffen ist aber weniger nachhaltig als bei anderen Schleimhautpartien. Ebenso verhält es sich mit ihrer Injectibilität; beim Sondiren, Aetzen, Stechen etc. wird die Nasenschleimhaut blutroth aber bald nach dem Aufhören des Reizes kehrt dieselbe zu ihrer normalen Färbung zurück und rasch tritt als weitere Sequenz der acute Catarrh mit seinen Erscheinungen ein. —

Beim acuten Catarrh der Nase zeigt sich die Schleimhaut entgegen den bei anderen entzündeten Schleimhäuten gemachten Beobachtungen weniger geröthet; dieselbe ist auch im gesunden Zustande mehr von grauer und gelbröthlicher, als rother Farbe, und diese nimmt beim acuten Catarrh nur wenig an Intensität zu, so dass eine catarrhalische Nasensehleimhaut nie das hochrothe Ansehen etwa einer entzündeten Luftröhren- oder Kehlkopfschleimhaut darbietet. Im Missverhältniss dazu steht ihre auffallend starke Schwellung. Die in viele Falten gelegte Nasenschleimhaut dehnt sich bei Catarrh bedeutend aus, füllt alle Lücken und Zwischenräume in der Nase, und intumescirt in dem Grade, dass binnen Kurzem von Nasengängen nicht viel zu sehen ist. Durch die Schwellung der mittleren Muschel wird der obere und mittlere, durch die der unteren der untere Nasengang vollständig ausgefüllt. Eine andere Erscheinung der starken Schwellung zeigt sich oft darin, dass man die Choane der einen oder andern Seite von

<sup>•)</sup> Friedreich, Virch. Hdbch. der spez. Path. und Th. Bd. V. I. Abth.

rückwärts her durch einen grossen Tumor verlegt findet, so dass man ein Neugebilde vor sich zu haben glaubt. Ein solcher Tumor, der selbst über die Ränder der Choanen hinausreicht, kann auch bei Operationen in diesen Räumen künstlich und ohne Absicht des Operateurs entstehen. Die erwähnten excessiven Anschwellungen sind oft die veranlassende Ursache, dass Ohrenärzte ihre Kranken dem Laryngoscopiker zur rhinoscopischen Untersuchung schicken, weil entweder wegen Impermeabilität der Nasengänge die Einführung des Catheters überhaupt verhindert, oder es doch unmöglich ist, das Schnabelende desselben in die Tuba Eustachii zu bringen. In allen solchen Fällen ist das von mir geübte und bei Besprechung der Rhinoscopie erwähnte Verfahren, direct vom Pharynx aus den Weg in die Tuba zu bahnen, das verlässlichste.

Durch Behinderung des Durchgangs der Luft durch die Nase entstehen ausser den bekannten Phonationsstörungen beim "verschnupften Sprechen" manchmal auch Schlingbeschwerden und nicht selten auch vorübergehende Suffocationserscheinungen. Indem sich zuweilen der entzündliche Reiz von der Choanalschleimhaut auf die des Gaumens überträgt und dadurch eine vorübergehende Lähmung der Gaumenmuskeln bedingt, tritt in den Bewegungen des Schlundes und des Trachealrohres eine solche Coordinationsstörung ein, dass trotz offener Glottis Erstickungsgefahr sich einstellt. Auf dieselbe Weise rufen auch zu grosse Trockenheit, Mangel an Secretion in der Schleimhaut der Nase durch Uebertragung auf den Gaumen und consecutive Lähmung der Muskeln, trotz offener Glottis Suffocationserscheinungen hervor. Die Inspection des Rachens beim acuten Catarrh der Schneider'schen Membran zeigt ein reichlicheres Secret, welches aber nicht an der Pharynxwand selbst erzeugt wird, sondern in der Regel von der Nasenschleimhaut herabfliesst. Die Rachenschleimhaut participirt nur zum Theil an dem Processe und zeigt bei Weitem nicht die Schwellung, wie sie in der Naseuschleimhaut vorkommt, meistens nur eine geringfügige Hyperämie, von einer etwas stärkeren Intumescenz begleitet.

Die übrigen Symptome der acuten Coryza dürfen als so allgemein bekannt vorausgesetzt werden, dass es eines weitern Eingehens auf die-

selben nicht bedarf. -

# Behandlung.

§ 65. Wenige Ausnahmen abgerechnet befällt der acute Catarrh in der Regel die ganze Schleimhaut der Nase. Eine locale Behandlung ist daher schwierig, indem wegen der vielfachen Faltungen grössere Partien der Schleimhaut dem Medicament ganz unzugänglich sind; nur in den Fällen, wo man es nicht mit einer hochgradigen Erkrankung zu thun hat, so dass die ganze Schleimhaut mit dem Medicament in Berührung gebracht werden kann, ist auf ein Coupiren, und rasches Aufbören des Catarrhs zu rechnen. Der acute Catarrh der Nasenschleimhaut heilt übrigens in den meisten Fällen spontan ohne Anwendung irgend einer Medication. Nachdem das Secret eine Zeitlang profus gewesen, nimmt es allmälich an Menge ab, die Schleimhautschwellung tritt zurück, und mit Eintritt der Permeabilität der Nase fällt auch gewöhnlich der Beginn der Heilung zusammen. Von der Anwendung der empfohlenen Riechmittel, heisser Dämpfe und der Gaseinathmung gilt dasselbe, was wir oben von den flüssigen Heilmitteln gesagt haben. Sie wird nur dann Erfolg versprechen können, wenn die Permeabilität der Nasengänge die allseitige Wirksamkeit der erwähnten Agentien gestattet. Da dies aber

nur in den seltensten Fällen stattfindet, so ist auch die rasche Be-

kämpfung dieser Zustände sehr schwierig.

Eine besondere Berücksichtigung verdient die Coryza im zarten Kindesalter, wo bei der Enge der Nasengänge durch Schwellung und Secretanhäufung leicht ein völliger Verschluss herbeigeführt wird, so dass die Respiration behindert und das Saugen unmöglich wird. Hier empfehlen sich häufige lauwarme Injectionen zur Reinigung der Nase von Secret, nur wo dies nicht ausreicht, das Einlegen silberner Röhrchen in die Nasenlöcher (Friedreich).

### Der eitrige Catarrh der Nase.

Geht der acute Catarrh nicht in Genesung über, so bildet sich die subacute Form. Diese Form des Nasencatarrhs zeigt bei der rhinoscopischen Untersuchung habituelle, schleimig-eiterige Secretion in bedeutender Menge. Die Schleimhaut wird bald welk und die Rachenwand zeigt entweder in der Mittellinie einen von dem herabfliessenden Secrete gebildeten Eitersulcus oder aber eine von krümlich trockenen.

von gelbgrünen Eiterschollen bedeckte Fläche.

Eines der quälendsten Symptome des subacuten eiterigen Catarrhs ist die grosse Trockenheit der Nasenscheidewand. Diese Trockenheit verursacht dem Kranken continuirliches Jucken, welches ihn nöthigt, mit den Fingern die trockene Stelle zu reiben, um sich dadurch des lästigen Gefühles zu entledigen. Vermehrt sich an den rückwärtigen Theilen, an den Conchen, die eiterige Secretion, so wird auch die Trockenheit an der Nasenscheidewand weitaus geringer. Bei andauernder Trockenheit kommt es zum Rissigwerden und zur Borkenbildung. Dies in Verbindung mit dem eitrigen Aussehen der Rachen - und Nasenschleimhaut hat uns oft, trotzdem wir eine grosse Auzahl solcher Fälle zu sehen Gelegenheit hatten, zweifeln lassen, ob wir es nicht mit einer Syphilisrecidive zu thun hatten. Die bestimmte Negation einer syphilitischen Erkrankung von Seite des Kranken und die der Medication, wenn auch nicht so bald weichende Erscheinung der Supuration belehrten uns, dass wir es mit einer verrotteten Schleimhautentzündung mit sehr verändertem Secrete zu thun haben.

§ 67. Eine wichtige Nebenerscheinung einer solchen Eiterung ist die Fortsetzung des Processes auf die Highmorshöhle. Die constante Mündung derselben befindet sich in der Höhe und am vordern Ende der mittlern Nasenmuschel in Form eines länglichen schiefen Spaltes. Eine zweite (nach Henle S. 825 Fig. 635) findet sich an der seitlichen Wand der Nasenhöhle, beiläufig in der Mitte des mittleren Nasenganges. Die schwere Zugänglichkeit der Highmorshöhle und die Unmöglichkeit, dieselbe zu inspiciren, erschwert die Diagnose ihrer Erkrankung ungemein daher sind nur die Angaben des Patienten die einzig sicheren Anhaltspunkte. Ist auch die Permeabilität der Nase vollständig vorhanden, so klagen die Kranken dennoch über Schmerz, den sie auf eine Stelle unter dem Jochbogen verlegen — am häufigsten wol nur auf einer Seite. Dieser Schmerz ist zumeist ein vorübergehender und hört gewöhnlich mit dem Eintritte eines reichlicheren Secretes wieder auf. Der Vorgang, welcher diese Symptome hervorbringt, ist folgender. Wird der Ausführungsgang der Highmorshöhle verstopft, so sammelt sich in der ersteren eine Menge Secretes an, welches so lange stagnirt und dessen Profluiren erst dann wieder möglich wird, wenn der obturirende Pfropf entfernt

worden ist. Obwohl diese Krankheitsform im Ganzen seltener zur Beobachtung kommt, so will ich doch an dieser Stelle die entsprechende
Therapie nicht unerwähnt lassen. In einzelnen Fällen gelang es mir
recht gut, mit einer Spritze, die in einem kurzen feinen Röhrchen
endigte, in die Highmorshöhle zu gelangen. Die Natur scheint durch
den Durchbruch einer Gegenöffnung, den sie dem Secrete vor dem vorletzten Mahlzahne verschafft, eine Indication zu geben, wie man in die
Highmorshöhle gelangen könnte. Ich benutzte diesen Umstand und
bahnte mir durch Extraction dieses Zahnes einen Weg in diese Höhle,
wodurch es mir nicht mehr schwer war, einen Troicart einzuführen und
in dieselbe Injectionen zu machen. Blieb die Oeffnung durchgängig,
so schwand bald sowohl das Uebelriechen des Secretes, als auch seine
profuse Menge. Bei langdauerndem Processe kann man die vollkommene
Heilung dieses Catarrhs nicht eonstatiren, aus dem Grunde, weil die
Kranken, zufrieden mit der Besserung ihres Zustandes und vertraut
damit, sich selbst Injectionen zu machen, der ferneren Beobachtung des
Arztes sich entziehen.

### Catarrh der Stirn- und Keilbeinshöhle.

§ 68. An die subacute catarrhalische Erkrankung der Nasen- und Highmorshöhle reiht sich die Erkrankung der Stirnhöhle. Diese manifestirt sich bei den Meisten durch heftigen Kopfschmerz. Durch die profuse Menge des Secretes können hier, wie auch bei der Erkrankung der Highmorshöhle selbst die knöchernen Wandungen auseinandergetrieben und derart verdünnt werden, dass Durchbrüche des Inhaltes erfolgen und in günstiger Weise dann eine Entleerung des Secretes nach aussen, in ungünstigen Fällen aber bei Erkrankung der Stirnhöhlen eine Perforation nach dem Schädelinnern stattfindet. Eine catarrhalische Erkrankung der Keilbeinshöhle hatte ich nur einmal Gelegenheit zu beobachten, wo es scheinbar gelang, bei der rhinoscopischen Untersuchung in die abnorme Keilbeinshöhle zu gelangen. Zur Erklärung dieser frappirenden Erscheinung diene folgendes.

Bei einem zarten scrophulösen 14jährigen Knaben fand sich am Rachendache oberhalb der Scheidewand der Choanen, mithin im Winkel wo die Pars basilaris mit dem Körper des Keilbeins verwachsen ist, eine rundliche von Schleimhaut ausgekleidete Oeffnung, die bei der Sondirung von rückwärts nach vorne und oben ein Centimeter weit die dickste Silbersoude eindringen liess. Dieses Loch fand man bei der rhinoscopischen Untersuchung sehr oft von einem Schleimpfropfe verlegt.

Patient litt seit Jahren an heftigem Kopfschmerze — Profusem Catarrhe der Nasen-Rachenschleimhaut und an bedeutender Schwerhörigkeit.

# Erkrankung des Thränen-Nasenganges.

§ 69. Neben der subacuten Erkrankung der Nasenschleimhaut ist der Erkrankung des Thränen-Nasenganges Erwähnung zu thun. Nach Henle's Darstellung des Ductus naso-lacrymalis in der schematischen Zeichnung, Seite 713, zeigt, sich die Mündung dieses Kanales von sehr verschiedenem Kaliber, von einer nahezu unfindbaren Oeffnung bis zu einem ganz offen stehenden, klaffenden runden oder ovalen Eingang. Er mündet am vordern Ende der untern Nasenmuschel und wird zumeist von dieser Muschel überdacht. Mit Absicht aufgesucht ist der Thränen-

Nasengang nicht leicht zu injiciren, unabsichtlich geschieht es nur zu unerwünscht oft, beim Durchtreiben von Flüssigkeit durch die Nase. Kranken, welche an eiterigem Nasen-Rachencatarrh leidend, sich selbst Injectionen machen, passirt es oft, dass sie Injectionsmassen in den Thränen-Nasengang bringen und dadurch sich häufig Congestionszustände der Conjunctiva zuziehen. Wenn man bei Einspritzungen in die Nasenhöhle dieser unerwünschten Injection in den Ductus naso-lacrym. ausweichen will, thut man immer gut, die Nasenspitze zu heben und dann den Flüssigkeitsstrahl möglichst horizontal nach rückwärts zu treiben. Ob wiederholte blennorrhoische Erkrankungen der Conjunctiva sich auf den Thränen-Nasengang fortsetzen, kann ich nicht bestimmt behaupten, und weiss mich nur eines einzigen Falles zu erinnern, wo ich eine derartige Beobachtung machen konnte. Es betrifft dies eine Frau Steiner, die sich wegen einer Blennorrhoe der Conjunctiva bei Prof. Arlt in Behaudlung befand und nach Ablauf derselben mit einer Blennorrhoe der Nasenschleimhaut sich mir vorstellte. Ob die Infection durch den Thränen-Nasengang oder direct durch Uebertragung entstanden war, liess sich nicht feststellen; es scheint aber dass ein Zusammenhang zwischen beiden Erkrankungen statt hatte.

# Behandlung.

§ 70. Gegen das lästige Sympton der Trockenheit ist das Bähen, Eintauchen, der Nase in warme, schleimige Flüssigkeit am meisten angezeigt. Es eignen sich hiezu die Decocte von Rad. althaeae, von Leinsamen am besten. Gegen andauernde Eiterung wende ich Injectionen an, mittelst einer mit stumpfer Spitze versehenen Wundspritze. häufigsten Mittel, die man verwendet, sind Zinklösung, Alaun, Tannin, Borax, Carbolsäure, in seltenen Fällen schwefelsaures Kupfer und Höllenstein. Die Gerbsäure verdient es, dass der grösstmögliche Gebrauch von ihr gemacht werde. Das schwefelsaure Zink ist wohl verlässlich, hat aber den Nachtheil, dass die Kranken nach längerem Gebrauche zeitweilig oder für immer den Geruch verlieren, und, was nicht zu vermeiden ist, dass bei grösseren Mengen, ein Theil in den Rachen gelangt und Nausea oder selbst Erbrechen hervorruft. Alaun ist bei Weitem nicht so wirksam, wie Zink und Gerbeäure; das schwefelsaure Kupfer, welches an Intensität der Wirkung dem Zink und der Gerbsäure gleichkommt, ist wegen seiner Naussa und schmerzerregenden Eigenschaft weniger zu empfehlen. Die Concentration aller dieser Lösungen für alle Fälle anaugeben, ist nicht gut möglich. Annähernd sind 3 Gr. Tannin auf eine Unze, 3 gr. schwefelsaures Zink auf eine Unze, 1 Gr. schwefelsaures Kupfer, Höllenstein 1—11, Gr. auf eine Unze die gewöhnlichen Dosirungen. Die Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach der Menge des Secretes und sind selbstverständlich bei stärkerer Secretion auch häufigere Injectionen angezeigt.

### Der chronische Nasencatarrh.

§ 71. Der chronische Nasencatarrh verdankt sehr häufig seine Eintstehung dem immer recidivirenden acuten Catarrh, oder er entwickelt sich auf Grundlage constitutioneller Erkrankungen, wie der Syphilis, Scrophulose u. s. w., unter den local einwirkenden Momenten sind besonders auch Polypen zu erwähnen.

Das rhinoscopische Bild desselben zeigt nahezu, was der acute Catarrh gezeigt, nämlich: Injection, Schwellung — die Rokitansky als eine schwammigdrusige Wulstung der Schleimhaut bezeichnet — und mehr

oder weniger profuse Secretion.

Wo der chren. Catarrh als Begleiterscheinung der Syphilis oder Scrophulose auftritt, unterscheidet er sich von seiner rein genuinen Form, wesentlich dadurch, dass er sich hier meist mit tiefergehenden ulcerösen Processen combinirt, während sich dies beim einfachen Catarrh nicht findet. Durch die Schwellung der Schleimhaut und das zum Theil stagnirende Secret wird das vorwiegende Symptom des chronischen Nasencatarrhs, die andauernde Obturation der Nasengänge bedingt, so zwar, dass die Betroffenen gezwungen sind, ausschliesslich durch den Mund zu athmen und sich aus diesem beständigen Offenhalten des Mundes und dem dadurch bedingten gewissen Ausdruck der Physiognomie die Diagnose zum Theil schon par distance stellen lässt. — In manchen Fällen sehen wir als Folgeerscheinung des länger bestehenden Catarrhes Polypenbildung, polypöse Gewebswucherung (Rokitansky) auftreten. Eine weitere Folge des chronischen Nasencatarrhs ist nicht selten Schwellung und Abscedirung der Nasenscheidewand. Es kommt hier zur Bildung von Abscessen, welche die ganze Nasenhöhle der einen Seite ausfüllen und nachdem sie entweder selbst aufgebrochen oder durch das Messer geöffnet worden, von selbst heilen.

Wichtig ist die bei solchen Abscessen häufig auftretende Sycosis der Nasenscheidewand oder Nasenflügel, die aber gewöhnlich erst spät als solche erkannt und gewöhnlich anfänglich mit einer syphilitischen Erkrankung verwechselt wird. In der ersten Zeit sieht man an der Nasenscheidewand grau-weissliche Erhabenheiten, welche, wie man sich später überzeugt, aus einzelnen kleinen Schwellungen entstanden sind und ähnlich der Sycosis am Barte allgemeine Schwellung veranlassen. So lange diese mit Borken versehenen kleinen Knötchen isolirt sind, ist die Anwendung des Oxyd. zinci von Nutzen; wird die Sycosis hartnäckiger, so bleibt nichts anderes übrig, als die Härchen einzeln zu extrahiren und nach den bekannten Vorschriften die Behandlung der Sycosis fort-

zusetzen.

## Behandlung.

§ 72. Bei dem genuinen chronischen Nasencatarrh, insofern ihm nicht locale Ursachen, wie Polypen, oder constitutionelle Erkrankungen, Scrophulose und Syphilis zu Grunde liegen, die dann selbstverständlich den wesentlichsten Ausgangspunkt der Behandlung zu bilden haben, ist eine locale Behandlung indicirt und zwar in der Form von Injectionen mit adstringirenden Mitteln. Ueber die Art und Weise dieser Injectionen haben wir das Nähere schon früher besprochen und führen daher hier nur an, dass dazu die üblichen Adstringentien, wie essigsaures Blei und Zink, Alaun, Höllenstein u. s. w. in Anwendung kommen, unter denen wir besonders das Tannin als das empfehlenswertheste hervorheben möchten; Injectionen mit Arg. nitr. werden unter den früher besprochenen Cautelen vorgenommen, und zwar in der Dosis von Gr. 1—3 auf 1 Unze Wasser, Acid. tann. Gr. 3—10 auf 1 Unze Wasser. Von Anderen werden noch Pinselungen mit Jodglycerin in der Mischung von etwa Jod. pur. Gr. ½, Kal. jod. Scrup. 1, Glyc. Unc. 1 vorgenommen oder auch reine Tct. jodina dazu verwendet. Einzelne besonders prominirende Schleimhautpartien werden zweckmässig mit Lapis in Substanz geätzt.

#### Neubildungen in der Nase.

§ 73. Neubildungen in der Nase gehören zu den häufigen Erscheinungen. Ist man bald nach Entstehen des Gebildes in der Lage, den Kranken zu rhinoscopiren, so sieht man von der Schleimhaut, zumeist von der Concha media und inferior ausgehend, kleine Intumescenzen, die von der übrigen Schleimhaut in ihrem Aussehen nur wenig abweichen. Diese kleinen höckerigen Wülste gehen bei stetem Wachsthume und dem continuirlichen Reize, welchen das Schnauben auf sie übt, in diejenige Form über, die wir unter dem Namen der Polypen kennen. Durch die jeweiligen Verhältnisse werden dem Polypen Räumlichkeiten angewiesen, in welche er hin inwachse wie auch zum grossen Theil die durch die Nase streichende Luft es ist, welche ihm seine Form gibt. Entsteht der Polyp an der Schleimhaut, so recrutirt er die ihn constituirenden Elemente aus diesem Substrate (Schleimhaut), und erscheint dann als gallertartiges durchscheinendes Gewebe, das man mit der Bezeichnung Schleimpolyp belegt. Nimmt der Polyp seinen Ursprung in dem submucosen Gewebe, dem Perichondrium, mithin von einem derberen Elemente, so kommt der submucose oder fibrose Polyp zu Stande.

Die Symptome der Polypenbildung in der Nase bestehen je nach der Grösse des Polypen in geringer oder hochgradriger Stenosirung der Nasengänge und in den begleitenden Erscheinungen eines chronischen Catarrhes, der sowohl als Folge, wie auch als Entstehungsursache des Polypen auftritt. Was die Diagnose anbelangt, so ist dieselbe mit Hilfe des Laryngoscopes selbstverständlich eine sehr leichte, schwieriger dagegen die Erkenntniss des Polypen durch die blosse Inspection von vorne.

Um den Polypen zu demonstiren, genügt es, ihn eine Locomotion entweder durch rasches Anziehen der Luft oder Einführung von Sonden

von vorne aus machen zu lassen.

Auf die Opereration kommen wir später zurück. Bösartige Neubildungen finden sich in der Nase in Form krebsiger Degenerationen, die entweder durch Hinübergreifen, von anderen Theilen des Gesichtes und Schädels, oder auch durch selbständige Erkrankung der Schleimhaut, des submucösen Periost, der Knochenwände der Nase und ihrer Nebenhöhlen am Carcinom (Rokitansky) entstehen.

# Fremdkörper in der Nase.

§ 74. Wegen Fremdkörper in der Nase kommen fast nur Kinder, die im Spiele sich meist rundliche Körper, wie Bohnen, Kirschenkerne und dgl. And. in die Nase einführen, zur rhinoscopischen Untersuchung. Diese Körper gelangen gewöhnlich nur in die vordere Nasenöffnung, wodurch sie den Eingang in die Nase verlegen, seltener aber weiter nach rückwärts zu den Muscheln und Nasengängen. Die Herausbeförderung gelingt durch Pincetten-Zangen sicherer, als durch Injectionen von Flüssigkeiten in das offene Nasenloch, indem derselbe Flüssigkeitsstrom den Fremdkörper vor sich herdrängt.

Erwähnen wollen wir hierbei noch, dass Fremdkörper auch in Form lebender Thiere (Würmer, Insecten und deren Larven) in der Nase bisweilen vorkommen, und macht namentlich Friedreich\*) darauf aufmerk-

<sup>\*)</sup> Friedreich Virch. Hdb. der sp. Path. und Th. Bd. V. Abth. 1.

sam, eine solche Möglichkeit wenigstens immer im Auge zu behalten, da die Zusammenstellungen Tiedemann's eine verhältnissmässig nicht unerhebliche Zahl von Fällen ergaben, in denen auf diese Weise die schwersten Erkrankungserscheinungen hervorgerufen wurden. Als anzuwendende Mittel, die Thiere zu tödten, sind empfohlen Einziehungen von Aether oder Terpentindämpfen in die Nase, sowie auch Injectionen von Terpentinöl oder eines Tabakinfuses.

#### Rhinolithen.

Unter Rhinolithen, Nasensteinen, versteht man Concremente, die sich aus dem Nasenschleim meist in Form von Kalk- und Magnesiasalzen niederschlagen, deren Kern in vielen Fällen irgend ein zufällig in die Nasenhöhle gelangter Fremdkörper bildet und zu deren Entstehung besonders abnorme Enge der Nasengänge disponiren soll. Die Symptome sind in einzelnen Fällen negative, während in anderen durch Entzündung in der Umgebung des Rhinolithen hochgradige Beschwerden, Schmerz, Anschwellung der Nase, profluirende, eitrige, oft stinkende Secretion auftreten.

Ich hatte nur einmal Gelegenheit in meiner Praxis eine dahinge-

hörige Beobachtung zu machen.

Der Fall betraf einen Mann aus Rzeczow in Galizien, der nach Angabe seit Jahren an diesem Zustande litt. Ich fand einen höchst übelriechenden, profluirenden Nasenfluss, die Nasenscheidewand verdrängt, die linke Nasenhöhle erweitert und bei näherer Inspection in der erweiterten Nasenhöhle einen grossen Körper eingekeilt. Als ich denselben mit der Zange fasste, zeigte er sich so sehr eingezwängt, dass ich davon abstand, ihn herauszuziehen. Ich liess den Kranken lauwarme Injectionen mit dem Irrigatorschlauche durch drei Tage vornehmen, wodurch der Körper, der durch seine Löslichkeit an Umfang verloren, sich dann, wenn auch mit etwas Blutung, unschwer extrahiren liess. Die linke Nasenhöhle blieb jedoch auch nach der Extraction erweitert, und stellte sich heraus, dass sowohl die untere, als mittlere Muschel durch Usur zu Grunde gegangen waren. Der ausgelöste, ziemlich grosse Körper wurde in Wasser gegeben, wo er durch einige Tage blieb, und zuletzt, als ein weisses, krümelig - kalkiges Concrement herausgenommen wurde. Ob dieses ein Stück metamorphosirten Knochens oder ein rhinolithartiges Kalkstück war, kann ich mit apodictischer Gewissheit nicht angeben. Ich entliess den Kranken gesund und als er sich mir nach Jahren wieder präsentirte, sah ich die ganze wund gewesene Nasenscheidewand mit gesunder Schleimheit ausgekleidet, die linke Nasenhöhle aber, wie zuvor, er-Syphilitische Infection leugnete der Kranke, und bei genauester Untersuchung konnte man eine solche nicht nachweisen.

#### Das Nasenbluten.

§ 75. Das Nasenbluten wird nur in den Fällen Gegenstand ärztlicher Behandlung, wo es in bedeutendem Grade und häufiger Wiederkehr oder bei ohnehin geschwächten Individuen sich einstellt, bei denen schon geringere Blutverluste von Bedeutung sind.

Da sich die Ursachen der Epistaxis auf sehr verschiedene locale wie constitutionelle pathologische Zustände zurückführen lassen, so sind damit der Behandlung natürlich auch die verschiedensten Aufgaben ge-

stellt. Immerhin aber wird die Therapie die entfernteren Causalmomente erst in zweiter Linie zu berücksichtigen haben und es sich im gegebenen Falle vorerst darum handeln, die vorhandene Hämorrhagie zu sistiren.

Durch die rhinoscopische Untersuchung sind wir häufig in Stand gesetzt, die veranlassende Ursache einer Nasenblutung direct nach-zuweisen und demnach auch die Stillung derselben rascher und unmittelbarer herbeizuführen, als diess früher der Fall war. Haben wir nämlich durch die rhinoscopische Untersuchung eine genau umschriebene Stelle entdeckt, von der die Blutung ihren Ursprung nimmt, so ist uns mit der Möglichkeit, direct auf diese Stelle ein Medicament hinzubringen, auch die Sicherheit des baldigen Aufhörens der Blutung gegeben. Wenn, wie es häufig der Fall ist, diese durch Gefässerweiterung, Schlaffwerden einer beschränkten Stelle der Schleimhaut bedingt ist, so wird das durch Schnauben und forcirtes Durchtreiben der Luft durch die Nase locomovirte Schleimhautstück mit der Pincette gefasst und durch Torsion oder Quetschung die Blutung gestillt. Ist aber die blutende Stelle nicht begrenzt, sind es vielmehr grössere Flächen, welche wegen Ausdehnung der venösen Gefässe und bedeutender Vulnerabilität bluten. so ist die heute verbreitetste Behandlungsart das Injiciren von Alaunflüssigkeit oder eiskaltem Wasser in die Nase von vorne. Geschieht die Injection mittelst Spritze in das eine Nasenloch mit ziemlicher Kraft, so contrahirt sich der weiche Gaumen und die Flüssigkeit fliesst aus dem andern Nasenloch heraus. Wiederholen sich die Injectionen in rascher Folge, so lernt der Kranke unwillkürlich die Tuben verschliessen, und so die höchst unerwünschten Wassereintreibungen in die Tuben unmöglich machen. Von den Mitteln, die ausser Alaun in Verwendung kommen, sind die bekanntesten Ferrum sesquichlor. und alle gerbsäurehaltigen Substanzen. -

Führt die Injection nicht zum gewünschten Ziel, so bleibt die Tamponade mittelst der Bellocg'schen Röhre. Man führt dieselbe durch die Nasenöffnung und lässt, wenn sie an der hinteren Rachen-wand angekommen, die Feder durchlaufen; beim Zurückziehen bleibt der an das Federende gebundene Charpie-Pfropf in der hinteren Oeffnung der Choane stecken, und es wird so mechanisch der Ausfluss des Blutes nach hinten verhindert. Um vollständige Coagulation hervorzurufen, muss dann natürlich auch die vordere Nasenöffnung verstopft werden. — In jüngster Zeit ist auch dieses Verfahren durch ein bequemeres verdrängt worden\*). Man führt mittelst Sonde oder auch frei eine Kautschukröhre in die Nase, die an ihrem Ende eine kleine ballonförmige Erweiterung trägt. Durch Einblasen von Luft durch das bei der Nasenöffnung herausragende Rohr oder durch Anfüllung derselben mit Wasser ist man im Stande, mit dem aufgetriebenen Ende die Choanen so abzusperren, wie mit dem Colpeurynter die Vagina bei Uterusblutungen, oder wie Trendelenburg in jüngster Zeit bei Vornahme einer Tracheotomie das Hinabsliessen des Blutes in das Lustrohr verhindert. Es ist nur noch hinzuzufügen, dass man bei Anwendung dieses Nasentampons die eiskalte Flüssigkeit continuirlich zu erneuern im Stande ist, wenn

man statt eines Ausflussrohres zwei anwendet.

Uebrigens wurde schon früher ein dem obenerwähnten ganz ähn-

<sup>\*)</sup> Küchenmeister: Flugblatt. Dresden 1871.

liches Instrument construirt und unter dem Namen Rhinolion beschrieben\*).

## Rhinoscopische Operationen.

Theile anders ausgeführt werden, wie bisher. Bis nun war der einzige Leiter für die Untersuchung der Finger und musste man sich in den meisten Fällen mit der Palpation begnügen. Gegenwärtig, wo es durch die künstliche Erhellung des Rachenraumes möglich ist, die Choanen, den Pharynx und das Pharynxdach zu beleuchten, ist eine Operation ohne Zuhilfenahme des Beleuchtungsspiegels nicht mehr anzurathen. Ja sogar ältere Operateure, die sich mit dieser neueren Operationsweise noch nicht bekannt gemacht haben, lassen häufig nach geschehener Operation mittelst des Rhinoscopes constatiren, ob die Operation so ausgefallen sei, wie sie intendirt war. Zu Operationen im Pharyngo-Nasalraume ist es absolut nothwendig, den weichen Gaumen in die Höhe zu heben und so weit nach vorn zu ziehen, dass man mit dem darunter befindlichen Rhinoscope, alias Kehlkopfspiegel, eine hinreichende Licht-

menge in die Nasenrachenhöhle zu werfen vermag.

Zur Erreichung dieses Zweckes sind verschiedene Proceduren vorgenommen worden. Eines der häufigst angewendeten Mittel ist das Abziehen des weichen Gaumens mittelst eines krummen Häkchens. Der Kehlkopfspiegel wird hierbei in die rechte Hand genommen und so eingestellt, dass der Spiegelstiel mit der Ebene der Zunge in eine Linie falle. Der Spiegel selbst wird hinter die Uvula geschoben und nahezu im rechten Winkel zu der früher augegebenen Linie so aufgestellt, dass bei horizontal einfallendem Lichte die Reflexion direct in die Choanen stattfinden muss. Ist dies geschehen und der Choanalraum zur Genüge beleuchtet, so wird mit der linken Hand mittelst des Häkchens die Uvula gefasst und sammt dem weichen Gaumen nach vorne und in die Höhe gezogen. Da aber die Dicke der Verwachsungsstelle des weichen Gaumens mit dem horizontalen Fortsatz des harten Gaumens die Einsicht verringert, so bleibt immer eine gewisse Beschränkung in der Erleuchtung dieses Raumes. Um nun bei der rhinoscopischen Beleuchtung auch operativ vorgehen zu können, ist nothwendig, dass der Operateur eine Hand frei habe, dies zu erreichen, habe ich das Seite 9 erwähnte Rhinoscop construirt, dessen Wesen darin besteht, dass der beleuchtende Spiegel mit dem zum Abziehen des Zäpfchens dienenden Häkchen so vereinigt wurde, dass beide zugleich von einer Hand dirigirt werden können. Dieses Rhinoscop, dessen Abbildung wir in nachstehender Figur 35 zeigen, stellt im groben Ganzen eine Art Zange dar, deren Intention nicht das Umfassen, sondern das Auseinanderdrängen ist. Durch das Auseinanderdrängen der beiden Branchen wird mit der untern die Zunge niedergedrückt in dieser Stellung gehalten und so dem einfallenden Lichte die Bahn freigemacht, während am Ende dieser Branche ein Spiegel angebracht ist. Mit der zweiten Branche, deren Ende einen runden Haken, Löffel, trägt, wird der weiche Gaumen in die Höhe gehoben, und da dieser Haken oder Löffel verschiebbar ist, kann mittelst desselben der weiche Gaumen auch zugleich nach vorn gezogen werden. Um dieses Instrument aber kräftig und sicher führen zu können, ist an

<sup>\*)</sup> Martin-Saint-Ange, Lettre sur un appareil pour le tamp. des fosses nasales.

dem unteren Ende ein fester Griff angebracht, der in die volle Faust gefasst werden muss. Die Direction dieser beiden Branchen geschieht dadurch, dass mit dem Zeigefinger der linken Hand der verschiebbare Haken gehoben und nach vorn geschoben wird. Die Intention war die Function des Beleuchtens und des Emporziehens des weichen Gaumens mit der linken Hand zu versehen, um den operativen Eingriff mit der rechten zu ermöglichen. Der Erfolg war ein entsprechender. Man ist vollkommen im Stande bei geringer seitlicher Neigung des Instrumentes den Choanalraum zu beleuchten.



Nun gibt es aber Operationen, wo man genöthiget ist auch mit diesem Instrumente herauszugehen. Der Kranke kann den Spannungsgrad, den diese Zange veranlasst, nicht lange ertragen. Ein zweiter Nachtheil besteht darin, dass der Spiegel nicht lange genug die nöthige Wärme hält, um die ganze Operation zu Ende zu führen, und schon dadurch die Entfernung des Instrumentes nöthig wird. Gerade bei der rhinoscopischen Untersuchung aber zeigt sich, dass je häufiger der weiche Gaumen gezerrt wird, er desto reizbarer und desto schwerer traitabel für eine Operation wird. Für kleinere, kürzer dauernde Operationen. z. B. für Aetzungen, Einblasungen, Douchen, für Abkneipungen ganz kleiner polypöser Excrescenzen, für Extractionen kleiner Knochenstücke aus den Choanen von rückwärts her, ist diese Beleuchtung vollständig ausreichend. Sobald es sich aber darum handelt, eine länger dauernde Operation auszuführen, sobald der grosse Uebelstand, wie bei allen Operationen eintritt, dass durch Blutungen das Sehfeld beeinträchtigt wird, und für eine und dieselbe Operation mehrere Eingriffe nöthig werden, muss man auf eine andere Weise den weichen Gaumen zu befestigen denken. Dieses Bedürfniss machte sich Jedem bei der Vornahme rhinoscopischer Operationen fühlbar, weshalb man demselben durch verschiedene Verfahren zu entsprechen suchte. So verfiel Türck auf die Idee, mit einer Civial'schen Zange die Uvula zu fassen und diese sammt dem weichen Gaumen hervorzuziehen, und sie dann von dem Kranken selbst

halten zu lassen. Gegen diese Art der Untersuchung lässt sich nun einwenden: entweder kneipt diese Zange die Uvula ungenügend fest, dann entgleitet sie, oder sie thut dies genügend, dann entsteht durch die Compression gewöhnlich oedematöse Schwellung, auch ein dritter Fall ist möglich, dass infolge der festen Einklemmung bei einer etwas heftigeren Reaction und ungeschickter Bewegung des Patienten der weiche Gaumen eingerissen wird. Dies einsehend ging Türck zu einer andern Art von Uvulabefestigung über. Er construirte sich eine Schlinge, in welcher er die Uvula einschnürte und zog so dieselbe sammt dem weichen Gaumen mittelst des Schnürchens hervor. Die vorhin erwähnten Uebelstände traten auch hier ein. Entweder die Uvula war zur Genüge abgeschnürt und mithin Schwellung hinter der Schnürstelle eingetreten und das Entgleiten verhindert, oder es gelang die Einschnürung nur unvollkommen und die Uvula entglitt der Schlinge. Diese beiden Methoden entsprechen noch immer nicht der Vollkommenheit, die wir in allen unseren Operationen anstreben müssen. Das wichtigste Princip in der Chirurgie, "Einfachheit, Verlässlichkeit und möglichste Schonung des Kranken", war in beiden früheren Methoden der Abziehung des weichen

Gaumens gewiss noch nicht erreicht.

§ 78. In dem Bestreben, dies zu erreichen, führte ich mittelst einer Bellocq'schen Röhre in derselben Weise, wie man sonst die Tamponade der Nase ausführt, durch die betreffende Choane ein fingerbreites Seidenband. Wenn ich ein Seidenband empfehle, so geschieht dies deshalb, weil es sich durch die Nässe nicht so leicht zusammenrollt und nicht leicht schneidend wird und andererseits im Verhältniss zur Breite einen sehr geringen Raum einnimmt, mithin vom Kranken besser ertragen wird. Das obere Ende dieses Bandes nun, welches zur Nase heraushängt, wird mit dem am Munde heraushängenden verknüpft und bildet dann in der Hand des Kranken das sicherste und verlässlichste Mittel, den weichen Gaumen abzuheben. Bei jedem Zuge, den der Patient nach vorn und oben macht, wird der weiche Gaumen nach vorn ausgebuchtet, alias von der hinteren Rachenwand abgezogen. Die Breite des Bandes verhütet, dass ein Einschnüren oder Einschneiden des weichen Gaumens stattfinde. So wie dem Kranken die erforderliche Manipulation gezeigt wird, ist er im Stande, mittelst kräftigen Zuges, ohne sich dabei Schmerz zu bereiten, den weichen Gaumen auf das Weiteste von der hinteren Rachenwand abzuheben. Tritt eine Reaction ein, die doch gewöhnlich nur eine momentane ist, so bleibt es dem Kranken freigestellt, mit dem Zuge nachzulassen, wodurch der krampfhafte Drang zum Verschlusse des Gaumens behoben wird und der Patient in der nächsten Secunde wieder das Band nach vorne ziehen kann, ohne dass der Operateur genöthigt wäre, seine Operation für lange zu unterbrechen. Das Ein- und Ausführen des Spiegels und dessen häufiges Erwärmen ist eine ganz kleine und leichte Procedur, die sehr häufig ausgeführt werden kann, ohne dass dadurch die Operation wesentlich gestört würde, während das jedesmalige Ansetzen eines metallenen Hakens oder einer Klammer an den weichen Gaumen die rhinoscopischen Operationen bisher sehr erschwerte. Gerade so wie dieses Abhebeband durch die eine Choane durchgeführt werden kann, lässt sich auch diese Procedur bei beiden Nasenlöchern vornehmen, wodurch man in Stand gesetzt ist, den Gaumen in seiner ganzen Breite abzuheben.

§ 79. Die für den Choanalraum bestimmten Instrumente unterscheiden sich in etwas von denen, welche für den Kehlkopf verwendet werden. Die Krümmung der für den Kehlkopf verwendeten Instrumente, ist eine mehr oder minder rechtwinklige; es sind meistens solche, welche von einem horisontalen Stiele ausgehen und ein unter einer gewissen Krümmung nach abwärts gehendes Ende tragen. Die für rhinoscopische Operationen verwendeten Instrumente haben dagegen ausser der Krümmung, welche erforderlich ist, um von der horizontalen Linie der Zunge zu den Choanen zu gelangen, noch eine zweite am Griffe befindliche Abbiegung. Der ausserhalb des Mundraumes liegende Theil der rhinoscopischen Instrumente muss sich wo möglich unter dem Niveau der unteren Schneidezähne befinden und zu diesem Zwecke ist es erforderlich, dass diese Instrumente in Form eines 8 gekrümmt seien wie Figur 36 zeigt.

Um in den Choanen mit einer Hand Operationen ausführen zu können, ist sumeist nöthig, dass man zangenförmige Instrumente anwende und diese bedingen, dass man mindestens mit 3 Fingern vor der Mundhöhle stehe, eine Nothwendigkeit, welche nach einer anderen Richtung hin die Operation schädigt, nämlich in Hinsicht der Beleuchtung. Man kann unmöglich den Kehlkopfspiegel in der linken Hand, in der rechten Hand ein zangenförmiges Instrument vor dem Munde halten und noch nebenbei erwarten, dass eine genügende Lichtmenge die Choanen erhelle. Mithin sieht man, dass der Operateur mit seiner Hand unter der Zahnreihe stehen muss. Durch diese verschiedenen Krümmungen, welche das Instrument erleidet, sind auch die auszuführenden Bewegungen, besonders im Spiegelbild gesehen, natürlich schwierig für den Anfänger. Während im laryngoscopischen Bilde die vorn

Fig. 36.



und hinten liegenden Theile in verkehrter Anordnung erscheinen, und man sich schon gewöhnt hatte diese Schwierigkeit zu überwinden, besteht hier noch eine besondere Täuschung durch das Spiegelbild darin, dass Bewegungen des Instrumentes scheinbar nach rückwärts gerichtet sind, während sich das Instrument den in situ naturali nach vorn liegenden Theilen nähert. Vor der Vornahme von Operationen hat man sich um so eher auf die Führung der Instrumente im Spiegelbilde einzuüben, als die Ausführung der Operation am Lebenden ohne eine gewisse Einübung zu leicht die Gefahr einschliesst, durch unrichtiges Erfassen gesunde Theile zu insultiren. Am einfachsten erreicht man diese Einübung in der früher bei der Laryngoscopie angegebenen Weise,

indem man im Spiegel gegebene oder gezeichnete Körper in verschiedenen Richtungen mittelst eines beliebigen Instrumentes zu erreichen sucht.

§ 80. Die Operationen im Choanalraume können mit Zuhilfenahme des Rhinoscopes gegenwärtig nach zwei Arten vollführt werden, entweder dadurch, dass wir mittelst des Rhinoscopes der Operationsweise von vorne blos Sicherheit gewähren und ihr durch die Beleuchtung Vorschub leisten, oder indem wir die Operationen direct durch den Mund-Rachenraum ausführen. Welche dieser beiden Arten vorzuziehen sei, wollen wir im Momente nicht beleuchten, sondern wollen ganz unparteiisch für beide Operationsweisen Behelfe und Erläuterungen angeben. Handelt es sich darum, einen gewöhnlichen Schleimpolypen aus der Nase zu entfernen, so genügt wohl in den meisten Fällen eine gerade Kornzange, um in einen der Nasengänge einzudringen. Wenn wir aber ausser diesem Instrumente noch in der Lage sind, ein Rhinoscop einzuführen, so werden wir in den Verlauf der Operation eine viel klarere Einsicht haben, als unter den früheren Verhältnissen. In den meisten Fällen sitzen derartige Polypen auf den Conchen auf, und Jedem werden Fälle bekannt sein, wo bei derartigen Operationen die Conchen verletzt und

Theile derselben mit abgerissen wurden.

Wohl suchte man hierfür eine gewisse Entschuldigung in dem Umstande, dass, wenn der Polyp nicht mit seinem Grunde entfernt werde, derselbe gewiss recidivirte. Dagegen wäre nichts einzuwenden, weil man bisher auch nicht die Möglichkeit hatte, zu sehen, in wie weit der Polyp auf der Concha aufsass, und es daher dem Operateur sehr leicht passirte, dass er, um gründlich zu sein, mit der Wurzel des Polypen auch das ganze Substrat mit exstirpirte. Dass Pirogoff beim Extirpiren von Nasenpolypen direct das Herausbrechen der Conchen empfiehlt, um die Operation möglichst radical zu machen, wird keinen Chirurgen zur Nachahmung aneifern, uns aber am allerwenigsten, da wir durch die Rhinoscopie zur genauen Technik der Operation eben anleiten wollen. Aber auch vom rein chirurgisch-technischen Standpunkte aus lässt sich sehr viel gegen dieses Verfahren einwenden; denn es ist nicht gleichgiltig, ob man Jemandem ein Stück Schleimhaut exstirpirt, oder ob man demselben ein Stück Knochen aus seinem Siebbeiu entfernt. Aus der Extraction eines Schleimpolypen, wenn der Knochen nicht beleidigt ist, kann unmöglich eine Meningitis resultiren, mithin nie daraus ein tödtlicher Eingriff werden, während es notorisch ist, dass durch Zerbrechen des Siebbeins eine Entzündung in demselben und hiermit eine fortgeleitete Entzündung bis zur Basis des Gehirns stattfinden kann. Einen ähnlichen Fall haben wir erlebt, wo die Beleidigung der Nasenmuscheln dadurch geschah, dass der betreffende Operateur mit einem Lapisstift in gerader Richtung nach answärts in die Nase fuhr, um eine Eiterung in der Nasenhöhle zu sistiren. Mittelst dieses Eingriffes wurde eine solch heftige, fortschreitende Entzündung hervorgerufen, dass der betreffende Kranke starb. Die Section zeigte Meningitis basilaris.

§ 81. Handelt es sich darum, einen Polypen im Choanal-Rachenraum abzutrennen, so können verschiedene Verfahren hierbei zur Anwendung kommen. Ist die Neubildung leicht zu erreichen, so genügt
es, einen gedeckten Schlingenschnürer, der nach der Kante gebogen
ist, über dieselbe zu schieben und durch festes Gegendrücken sie möglichst nahe an der Concha abzuquetschen. Die Krümmung des Instrumentes muss natürlich eine andere sein als für den Larynx. Stellen
sich, wie es manchmal der Fall ist, der Einführung im grossen Durch-

messer Schwierigkeiten entgegen, so führt man, ähnlich wie bei grosser - Reizbarkeit im Kehlkopfe, das Instrument auf die Fläche gestellt ein, schiebt es hinter dem weichen Gaumen hinauf und gibt ihm erst oben die erforderliche Stellung auf die Kante.

Kommt mit dem unnachgiebigen Schlingenschnürer die Operation nicht zu Stande, so gelingt sie oft mit einer in eine entsprechend ge-

krümmte Metallröhre eingeführten Stahldrahtschlinge.

§ 82. Wenn aber diese, wie es oft geschieht, durch die Contractionen der Gaumen-Rachenmuskeln abgleitet oder ihre Form verliert, so bleibt als bestes Mittel übrig, zwei isolirte Drähte unter Catheterdeckung von vorn durch die Nase zu führen. Diese Drähte werden durch den Mund-Rachenraum herausgeleitet und ausserhalb des Mundes wieder durch eine catheterförmig gekrümmte Röhre gezogen. Jetzt wird der Catheter über die Drähte nach oben geschoben, so dass nur jenes Stück derselben noch frei bleibt, welches die Neubildung umschliesst. Wurde das Nasenende der Drähte schon vor dem Einschieben so zugedreht, dass die Windungen derselben am vordern Ende des Catheters völlig geschlossen sind, so hat man nur noch die unteren Enden der Drähte in der entsprechenden Richtung aufzuwinden, um den Polypen abzuquetschen. Bequemer ist es immer das Abschnüren in dem in der Nase liegenden Theil des Catheters auszuführen; in der gekrümmten Mundröhre ist es, wenn es auch gelingt, weit umständlicher. Ein fataler Umstand ist bei dieser Procedur, dass die Drähte leicht von dem schon gefassten Körper wieder abgleiten, was ich durch eine gerade Doppelröhre. welche die Drähte besser in ihrer Lage fixirt, zu vermeiden suchte.



Streckbare Choanen-Zange.

Bei einzelnen Individuen habe ich übrigens den entgegengesetzten Weg eingeschlagen, indem ich mittelst der Bellocq'schen Röhre den Draht vom Mund-Rachenraume aus in die Nase führte, um dadurch eine grössere seitliche Tractionskraft ausüben zu können. Man ist durch eine solche seitliche Bewegung, indem man von der Nasenscheidewand zur Tuba Eustachii drückt, im Stande, die Drähte besser zu fixiren; aber diese Excursion ist eben nur im hintern Theile, im Nasopharyngealraume ausführbar, während man im vordern Theil der Nase im günstigsten Falle nur Bewegungen mit der Catheterröhre von unten nach oben machen oder die darin befindlichen Drähte um ihre Axe drehen kann.

§ 83. Immerhin ist keine der genannten Proceduren leicht auszuführen und wie schwierig sie eigentlich sind, vermag nur der zu ermessen, der sie aus eigener Anschauung kennen gelernt hat. Nachdem ich selbst oft wiederholte vergebliche Versuche in dieser Richtung gemacht, die nachgerade die Patienten und mich ermüdeten, kam ich auf die Idee, mir eine Zange zu construiren, welche die Bedingungen erfüllen sollte, Neubildungen zu fassen und den Draht auf den Hals derselben zu schieben.

Zu diesem Behufe liess ich mir obenstehende Zange (Fig. 36) anfertigen, die meinen Intentionen völlig entsprach. Griff und Körper derselben entsprechen genau dem jeder anderen grösseren Kornzange; nur wurde das vordere Ende im rechten Winkel nach aufwärts gekrümmt. Dieser gekrümmte Schenkel musste natürlich von einer Länge sein, wie sie der zwischen Zungengrund und Rachendach befindliche Raum gestattete.

Zugleich wurden die löffelförmigen Branchen mit scharfen Zähnen versehen, um die Neubildung zu zerquetschen, wofern es nicht gelingen sollte, die Drahtschlinge über dieselbe zu schieben. Später modificirte ich diese Zange dahin, (Fig. 37) dass der nach oben gekrümmte, zum Fassen des Polypen bestimmte Theil sich durch einfachen Drahtzug, der mit dem Finger derselben Hand, welche die Zange hält, auszuführen ist, gerade strecken lässt.

Die Anwendung dieser Zange besteht nun darin, dass man, nachdem die Branchen die Neubildung gefasst, den aufgekrümmten Theil allmälig zur geraden Linie streckt und nunmehr im Stande ist, durch Umdrehen des Instruments den Polypen zu torquiren. Zur Illustration der besprochenen rhinoscopischen Operationen theilen wir im Nachstehenden

einzelne dahin gehörige Fälle mit.

Im Monat März 1867 kam zur Untersuchung Frl. Marie Meyer, 17 Jahre alt, hellblond. Sie wurde von dem Gesanglehrer ihrer Heimathstadt zu mir gesandt, da sie seit Wochen und Monden sich vergeblich bemühte, singen zu lernen. Theils glich das Singen ihrer nasalen Aussprache, theils ermüdete sie rasch und war durch continuirlichen Catarrh gepeinigt. Die Untersuchung des Kehlkopfes zeigte geringen Catarrh, ebenso die hintere Rachenwand, veranlasst durch Secretion in den Choanen. Diese selbst waren von zwei kugelförmig prominirenden Geschwülsten bedeckt. Bei der rhinoscopischen Untersuchung ward es klar, dass das Näseln durch die Behinderung der Durchgängigkeit der Choanen veranlasst war. Auf meinen Vorschlag, sich diese zwei wahrscheinlich nur vergrösserten Conchen-Ueberzüge entfernen zu lassen, ging die Patientin allsogleich ein. Mein erster Gedanke war, ein ca-theterförmiges Instrument in die Nase einzuführen und mittelst der Drahtschlinge die wahrscheinlich hypertrophirte Schleimhaut zu entfernen. Ich nahm zu diesem Zweck einen Catheter à double courant, ging mit demselben in das rechte Nasenloch ein und führte einen Draht durch die Catheteröffnung. In dem Momente, als ich mit meinem Catheter hinten bei den Oeffnungen der Choanen erschien, bot sich die erste Schwierigkeit, da der Draht, der bisher im Catheterrohre verborgen lag, herauszubefördern war. Als ich den Draht weiter nach rückwärts schob, berührte ich die hintere Rachenwand und brachte Reiz und Reaction hervor. Der Schwierigkeiten war kein Ende, als diese überwunden waren und ich den Draht vorwärts schieben konnte, bildete mir derselbe keine Schlinge, sondern kam im Rachen geknickt zum Vorschein. Obschon ich

ziemlich steifen und gut elastischen Draht genommen hatte, war die Contraction der Rachenmuskeln dennoch genügend, um die Schlinge zu verdrängen. Ich ging also mit einer gekrümmten Zange ein und zog die Drahtschlinge unterhalb des weichen Gaumens hervor. Hier öffnete ich den zusammengeknickten Draht und bildete eine Oese, in die ich meinen Finger legte, um sie vor dem Geknicktwerden zu schützen. Jetzt musste diese Schlinge über die rundlichen Körper gehoben werden; ich machte eine Unzahl vergeblicher Versuche, die nahezu kugelförmigen Geschwülste zu umschnüren; die gekrümmte Pincette, die ich dazu verwendete, führte nicht zum Ziele. Diese erfolglosen Versuche führten mich eben auf die Idee, die früher erwähnte Zange zu construiren und ging ich nun mit dieser an die Operation. In der früher angegebenen Weise leitete ich durch das von vorne eingeführte catheterförmige Instrument wieder meinen Draht und zog ihn soweit heraus, dass ich ihn um die Zange, welche die Neubildung vorne schon gefasst hatte, herumbringen konnte; mithin war diese jetzt von zwei Seiten gefasst: von rückwärts durch die löffelförmige Branche der Zange, von oben durch die Drahtschlinge. Nachdem ich die Neubildung gefasst hatte und sie festhielt. liess ich den Assistenten mit dem heraushängenden Drahte Schnürbewegungen machen. Von den kleinen übeln Zufällen will ich nicht viel Aufhebens machen, ich musste 2- bis 3mal von vorne beginnen, bis es mir gelang die Neubildung oberhalb der Zange abzuschnüren;

das abgeschnürte Stück blieb in der Zange.

Die Wucherung in der rechten Choane, die diese Procedur veranlasste, ging, wie ich mich später überzeugte, von der unteren Muschel und der Schleimhaut des unteren Nasenganges aus. Die zweite Wucherung, die von der linken Choane ausging, wollte ich nicht mehr in so mühevoller Weise angreifen und entschloss mich daher, ohne die Schlinge gleich mit der Zange vorzugehen. Diese war kräftig genug, die Neubildung durch häufiges Quetschen theilweise zu exstirpiren. Bei der geringen Reizbarkeit der Kranken und bei ihrem glühenden Wunsche, von ihrem Leiden befreit zu werden, konnte ich diese Procedur wählen. Auch in der linken Choane war die Wucherung von der unteren Muschel ausgegangen und bedeckte so ziemlich den ganzen Eingang. Als Hauptstörung bei dieser Operation müssen die häufig wiederkehrenden Blutungen bezeichnet werden. Das Einführen des Catheters, die Abschnürung, das Durchziehen des Drahtes durch den Nasen-Rachenraum, das Einführen der Zange, kurz, jeder Eingriff hatte derartige Blutungen zur Folge, dass für mehrere Minuten die Operation ausgesetzt und auf die Stillung der Blutung durch Alaunwasser hingewirkt werden musste. diese Blutungen auch nicht bedeutend, so übten sie jedenfalls einen erschwerenden Einfluss und müssen deshalb erwähnt werden, weil mit dem Eintritte der geringsten Blutung das Spiegelbild derart verändert ist, dass von einem sicheren Eingriffe mit Hülfe des Rachenspiegels nicht mehr die Rede sein kann. Ich liess in diesem Falle den Gaumen von meinem Assistenten durch gekrümmte Häkchen abhalten und nach wenigen Tagen erlernte die Patientin selbst dieses Geschäft. Bei dieser Gelegenheit machte ich die Erfahrung, dass das bequemste Mittel zur Abhaltung des Gaumens bei Ausführung von Operationen das schon erwähnte Durchführen eines Bandes durch die Nase sei. Am 20. December 1869 kam die Kranke wieder nach Wien und stellte sich mir vor. Ich untersuchte den Nasenraum und fand alle Muscheln vollständig von normaler Schleimhaut überzogen, vom Näseln war kein leiser Anklang mehr zu hören.

Auch später sah ich die Kranke, da sie mittlerweile sich verheirathete und nach Wien übersiedelte; von Recidiven blieb sie frei. —

Anfang Juni 1867 consultirte mich wegen auffallender Stimmstörung Herr Jean Eram, Kaufmann aus Konstantinopel, ein blühend aussehender junger Mann von 26 Jahren und von athletisch schönem Körperbau. Doch wurde der ganze Eindruck seiner einnehmenden Gestalt zu nichte gemacht im Momente des Sprechens; denn das hochgradige Näseln wirkte doppelt unangenehm, da man von solcher Gestalt auf eine sonore Stimme schliessen musste. Von seinem letzten Aufenthaltsort Venedig sandte ihn der behandelnde Arzt zu mir, nachdem er Lähmung des weichen Gaumens diagnosticirt hatte. Bei der Inspection von Mund und Rachen ohne Spiegel zeigte sich auch das Ganmensegel sehr tief herabhängend und unbeweglich. Bei der vorgenommenen rhinoscopischen Untersuchung fand sich eine Neubildung in dem Pharyngo-Choanalraum, welche denselben völlig ausfüllte und ungefähr den Umfang eines kleinen Apfels hatte. Sie ragte so tief herunter, dass man ihrer schon ansichtig wurde, wenn man den weichen Gaumen mittels eines Häkchens leicht abhob. Es war unmöglich, die Ansatzstelle zu erforschen daher fraglich, welche Art von Operation hier wohl am Platze wäre. Selbst bei vorgenommener Traction mit der Museux'schen Zange konnte ich nicht bestimmen, ob der Ausgangspunkt am Rachendach an der rechten oder linken Choane zu suchen sei. Klar aber war, dass die Neubildung nicht an der Pharynxwand und ebenso wenig am weichen Gaumen ihren Ursprung hatte, weil ich sie mit einer gekrümmten Sonde sehr leicht umgehen Die Consistenz war ziemlich derb, wie die einer prallen Ich beabsichtigte die Neubildung, soweit ich sie mit Brustdrüse. einer gekrümmten Scheere erreichen konnte, stückweise abzutrennen. Dagegen sprach aber die Schwierigkeit Blutungen zu stillen, wofern die Neubildung blutreich war; ferner hätte man mit der Scheere nur etwa die Hälfte abtragen können, und die obere Hälfte wäre nur um so schwieriger zu erreichen gewesen. Dasselbe Resultat hätte eine Abschnürung zur Folge gehabt, indem man auch hier fürchten musste, nur einen Theil der Geschwulst zu entfernen und dann mit um so grösseren Schwierigkeiten kämpfen zu müssen. Ich entschloss mich daher zu einem eigenthümlichen Verfahren. Die Zange, die ich in dem früheren Falle angewendet hatte, liess ich in grösserem Masestabe ausführen, so dass die Löffel derselben weiter hinaufreichten und trachtete nun, an der Neubildung vorbei nach oben zu gelangen. Mochte nun diese vom Rachendach oder von den Choanen oder Conchen ausgehen, so blieb mein Verfahren dasselbe. Ich ging knapp am weichen Gaumen nach aufwärts, soweit meine Zangenbranchen reichten. Als ich an dem Hinderniss ankam und nicht weiter konnte, klemmte ich die Branchen fest aneinander und hatte deutlich das Gefühl, die Neubildung hoch oben am Ursprunge gequetscht'zu haben, da ich die Bewegung des ganzen Körpers derselben deutlich constatiren konnte. Es war mir besonders daran gelegen, die Quetsehung hoch oben vorzunehmen, weil ich die Ernährung stören und hierdurch eine Schrumpfung hervorbringen wollte, um wo möglich vor der totalen Destruction die Ansatzstelle zu Gesichte zu bekommen. Dieses Unternehmen glückte insofern, als die Neubildung nach mehrtägiger Quetschung schmächtiger wurde und mir endlich am 10. Juli in der Zange blieb. Nachdem die Neubildung entfernt war, war die Inspection bei der enormen Grösse des naso-pharyngealen Raumes sehr leicht. An der mittleren rechten

Muschel sah man noch deutlich Reste der Ansatzstelle. Die linke Choane war gänzlich frei und im Momente nach der Operation normal durchgängig; an der rechten Concha media dagegen blieb ein beiläufig fingerförmiger, mit vielen necrotischen Gewebsresten bedeckter Stumpf. Trotz der ungewöhnlichen Grösse der Neubildung und trotzdem der Kranke den Anfang des Näselns bis in seine früheste Jugend zurückverlegte, trat die. Beweglichkeit des Gaumens sehr bald wieder ein und sprach der Kranke mit sonorer, volltönender Stimme. Die Behandlung des Stumpfes geschah in derselben Weise wie die Exstirpation selbst. Ich ging mit einer löffelförmigen Nasenzange an die noch necrotisirenden Reste und kneipte sie stückweise ab. Bei der Nachbehandlung musste ich mein Augenmerk auf die intensive Secretion der Nase richten, welche sich nach der Abtragung des Neoplasma einstellte. Dieselbe kam durch Injection mit Gerbsäure sehr bald zum Schwinden. Die seitherigen Nachrichten über das Wohlbefinden des Kranken lauten bis in die jüngste Zeit günstig; Recidive war nicht eingetreten.

Im Monat Januar 1869 kam Frau Zirm, Kaufmannsgattin aus Wien, und consultirte mich wegen eines Kehlkopfleidens. Dieses war ganz geringfügig und verschwand nach kurzer Behandlung. Mir fiel während derselben ihre ungemein nasale Stimme auf; ich untersuchte die Nasengänge und fand sie vollständig undurchgängig. Die rhinoscopische Untersuchung zeigte, dass der weiche Gaumen nach vorne gedrängt, über einen grauweissen Körper streifte, und der Grund des Näselns unverkennbar in der Verschliessung des Nasenrachenraumes zu suchen sei. Auf die Frage, wie lange sie schon näsele, behauptete sie, seit ihrer Kindheit in dieser Weise zu sprechen und war sie an ihre anormale Sprache so gewöhnt, dass sie von ihrem Näseln nichts wusste. Die genauere Sondirung ergab, dass die Geschwulst im Pharyngo-choanalraume aus zwei isolirten Tumoren bestand. Die annähernde Schätzung ergab beiläufig für jeden die Grösse einer kleinen Pflaume. Die Lähmung des Gaumens war nicht vollkommen; denn wenn die Kranke ein "i" oder ein hohes "e" hervorbringen wollte, sah man, dass die Bewegung des Gaumens erhalten war. Mithin konnte ich versprechen, dass nach Entfernung des Polypen, sich eine normale Sprache wieder herstellen lassen werde. Es handelte sich vorerst darum, zu wissen, von welcher Stelle die Neubildung ausging, ob vom Rachendach, der Pharynxwand oder ob von den Conchen, was bei dem Umstande, dass sie den ganzen Raum ausfüllte, kaum zu eruiren war. Alle bisherigen Mittel, den weichen Gaumen abzuziehen, liessen mich complet in Stich, während das Verfahren, den Gaumen mittelst eines durch die Nase geführten Seidenbandes abzuziehen, zum Ziele führte.

Nach diesen Vorbereitungen ging ich mit meinen neuen Zangen an die Operation der Neubildung. Das Erste war, dieselbe an der höchstmöglichen Stelle, die ich erreichen konnte, zu zerquetschen. Dadurch verlor die Neubildung an Masse und schrumpfte um etwas, wobei der Schmerz trotz der grossen Quetschung ein ziemlich geringer war. Die Schrumpfung machte mir die Einsicht in die Choanen leichter und ich sah nun, dass das Gewächs von der mittleren Concha ausging. Ich zerrte, soweit die Kraft meines Instrumentes reichte, die Neubildung tief nach abwärts, fasste sie dann mit einer breiten, starken Kornzange und drehte allmälich die ganze Masse des Gewächses von der ursprünglichen Stelle ab. Nach Entfernung dieser Neubildung hinderte nichts

mehr die Einsicht in die Choanen. Mit der zweiten verfuhr ich anders. Da ich befürchten musste, dass dennoch ein Stück der Neubildung zurückbliebe, führte ich, wie in einem frühern Falle, einen Catheter à double courant ein, in dem eine Drahtschlinge verborgen war. Diese wurde vom Rachen aus theils mit dem Finger, theils mit der gekrümmten Zange über die Neubildung gebracht und jetzt von rückwärts her am vorderen Nasenende des Catheters durch Aufrollen des Drahtes auf einen viereckigen Metallstab die Abschnürung des Polypen vorgenommen. Die Durchschneidung war aber ziemlich schwierig, und um nicht an unrichtiger Stelle zu schneiden, nahm ich die Abdrehung auch vom Rachenraume vor, d. h. ich drehte mit gestreckter Kornzange so lange um die Ansatzstelle, bis die grössere Spannung und das Dünnerwerden der Drahtschlinge das Durchtrennen erleichterte. Blutungen waren ziemlich häufig, wurden aber jedes Mal durch Einspritzungen mit Alaunwasser leicht gestillt. Der erste Polyp wurde am 16. Januar, der zweite erst am 17. Mai 1869 entfernt, und zwar wollte die Kranke, wie sie sich ausdrückte, sich erst erholen. Nach Beendigung der zweiten Operation dauerte die Nachbehandlung nur kurze Zeit. Da profuse Eiterung auf den mittleren Muscheln sichtbar war, liess ich von rückwärts durch einen Schlauch und Catheter boraxhaltige Flüssigkeit durch die Nase spritzen. Nach acht bis zehn Tagen war die Nachbehandlung zu Ende und die Kranke sprach vollkommen normal.

Heute, nachdem ich die Kranke nach Jahren wiedergesehen und mich von dem dauernden Erfolge der Operation überzeugt habe, übergebe

ich diesen Fall der Oeffentlichkeit. -

Im Juli 1869 consultirte mich Eduard Kissling, 26 Jahre alt, Kaufmann, der angab, seit dem Jahre 1864 an profusem Catarrh der Nase zu leiden. Die Untersuchung von vorn zeigte die Schleimhaut der Nase ziemlich gelockert, leicht geröthet und reichlich mit Nasensecret er-Die rhinoscopische Untersuchung von rückwärts zeigte bei enorm grossen Choanen die mittlere Muschel deutlich von grauweiss-gelblicher Schleimhaut überzogen. Unter der mittleren Muschel am Grunde der Choane hingen zwei Wülste herab, von denen der rechte der grössere war; sie waren beide reichlich mit Secret bedeckt. In den drei früher angegebenen Fällen bot keiner profuse Secretion, während diese hier am auffälligsten war. Die Behandlung des Kranken war eine to-Es wurden zunächst Injectionen in die Nase gemacht mit Lösungen von Gerbsäure, und als diese wenig fruchteten, schritt ich zur Einblasung von Gerbsäure in Pulverform. Als auch hier kein Erfolg sichtbar wurde und ich mich überzeugt hatte, dass der Kranke ohnedies nicht rieche, wurden Injectionen mit Zink vorgenommen. In Bezug auf diese ist aber eine kurze Bemerkung am Platze. Eine jahrelange Erfahrung lehrte mich, wie ich schon früher bemerkte, dass Zinkinjectionen einen eigenthümlichen Einfluss auf die Riechnerven haben. allen Syphiliskranken, die noch Geruch hatten, und bei denen ich zur Reinigung der Nase Zink anwendete, ging der Geruch verloren, ohne dass dies durch das Fortschreiten der Krankheit selbst bedingt gewesen wäre, es muss vielmehr die Geruchstödtung lediglich dem Zinke zugeschrieben werden. Da aber speciell unser Patient gar keinen Geruch hatte, was bei der Lockerung der Schleimhaut und der durch Jahre hindurch profusen Blennorrhoe leicht erklärlich ist, konnte ich ohne Bedenken Zink in ziemlich concentrirter Lösung anwenden. Der Erfolg war ein vorübergehender; denn sobald der Kranke verhindert war, die Behandlung Stunde für Stunde vorzunehmen, war die Secretion ebenso profus wie früher.

Während alle bisher operirten Nasenpolypen sich als fibröse, derbe Neubildungen erwiesen hatten; konnte ich in diesem Falle die beiden prominirenden Wülste als Schleimhautwucherungen von der unteren Concha bezeichnen. Im November 1870 kam der Kranke, von einer Reise nach Wien zurückgekehrt; von Neuem in meine Ordination; sein Zustand war nicht gebessert. Die Schwellungen der untern Muschel hatten an Umfang eher zugenommen. In der Vermuthung, dass diese Schleimhautwucherung den Secretionsprocess unterhalte, entschloss ich mich, die überwallenden Schleimhautwülste zu entfernen. Die enorme Grösse des Rachen- und Choanalraumes liess mich meine Guillotine anwenden; nur musste ich sie nicht nach der Kante, sondern nach der Fläche krümmen. Mit der grössten Guillotine ging ich durch den Mund-Rachenraum ein, konnte gleich mit der Krümmung des Instrumentes den weichen Gaumen abheben und mit dem Spiegel das Hineinpressen des Neugebildes in den Rahmen der Guillotine beobachten. Soviel es die Kraft meines Instrumentes zuliess, schob ich dasselbe in die Nasenhöhle hinein, um dadurch so viel wie möglich von der wuchernden Schleimhaut hineinzudrängen. Ich entfernte in derselben Sitzung zwei halbkugelige Stücke vom Durchmesser des Nagelgliedes eines Daumens. Die Operation wurde am 15. December vorgenommen, der Kranke befand sich nach derselben relativ besser; er hatte mehr Luft und schien es, dass auch die Secretion nicht mehr so stark war. Ich verwendete nun selbst Nitras-argenti-Solution als Einspritzungsmittel für die Nase, 2 bis 3 Gran auf die Unze, und als der Erfolg zu gering war, nahm ich Einblasungen mit Höllensteinpulver vor, wie bei Ozaena putrida, nämlich ein alkoholisirtes feines Pulver von 15 Gran

Nitras argenti auf 1 Drachme Milchzucker oder Magnesia usta.

Der Kranke wurde in dieser Weise 14 Tage behandelt und die Secretion ward dadurch bedeutend verringert, so dass er mit dem Erfolge ganz zufrieden, wieder in einer Handlung Dienste nahm. Am 4. Februar 1871 kam der Patient jedoch mit bedeutender Recidive zu mir zurück. Die Secretion hatte wieder in dem Maasse zugenommen, dass man neben ihm wegen des continuirlichen Schnupfens, Schnaubens, Räusperns und Spukens kaum verweilen konnte. Die rhinoscopische Untersuchung belehrte mich, dass mein operativer Eingriff ohne Erfolg war. Die kugelförmige Geschwulst war wieder vorhanden wie ehedem, die grauweisse Schleimhaut so dick belegt wie früher und wir konnten dem Patienten nichts Tröstlicheres sagen und thun, als ihn wieder in Behandlung nehmen. Er verblieb auch einige Zeit, erlernte die Einführung eines Catheters durch den Rachen in die Nase, um mittelst eines Schlauches, der mit dem Catheter in Verbindung stand, sich von rückwärts her durch die Nase eine Douche zu appliciren. Die Erfolglosigkeit dieser Operation und der darauf folgenden Behandlung muss auf Rechnung der Krankheitsursache geschrieben werden; denn es war hier in der Nasenschleimhaut bestimmt Blennorrhoë. Wie er diese acquirirte, ob durch eigene Blennorrhoë, die er gehabt zu haben vorgibt, oder durch Blennorrhoë von Anderen, mit denen er als Commis beisammen lebte, war nicht zu eruiren. Dass die Secretion der Nase am Fundus derselben am profusesten war und dass die unteren Muscheln am meisten afficirt waren, bezongten die Auswüchse dieser Muscheln. Der Patient blieb noch einige Zeit in Behandlung und ging dann nach Graz, um neuerdinge einen Dienst anzutreten. Der Erfolg dieser Operation ist, verglichen mit dem gläuzenden Erfolge der übrigen, entschieden ein negativer. —

Eine Operation im Nasen-Rachenraum ganz eigenthümlicher Art bot

der folgende Fall.

Am 13/2. 1873 stellte sich mir der 47 Jahre alte Privatier Eduard Strabaker vor, weil "ihn etwas im Halse genire, und oft zum Würgen reise"; beim Essen verspürte Patient angeblich nur ein sehr unbedeutendes

Hinderniss, während das Trinken völlig unbehindert war.

Die Inspiration durch die Nase war etwas erschwert, besonders auf der linken Seite; die Sprache zu beurtheilen, war mir natürlich nicht leicht möglich, da ich den Kranken zum ersten Male sah; nach seiner Aussage aber war dieselbe wenig alterirt. Im Ganzen machte der Patient sehr dürftige Angaben über seine Beschwerden, erinnert sich aber, dass der Zustand beiläufig 9 Monate dauerte. Die Unsersuchung des Mund-Rachenraumes zeigte auf den ersten Anblick nichts besonders Auffälliges; eine genauere Inspection liess jedoch die hintere Rachenwand dem weichen Gaumen, und Zungengrunde zu nahegerückt erscheinen. Diese Rachenwand gab dem Drucke des eingeführten Fingers nach, sie war beweglich, wenn auch nicht fluctuirend.

Fig. 38.

# Fibroid am Pharyngo-Nasalraume (natürliche Grösse).

Im ersten Momente glaubte ich, wie auch Hofrath Dr. Well, der den Kranken zu mir gesandt, wir hätten es hier mit einem Retropharyngeal-abecesse zu thun, obwohl gleich dabei auffällig war, dass von einem Abrunden und Zuspitzen, wie dies beim Abscesse der Fall ist, hier nichts zu bemerken war; auch die Empfindlichkeit war eine ganz normale, au keiner Stelle Schmerz nachweisbar.

Die laryngoscopische Untersuchung zeigte, dass diese Schwellung bis zum Kehlkopf hinabreichte. Eine rhinoscopische Untersuchung war nicht auszuführen, weil ja zwischen weichem Gaumen und hinterer Rachenwand kein Zwischenraum vorhanden war.

Bei der Manualuntersuchung konnte ich mit dem Finger neben dem Gaumenbogen hinter die Geschwulst gelangen und nun eine Bewegung in toto vornehmen. Ein sogenanntes Entbinden der Geschwulst d. h. ein Aufheben vom Mundrachenraume oder der Tiefe der Larynx her war unmöglich. Um aber doch darüber orientirt zu sein, ob die Geschwulst an der hintern Rachenwand oder höher oben angewachsen sei, umging ich dieselbe mittelst einer Sonde, und es zeigte sich dann, dass dieselbe überall frei war, und ich sie mit der Sonde bis zu ihrer im Choanalraume befindlichen Anheftungstelle verfolgen konnte.

Ich nahm nun folgende Operation vor. Mit der grössten Choanenzange ging ich an der Geschwulst in die Höhe, soweit ich gelangen konnte und quetschte den obersten conisch zulaufenden Theil derselben zusammen. Die Geschwulst selbst fasste ich dabei mittelst einer geraden, starken Hakenzange, damit dieselbe, falls ich sie oben früher loslöste

im Hinabrücken die Inspiration nicht störe.

Dieser Operationsversuch gelang gleich beim ersten Eingriff, wenige Minuten nachher hatte ich die Geschwulst entfernt. Sobald dieselbe

oben losgelöst war, liess sie sich in toto herausheben.

Die keulförmig gebildete Geschwulst, die von den Choanen bis zum Larynx hinabreichte und die hintere Rachenwand vollständig verdeckte, ist in nebenstehender Fig. 38 in natürlicher Grösse abgebildet; sie mass im längsten Durchmesser 9 Centimeter; die Peripherie betrug 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Centimeter.

Schon dem Gefühle nach hatten wir es, wie dies auch der spätere Durchschnitt erwies, mit einer fibrösen Geschwulst zu thun. Auf der nach vorn gekehrten Oberfläche verlief ein rabenfederkieldickes venöses Gefäss, das sich nach unten dichotomisch verzweige. Unmittelbar nach der Exstirpation konnte ich die Ansatzstelle besichtigen, die sich links

in der Basis des untern Nasenganges befand.

Wenn an dem Individuum etwas Auffälliges war, so war es wohl die geringe Freude nach der Entfernung der Geschwulst. Es lässt sich aber auch nur durch die grösste Apathie erklären, dass das betreffende Individuum durch das jahrelange Wachsthum einer solchen Geschwulst, keinerlei Veranlassung fand, auf seinen Rachen zu achten.

Dieses enorme Wachsthum von Nasenpolypen ist mir bisher nicht bekannt gewesen und zeigte ich auch daher das betreffende Präparat in

der Sitzung der Gesellschaft der Aerzte in Wien vor.

Im Anschluss an die besprochenen Operationsmethoden wollen wir noch die galvanocaustische Abschnürung der Neubildungen im Pharyngo-Nasalraum, sowie die von Bruns jun. in jüngster Zeit wieder geübte electrolytische Zerstörung derselben erwähnen. Bruns\*) hat den nach seiner Zusammenstellung bekannt gewordenen 8 Fällen, welche dieser Behandlungsmethode unterzogen wurden, 3 weitere hinzugefügt, in denen er mittelst Electrolyse sehr günstige Resultate erzielte. Uns selbst stehen Erfahrungen über diese Behandlungsmethode speziell der Nasenrachenpolypen bisher nicht zu Gebote und wir können nur anführen, dass wir z. B. bei dem Versuch einer electrolytischen Zerstörung intumescirter Lymphdrüsen negative Resultate erzielten. Immerhin würden sich nach den von Bruns mitgetheilten günstigen Resultaten weitere Versuche in dieser Richtung empfehlen.

Paul Bruns, die electrolytische Behandl. der Nasen - Rachenpolyp. Berl. kl. Wchschrft. 1872 Nr. 27 u. 28, 1873 Nr. 32.

#### Die Krankheiten des Bachens.

### Der acute Catarrh des Pharynx.

§ 84. Der acute Pharynxcatarrh tritt in zweierlei Hauptformen auf:
1) in Form einer ganz oberflächlich verlaufenden catarrhalischen Entzündung, als sogenannter erythematöser Catarrh; 2) in Form einer substanziellen, tiefer in's Gewebe hinein sich erstreckenden Entzündung, der sogenannten phlegmonösen Entzündung. Diese von Bamberger gemachte scharfe Unterscheidung muss für unsere speciellen Zwecke noch weiter

ausgeführt werden.

Es kann nämlich ein und dieselbe Schädlichkeit, je nach den verschiedenen Localitäten im Rachen, an denen sie die Entzündung hervorruft, auch verschiedene Formen derselben bedingen. So erscheint an der fester anhaftenden Schleimhaut der hinteren Pharynxwand gewöhnlich die erythematöse, an den beiden Arcusfalten, an den Tonsillen und am weichen Gaumen die phlegmonöse Form am häufigsten. — Die erythematös entzündete hintere Pharynxwand zeigt eine stärkere Injection, sei es der ganzen Schleimhaut, oder nur eines Theiles derselben; die Schleimdrüschen und ihre Ausführungsgänge ragen als kleine Höcker hervor; die Secretion ist in der ersten Zeit mangelhaft, wird aber mit zunehmender Hypertrophie und Lockerung des Gewebes reichlicher, und findet man dann die hintere Rachenwand und Tonsillen von zähem, weisslichem oder mehr gelbem, adhärirendem Secrete bedeckt. In den allerseltensten Fällen kommt es zu kleinen, umschriebenen Abstossungen, zum Zerfallen, zur oberflächlichen Exulceration.

Anders verhält es sich mit den Schleimhautfalten der Arcus, den Tonsillen und dem weichen Gaumen. Auch hier kaun es zwar allein zu den erythematösen Erscheinungen der Röthung und Schwellung kommen, aber das längere Bestehen derselben führt in der Regel zur submucösen

Entzündung und zur Eiterung.

In seltenen Fällen finden wir die phlegmonöse Form der Entzündung auch an der hintern Wand und sehen sie dann bisweilen zu auffallenden Verdickungen der Schleimhaut führen, die Lewin\*) unter dem Namen

Pharvngitis hyperplastica beschrieben.

Eine allgemeine phlegmonöse Entzündung, welche auch die hintere Pharynxwand und die beiden seitlichen Partien ergriff, sah ich in einem Falle, der einen ältern Mann betraf, bei dem die Entzündung von der Rachenschleimhaut allmälich bis zur Larynxschleimhaut fortschritt. Oberflächlich war stellenweise Gangränescenz zu bemerken. Die laryngoscopische Untersuchung ergab allgemeine Schwellung, hochgradige Hyperämie. Trotz gemachter Incision starb der Kranke an der bald eingetretenen Suffocation. Bei der Section zeigte sich das ganze submucöse Gewebe vom Rachen bis in den Larynx hinab eitrig infiltrirt.

Was die Entstehungsursache des Rachencatarrhes betrifft, so entwickelt er sich primär sowohl in Folge local einwirkender Schädlichkeiten, wie reizender Ingesta, forcirten Sprechens, Singens u. s. w., als auch allgemeiner atmosphärischer Einflüsse, der Verkühlung; andererseits tritt er als secundäre Erkrankungsform auf durch Uebergreifen von Ent-

<sup>\*)</sup> Lewin, die Laryngescopie, Beitr. etc. Berlin 1860.

zündungen benachbarter Theile, oder wir finden ihn in Verbindung mit constitutionellen Erkrankungen, wie Syphilis und Tuberculose oder er begleitet auch die acuten exanthematischen Krankheiten, wie Scharlach, Masern u. s. w.

Die Symptome des acuten Pharynxcatarrhes sind je nach der Intensität der Entzündung und der Individualität des Kranken mehr oder weniger bedeutende. Während bei reizbaren Individuen fieberhafte Zustände, selbst Delirien sich damit verbinden können, beschränken sich im Allgemeinen die Klagen des Patienten auf das Gefühl von Hitze und Schmerz, sowie eine besonders unangenehme Empfindung von Trocken-

heit im Schlunde.

Die grosse Trockenheit wird wahrscheinlich dadurch bedingt, dass in Folge der Schwellung die Ausführungsöffnungen der Schleimdrüschen verlegt sind, ist aber nicht auf eine Functionseinstellung von Seite dieser Drüschen zurückzuführen, was dadurch erweislich ist, dass bei fortdauernder Entzündung, wenn nur eine entsprechende, geringe Abschwellung eintritt, sich eine noch grössere Secretion einstellt, als im normalen Zustande. Andere Ursachen der Trockenheit sind aber auch die Verhinderung der Respiration durch die Nase, das Offenhalten des Mundes beim Athmen oder gewisse Bildungsanomalien, wie das Vorhandensein eines Wolfsrachens. In letzterem Falle tritt die durch die Nase eingeathmete Luft wegen Mangels des weichen Gaumens und wegen Gespaltenseins des harten direct in die Larynxhöhle. Hierbei sind es besonders zwei Factoren, welche die Trockenheit verursachen: 1) Kann die inspirirte Luft wegen Kürze des Weges nicht hinlänglich feucht und warm werden, und 2) fehlt die im normalen Zustande beim Schlingen, Sprechen, Kauen, Trinken im Pharynx stattfindende Bewegung und Reibung, wesshalb die obersten verhornten Epithelialschichten nicht abgestossen werden, sondern längere Zeit liegen bleiben. Wenn diese verhornten Schichten rissig werden, so entwickelt sich aus dem Zustand der Trockenheit wegen gespaltenen Gaumens, nicht selten eine Ulceration, so dass an der hinteren Pharynxwand Eiterherde zum Vorschein kommen.

Der Verlauf der einfachen catarrhalischen Entzündung ist fast immer ein günstiger, indem meist schon nach wenigen Tagen vollständige Heilung eintritt; jedenfalls sind Fälle selten, wo die Entzündung weiterschreitend den Larynx erreichte und hier durch Anschwellung der Plicae aryepiglotticae lebensbedrohende Zustände herbeiführte, Bamberger\*) führt neben dem von Rilliet und Barthez mitgetheilten Falle, der nach kurzer Zeit tödtlich endete, zwei Fälle eigner Beobachtung an, wo ebenfalls bei erythematöser Rachenentzündung der Tod eintrat, ohne dass die Autopsie eine Ursache nachwies. Bamberger neigt daher auch der Ansicht zu, es habe sich in diesen, wie auch in dem obenerwähnten Falle um einen nicht zum Ausbruch gekommenen Scarlatinaprocess gehandelt. Ein ähnlicher Fall wird von Rühle\*\*) berichtet, wo bei einer acuten Pharyngitis der Tod in Folge des Uebergreifens auf die Plicae aryepiglotticae eingetreten sein soll.

# Behandlung.

§ 85. Die Behandlung der Pharyngitis acuta ist so ziemlich in allen Fällen dieselbe. Warme, feuchte Bähungen, schleimige und warme Gurgel-

<sup>\*)</sup> Bamberger, Virch. Hdbch. d. spez. Path. u. Th. Bd. VI. Abth. 1.
\*\*) Rühle, Volkm. Samml. klin. Vortr. Nro. 6.

wässer oder bei besonders heftiger Entzündung Eingiessungen durch die Nase sind hier empfehlenswerth. Dem sogenannten Verschlucken, welches bei ungeschickten Patienten die Eingiessung zu behindern pflegt, kann dadurch vorgebeugt werden, dass man den Patienten animirt, im Momente, wo die Flüssigkeit in die Nase gegossen wird, eine Schlingbewegung zu machen; hilft diese Mahnung nicht, so lässt man den Patienten Wasser in den Mund nehmen, das er, sobald er das Herabfliessen der durch die Nase eingegossenen Flüssigkeit im Rachen verspürt, hinabzuschlucken hat.

## Angina.

§. 86 Eine scharfe Grenze zwischen der phlegmonösen Entzündung und der eigentlichen Angina lässt sich kaum feststellen; denn die Natur dieser beiden Erkrankungen ist dieselbe.

Kommt es nämlich zu einer entzündlichen Schwellung des Arcus, so wird auch das unter diesen Schleimhautfalten befindliche Zellgewebe mit ergriffen, in welchem die Tonsillen eingelagert sind. Denn die Tonsille als solche entzündet sich höchst selten, wie wir denn überhaupt wissen, dass Lymphdrüsen selten in toto erkranken, während der Entzündungsherd sich mehr im umgebenden Zellgewebe befindet.

Tritt die Entzündung in einem der beiden Gaumenbögen auf, so verschwinden bald die Demarcationslinien zwischen dem Arcus und den Tonsillen; wir haben bei Zunahme der Infiltration nach Kurzem einen von Schleimhaut umgebenen Tumor vor uns, der dem Kranken das

Schlingen, Kauen und Sprechen verleidet.

Die Entzündung schreitet gewöhnlich von dem Arcus auf die betreffende Hälfte des weichen Gaumens fort, so dass der nach Fluctuation untersuchende Finger eine solche viel häufiger oberhalb der Tonsillen im

weichen Gaumen, als in und neben denselben entdeckt.

Das Auffinden einer solchen infiltrirten Stelle ist von höchster Wichtigkeit. Es ist in den seltensten Fällen nöthig, den ganzen Verlauf einer Abscedirung abzuwarten, vielmehr empfiehlt es sich schon im ersten Stadium der Phlegmone die ergriffenen Stellen zu cauterisiren oder zu Das bisher üblich gewesene Zuwarten, bis der Abscarificiren. scess "reif" sei, beruht auf Köhlerglauben. Die Erfahrung lehrt, dass ein Einstich in einen noch nicht zur Eiterung geschmolzenen Herd die Entzündung zu conpiren im Stande ist, während die Methode, ihn durch Kataplasmen zur Eiterung zu bringen, einen Zeitraum von 8, 10 bis 14 Tagen beansprucht. Um also schnelle Heilung herbeizuführen, sucht man so früh wie möglich nach einer fluctuirenden Stelle und schneidet in dieselbe ein, auch wenn sie von ganz geringer Dimension ist. Die Uebung im Diagnosticiren einer Fluctuation lässt sich durch häufiges Hineingreifen bei normalem Zustande erwerben. Der Arzt legt die eine Hand aussen unter den Unterkieferwinkel und drückt die Haut und das Zellgewebe, welches hier den Hals abschliesst, nach innen, um eine Stütze zu haben und gleitet mit der Spitze des Zeigefingers von oben nach abwärts an der geschwellten Partie vorüber. Die Palpation ist im weichen Gaumen zu beginnen; denn wenn auch der Kranke den Schmerz in die Kehlkopfgegend verlegt, so befindet sich doch meistens die Ursache des Schmerzes oben im weichen Gaumen. Haben sich die beiden gegen einander drückenden Zeigefinger an einer Stelle begegnet, die sich weicher als ihre Umgebung anfühlt, so kann man in diese Stelle gleich mit dem

spitzen Bistouri einstechen. Die Schnitte müssen genau in der Richtung des Arcusverlaufes geführt werden. Nach der Entleerung des Abscesses pflege ich gewöhnlich mit dem Finger in die Höhle hineinzugreifen, eine für die Patienten etwas unangenehme Procedur; man erlangt aber dadurch die Versicherung, Alles entleert zu haben. Bei dieser Gelegenheit nimmt man oft wahr, welche grosse Räume derartige Abscesse erfüllen.

Nicht jede phlegmonöse Entzündung führt aber, wie früher erwähnt, zur Eiterung. Vielmehr gelingt es oft, mit kalten Gargarismen, Adstringentien, Cauterisation die infiltrirte und schmerzhafte Angina zum Schwinden zu bringen. Bei empfindlichen Individuen gebe ich in das Gargarisma ziemlich grosse Dosen von Morphium, auf ein Pfund Gargarisma -Flüssigkeit 3 bis 6 Gran, wobei der Kranke darauf aufmerksam zu machen ist, dass er das Hinabschlucken der Flüssigkeit möglichst zu vermeiden habe. Zeigt die entzündliche Oberfläche kein verdächtiges Secret, so gebe ich gewöhnlich eine Drachme Tannin, ja selbst zwei auf ein Pfund Wasser. Das local aufgenommene Morphin behebt nach wenigen Stunden den Schmerz. Andere nehmen subcutane Injectionen vor, welche wohl denselben Zweck erreichen.

Die Angina kommt am häufigsten bei jugendlichen Individuen vor und verursacht nach oftmaliger Wiederkehr nicht selten Hypertrophie der Tonsillen. Da man jetzt die Ueberzeugung hat, dass die Hypertrophie der Tonsillen die Entwicklung der Lungen behindert, so ist die Pharyngoscopische Untersuchung schlecht aussehender Kinder nun allgemein geworden; es stellte sich dabei heraus, dass die bei Weitem grösste Zahl hypertrophirter Tonsillen schon den Kinderjahren angehört.

#### Der chronische Catarrh des Rachens.

§ 87. Es ist eine allgemein verbreitete Annahme, der chronische Rachencatarrh entstehe meistens durch häufiges Recidiviren des acuten; wir sind nur sehr selten in der Lage, die Richtigkeit dieser Annahme nachzuweisen.

Die häufigste Veranlassung des chronischen Catarrhs bilden immer wiederkehrende mechanische oder chemische Reize; so sind es bei Trinkern der Alkohol und die Kohlensäure, bei Rauchern theils die Hitze und das Nicotin, theils der Rauch und die continuirliche Saugbewegung, und bei Sprechern die forcirte Secretion der Schleimdrüschen, welche die chronisch-catarrhalische Entzündung bedingen. Auch der häufige Genuss stark gewürzter Speisen kann als aetiologisches Moment angeführt werden.

Der chronische Rachencatarrh fasst, wenn er ein genuiner und kein consecutiver ist, ein Erkranken der ganzen Schleimhaut des Rachens in sich; es erkrankt die hintere Rachenwand, die Uvula, es erkranken die beiden Arcus bis zum Zungengrunde, ja nicht selten erstreckt sich die Affection auch auf den Anfangstheil des Oesophagus; oder aber sie überspringt diesen und tritt an die Larynxschleimhaut.

Die Schleimhaut zeigt im Gegensatz zum acuten Catarrh eine geringere Schwellung und weniger intensive und ungleichmässige Röthung; meist zeigt sie sich von erweiterten venösen Gefässen durchzogen und besonders sieht man am weichen Gaumen und dem Arcus die intumescirten Follikel als gelbliche Höcker vorspringen oder geplatzt in kleine rundliche Ulcera verwandelt.

Von den Symptomen ist das auffalleudste die Klage des Patienten über Trockenheit und constantes Fremdgefähl im Halse, für welche aller-

dings die Inspection nicht immer einen Anhaltspunkt findet. Aber trotzdem man in den meisten Fällen Mühe hat, auch nur die geringste sichtbare Veränderung an den erkrankten Stellen nachzuweisen, so ist die anscheinend leichte Affection schon im Stande, empfindlichen Patienten

grosse Qualen zu bereiten.

wähnt werden.

Oft treten im Gefolge des chronischen Rachencatarrhs solche Relaxationen der Schleimhaut auf, dass das Zäpfchen trotz der energischesten Contraction der Levatores und des Azygos tief herabhängt und den Kehldeckel streift. Durch das fortwährende Emporschnellen der Uvula, welches als Reflexbewegung durch den auf sie hervorgebrachten Kitzel erfolgt, erleidet die Schleimhaut eine Zerrung, welche sich nach häufiger Wiederholung im Zeitraume von Jahren zu einer beträchtlichen Verlängerung heranbildet. Diese ist dann weder durch Touchiren noch durch Adstringentien zu beheben, und es muss die Uvula am besten mit meiner Guillotine in einem Rucke abgetrennt werden.

§ 88. Nur nach sehr langer Dauer der Schleimhautsucculenz kommt es zu Wucherungen des Papillarkörpers, zur gruppenweisen Entwicklung von Papillomen, welche am häufigsten an der seitlichen und hintern Fläche des Velums, in der Nische zwischen den Arcus, sowie rechts und links von denselben ihren Sitz haben; in der Mittellinie der hintern Rachenwand sah ich bisher noch nie Papillome entstehen. Dass ein länger andauernder Reiz in der Schleimhaut stellenweise das Auswachsen seines Papillarkörpers veranlasst, sehen wir auf nahezu allen Schleimhäuten; nachdem einmal das Papillom vorhanden, wirkt dieses selbst als neuer Reiz zur Hervorrufung neuer Wucherungen. Man ist im Stande, mit einem einzigen Griffe mittelst Scheere oder Schlinge einen solchen dichtgedrängten Haufen von Papillarzäpfehen, der das Neoplasma ausmacht, abzutrennen und so den Zustand des Patienten zu erleichtern. Erst nach Abtragung aller Papillome und nach entsprechender topischer Medication verschwinden die lästigen Symptome des Würgens und Kitzelns. Ein ganz eclatanter, das Gesagte bestätigender Fall soll hier in Kürze er-

Am 13. August 1873 kam, von Prof. Dittel gesendet, Hauptmann Procop zu mir mit der Angabe, seit 14. September 1872, an welchem Tage er einen Hühnerknochen geschluckt, an Schlingbeschwerden zu leiden. Prof. Dittel hatte ihm Schlundbougien von verschiedenstem Durchmesser ohne jedes Hinderniss eingeführt, konnte aber trotzdem zur Diagnose der Krankheitsursache nicht gelangen. Patient gab noch an, am dritten Tage nach Verschlucken des Knochens eine Pharyngitis bekommen und seit dieser Zeit alle Qualen des Rachenschmerzes, Trockenheit, Reizung etc. erduldet zu haben. Hierbei zeigte er mit dem Finger aussen am Halse deutlich die Stelle, wo er den Schmerz empfinde und das Schlinghinderniss befindlich glaube. Die pharyngoscopische Untersuchung zeigte den Rachen allenthalben injicirt, nahezu bläulichroth, mit reichlichem Secret belegt, jedoch nirgends eine Schwellung oder Ulceration. Die Inspection mit dem Laryngoscop ergab in der Tiefe des Pharynx, der Epiglottis gegenüber, auf der rechten Seite einen bohnengrossen Tumor. Im ersten Momente glaubte ich, der Tumor bedecke den verschluckten Knochen, und es werde mir durch Eröffnung desselben gelingen, ein abgekapseltes Stück Knochen zu entfernen. Bei der Sondirung aber erwies sich die Stelle nicht als resistent, vielmehr gab der Tumor immer dem Drucke nach. Nun ging ich mit meiner, der Fläche nach gekrümmten Guillotine ein und beförderte die Geschwulst

heraus, die sich schon bei der macroscopischen Besichtigung als Papillom herausstellte. Patient gebrauchte etwas Eiswasser zur Stillung der, wenn auch unbedeutenden Blutung und versuchte am nächsten Tage, sobald der von der Operation herrührende, örtliche Schmerz verschwunden war, Fleisch zu essen, was ihm denn auch vollständig gelang. Patient, der in seiner Ernährung so herabgekommen war, dass man ihn aus dem Militärverbande entlassen hatte, erholte sich nun wieder und reiste nach einigen Tagen ab.

Es ist beinahe unerklärlich, wie eine Neubildung, die noch im Niveau des Kehlkopfs ihren Sitz hatte, ein so unüberwindbares Schlinghinderniss verursachen konnte. Ich kann nur annehmen, dass durch die Neubildung die Coordinationsbewegungen während des Schlingactes gestört und dadurch ein Eindringen von Flüssigkeiten und Speiseresten in den Larynx beeinträchtigt war, so dass seit Jahren eine Art Schlingfeigheit, wenn man so sagen darf, das eigentliche Schlinghinderniss bildete.

Einen zweiten Fall, wo dem Nichtschlingenkönnen ebenfalls eine subjective Vorstellung zu Grunde lag, will ich hier anreihen. Es wurde mir ein Knabe von 10 Jahren gebracht, welcher nach der mit Mühe vom Vater erlangten Anamnese vor einem Jahre entweder einen zu grossen Bissen oder einen fremden Körper geschluckt und seit dem damals eingetretenen Suffocationsanfalle nichts Festes mehr gegessen hatte. Ich liess den Knaben Wasser schlingen und konnte dabei kein Schlinghinderniss wahrnehmen. Bei der Inspection zeigte sich weder im Pharynx noch im Larynx etwas Abnormes. Meine Frage, ob er etwa eine ätzende Flüssigkeit getrunken, wurde verneint. — Ich liess mir eine Fleischspeise zurechtlegen, um unmittelbar nach dem Eingriff den Patienten zum Essen zu verhalten, nahm eine dicke Schlundbougie und führte sie ohne Hinderniss ein. Hierauf animirte ich den Knaben zu essen, ihm versichernd, dass nun der Weg offen sei. Er ass auch und war von seiner Einbildung — denn eine solche war das Hinderniss gewesen — geheilt.

Bei Erwachsenen, hochgradig Anämischen, bei hysterischen Frauen habe ich solche angebliche Schlinghindernisse oft behandelt und mit bestem Erfolge. Meistens genügt die Einführung einer Bougie oder die Ermuthigung der Kranken von Seiten des Arztes, um schon nach dem ersten Besuche die Patienten zum Essen zu bringen.

§ 89. Es kann aber auch sein, dass ungenügende Contraction der Schlundmuskeln die Schlingbewegung verhindert, ohne dass dabei eine Strictur oder Dilatation nachzuweisen wäre. In leichteren Fällen dieser Art gebe ich Nux vomica in Tincturform 20 bis 30 Tropfen p. die. Bei schwereren Fällen greife ich direct zum Strychnin und gebe salzsaures Strychnin 1 Gran auf 2 Drachmen Alkohol, 3 mal 10 Tropfen pro die.

Bei nachweisbaren, länger andauernden Paresen des Oesophagus bediene ich mich zur Heilung der elektrischen Schlundbougie. Es ist eine gewöhnliche, englische Bougie, in deren Verlaufe zwei gut isolirte Kupferdrähte sich befinden, die an ihren Enden mit zwei zu Tage tretenden Silberplättchen versehen sind, welche einen Zwischenraum von 8 bis 10 Centimeter zwischen sich fassen. An dem obern Ende, wo die beiden Drähte durch eine Holzplatte durchgeführt sind, werden die Schnüre befestigt, durch welche die Bougie mit dem electrischen Apparate in Verbindung gebracht wird. Da der Kranke das Verweilen der Bougie im Innern nicht lange erträgt, so muss durch einen Fingerdruck

die die Bougie führende Hand die Verbindung hergestellt, und die erforderliche Raschheit in der Manipulation erzielt werden.

#### Behandlung.

§ 90. Die Behandlung des chronischen Rachencatarrhs hat neben Berücksichtigung etwaiger Primärleiden vor Allem die Abhaltung schädlicher Einflüsse, wie sie in Form localer Reize z. B. durch übermässiges Tabakrauchen, Spirituosengenuss u. s. w. gegeben sind, zu beobachten. Zur Behandlung werden dann Gurgelwässer von Salmiak, Alaun, Tannin, schwefelsaurem Zink verwendet, von denen jedoch im Allgemeinen zu bemerken ist, dass der Kranke beim Gurgeln durchwegs nur den weichen Gaumen, die Arcus und Tonsillen mit der betreffenden Flüssigkeit bespült, während die erkrankten Partien der hintern Rachenwand nur schwierig und erst nach längerer Einübung des Kranken damit in Berührung kommen. Zweckmässig lassen sich daher in dieser Richtung Inhalationen adstringirender Flüssigkeiten verwenden, deren Bedeutung für diesen Zweck von Waldenburg\*) und Lewin\*\*) hervorgehoben wird. Als Inhalationsflüssigkeit verwendet man: Alaun (gr. II-III pro unc. I aq. dest.), Tannin (gr. IV-X pro unc. I aq. dest.), Ferr. sesquichl. (gr. I-II pro unc. aq. dest.). In hartnäckigen Fällen empfehlen sich Pinselungen mit Höllensteinlösung (Nitr. arg. scrup. I — drachm. 1/2 pro unc. I aq. dest.), oder wie Lewin angegeben mit Lugol'scher Lösung oder Jodtinktur, während die stärker hypertrophirten Partien der Schleimhaut mit dem Lapisstifte zu betupfen sind und bei inveterirten Fällen mit besonders starker Schleimhauthypertrophie eine oberflächliche Cauterisation der ganzen Fläche mit Lapis in Substanz sich von günstiger Wirkung erweist

## Pharyngitis granulosa.

§ 91. Ueber diese Erkrankung ist viel Falsches gesagt und geglaubt worden; schon die Bezeichnung Pharyngitis granulosa ist eine unrichtige und schlecht gewählte; denn, was man gemeiniglich unter derselben versteht, gehört nicht in die Rubrik Pharyngitis. Die Pharyngitis granulosa wurde von einzelnen Autoren als Hypertrophie der hinteren Pharynxwand beschrieben, wozu sich dieselben durch die erhabenen Punkte, die auf der Schleimhaut sichtbar sind, bestimmen liessen; Andere verlegten diese partielle Hypertrophie ausschliesslich auf die Umgebung der erkrankten Follikel und bezeichneten aus diesem Grunde die Affection als Pharyngitis follicularis. Meine seit Jahren gesammelten Erfahrungen ergeben aber, dass gerade bei sehr magerer Schleimhaut diese Granulationen am häufigsten vorkommen. Den Deutungen, welche z. B. in jüngster Zeit wieder Michel\*) in Köln den hier besprochenen Erscheinungen gibt, lässt sich entgegenstellen, dass wir für eine so sich darstellende Schleimhaut-Hypertrophie kein Analogon haben. Bei einer nach Syphilis, häufigem Catarrh, Entzündungen, Typhus, in der Schleimhaut auftretenden Wucherung ist erstere in allen sie constituirenden Theilen wirklich und bleibend verdickt; es kommt dabei auf ein gewisses Raummaass eine bestimmte Vermehrung des sub-

<sup>\*)</sup> Waldenburg, die locale Behandl. d. Krankh. d. Athmungsorg. etc. Berlin 1872.

\*\*) Lewin, Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes und der angrenzenden Organe, Berlin 1863.

\*) Michel, über den chronischen Rachencatarrh und dessen Heilung durch die

Galvanocaustik. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie II. Bd. 2. Heft.

mucösen Gewebes, massige Anhäufung des Bindegewebes, stärkere Gefässinjection, und dem entspricht auch eine feste, derbe Schicht von Epithel. Die Kriterien der genuinen Hypertrophie der Schleimhaut lassen sich also dahin zusammenfassen, dass alle constituirenden Elemente derselben vermehrt sind, dass sie um ein Bedeutendes verdickt ist und dass im normalen Zustand schmächtige Falten ein höckeriges und wulstiges Aussehen bekommen. Dabei habe ich ein eigentliches Verschwinden dieser Zustände, etwa ein spontanes Schrumpfen der hypertrophirten Schleimhaut nie Gegenüber diesem durch das Mikroscop beobachtet. festgestellten Charakter der wahren Hypertrophie stellt sich die Pharyngitis granulosa entschieden nicht als Hypertrophie heraus, sondern ist vielmehr als ein stellenweises Erkranken des Epithels zu bezeichnen. Die Epithelschichte, welche den ganzen Verdauungstract auskleidet, besteht in ihrer obersten Lage (wie es jeder microscopische Durchschnitt, auch wenn das Präparat nicht gefärbt ist, zeigt) aus einer gelblichen, im Vergleiche zu den unter ihr liegenden noch succulentern runden Epithel-Zellen, aus mehr trockenen und abgeplatteten Zellen, aus einer derben Hornschichte. An den Stellen nun, wo bei der sogenannten Pharyngitis granulosa die Granulationen sitzen, fehlt die eben erwähnte Hornschichte, so dass wegen Mangels der schützenden Decke eine grössere Empfindlichkeit auftritt, welche, wenn mässigen Grades, den Kranken zur Klage über Trockenheit, Kratzen im Halse etc. veranlasst, bei grösserer Intensität aber bedeutenden Schmerz verursacht. Eine wie mit dem Locheisen herausgehobene derartige rothe Granulation zeigt nichts, als aufgequollene, nahezu rundliche, ziemlich grosse und deutliche Epithelialzellen.

Die Pharyngitis granulosa kommt in der Regel bei Individuen mit sehr zarter, magerer Schleimhaut vor; doch habe ich in Fällen, wo eine besondere Schädlichkeit, wie übermässiger Genuss scharfer Getränke und Speisen und namentlich starken Tabaks als Ursache der Erkrankung constatirt werden konnte, dieselbe auch bei wohlgenährten, kräftigen Individuen mit saftiger Schleimhaut angetroffen. Zu diesen ätiologischen Momenten gehört noch das Erschöpftsein der Speichel- und der Schleimsecretion, wie dies insbesondere durch übermässiges Sprechen bei Rednern, Schauspielern, Sängern und am häufigsten bei schlecht ernährten geschwätzigen Frauen vorkommt. Treffen derartige Schädlichkeiten eine magere, blasse Schleimhaut, so vermögen sie natürlich schon bei viel

geringerer Intensität solche Krankheitszustände hervorzurufen.

Ich kann nicht umhin, eine von mir jahrelang bei Pharyngitis granulosa gemachte Erfahrung hier zu erwähnen. Diese Granulationen, nach meinem Dafürhalten Epithel-Wucherungen und Abschürfungen, kommen nicht immer nur in der Mitte des Pharynx vor, sondern auch rechts und links neben den Falten des Arcus palati, indem sie theils der Falte entlang nach unten und oben hin sich erstrecken, theils auf die Falte selbst übergehen, so dass man statt einer runden Granulation eine längliche, rothe, excoriirte Stelle sieht, die oft eine Zeitlang vertieft ist, später aber auch erhaben über das Niveau der übrigen Schleimhaut hervorragt. Es ist dies keine besondere Krankheit, sondern nur eine Modification der bereits besprochenen Erscheinungen. Was sie uns erwähnenswerth erscheinen lässt, ist der Umstand, dass an diesen excoriirten Stellen manchmal eine Hyperästhesie auftritt, welche den Patienten und den Arzt zur Verzweiflung bringt. Wahrscheinlich werden, wie ich schon oben andeutete, wegen Blosslegens der subepithelialen Schichte durch die Respiration und Deglutition Nervenenden gereizt; schon der

Schleim und Speichel des Mundes scheint als constanter Reiz zu wirken, da auch Patienten, die sich ruhig verhalten, fortwährend über Schmerz klagen.

## Behandlung.

§ 92. Was die Behandlung der Pharyngitis granulosa betrifft, so hat die bisherige Art derselben in den meisten Fällen mehr geschadet, als genützt, indem durch die unbedachte Cauterisation der ganzen hintern Pharynxwand noch die einzelnen gesunden, von schützendem Epithel bedeckten Zwischenpartien allmälig zu Grunde gehen, so dass die Kranken statt einer Pharyng. granulosa, d. h. statt des Rachenreizes an einzelnen beschränkten Stellen eine wirkliche Pharyngitis bekommen. Eine solche alle Theile treffende Cauterisation ist nur ausnahmsweise zulässig, nämlich wo die Erkrankung üppig genährte Individuen mit succulenter Schleimhaut betrifft, und die Granula dichtgedrängt nebeneinander stehen; in solchen Fällen wird diese Wucherung und Lockerung des Epithels mit den an diesen Stellen ectatischen Gefässen wieder zur Norm zurückgeführt, die Auflockerung wird durch den, wenn auch nur schwachen Schorf wieder derber, fester, und die Gefässe verengern sich wahrscheinlich unter den wieder normal gewordenen Druckverhältnissen. Hat man es dagegen, wie in den weitaus meisten Fällen mit schlecht genährten Individuen und demgemäss mit einer magern, blassen Schleimhaut zu thun, so betrachten wir es als unabweislich neben der Berücksichtigung besserer Ernährung, die isolirt stehenden Granulationen einzeln zu cauterisiren. Michel in Cöln bringt jede einzelne dieser erhabenen Stellen durch Betupfen mit dem Galvanocauter zum Schrumpfen und erzielte damit vollständige Heilung. Ich bediene mich in einfacherer Weise dazu eines sehr scharf zugespitzten Lapisstiftes; bei trockener Schleimhaut lasse man den Mund eine Zeitlang nicht schliessen, nur um ein Verwischen des etwa überschüssigen Höllensteins zu verhüten. Es ist etwas schwierig, diese Procedur bei jedem Kranken durchzuführen, aber im Verhältniss zu allen übrigen bisher bekannten Mitteln die erwiesen nützlichste. Einige Zeit versuchte ich es mit kristallisirter Chromsäure; allein der von allen Patienten perhorrescirte höchst unangnehme Geschmack und das sehr leichte Zerfliessen dieser Substanz liessen mich wieder davon abkommen.

Einen weiteren Versuch machte ich mit in Form gekneteter Carbolsäure in der Weise, dass Carbolsäure in Verbindung mit Butyrum de cacao und Amylum zu einer dem Zweck entsprechenden Stange geformt wurde. Allein dieser Versuch entsprach auch nicht meinen Erwartungen, indem in der ersten Zeit diese Masse zu weich ist und sobald sie trockner und damit widerstandsfähiger geworden ist, sich die Carbolsäure ver-

flüchtigt hat.

Fernerhin besteht noch eine Methode der Behandlung dieses Zustandes darin, dass ich mittelst einer kleinen Scheere oder bequemer mittelst der Wintrich'schen schneidenden Kugelpincette den mittlern erhabenen Theil der Granulation abtrage. Die betreffenden Stellen bluten etwas, der Schmerz ist kein grösserer als bei der Aetzung; wenigstens gaben ausdrücklich darüber befragte Kranke, bei denen beide Methoden in Anwendung kamen, für beide die gleiche Schmerzempfindung an. Die Vernarbung ist eine sehr rasche und die Methode daher empfehlenswerth, jedoch eben nur dem anzurathen, der neben dem erforderlichen Instrument auch die nöthige Uebung besitzt. Was nun die früher er-

wähnte Neuralgia pharyngea betrifft, so ist dieselbe keineswegs leicht zu beseitigen. Manchmal habe ich sie durch locale Anwendung von Anästheticis oder durch beschränkte Aetzungen behoben Am verlässlichsten wirken jedoch warme Bähungen; der Kranke muss entweder warme Milch oder warmen Thee 60- bis 80- und 100mal während des Tages auf die excoriirten Stellen hinbringen, ein freilich für beschäftigte Männer schwierig ausführbares Verfahren. Ist die Excoriation Begleitungserscheinung einer allgemeinen Ernährungsstörung, so wird sie am sichersten durch eine systematische Milchkur zum Schwinden gebracht.

§ 93. Der Pharyngitis granulosa ist ein Zustand ähnlich, der bei Sängern, Rednern, Schauspielern, Predigern im Rachen häufig vorkommt, nämlich eine habituelle Congestion in der Schleimhaut des Rachendaches. Bei den meisten Menschen findet sich bei der rhinoscopischen Untersuchung der oberste Theil des Oesophagus, also die untere Bekleidung des Clivus, gerade so aussehend, wie die Schleimhaut der Choanen und der hinteren Rachenwand; nur bei solchen Individuen, durch deren Beruf häufig forcirte, tönende Schwingungen im Rachenraum nothwendig werden, kommt es, wenn die Schallwellen-Reflexion unrichtig geschieht, zu solchen entzündlichen Erscheinungen. Es scheint namentlich der unrichtige Gebrauch des Gaumensegels zu sein, der bei empfindlicheren und zarten Sängerinnen oft diese Erkrankung veranlasst. Es genügte bei einer Sängerin, welche nach vierwöchentlicher absoluter Ruhe vollkommen geheilt war, ein einmaliges (unrichtiges) Singen, um die Congestivzustände im Rachendache wieder hervorzurufen. Ich behandelte derartige Kranke mit Aetzungen von Nitras argenti in Substanz, in der Vorstellung, die etwa relaxirte Schleimhaut dadurch zur Contraction zu bringen und die Empfindlichkeit herabzusetzen. Es zeigte sich aber, dass ein einfacher Aetzschorf von Nitr. arg., der an einer beweglichen Stelle des Pharynx oder Larynx 2 höchstens 3 Tage sichtbar ist, in der Schleimhaut des Rachendaches ebenso viele Wochen sichtbar bleibt, dass also hier der Stoffwechsel wenig lebhaft, die Reaction eine träge und daher mit der Aetzung nicht viel geleistet ist. Diese Irritationen sind eben nur durch wochenlanges Vermeiden der Schädlichkeit (Singen) heilbar. Dauern dieselben an oder wiederholen sie sich fortwährend, so kommt es allmälig zu einer nachweisbaren Hypertrophie, die bei der rhinoscopischen Untersuchung folgende Charaktere zeigt. Die Muscheln erscheinen grauweiss und gequollen, so dass die Nasengänge nur mehr das Aussehen sehr kleiner Oeffnungen haben. Das Rachendach zeigt oberhalb der Choanengäuge, sowie seitlich, rechts und links, neben und in der Rosenmüller' schen Grube theils Vertiefungen und Lücken, theils mächtige Hervorragungen, zapfenartige Verlängerungen von derber Consistenz. Diese Wucherungen stehen entweder vereinzelt oder sie vereinigen sich zu einem mächtigen, Granulationshaufen und ragen fingerförmig von oben nach unten, wie die Zapfen einer Stalaktitenhöhle. Während im normalen Zustande die Umwandungen der Tubenwülste ziemlich glatt und eben sind, finden sich in den hier beschriebenen Fällen allenthalben Granulationen an denselben.

Aehnliche Granulationen und Vertiefungen, wie die besprochenen, sind auch schon früher von Ohrenärzten bemerkt und von denselben als durch ausgefallene Follikeln bedingt, beschrieben worden. Kleine Leisten und Vertiefungen zwischen der horizontalen Fläche des Rachendaches und der perpendiculär abfallenden hinteren Pharynxwand kommen, als noch im Bereiche des Normalen liegend, häufig zur Beobachtung.

Bei der schweren Zugänglichkeit des Rachendaches und der daraus resultirenden Ungunst der Situation ist eine locale Therapie kaum durchzuführen. Nur bei einigen wenigen, sehr anstelligen Kranken habe ich es dahin gebracht, dass selbe Emulsionen, Mucilaginosa und Paregorica in der Form eines warmen, schleimigen Thee-Absudes gebrauchten und zwar derart, dass der Patient durch Zurückneigen des Kopfes die in den Rachen geschüttete Flüssigkeit in den Nasenrachenraum gelangen lässt, ein Kunststück, das eben nur gelingt, wenn man sich darauf einübt.

8. 94. Hier wollen wir noch jene Hypertrophie besprechen, die bei Kindern, welche viel an Nasencatarrh gelitten, zur Beobachtung kommt. Habituelle Impermeabilität der Nase veranlasst nämlich bei Kindern ein Intumesciren der Schleimhaut und consecutive Granulationswucherungen ım Rachen. Diese verbreiten sich allmälich, wie wir dies oben beschrieben, auch auf die Tubenwülste und bedingen, wie auch Michel in seiner Abhandlung über chronischen Rachencatarrh mittheilt, nicht selten Taub-Von einem Operiren dieser Wucherungen habe ich bis jetzt wenig Erfolg gesehen. Sie entwickeln sich meistens vom 5. bis zum 15. Lebensjahre, werden in der Regel von den Aerzten während dieser Entwicklungszeit wenig beachtet und sind dann bleibend fürs ganze Leben. Wenn durch diese Erkrankung einmal eine Verengerung der Tubenmündungen zur Thatsache geworden ist, kann freilich kein noch so geschickt ge-machter Eingriff das allmälich verloren gegangene Gehör wieder herstellen. Es sollen also habituelle Verschnupfungen der Nase bei Kindern mit Aufmerksamkeit verfolgt und alle Mittel zu deren Behebung aufgeboten werden.

Leidet das Gehör auch manchmal nicht unter der erwähnten Verdickung der Schleimhaut, so kann die Intumescenz der letzteren in Verbindung mit der ungenügenden Permeabilität der Nasengänge Motilitätsstörungen am Palatum molle hervorrufen, wodurch das näselnde Sprechen bedingt wird. Die Impermeabilität der Nasengänge lässt sich übrigens oft schon an der Form des Gesichts erkennen. Da nämlich die Kranken gezwungen sind Tag und Nacht zur Ermöglichung der Respiration den Mund offen zu halten, so nimmt das Gesicht allmälig eine gewisse Deformität an, welche darin besteht, dass der Oberkiefer mehr nach vorne gestreckt, der Unterkiefer zurückgezogen ist. Die Kranken bekommen dadurch einen etwas stupiden Gesichtsausdruck.

So weit unsere rhinoscopischen Erfahrungen reichen, ist hereditäre Anlage in erster Linie als ursächlicher Moment bei der Entwickelung der Granulationen in der Schleimhaut des Nasenrachenraums anzuführen. Ein habituell gewordener, oft eitriger, Nasenrachenkatarrh syphilitischen Ursprungs geht in manchen Fällen nachweisbar von Vater auf Sohn über, entweder bei der Zeugung, oder was viel wahrscheinlicher ist, durch directe Uebertragung. In Folge dessen wird der Enkel mit sogenannter scrophulöser Rhinitis behaftet.— er leidet an häufig wiederkehrenden Nasenkatarrhen, zeitweiliger Impermeabilität der Nasengänge etc. und nach und nach bilden sich oft Verdichtungen und Wucherungen im Nasenrachenraume.

In jüngster Zeit hat Wilhelm Meyer<sup>1</sup>) in Kopenhagen eine ausserordentlich belehrende Arbeit über diese Wucherungen geliefert unter dem Titel "Adenoide Vegetationen in der Nasenrachenhöhle." Wie er mit seiner Benennung ausdrücken will, hält er sie für Hyperplasien

<sup>1)</sup> Archiv für Ohrenheilkunde I. Bd. IV. Hft. 1873. II. Bd. III. Hft. IV. Hft. 1874.

des adenoiden Gewebes, welches sich normaliter im Nasenrachenraume, theils an bestimmten Stellen wie an dem oberen Theile der hinteren Rachenwand als sogenannte Tonsilla pharyngea, theils unregelmässig angeordnet, vorfindet. Gegen 40 verschiedene Geschwülste der Nasenrachenhöhle, die er microscopisch untersuchte, zeigten sämmtlich den Bau des adenoiden Gewebes.

Als Ohrenarzt wurde Meyer zuerst auf diese Wucherungen aufmerksam durch Störungen, welche sie im Hörvermögen veranlassten. Bald aber gewahrte er auch die Veränderungen, welche die Aussprache durch dieselben erlitt. Im Gauzen beobachtete er 175 Fälle von "adenoiden Vegetationen"; von diesen waren 130 mit Gehörleiden verbunden und

zwar mit einfachen oder eitrigen Mittelohrentzündungen.

Meyer fand, dass die Vegetationen eine häufige Ursache der näselnden oder wie er sie nehnt, "todten" Aussprache seien. Unter 2000 Schulkindern in Kopenhagen und 700 in London hatten 33 (circa 1%) eine näselnde Aussprache: bei all diesen ergab die Untersuchung die Gegenwart adenoider Vegetationen. Da letztere aber schon von bedeutender Grösse sein müssen, um die Aussprache zu beeinträchtigen, glaubt Meyer, dass ihr Vorkommen noch weit häufiger ist.

Wir führen hier zwei Fälle aus unserem Ambulatorium an, bei welchen weder Störungen des Gehöres noch in der Aussprache vorhanden waren. Die Bilder wurden rhinoscopisch durch Hrn. Dr. Heitzmann

aufgenommen.

Fig. 39.

Fig. 39 zeigt eine Geschwulst von ungefähr anderthalb Cm. Breite und ½. Cm. Höhe vom Rachendache nach abwärts ragend. Consistenz ziemlich weich. Die Oberfläche uneben, höckerig. Zu beiden Seiten oberhalb der Tubenmündungen befinden sich Granulationen. Der betreffende Patient, 35 Jahr alt, Schneider, hatte im Jahre 1864 einen harten Schanker, im Jahre darauf stellten sich catarrhalische Beschwerden in der Nase ein, die bald auf den Rachen

übergingen und seit der Zeit mit abwechselnder Intensität angedauert haben. Zu wiederholten Malen waren seine Nasengänge undurchgängig, so dass er gezwungen war, durch den Mund zu athmen; gegenwärtig sind sie nicht verstopft. Die Wucherungen werden, seit Patient unser

Fig. 40.

Ambulatorium besucht (seit anderthalb Monaten) jeden zweiten Tag mit Nitras Argenti geätzt. Die Aetzung geschiebt auf rhinoscopischem Wege mit einer gewöhnlichen Silbersonde, deren eines Ende entsprechend gekrümmt und mit dem Medicamente bewaffnet wird. Die Geschwülste sind schon über die Hälfte kleiner geworden.

Fig. 40 zeigt Wucherungen bei einer 27jährigen Handarbeiterin, die zapfenformig vom Rachendache herabhängen.

förmig vom Rachendache herabhängen. Patientin leidet schon seit Jahren an Nasenrachencatarrh. Dieselben wurden mit einer Stahldraht-Schlinge abgetragen. Wucherungen wie obige lassen sich ebenso rasch entfernen mit der

Choanen-Zange (Fig. 36, Seite 98).

Meyer gibt ein Instrument an, mit welchem er die adenoiden Vegetationen an der oberen und hinteren Wand des Nasenrachenraumes entfernt. Es besteht aus einem ovalen Ringe an einem langen, unbiegsamen Stiele befestigt. Der Ring ist am oberen Rande scharf, am hinteren stumpf abgerundet. Das Instrument wird durch den unteren Nasengang eingeführt, der scharfe Rand des Ringes gegen die Geschwulst gekehrt und letztere dann abgetragen, während gleichzeitig der Zeigefinger der einen Hand durch den Mund in die Nasenrachenhöhle geführt wird, um die Manipulation mit dem Instrumente zu unterstützen.

## Der Retropharyngealabscess.

§ 95. Unter dem Retropharyngealabscess versteht man eine Eiteransammlung zwischen Wirbelsäule und hinterer Pharynxwand, während andererseits auch in den Wandungen des Schlundkopfes selbst sich Abscesse finden können, in Folge von Verletzungen, anwesenden Fremdkörpern u. s. w. Die Retropharyngealabscesse können sich primär in Folge hier localisirter phlegmonöser Entzündungen entwickeln, häufiger treten sie in Form von Congestionsabscessen auf und haben dann ihren Ursprung in Erkrankungen benachbarter Knochen meist in Caries der obern Halswirbel oder der Schädelbasis. Diese Form des Abscesses hat eine wesentlich schlimmere Bedeutung, als die genuin entstandenen; die Gefahren liegen ausser in der Erkrankung der primär ergriffenen Theile in den möglichen Eitersenkungen, indem der hinter der Rachenwand befindliche Eiter zwischen den tieferen Halsmuskelschichten nach unten dringen, Perforationen des Oesophagus und der Trachea erzeugen oder in den Mediastinalraum durchbrechen kann. Aber auch da, wo die Abscesse circumscript sind und aus Entzündung des Bindegewebes hervorgehen, verdienen sie der Oertlichkeit wegen besondere Beachtung, insofern auch bei günstigem aber unerwartetem Aufbruch des Abscesses sich der Eiter leicht in die Trachea entleeren und Erstickungsgefahr bedingen kann. Nur in seltenen Fällen erreicht der Retropharyngealabscess eine bedeutende Grösse und erwähnt Bardeleben in dieser Bezeichnung einen von Priou (Acad. de méd. 1836) beobachteten Pharynxabscess von ganz abnormer Entwicklung.

Die durch den Abscess bedingten Symptome bestehen in den vorausgehenden Erscheinungen einer phlegmonösen Entzündung, Gefühl von Spannung und Schmerz im Halse, wozu sich bei reizbaren und jugendlichen Individuen auch fieberhafte Erscheinungen gesellen, oder aber es sind die schweren Symptome einer Erkrankung der Halswirbel voraus-

gegangen.

Je nach der Grösse der gebildeten Eitermenge wölbt sich nun die hintere Rachenwand mehr oder weniger vor, und durch die Oertlichkeit bedingt entstehen dann die weiteren Symptome, Schlingbeschwerden, Athemnoth, die sich selbst bis zu Erstickungsanfällen steigern kann.

Durch die manuelle Untersuchung ist man in den meisten Fällen im Stande, den vorhandenen Abscess zu constatiren, indem der eingeführte Finger im Verlauf der hintern Rachenwand auf eine mehr oder weniger deutlich fluctuirende Geschwulst trifft, und ist daher in allen Fällen, wo die oben erwähnten Symptome bestehen, eine derartige Untersuchung des Schlundes vorzunehmen. Das blosse Hinabdrücken der Zunge

mit Spatel oder Finger genügt zur Diagnose nicht, da der Abscess oft seinen Sitz im tiefsten Theile des Schlundkopfes hat, ja es kommt vor, dass er hier bei nicht sorgfältiger Untersuchung selbst dem zufühlenden Finger entgeht. Es kommen häufig genug Kranke mit hochgradigen Schling- und Athembeschwerden zur laryngoscopischen Untersuchung, bei denen erst das Laryngoscop als Ursache ihrer Beschwerden einen tiefsitzenden Pharynxabscess nachweist. Die laryngoscopische Untersuchung gewährt daher die grösste Sicherheit in der Diagnose der Pharynxabscesse, insofern wir uns mittelst dieser Methode durch Sondiren auch über die Consistenzverhältnisse der sichtbaren Geschwulst zu orientiren vermögen.

Bei der Behandlung wird es sich um möglichst frühzeitige Eröffnung des Abscesses handeln. Denn wenn auch in den meisten Fällen dieser Aufbruch im Schlundkopfe selbst erfolgt, so wird man den erwähnten Gefahren gegenüber denselben nicht abwarten dürfen, sondern eben möglichst frühzeitig zur künstlichen Eröffnung schreiten. Der zu diesem Zwecke empfohlene zugespitzte Fingernagel oder ein Löffelstiel

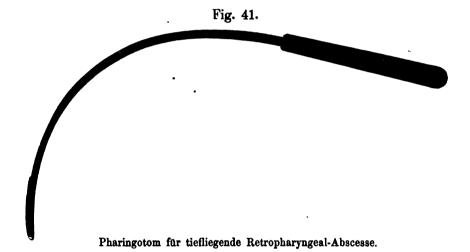

dürften höchstens dort ausreichen, wo die Wandung des Abscesses fast spontan vom Eiter durchbrochen ist, während man bei früherer Eröffnung zum Messer greifen muss. Liegt der Abscess noch oberhalb des Zungengrundes, so genügt dazu wie bei Tonsillarabscessen ein gewöhnliches Spitzbistouri; hat er dagegen seinen Sitz wie gewöhnlich im tiefern Theil des Schlundkopfes, so ist ein besonderes Instrument erforderlich. Ich construirte zu diesem Zwecke das in untenstehender Figur 39 abgebildete Pharyngotom, welches aus einem mit Holzgriff versehenen Stahlstabe besteht, der sich an seinem Ende zu einem mit der leicht convexen Schneide nach aussen gerichteten Messerchen verjüngt. Die Krümmung des Stahlstabes stellt nicht wie bei den im Larynx verwendeten Instrumenten eine abgerundete Winkelbiegung dar, sondern bildet zum speciellen Zweck der Erreichung der hintern Schlundwand ein Kreissegment und zwar nahezu einen Halbkreis. Durch eine weiche Kautschukröhre, die sich mittelst des Fingers leicht vor- und zurückschieben lässt, ist das Messer gedeckt, um dem etwa Ungeübten das

Eingehen ohne Verletzung anderer Theile zu ermöglichen. Die Anwendung des Pharyngotoms besteht nun leicht ersichtlich darin, dass man unter Leitung des Kehlkopfspiegels dasselbe so tief einführt, dass die Messerschneide unterhalb des Abscesses steht, falls man mit gedeckter Klinge eingegangen, wird nur die Kautschukröhre zurückgeschoben und unter Anpressen der Schneide gegen die vorgewölbte Schlundwand in bogenförmigem Zuge nach oben geschnitten. Sobald der Schnitt ausreichend geführt ist, und man mit dem Instrumente wieder herausgehen will, beobachte man dabei immer die Regel, die insbesondere auch beim Herausgehen mit Instrumenten aus der Larynxhöhle festzuhalten ist, dass man das Instrument fest gegen den Zungengrund andrückt und in der bogenförmigen Linie des Zungenverlaufes herausgeht; ist man mit gedecktem Messer eingegangen, so kann man beim Herausgehen die Deckung wieder vorschieben und ist dann um so sicherer bei eintretender Reaction vor dem Verletzen geschützt.

## Diphtheritis und Croup.

#### Anatomische Charactere.

§ 96. Seit Bretonneau durch seine Arbeit über Diphtheritis die Aufmerksamkeit der Aerzte auf diese Erkrankungsform gelenkt, haben sich von Jahr zu Jahr Beobachtungen auf Beobachtungen gehäuft, haben Anatomen und Kliniker sich in gleicher Weise bemüht, Erscheinung und Wesen dieses Krankheitsprocesses festzustellen. Aber trotz dieser Bemühungen, trotz der werthvollen Resultate, welche durch jene Forschungen zu Tage gefördert wurden, blieb die Diphtheritis bis in die jüngste Zeit Gegenstand mannigfacher und tiefgehender Streitfragen. Während man einerseits Prozesse, die nur Theilerscheinungen der diphtheritischen Erkrankung darstellten, als wesentlich Verschiedenes von ihr trennte, wurden andererseits wieder Erkrankungen der Mund- und Nasenhöhle, die nur in der Form gewisse Aehnlichkeiten mit der Diphtheritis hatten, unter diese von Bretonneau allerdings nicht besonders glücklich gewählte Bezeichnung rubricirt, sowie ferner Erscheinungen als charakteristische Momente gedeutet wurden, die mittelbare Consequenzen des Prozesses sind.

Von einem spezielleren Eingehen auf derartige Anschauungen können wir um so eher absehen, als neuere Forschungen im Grossen und Ganzen das Irrthümliche in dieser Beziehung eliminiren und den Cardinalpunkt der Streitfrage in der Diphtheritislehre heutigen Tages ihr Verhältniss zu jener Erkrankungsform bildet, die wir mit dem Namen des

Croup bezeichnen.

Gehen wir nun, um unsern Standpunkt in dieser Frage zu charakterisiren, von der durch den Croup bedingten Veränderung der Schleimhaut aus, so wird diese von den Pathologen allgemein dahin definirt, dass neben den Erscheinungen der gewöhnlichen Entzündung sich ein Exsudat findet, welches in Form einer mehr oder weniger derben, elastischen, in ihren Eigenschaften den geronnenen Eiweisskörpern gleichenden Membran einen Ueberzug der betreffenden Schleimhaut bildet. Die Beobachter nun, welche diese Form der Entzündung von der zu besprechenden diphtheritischen als einen wesentlich verschiedenen Prozess trennen, stützen sich bis in die jüngste Zeit auf die behauptete pathologisch-anatomische Differenz, dass die Diphtheritis ein dem croupösen

ähnliches Exsudat, anstatt wie der Croup auf die Schleimhautsläche in's Schleimhautgewebe selbst setze, so dass, wenn man die diphtheritische Membran abziehe, man immer Theile des unterliegenden Gewebes selbst mit entferne und daher eine blutende Stelle erzeuge, während sich bei Croup diese Auflagerung leicht ablöse und die unterliegende Schleimhaut

intact oder höchstens hyperämisch sei.

Diese ursprünglich von Virchow 1) gegebene Differenzirung wurde späterhin, angesichts der zahlreichen Uebergangsformen, die sich bei dieser Auf- und Einlagerung des Exsudates fanden, von ihm selbst nicht mehr für durchführbar erklärt, und bezeichnet Virchow?) daher als anatomischen Charakter der Diphtheritis die Ablagerung einer derben, trockenen, der Speckhaut oder dem Fasserstoff gleichenden Masse, unter welcher eine Nekrose des Gewebes, insbesondere an Oberflächen eintritt. Das Wesentliche der Diphtheritis liegt nach dieser Auffassung in der Ertödtung des unterliegenden Gewebes, wie denn auch späterhin Virchow 8) es als correcter bezeichnet, "das Nekrobiotische dieses Processes in den Vordergrund zu stellen und denselben nicht als Exsudat zu bezeichnen". Allein mit Recht bemerkt Bamberger, dass, da eine Gewebsertödtung dem Croup sich nicht absprechen lasse, mit dieser Definition mehr ein Gradunterschied als eine strenge Scheidung gegeben sei, und in gleicher Weise spricht sich unter den Klinikern Gerhardt 1 aus, indem er sagt, dass der sehr lebhaft betonte Unterschied zwischen Croup und Diphtheritis sich seiner Ansicht nach gegenwärtig nicht mehr aufrecht erhalten lasse.

In der That lässt sich auch unserer Anschauung nach eine derartige makroskopisch-anatomische Sonderung beider Prozesse nicht durchführen und wir können es heutigen Tages füglich jedem Practiker überlassen, zu bestimmen, dass er bei Larynxcroup, dem Prototyp der croupösen Entzündungen tiefergehende Exsudation mit Gewebszerstörung gesehen, und andererseits beim Typus des diphtheritischen Prozesses, bei der Rachendiphtheritis oberflächliche, membranartige Gerinnung findet, mit anderen Worten, dass dieser ganze Standpunkt der Beurtheilung beider Krankheiten sich völlig verschieben kann. Der Ausspruch Virchow's b), dass ihm freie, fibrinöse Pseudomembranen auf der Ober-fläche des Pharynx und der Mandeln noch nicht vorgekommen, dürfte daher sich höchstens durch den Befund der Sectionen begründen lassen, können wir ihm die Angabe E. Wagner's o entgegenhalten, dessen Beobachtungen sich auf viele Fälle dieser Art erstrecken, und nach dessen Mittheilung sich bei der Section, wo primärer Rachencroup durch consecutiven Croup des Trachealrohres tödlich endete, die Rachenorgane für das blosse Auge und bei mikroskopischer Untersuchung normal vorfanden, während das Trachealrohr den gewöhnlichen Befund croupöser Entzündung darbot. Ebenso führen Bamberger und Andere den Rachencroup, d. h. die mehr oberflächliche Exsudation auf der Pharynxschleimhaut als primitive, selbstständige Affection an.

Damit schliessen wir keineswegs aus, dass wir für gewöhnlich die

Virchow's Archiv 1847. X.
 Virchow's Hdbch. d. spez. Path. u. Ther. 1854. I. p. 292.
 Virchow Berl. Kl. Wochenschr. 1865. No. 2.
 Gerhardt's Lehrbuch der Kinderkrankheiten. Tübingen. p. 265.
 Virchow Berl. Kl. Woch. 1865. No. 2.
 Wagner Arch. d. Heilk. VII. Jahrg. XXVIII.

locker haftende Ausscheidung im Laryngo-Trachealröhre und die mit dem Gewebe inniger zusammenhängende im Pharynx finden, allein eine fundamentale Verschiedenheit der Prozesse erschliessen wir daraus nicht. Es findet im Gegentheil diese Differenzerscheinung ihre ungezwungene Erklärung in der Oertlichkeit, wo die Pseudomembran gebildet worden. nämlich in den Structurverhältnissen der verschiedenen Schleimhautpartien, indem bei der Schleimhaut mit scharf abgegrenzter Epithelialschicht, diese, wenn sie in dem fibrinösen Exsudate aufgegangen ist, sich leichter ablösen lässt, als bei der Schleimhaut, wo die Epithelialschicht ohne scharfe Trennung allmählich in die Zellenformen des unterliegenden Stromas übergeht. Wir beziehen uns dabei auf Trendelenburg 1). der die Verschiedenheit beider Krankheitsformen auf die Verschiedenheit des Epithels zurückführt, wo jene Prozesse sich lokalisiren. In gleicher Weise erklärt A. Maier 2) das festere oder lockere Haften der Pseudomembranen aus dem Bau der Schleimhaut und die Intensität des Prozesses; bei Rindfleisch 3) lesen wir p. 314 "die pathologische Anatomie des Laryngealcroups wird durch den Umstand beherrscht, dass die Schleimhaut des Kehlkopfes in ihrem Bau theils mit der Tracheal-, theils mit der Pharyngealschleimhaut übereinkommt. Die obere und untere Fläche der Epiglottis und die wahren Stimmbänder tragen ein geschichtetes Pflasterepithel, welches durch keine homogene Grenzschicht vom Bindegewebe geschieden ist; desshalb haften an diesen Punkten die Pseudomembranen fester, als an allen übrigen Theilen des Larynxinnern." Einigermassen befremdend war uns in dieser Beziehung die Ansicht Wertheimbers, die er in seiner ausgezeichneten, sowohl auf reiche eigene Erfahrung, wie umfassende Litteraturkenntuiss sich stützenden Monographie über Schlunddiphtheritis ausspricht. In seinem Vorworte sagt der Verfasser nämlich, dass "die schon so vielfach und aufs Einlässlichste diskutirte Frage über das Verhältniss zwischen Croup und Diphtheritis ihn unberührt gelassen habe, von der Annahme ausgehend, dass der genuine Croup des Kehlkopfes, als ein entzündliches Lokalleiden, mit der Diphtheritis nur gewisse äussere Erscheinungen gemein habe". In diesen wenigen Zeilen manifestirt sich, dass W. Croup und Diphtheritis als zwei ganz verschiedene Prozesse anerkennt; allein Seite 19 behauptet er: "Die durch den diphtheritischen Prozess erzeugte Larynxaffection äussert sich gewöhnlich in Form einer der croupösen ähnlichen Veränderung" und fährt dann fort, gestützt auf oben angeführte Angabe Trendelenburg's: "Der Grund, wesshalb eine und dieselbe Krankheitsursache hier (im Pharynx) ein starres Infiltrat in das Gewebe setzt, dort (im Larynx) vorwiegend croupähnliche Veränderungen hervorruft, ist allem Anscheine nach in der Verschiedenheit des Epithels zu suchen."

§. 97. Fragen wir nun, nachdem uns die erwähnten makroskopischen Verhältnisse eine Trennung von Croup und Diphtheritis nicht durchführbar erscheinen lassen, nach den beide Krankheitsformen charakterisirenden mikroskopischen Befunden, so sehen wir die Autoren allerdings sich winden und krümmen um mit Aufgebot all ihres Scharfsinnes, für eine und dieselbe Erscheinung verschiedene Befunde herauszuklügeln, da sie diese für ihre dualistischen Anschauungen aus-

Trendelenburg Arch. f. kl. Chir. X. 2.
 Maier Lehrb. der allg. path. Anat. 1871. p. 512. 3) Rindfleisch Lehrb. der path. Gewebslehre 1871.

nützen. In logischer Consequenz darf es daher nicht überraschen, dass vielfach für beide Prozesse verschiedene Ergebnisse der mikroskopischen Forschungen zu Tage gefördert wurden. Von den Praktikern und Klinikern war zuerst Wagner 1), der es klar und unumwunden ausgesprochen, dass seine Präparate vom Larynx und Pharynx sowohl bei Croup als Diphtheritis so ziemlich gleich seien; allein es wurde diesen Angaben vielleicht darum nicht das entscheidende Gewicht beigelegt, weil es eben nicht Sitte war, dass Kliniker und spezielle Therapeuten sich mit der Lösung rein anatomischer Fragen beschäftigten, und die Anatomen, die vor W. auf jene Aehnlichkeit hinwiesen, sich für dieselben nicht entschieden genug ausgesprochen hatten.

Nach seinen Untersuchungen charakterisirt W. die diphtheritische Auflagerung als ein helles, homogenes, glänzendes Netzwerk, dessen Zwischenräume theils ohne Inhalt, meist aber mit Lymph- und Eiterkörperchen angefüllt sind, während nach ihm die Croupmembran aus einem dichten Netzwerk, zarter Fäden und aus sehr zahlreichen, in dessen Lücken liegenden, im Wesen gewöhnlichen Eiterkörperchen

gleichenden Elementen besteht.

Die Entstehung dieses fibrinösen Netzwerkes leitet W. bei beiden Prozessen nicht von einer faserstoffigen Ausscheidung aus dem Blute, sondern von einer eigenthümlichen, fibrinösen Metamorphose der Epithelialschichte ab, so dass die Pseudomembran genau an Stelle der ent-arteten Epithelialschichte zu liegen kommt. Von dieser letzteren Anschauung W's, weichen die übrigen Forscher insoweit ab, als sie die fibrinöse Natur jenes diphtheritischen Netzwerkes nicht als unzweifelhaft acceptiren, im Wesentlichen jedoch sind die von ihnen aufgestellten histologischen Verhältnisse bei beiden Prozessen mit denen W's. übereinstimmend. Es haudelt sich nämlich nach den meisten Untersuchungen bei der Diphtheritis um eine massenhafte Neubildung zelliger Elemente im Gewebe der Mucosa, in Folge dessen eine Compression auf die ernährenden Gefässe und dadurch eine Mortification der obersten Schleimhautschichte entsteht, so dass dieser Theil das Ansehen einer auflagernden Membran gewinnt. Allein, da wir wissen, dass zellige Infiltration der Schleimhaut bis zu einem gewissen Grade nicht nur bei der croupösen, sondern sich auch bei der gewöhnlichen katarrhalischen Entzündungen findet, so können wir doch den diphtheritischen Prozess auch dem histologischen Befunde nach nur als eine graduelle Verschiedenheit, als eine blosse Steigerung der croupösen Entzündungsform auffassen. Selbst Forscher, wie A. Maier, der die Verschiedenheit beider Prozesse betont, erkennen dennoch an, dass der Hauptcharakter der diphtheritischen Entzündung "sich vorzugsweise in gewissen, functionellen und klinischen Beziehungen äussert". (p. 517.)

# Symptome.

§ 98. Gehen wir nunmehr zu den klinischen Erscheinungen von Croup und Diphtheritis über, so sehen wir eine grosse Zahl von Autoren, die eine pathologisch-anatomische Identität beider Processe wohl anerkennen, jedoch eine Trennung der klinischen Erscheinungen befürworten. Eine solche Unterscheidung kann jedoch für uns, die wir unsere Untersuchungen nicht in genere sondern in specie anstellen, nicht maassgebend sein, und wir werden daber eine gesonderte Beschreibung beider Krank-

<sup>1)</sup> Wagner Arch. d. Heilk. VII. Jahrg.

heitsformen nicht geben können, sondern uns im Gegentheil bemühen. darzuthun, inwieweit die Erscheinungen sich identificiren und in welcher Weise sich die anscheinenden Differenzen auch bei Festhalten an der Einheit des Erkrankungsprozesses auf verschiedene Entwicklungsstadien und örtliche Verhältnisse zurückführen lassen. Dass gerade in dieser Beziehung, in Aufstellung der Krankheitserscheinungen der Diphtheritis so vielfach divergirende Anschauungen sich einschlichen, das findet zum Theil seine Erklärung in dem wechselvollen Bilde dieser Krankheit, zum überwiegenden Theile aber verschulden dies die Autoren selbst, insofern sie sich bemühen, ihre Grundsätze und Regeln, über die Erscheinungen der Diphtheritis auf einzelne erlebte Fälle zurückzuführen und daher stets einzelne Krankengeschichten als Belegmittel für die Erklärung genereller Erscheinungen verwenden. Diese Art Ausnützung der Casuistik hat gewiss ihre nützliche aber entschieden auch ihre schädliche Seite: denn so ziemlich Jeder ist mehr oder weniger von den Fällen, die sich

ihm vorwiegend in's Gedächtniss eingeprägt haben, präoccupirt und leicht geneigt, sich die allgemeine Regel davon zu abstrahiren.
Es bietet in dieser Beziehung die Diphtheritis eine gewisse Analogie mit der Lehre von der Syphilis; herrschte doch hier ein Jahrhundert lang die heilloseste Verwirrung gerade in Folge des Herausreissens irgend einer Theilerscheinung aus dem Gesammtbilde und der beliebigen Wahl der Bezeichnung für die Krankheitsformen. Da hatte, wenn wir nur auf die letzten zwei Decennien zurückgreifen, z. B. ein papulöses Syphilid gewiss bei jedem Schriftsteller einen andern Namen; es gab Plaques muqueuses, Papeln, Papulae, Ulcus elevatum, Feuchtwarzen, Feigwarzen, Aphthen, Úlcus rotundum, Úlcus lienale, ja es ging die Begriffsverwirrung so weit, dass einer unserer geistvollsten Lehrer, der verewigte Prof. Schuh Condylomata accuminata als Zeichen der constitutionellen Syphilis betrachtete. Wir sind daher der festen Ueberzeugung, es werde wie dort in die Syphilis Lehre hier in die Diphtheritisfrage am ehesten Klarheit und Licht durch die Erklärung kommen, dass die Diphtheritis immer nur dieselbe Erkrankung ist und bleibt. Wenn wir daher zur Bestätigung unserer Anschauungen aus einer bedeutenden Anzahl Diphtheritiskranker, die wir theils allein theils mit Collegen behandelten, die Norm der Erscheinungen, gewissermassen verschiedene Schemata aufstellen, so werden diese Categorien entweder verschiedenen Intensitätsgraden oder verschiedenen Stadien des Prozesses entsprechen, sollen aber beileibe nicht verschiedene Arten des Diphtheritis kennzeichnen.

Und wenn wir bei diesen unseren Darlegungen ausschliesslich vom Standpunkte des Laryngoscopikers, von der Schilderung des laryngoscopischen Befundes ausgehen, so dürfte gerade dies in der Zeit der realen Forschungen, wo man das grösste Gewicht darauf legt, die Dinge zu sehen, zu greifen, nur fördernd für das Verständniss der betreffenden

Prozesse sein.

§ 99. Betrachten wir eine Categorie von Fällen, wo wir von dem behandelnden Arzte oder den Eltern zu einem "croupkranken Kinde" gerufen wurden. Wir finden den kleinen Patienten mit geröthetem, angsterfülltem Gesichte, lebhaft agirenden Nasenflügeln daliegen, die Inspiration ist mühsam und pfeifend, das Scrobiculum cordis, das Jugelum und die Fossa supraclavicularis sind tief eingezogen, die hin und wieder eintretenden rauhen, bellenden Hustenstösse steigern die Athemnoth bis zu den Erscheinungen der Suffocation; noch mehr, bei einem solchen Anfalle stösst das Kind unter Würgen und Brechen deutliche membranöse

Abgüsse der Trachea aus - die Erscheinungen lassen keine andere

Deutung zu, als dass es sich um Croup handelt.

Die laryngoscopische Untersuchung dieser Kinder ist nun keineswegs so schwierig, als es vielleicht den Anschein haben dürfte, wenn sie auch zweifelsohne viel schwieriger, als bei Erwachsenen ist. Diese Schwierigkeiten liegen ausser in dem Widerstande, den das Kind der Prozedur entgegensetzt, in der eigenthümlichen Configuration des kindlichen Kehlkopfes. Die Epiglottis des Kindes ist zumeist so gekrümmt und gesenkt, dass der offene kindliche Larynx so aussieht, wie der gedeckte Larynx des Erwachsenen. Es ist in Folge dessen der kindliche Larynx vor dem Eindringen von Fremdkörpern durch ungeschicktes Schlingen viel besser geschützt, allein der laryngoscopischen Untersuchung erwächst dadurch ein Hinderniss, so dass die totale Uebersicht über das Larynxinnere schwieriger wird. In den meisten Fällen können wir aber auch darauf verzichten, in die Trachea zu sehen; wenn man nur die Aryknorpel und einen Theil der Stimmbänder übersieht, lässt sich der Prozess, der sich im Kehlkopfe lokalisirt hat, genau präcisiren. Das weitere Hinderniss der Untersuchung liegt nun, wie wir anführten, im Widerstreben des Kindes. Gutwillig lässt sich ein Kind von 1½-2 Jahren nie untersuchen; man lässt daher, um dies gegen den Willen des Kindes zu ermöglichen, dasselbe von Jemandem halten und zwar der Lichtquelle so gegenüber, dass, wenn das Kind den Mund zum Schreien öffnet, die Uvula direct von dem einfallenden Lichte getroffen wird, wozu man sich selbsverständlich auch des Reflectors bedienen kann. Während des Schreiens nun führt man nach den gewöhnlichen Regeln der Untersuchungstechnik einen kleinen Kehlkopfspiegel ein und kann in dem Momente, wo das Kind in hohen, schrillen Tönen schreit und dadurch die stets gesenkte Epiglottis möglichst aufrichtet, ganz leicht bis zu den Glottisbändern selbst das Larynxinnere theilweise übersehen. In dem nächsten Momente, wo das Kind in Folge des Schreiens eine tiefe Inspiration machen muss, kömmt auch der unterhalb der Stimmbänder gelegene Theil des Kehlkopfes zur Ansicht. Hinderlich ist weiterhin bei der Untersuchung noch, dass der Kehlkopfspiegel durch den im Mund-Rachenraum des Kindes befindlichen Schleim, sowie durch die nicht ruhig gehaltene Zunge fast immer benetzt und dadurch unverwendbar wird. Man thut daher besser, stets mehrere Spiegel bereit zu halten, als denselben Spiegel immer wieder vorher reinigen zu müssen. Die Wiederholung der laryngoscopischen Untersuchung schadet dem Kinde nicht im Mindesten; sie verursacht demselben weder Schmerz, noch reizt sie zum Erbrechen, wesshalb man die Prozedur fortsetzt und auf diese Weise durch öftere Inspection das vielleicht bei der ersten Untersuchung nicht complete Bild sich vervollständigen kann. Bei einem Kinde von 2-3 Jahren lässt sich die Inspection schon durch Mithülfe des kleinen Patienten selbst wesentlich leichter erreichen. Der kleine Kranke braucht nur geübt zu werden, seine Zunge zu halten und den E-Laut auzutönen. Hierin erreichen die Kinder, zumal wenn sie an Athemnoth leiden, grosse Geschicklichkeit; sie bemühen sich, ich möchte sagen, instinctiv, Alles zu thun, die Untersuchung zu ermöglichen, weil sie hoffen, eine Erleichterung ihres Zustandes dadurch zu erlangen. Gehen wir nun nach diesen Vorbemerkungen zu den Resultaten über, welche die laryngoscopische Untersuchung croupkranker Kinder ergibt, so zeigt sich, dass man schier in allen Fällen von ausgesprochenem Croup deutliche, diphtheritische Plaques findet und zwar unter den

Gaumenbögen, unter den Tonsillen und ebenso an der Epiglottis, also meist an Stellen, die der gewöhnlichen Inspection nicht zugänglich sind, jedenfalls bei nicht sehr genauer Untersuchung leicht übersehen werden. In solchen Fällen sehen daher die Aerzte gewöhnlich nur die Erscheinungen des Croups und im Pharynx nichts Abnormes, ja es fällt den allarmirenden Erscheinungen der Larynxstenose gegenüber kaum Jemandem ein, an derartige irrelevante Nebenerscheinungen zu denken, sondern er concentrirt sein ganzes Bestreben darauf, dem kleinen Patienten nur Luft zu verschaffen. Diese Art Croup zeigt eben, dass, wenn die Exsudationen im Larynx und der Trachea eine solche In- und Extensität erreicht haben, dass das Leben bedroht wird, die Erscheinungen der Diphtheritis im Pharynx ganz untergeordnete Bedeutung haben; ich habe derartige Fälle zu wiederholten Malen mit dem Kehlkopfspiegel untersuchen können und dann jedesmal selbst neben und über den Croupmembranen im Larynx die diphtheritischen Plaques constatiren können. Die meisten Fälle dieser Art sah ich lethal endigen: nur wenige Kranke erholten sich wieder und zwar mit lange dauerndem Reconvalescenzstadium, in dem allerdings die der Schlunddiphtheritis gewöhnlich folgenden Lähmungserscheinungen, auf die wir später zurückkommen. fehlten.

§ 100. Kehren wir nach dieser kurzen Abschweifung zu unserm eigentlichen Thema zurück, so haben wir in obigen Fällen ein Nebeneinanderbestehen diphtheritischer Plaques und croupöser Membranen, was ja möglicherweise noch als etwas Zufälliges erscheinen könnte. Nun aber sehen wir weiterhin Fälle, die uns den unmittelbaren Zusammenhang des Prozesses im Larvnx und Pharvnx wohl zweifellos darzuthun vermögen. Wir sehen Kinder und auch Erwachsene an der regelrechten typischen Form der Diphtheritis erkranken, indem sich unter Störungen des Allgemeinbefindens, mässigem Fieber, Appetitmangel, Schlingbeschwerden und mehr oder weniger starke Anschwellungen der Submaxillardrüsen einstellen. Die Untersuchung des Pharynx zeigt auf der gerötheten und intumescirten Schleimhaut der Tonsillen, des einen oder andern Gaumenbogens oder der hintern Pharynxwand kleine, grauweisse Flecken, die, einzelstehend, oft nicht die Grösse eines Stecknadelknopfes übertreffen. In dieser Form kömmt die Diphtheritis allerdings insofern seltener zur Beobachtung, als sie die allerersten Stadien der Erkrankung darstellt, aber bei ausgebreiteteren Epidemien, wo der Kranke schon auf diese Symptome aufmerksam wird, hat jeder Praktiker Gelegenheit, Fälle dieser Art zu beobachten. Verfolgen wir nun den Prozess weiter, so sehen wir diese kleinen Flecken in beiläufig 10-12 Stunden ineinandersliessen und deutliche Plaques bilden. Mit Hülfe des Laryngoscopes sind wir im Stande, diese Plaques von Stelle zu Stelle weiter hinabkriechen zu sehen, bis sie den Larynx erreichen und hier an der Epiglottis, den Aryepiglottisfalten und den falschen Stimmbändern dieselben Veränderungen, wie im Pharynx erzeugen. Schreitet nun der Prozess noch weiter nach unten fort, so beginnen

Schreitet nun der Prozess noch weiter nach unten fort, so beginnen die Plaques sich immer mehr auszubreiten, sich in zusammenhängende, weissliche Membranen umzuwandeln, die das Trachealrohr ausfüllen, und es ist nunmehr unzweifelhaft, dass die Erkrankung die im Pharynx und im Larynx oberhalb der Stimmbänder Diphtheritis war, in der Trachea — zum "wahren Croup" geworden ist. Diese Beobachtung, die ich in einer grossen Zahl von Fällen sich immer bestätigen und wiederholen sah, ist eine unzweifelhaft richtige; ich konnte bei einem bei-

läufig vier Jahre alten Kinde, welches die laryngoscopische Untersuchung ungewöhnlich gut ertrug, dieses Descandiren des diphtheritischen Prozesses auch Andern demonstriren. Die täglich mehrere Mal wiederholte Untersuchung zeigte, dass die an den Arcus palati und der hintern Rachenwand befindlichen diphtheritischen Belege unter den begleitenden Allgemeinerscheinungen innerhalb dreier Tage bis zum Larynx hinabwanderten. Auf dem rechten Aryknorpel bildete sich nun ein grosser, gelblichweisser Beleg, und im weiteren Verlaufe konnte man eine diphtheritische Plaque auch im Larynxinnern wahrnehmen; die durch die Larynxaffection bedingten Erscheinungen waren etwas erschwerte Respiration und mässige Heiserkeit. Im Verlaufe einer bloss roborirenden Behandlung wurden die Plaques allmählich abgestossen, und es zeigte sich dabei, dass im selben Maasse, als die Diphtheritis im Pharynx abnahm, auch die diphtheritischen Belege im Larynx verschwanden, was doch wohl die Deutung sehr nahe legt, dass das Gauze von der Intensität der Erkrankung abhing. Wäre diese eine grössere gewesen, dann wäre es gewiss nicht bei den weissen Flecken im Larynx geblieben, sondern, wie in den früher erwähnten Fällen zu einem membranartigen Beleg, d. h. zum Croup des Larynx gekommen.

Dieses Nebeneinanderbestehen beider Prozesse, resp. das Uebergreifen der Schlunddiphtheritis auf den Kehlkopf haben wohl die meisten Autoren zugegeben. So sagt unter Andern Wertheimber in seiner früher angezogenen Abhandlung über Schlunddiphtheritis: "das verhängnissvolle Weiterschreiten der Diphtherie vom Schlunde auf den Kehlkopf erfolgt fast immer schon in den ersten Tagen der Erkrankung", und August Millet¹) ging noch einen Schritt weiter, indem er sagt: "für uns ist die Diphtheritis der Pharynx die veranlassende Ursache des Croups, indem ihre Ausbreitung allmählich den Larynx erreicht und dort dieselbe Erkrankung etablirt, die wir im Pharynx sehen; "car pour nous la diphthérie pharyngienne et la diphthérie laryngée sont une seule et même maladie; seulement la siège du mal varie dans l'un et l'autre cas." — Im weitern Verlauf gelangt er zu dem Schlusse, es liege in den meisten Fällen, wo es von der Rachendiphtherie zum Croup gekommen, die

Schuld an der Nichtbeachtung der erstern Erkrankung.

Allein, wenn auch die Beobachter von diesem Connex beider Erkrankungen überzeugt sind, so sprechen doch fast Alle, sobald sie der Erkrankung des Kehlkopfes erwähnen, von "Croup des Larynx und der Trachea"; nur Einzelne bleiben bei dem Ausdrucke stehen, es sei "Diphtheritis des Larynx", wie z. B. Wertheimber, der die diphtheritische Erkrankung des Kehlkopfes in einem besondern Kapitel abhandelt und sie als eine bisweilen primär auftretende Affection betrachtet. Mit der Bezeichnung, die auf den Larynx übergehende Schlunddiphtheritis erzeuge im Kehlkopf "Diphtheritis" ist aber die ganze Erkrankung im Larynx nicht bestimmt charakterisirt; denn nach dem, was wir mit dem Kehlkopfspiegel sehen, was wir mit demselben bis in die Trachea verfolgen können, geht die als Diphtheritis angesprochene Exsudation in eine Croupmembran über, d. h. was 2" weiter oben Diphtheritis, war ist unter der Linie der Stimmbänder zum wahren Croup geworden. Es ist daher kaum einzusehen, warum man einen so deutlich verfolgbaren Prozess nicht als einheitlich auffassen soll, einheitlich in dem Sinne, dass es uns Laryngoscopikern geradezu unmöglich ist, uns einreden zu

<sup>1)</sup> Traité de la diphthérie du Larynx — Croup. Paris 1863. p. 29.

wollen, ein Krankheitsprozess, den wir am Ligamentum glosso-epiglotticum, der Plica ary-epiglottica und pharyngo-epiglottica noch als Diphtheritis bezeichnen, sei 2" weiter oder 3" tiefer unter denselben Ver-

hältnissen fortgeschritten zu einer neuen Erkrankung geworden.

Fällt es doch Niemandem ein, in der Syphilis Krankheitssymptome, weil sie in späterer Zeit und an anderen Orten auftreten, nicht als Syphiliserscheinungen zu deuten. Es wäre eine eben so he Willkürlichkeit, ein Gumma im Knochen der Papel gegenüber nicht als eine Syphiliserscheinung aufzufassen, weil es später erscheint, oder die Papel der Haut, weil sie eine trockene, rothe oder mit einer Schuppe bedeckte Erhabenheit darstellt, als etwas Anderes zu betrachten, als die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft am Mundwinkel oder an der Zunge sitzende

Papel, weil diese graugelb - filzig - mit Secret bedeckt ist.

§ 101. Einer andern Erklärung aber, auf welche die Autoren verfielen, die um jeden Preis eine Trennung von Croup und Diphtheritis verlangen, nämlich, dass der croupöse Prozesse nur als eine secundäre Erscheinung der Diphtheritis aufzufassen sei, können wir uns ebenso wenig anschliessen. Denn es ist keineswegs die Diphtheritis allein, die einen den Croup erzeugenden Reiz setzen könnte, sondern wir sehen die Krankheitsursachen der Variola, der Scarlatina, Morbillen und des Typhus ebenfalls oberflächliche Exsudationen im Trachealrohre erzeugen. Ja noch mehr, es wurde experimentell nachgewiesen, dass croupöse Ausscheidungen in der Trachea durch Erregung ausgedehnterer Entzündungsprozesse mittelst ätzender Substanzen erzeugt werden können. So gelang es W. Reitz durch Aetzammoniak, das er zu 1-2 Tropfen rein oder mit gleichen Theilen Wasser verdünnt in die angeschnittene Luftröhre von Kaninchen brachte, eine vollkommene Croupmembran zu erzeugen, und zwar auch an den Stellen, die mit dem Aetzmittel nicht in unmittelbare Berührung gekommen waren. Trendelenburg gelangte zu ähnlichen Resultaten mittelst Sublimaticsung, die er in die Trachea injicirte, und auch Oertl, welcher wie Reitz Aetzammoniak verwendete, fand bei den unter den Erscheinungen der Larynxstenose verendenden Kaninchen eine röhrenförmige, das ganze Trachealrohr auskleidende Membran, die sich weder makroskopisch noch mikroskopisch von der echten Croupmembran unterschied.

Auf Grund dieser Experimente und des oben Erwähnten haben wir aber ein Recht zu der Behauptung, dass die Erkrankungsform des Larynx und der Trachea, wenn es in Folge irgend eines Reizes zu ausgebreiteter Entzündung, zur Exsudation kommt, die letztere zumeist eine membranartige sei, dass die spezifische Bauart des Organes intensive Reizungen in Form croupöser Entzündungen beantworten lässt. Und darum wird auch der Schluss ein unerlaubter sein, dass Croupmembranen aus der Trachea zum Beweise der Identität beider Prozesse nothwendiger Weise wieder Diphtheritis erzeugen müssten; denn es müssten dann auch croupöse Membranen bei Scharlach, Morbillen, Variola oder Typhus dieselben Erkrankungen erzeugen, was wohl bisher

unseres Wissens noch nicht erwiesen wurde.

§ 102. Wenden wir uns nunmehr wieder zu den klinischen Erscheinungen der Diphtheritis, so sehen wir die Autoren bei der klinischen Unterscheidung von Croup und Diphtheritis das wesentlichste Gewicht auf die bei der letztern auftretende allgemeine Intoxikation legen, die sich in einer dem typhösen Processe ähnlichen Form äussert, so dass wir hier in erster Linie den Erscheinungen hochgradigster

Adynamie begegnen; als weitern Ausdruck des in den Gesammtorganismus gelangten Diphtheritisgiftes sehen wir dann Albuminurie auftreten und nach Ablauf des diphtheritischen Prozesses Lähmung der verschie-

densten Muskelgruppen sich einstellen.

Wenn nun auch in der That die Diphtheritis in allen ihren Formen und Intensitätsgraden jene Erscheinungen im Organismus hervorbringen kann, die wir Lit dem Namen der Adynamie bezeichnen, so wird uns doch die Adynamie allein niemals die Diagnose der Diphtheritis gestatten können und andererseits ein Fehlen derselben uns nicht zu der Annahme berechtigen, es liege keine Diphtheritis vor. Diphtheritische Ausbreitungen im Pharynx, die oft eine ganze Tonsille consumiren sehen wir häufig genug noch immer keine Adynamie erzeugen, und doch ist ein Erkrankungsprozess, der den Zerfall eines Gewebes, wie einer Tonsille zur Folge hat, immerhin als ein intensiver aufzufassen. Wäre ein Schluss aus diesem intensiven Auftreten und dem gleichzeitigen Fehlen der Erscheinungen der Adynamie zu ziehen, so müsste man eine solche Diphtheritis als nicht existent, oder nicht als wirkliche Diphtheritis bezeichnen. Umgekehrt aber werden jedem erfahrenen Praktiker Fälle vorgekommen sein, in denen diphtheritische Plaques an irgend welcher Stelle des Rachens, obwohl sie unscheinbar ihrem äussern Ansehen nach waren, die heftigsten adynamischen Erscheinungen, wenn auch oft nur vorübergehend, hervorriefen. Diese differenten Erscheinungen der Diphtheritis bei verschiedenen Individuen können wir vorläufig, so lange uns das Verständniss eines tieferen Zusammenhanges mangelt, nur auf die Art der Infection beziehen, die nicht immer in der gleichen Intensität erfolgt, theils auf eine gewisse Prädisposition, die manche Individuen für diese Erkrankung haben. Darin aber müssen wir der klinischen Beobachtung gerecht werden, dass wir allgemeine Intoxikationserscheinungen fast ausschliesslich bei Diphtheritis im Pharynx auftreten sehen, während dieselben beim sog. Croup fehlen. Allein eine fundamentale Verschiedenheit der Prozesse können wir selbst aus diesser Thatsache nicht ableiten. Wir wollen uns dabei nicht darauf stützen, dass, wie wir oben erwähnten, in einer sehr grossen Zahl von Fällen echter Schlunddiphtheritis diese Intoxikationserscheinungen nicht vorkommen, und dass andrerseits (Hüter) Fälle vorkommen, wo zweifelloser Bronchialcroup regelrecht ascendirte, um sich in der Reconvalencenz mit einer completen Lähmung der Pharynxmuskulatur zu compliciren; wir wollen uns vielmehr bemühen, die Thatsache zu erklären, warum ein und derselbe Prozess an jenem Orte viel leichter als an diesem die erwähnten Erscheinungen zur Folge haben kann.

§ 102. Wir gehen bei der Aufstellung unserer Ansicht von der viel wahrscheinlichern und allgemein adoptirten Anschauung aus, dass die lokale Affection bei der Diphtheritis das Primäre und die Intoxikation des Gesammtorganismus das Secundäre sei, im Gegensatz zu der Anschauung, auf die wir später noch zurückkommen, die den lokalen Prozess als Ausdruck der Allgemeininfection betrachtet. Von dieser Voraussetzung ausgehend können wir zur Erklärung obiger Thatsache verschiedene Momente in Betracht ziehen. Einmal wäre es denkbar, dass der diphtheritische Prozess in eine gewisse Tiefe vordringen muss, damit durch Resorption seine Producte in den Organismus übergeführt werden können. Dass dies bei einer Exsudation im Laryngo-Trachealrohre, einem Gebilde, dass von anderen Organen hinlänglich isolirt ist und durch seine Knorpelringe dem Tieferdringen des Prozesses bald

seine Grenze setzt, in viel geringerem Grade geschehen kann, als im Pharynx, darüber dürfte kein Zweifel herrschen. Weit wichtiger aber erscheint uns Folgendes. In Betreff der Lymphgefässe des Schlundkopfes sagt Luschka 1): "Die Saugadern des Gaumensegels, über welche früher kaum nennenswerthe Angaben gemacht wurden, haben in neuerer Zeit durch Ph. Sappey eine sehr eingehende Untersuchung erfahren. Aus dieser geht hervor, dass der weiche Gaumen ausgezeichnet reich an Lymphgefässen ist, welche gleich den Venen zwei nach ihrer Lage und ihrem Aussehen verschiedene Gestechte bilden. Der Plexus lymphaticus posterior gehört der hintern Seite des velum an, ist weniger entwickelt und steht mit Lymphgefässen des Bodens der Nasenhöhle in Continuität. Aus ihnen gehen auf jeder Seite 5-6 Stämmchen hervor, von welchen die einen an den Seitentheilen des Velum herabsteigen, wo sie mit den Lymphgefässen des vorderen Plexus communiciren, während die anderen hinter den Mandeln abwärts laufen. Der Plexus lymphaticus auterior ist viel reichhaltiger, so dass er an Dichte dem des Zungenrückens kaum nachsteht. Die aus ihm hervorgehenden Stämmchen bilden zwei Gruppen, von welchen die vordere dem Arcus glosso-palatinus folgt und mit den Saugadern der Zungenwurzel in Verbindung tritt, indessen die andere Gruppe nach aussen von den Mandeln herabsteigt und die Saugadern dieser Organe aufnimmt. Dass von den Tonsillen Saugadern ausgehen, hat Billroth überzeugend dargethan und den Nachweis geliefert, dass die aus dem Reticulum auftauchenden Lymphgefässe mit Blutgefässen in der Scheidewand je zweier Reihen von Follikeln verlaufen". In gleicher Weise führt v. Recklinghausen 2) an, wie man durch vervollkommuete Methode nachgewiesen, "dass die lymphatischen Follikel der Rachenschleimhaut, der Tonsillen und der Zungenbalgdrüsen viel reicher an Lymphgefässen sind, als die der übrigen Schleimhauttheile" und bei E. Klein<sup>8</sup>) lesen wir: "Die Lymphgefässe des Pharynx sind zahlreich; ihr Netzwerk steht nach Teichmann mit dem der Nase, der Mundhöhle, der Luft- und Speiseröhre in directem Zusammenhange".

§ 103. Dieser grosse Reichthum an Lymphgefässen nun, dem wir im Pharynx begegnen und ihr directer Zusammenhang mit den Saug-adern und Venengesiechten des Halses bieten eben die Möglichkeit einer rascheren Verschleppung der oben genannten Stoffe durch die Lymphbahnen, als die mit viel weniger Saugadern versehenen Gebilde des Larynx und der Trachea. In diesen Verhältnissen glauben wir daher eine Erklärung zu finden, warum eben bei Schlunddiphtheritis die Allgemeininfection, die wir beim Croup vermissen, ein gewöhnliches Vorkommiss ist. Allerdings dürften die klinischen Beobachter nun auch die Frage stellen, ob es, wenn der Croup nicht sofort durch Suffocation das Leben bedrohe, d. h. nicht einen so rapiden Verlauf hätte, nicht dann zu den gleichen adynamischen Erscheinungen kommen würde. Wir haben um so mehr Berechtigung zu dieser Frage, als einzelne Autoren, wie z. B. Wertheimber von primärer Diphtheritis des Larynx sprechen. Wie will man diese denn anders diagnosticiren, wenn nicht durch die Erscheinungen der Allgemeinintoxikation; also wird man bei Larynxaffectionen, die sonst nur die Erscheinungen des "wahren Croup" boten, auch Folgezustände beobachtet haben, welche die "Diphtheritis" charakte-

Luschka, Der Schlundkopf des Menschen. Tübingen 1868. p. 69.
 Stricker's Hdbch. der Lehre v. d. Geweben. II. Lfrg. Cap. X.
 ibidem II. Lief. Cap. XVI.

risiren. Wir deuteten aber früher an, dass der diphtheritische Prozess im Larynx in loco immer nur die eroupöse Exsudation repräsentirt, und wir sehen in der That bei regelrechtem Croup des Laryngo-Trachealrohres Erscheinungen eintreten, die man ganz leicht für Adynamie erklären kann. Es fehlten nur die Erscheinungen der Lähmung; aber wir können in dieser Beziehung die Angabe Hüters 1) zu unsern Gunsten anziehen, wo er an Fälle von zweifellosem Bronchialcroup erinnert, der sich in der Reconvalescenz mit einer completen Lähmung der Pharynx-

muskulatur complicirte.

§ 104. Wir können demnach weder aus pathologisch-anatomischen, noch auch aus klinischen Gründen eine Verschiedenheit von Croup und Diphtheritis zugeben, soudern müssen beide Prozesse von derselben Krankheitsursache und die Differenz der Erscheinungen von der verschiedenen Intensität und der Oertlichkeit herleiten, wo sich der Prozess abwickelt. Noch mehr; wir können uns der Ueberzeugung nicht entschlagen, dass auch die mit der Diphtheritis so oft vergesellschaftete Scarlatina sich dem Wesen nach von dem diphtheritischen Prozesse nicht unterscheidet, sondern dass sich dieselbe Erkrankung dort auf der Oberhaut wie hier auf der Schleimhaut abspielt. Man wende uns nicht ein, dass die Diphtheritis der Haut unter ganz anderen Erscheinungen verlaufe; bei der sogen. Diphtheritis der Haut handelt es sich nie um den diphtheritischen Prozess auf der unverletzten Haut, sondern um Lokalisation desselben auf verletzten, durch irgend welche Ursachen ihrer schützenden Decke beraubten Hautstellen. Absolute, greifbare Beweise für jene Behauptung beizubringen, vermögen wir freilich nicht und stellen sie daher auch keineswegs als zwingende Doctrin auf, allein wir könnten unzählige Fälle aufführen, die uns jenes Verhältniss als fast unzweifelhaft nahe legten. Ein einziges Beispiel aus der Praxis. Dr. K. behandelte ein an Scharlach erkranktes Kind; die Haut war wie mit Purpur übergossen, im Rachen geringe diphtheritische Erscheinungen. Die Mutter erkrankt während der Pflege des Kindes an einer furchtbaren Diphtheritis sphacelosa und stirbt nach drei Tagen am Croup; ein Freund der Familie, welcher die Frau gepflegt, erkrankt am fünften Tage - an Scarlatina; der Vater des Kindes blieb verschont. Der Unterschied, dass beim Scharlach die Nierenerkrankung nachfolge, während sie bei der Diphtheritis gleichzeitig vorhanden sei, ist doch wahrlich kein so wesentliches Unterscheidungsmerkmal, wie dies Barthels auf der Naturforscherversammlung 1873 betonte bei Gelegenheit der Erwähnung Dr. Speck's aus Dillenburg, der sich für den gemeinsamen Ursprung aussprach.

# Verlauf und Prognose.

§ 105. Ueber den Verlauf und die Prognose der diphtheritischen Erkrankung, die sich zum Theil schon aus den erwähnten Verhältnissen ableiten, wollen wir noch hinzufügen, dass der Verlauf der eigentlichen Erkrankung, abgesehen von ihren Sequenzerscheinungen stets ein acuter ist; seltener überschreitet ihre Dauer 14 Tage, während die Perniciosität sehr bedeutenden Schwankungen unterworfen ist, und zwar von den allerleichtesten Fällen, die schon nach wenig Tagen genesen bis zu denen, bei welchen in den ersten Tagen schon der Tod eintritt. In dieser Beziehung gibt der Charakter der einzelnen Epidemien einen ge-

<sup>3)</sup> Hdbch. der allg. u. spez. Chir. III. B. I. Abth. p. 24.

wissen Anhaltspunkt für die Prognose. Der lethale Ausgang erfolgt am häufigsten unter den Erscheinungen einer der typhösen ähnlichen Blutzersetzung, selteuer in Folge des durch Uebergreifen der Erkrankung auf den Larynx bedingten Glottisstenose; in einzelnen Fällen gestaltet sich der Verlauf ungünstig durch complicirende Pneumonien oder metastatische Entzündungen anderweitiger Organe. Als wichtig in prognostischer Beziehung ist das Uebergreifen des diphtheritischen Prozesses vom Rachen auf die Schleimhaut des Nasalraumes zu betrachten, indem dies die Prognose in der überwiegenden Zahl der Fälle ungünstiger gestaltet, eine Erfahrung, die man schon in früheren Zeiten bei Diphtheritis-Epidemien häufiger gemacht. Diese Localisation des Prozesses charakterisirt sich durch einen copiösen, schleimig-eiterigen, bisweilen jauchigen, mit Exsudatfetzen gemischten Nasenausfluss, der einen äusserst penetranten Geruch verbreitet; an Lippe und Nasenflügeln sehen wir durch die ätzende Wirkung des Secretes Excoriationen entstehen, auf denen sich wieder diphtheritische Belege bilden. Bisweilen finden sich Fälle, wo der Prozess ursprünglich in der Nase auftritt und erst von hier aus auf den Rachen übergeht. Solche Fälle dürften in ihren Anfangsstadien der Diagnose erhebliche Schwierigkeiten bereiten, indem sich bei kleinen Kindern die rhinososcopische Inspection des Pharyngo-Nasalraumes schwer durchführen lässt und andererseits die Symptome vor der etwaigen Ausstossung diphtheritischer Exsudatfetzen oder dem Sichtbarwerden der an der Rachenwand nach unten sich ausdehnenden Belege, nur die Erscheinungen der Obturation der Nasengänge bieten, wie sie gewöhnlich eine irgendwie erhebliche katarrhalische Schwellung der Schleimhaut hier erzeugt. Geht die Diphtheritis in Genesung über, so ändern sich unter Abnahme der Allgemeinerscheinungen die örtlichen Erscheinungen in der Art, dass die Exsudatschichten allmählich an Mächtigkeit verlieren, sich lockern und in mehr weniger zusammenhängenden Fetzen ausgehustet werden. Die zurückbleibenden, etwa exulcerirten Gewebsparthien reinigen sich und gelangen zur Vernarbung. Die Reconvalencenz ist im Allgemeinen eine langsamere und bleiben auch nach erfolgter Genesung noch gewisse durch die Krankheit bedingte Störungen zurück, unter denen in erster Linie die schon oben genannten Lähmungen stehen. Sie treten erst nach völligem Ablauf des Prozesses auf und betreffen meist die Pharynxmuskulatur, können sich jedoch auf die Muskeln der Extremitaten, des Rumpfes, Auges, der Harnblase u. s. w. erstrecken. Ob diese Lähmungen rein centrale oder periphere sind, oder aber eine Mischung beider Formen darstellen, ist zur Genüge noch nicht festgestellt. — Die Lähmung der in unmittelbarem Bereich der Erkrankung liegenden Pharynxmuskulatur liesse sich noch ungezwungen als bedingt durch den Entzündungsprozess erklären, an welchem die unter der Schleimhaut befindlichen Muskeln Theil nehmen, wie wir dies an jeder andern Stelle der Schleim- und serösen Häute bei den unterliegenden Muskeln beobachten können; so sehen wir auch complete Paralysen der Pharynxmuskulatur bisweilen nach intensiven parenchymatösen Anginen auftreten. Um die Lähmung der dem localen Prozess fernerliegenden Muskelgruppen zu erklären, supponirte man die Aufnahme des diphtheritischen Giftes ins Blut, wo es spezifisch auf das Nervensystem einwirkte, während Andere den Prozess als einen idiomuskulären auffassten. Die Untersuchungen von Buhl zeigten jedoch, dass sich in den Nervenscheiden selbst das diphtheritische Infiltrat ablagere und gaben damit einen reelleren Anhaltspunkt für die Deutung dieser Lähmungen. Als eine

seltenere Sequenzerscheinung der Diphtheritis erwähnen wir noch jene hartnäckigen Eiterungen der Nasenschleimhaut, sowie der Otorrhoen, wenn der Prozess auf den Nasalraum und von hier auf die Tuben übergegangen ist.

#### Aetiologie.

§ 106. Von einer eingehenden Besprechung der Aetiologie der Diphtheritis können wir um so eher absehen, als zur Zeit die Anhaltspunkte viel zu ungenügend sind, um Klarheit in diese Frage zu bringen und ein Diskutiren derselben von unserm Standpunkte aus nur Hypothesen recapituliren hiesse. Soviel jedoch können wir nach den übereinstimmenden Anschauungen Aller, soweit es eben in Fragen der Wissenschaft "Uebereinstimmung der Anschauungen Aller" geben kann, als ziemlich gewiss annehmen, dass die Erscheinungen der Diphtheritis durch Inspiration einer in der Atmosphäre enthaltenen Schädlichkeit entstehe. Dass diese Schädlichkeit aber nicht bloss im Mund-Rachenraum desshalb haftet, weil daselbst ein für ihre Aufnahme geeignetes Substrat, nämlich eine Schleimhaut vorhanden ist, leuchtet daraus hervor, dass wir an einer andern Stelle - wo gleichfalls die Schleimhaut offen zu Tage tritt, nämlich an der Conjunctiva - die Diphtheritis zu beobachten seltener Gelegenheit haben. Es liegt daher die Wahrscheinlichkeit wohl sehr nahe, dass eben mit dem Strome der eindringenden Luft die betreffende Schädlichkeit auf die Schleimhaut des Rachens und der Nase gelange. Das Wesen derselben lässt sich jedoch zur Zeit noch nicht mit Bestimmtheit charakterisiren und ist erst abzuwarten, ob die von Hallier, Tomasi, Hütter und in neuester Zeit besonders wieder von Letzerich in den Vordergrund gedrängte Pilzlehre bei dem diphtheritischen Prozesse die ihr zugetheilte Rolle wirklich spielt. Eine weitere Frage über das Wesen des diphtheritischen Prozesses ist die, ob die in den Organismus gelangte Schädlichkeit erst die Allgemeininfection und in zweiter Linie die locale Affection erzeuge, wie dies z. B. Buhl betonte, indem er die Diphtheritis als eine allgemeine Infectionskrankheit bezeichnet, "die epidemisch auftritt, selten in den Respirationsorganen, sondern meist im Pharynx localisirt und häufig von Lähmungen gefolgt wird" - oder ob nicht vielmehr die locale Erkrankung das Primäre und der Ausgangspunkt der spätern Intoxikation ist. Einzelne Fälle, in denen hochgradigen Allgemeinerscheinungen nur minimale locale Veränderungen im Schlunde folgen, scheinen allerdings für die erstere Auffassung zu sprechen, allein andererseits sehen wir aber auch - nach Aufnahme des Diphtheritisgiftes durch unbedeutende Hautverletzungen — das perniciöseste Krankheitsbild der Diphtheritis entstehen, ohne dass es zu Veränderungen im Rachen gekommen wäre, dessen Affection doch eine fast ausnahmslose Erscheinung der Diphtheritis bildet. Oertl suchte die Lösung dieser Frage auf experimentellem Wege, durch Impfungsversuche zu ermitteln und gelangte zu dem Resultate 1), dass die Diphtheritis "eine locale Infectionskrankheit sei, die sich von dem Infectionsheerde radienförmig über den Körper ausbreitet und die allgemeine Infection erzeugt". Allerdings sind diese Versuche, die übrigens die Frage am exactesten zu lösen im Stande sein dürften, unseres Wissens von keiner weitern Seite als zweifellos richtig bestätigt worden und wenn wir diese hochwichtige Frage daher auch

<sup>1)</sup> Oertl deutsch. Arch f. kl. Med. Experimentelle Untersuchungen über Diphtheritis. p. 346.

noch nicht endgiltig entschieden glauben, so dürften sich doch im Allgemeinen die gegenwärtigen Auschauungen, der auch wir uns anschliessen, mehr dahin einigen, dass das Primäre bei der Diphtheritis die locale Erkrankung ist, und von hier aus die Allgemeininfection vor sich geht.

#### Behandlung.

§ 107. Die Angriffspunkte für die Behandlung der Diphtheritis bilden einerseits die örtliche Erkrankung und auf der andern Seite die dadurch bedingten Allgemeinerscheinungen, zwei Momente, die je nach den verschiedenen Anschauungen über ihr gegenseitiges Verhältniss die verschiedenste Würdigung gefunden haben. Je nachdem man dieses als Ursache, jenes als Wirkung auffasste, oder diese Beziehungen umkehrte, sehen wir bald das Eine, bald das Andere von den Therapeuten zum Object der Behandlung gemacht, bald die topische Behandlung als etwas Unerlässliches, bald als irrelevant oder gar nachtheilig hingestellt, ja es kam so weit, dass die Aerzte, deren Hauptaufgabe doch das Heilen des Kranken ist, zu einer Zeit sich derart in die Diskussion über das Wesen der Krankheit vertieften, dass sie die Therapie darüber fast ganz aus den Augen verloren. Im Allgemeinen jedoch dürfen wir mit den bei der Diphtheritis angewandten Mitteln der Menge nach wohl zufrieden sein, wenn nicht gerade die grosse Zahl den gerechtfertigten Verdacht erweckte, dass sich schwerlich eines als stichhaltig und ausreichend erwiesen hat. Wir werden darauf verzichten, alle diese Mittel anzuführen, sondern uns darauf beschränken, die Hauptmethoden der Behandlung zu besprechen und unsere eigenen Erfahrungen in dieser Beziehung hinzuzufügen.

Dass die in der allerersten Zeit gegen Diphtheritis angewandten Mittel den wünschenswerthen Erfolg nicht hatten, lag daran, dass die Wahl derselben zum grossen Theil auf ganz falschen Voraussetzungen

beruhte.

Am schlechtesten erging es den Kranken da, wo die Aerzte sich die Krankheit als eine allgemeine fibrinöse Krase des Blutes vorstellten, und demgemäss den Kranken mit allen nur denkbaren Verflüssigungsmitteln maltraitirten. Die schlechtesten unter diesen Mitteln waren die Blutentziehungen und die Einreibungen mit Quecksilbersalbe; beide Mittel sind verwerflich, weil sie den Kräftezustand des Kranken herunterbringen und die Anwendung des Merkur insbesondere noch seiner spezifischen Nachtheile wegen zu widerrathen ist. Es ist unzweifelhaft richtig, dass ein catarrhalischer Zustand im Pharynx und Kehlkopf caeteris paribus eine erhöhte Disposition zur Entstehung von Diphtheritis gibt, und es wird daher das directe Erzeugen einer Stomatitis oder auch nur einer Salivation durch Anwendung von grösseren Mengen Merkurs eher noch ein günstiges Moment für die locale Entwicklung jenes Prozesses abgeben. So wenig wir aber nun einer ausschliesslich topischen Behandlung das Wort reden wollen, ebenso wenig können wir Jenen Recht geben, welche sie für überflüssig erklären und glauben, in der Allgemeinbehandlung, zumeist in Form einer roborirenden, das richtige und einzige Mittel zur Bekämpfung der Diphtheritis gefunden zu haben. Sie vergessen, dass eine derartige brandige Zerstörung auch behandelt werden muss, weil es geradezu gegen alle medicinischen Prinzipien verstossen würde, wollte man einen schädlichen, inficirenden Stoff in der unmittelbarsten Nähe gesunder Theile liegen lassen. Es wird Nieman-

dem einfallen, einen sphacelösen Theil an welcher Wundstelle immer unberücksichtigt zu lassen, sondern sich im Gegentheil bemühen, ihn zu entfernen, um eben die Eventualität zu verhüten, dass die sphacelöse Jauche aufgesogen und zum Nachtheil des Organismus in diesen übergeführt würde. Jedenfalls ist ein Mittel anzuwenden, welches gegen den Fäulnissprozess in loco wirkt, selbst wenn wir nicht im Stande sind, durch dieses Mittel die Intoxikation des Gesammtorganismus zu verhindern. Der Glaube, dass bei einem Kranken, der schon unter der Einwirkung der diphtheritischen Infection stehe, eine putride Eiterung keinen weitern Schaden mehr bringen könne, ist zum Mindesten durch nichts als richtig erwiesen, und es liegt vielmehr die Annahme weit näher, dass das Eliminiren des ersten Krankheitsstoffes leichter gelingt, als wenn der Kranke durch Aufnahme von Fäulnissproducten seine Lymphe verunreinigt und verändert hat. Diejenigen Therapeuten nun, welche noch einen Schritt weiter gingen und behaupteten, die locale Therapie bei der Diphtheritis sei nicht nur nutzlos, sondern sogar nachtheilig, haben directe Beweise für diese ihre Behauptung noch nicht beibringen können. Denn die Anschauung, es breite sich die diphtheritische Exsudation auch auf die gesunden Schleimhauttheile aus, wenn geätzt werde, ist absolut falsch. Die Erfahrung lehrt, dass bei einzelnen Formen diphtheritische Plaques zu einer gewissen Zeit, auch wenn sie ziemlich energisch geätzt werden, durch die erste Aetzung nicht zerstört werden, sondern an derselben Stelle sich wieder die charakteristischen, grauweisslichen Flecke bilden. War die Diphtheritis so intensiv, dass ein grosser lederartiger, graugelber, derber, trockener Schorf gebildet wurde, so ist eine Aetzung an diesem Sphacelus vollständig überflüssig, denn die Auflösung des nitr. arg. geschieht an der Stelle gerade so, wie wenn man eine Leiche ätzen wollte. Das nitr. arg. verbindet sich nicht mit der geätzten Stelle, sondern verschmiert sich oberflächlich, — jedoch auf eine Schleimhaut gebracht, bringt es in Momento eine Verbindung des salpeters. Silbers mit der Schleimhaut und deren Secreten hervor, d. h. es bildet sich an dessen Stelle eine organische Verbindung, was bei Aetzungen auf Schorfen nicht stattfindet.

§ 108. Wenn wir es dennoch wagen, bei der eingerissenen Abneigung gegen Aetzungen für dieselben in den entsprechenden Fällen eine Lanze einzulegen, so geschieht dies mit dem Rechte, welches uns eben diesbezüglich grössere Erfahrung gibt. Wie wir im Obigen angedeutet haben, halten wir die Aetzung der todten Schorfe für vollständig überflüssig. Auch fällt es uns nicht ein, zu einer solchen Zeit noch zu ätzen. Bildet sich aber neben solch einem sphacelösen Schorf eine Rinne, i. e. das Zeichen, dass sich der Sphacelus abhebt und abstossen will, so benutzen wir dies und dringen wenn möglich mit unserem Stift unter den Sphacelus ein. Bei geringem Turgor und geringer Reaction ist bei entsprechender roborirender allgemeiner Behandlung das Aetzen ein Mittel mehr, um die Abstossung anzuregen. Wir betonen hierbei aber ausdrücklich, diese Art der Erkrankten halten wir nicht für die richtigen Objecte zur Aetzung. Wir halten diejenigen Objecte für die zur Aetzung geeignetsten, welche unter günstigen Umständen auch spontan zur Heilung führen. Wir bezwecken mit der Aetzung nichts anderes, als die Beschränkung der Erkrankung an dieser Stelle. Bei Diphtheritis im Pharynx, wo wir die Aetzung vornehmen, glauben wir durchaus nicht, dass wir die Infection durch die Aetzung zerstören oder ganz und gar aufgehoben haben; es ist ja möglich, dass im Momente, wo wir der Plaques ansichtig werden, die constitutionelle Infection schon stattgefunden hat. Mithin können wir durch Aetzen nur das Ausbreiten im Pharynx und, was wichtiger,

das Hinabgehen vom Pharynx in der Larynx verhindern.

Bei der Anschauung aber, dass die schweren Zufälle von Intoxication dann statt haben, wenn der Process tiefer in das Gewebe eingedrungen, wäre gleichfalls eine locale Aetzung nicht nur indicirt, sondern absolut nothwendig. Die Diphtheritis als solche tritt ja nicht in allen Fällen gleich in der deletären Form auf, es ist daher auch die Angst nur immer die, es könne die Erkrankung sich nach abwärts begeben, d. h. es könne zu der vorhandenen Diphtheritis des Pharynx noch eine Diphtheritis des Larynx und der Trachen kommen, was natürlich die Bedingungen der Heilung um Vieles verschlimmert, indem auch eine nicht deletäre Form durch die Ausbreitung deletär werden kann, wenn sich an bisher beschränkte Diphtheritis des Pharynx eine gleiche zur Erstickung führende Diphtheritis im Larynx gesellt. Wenn wir einen solchen Kranken zu einer Zeit zu Gesichte bekommen, wo sich noch isolirte diphtheritische Plaques im Pharynx befinden, wie wir dies früher beschrieben, können wir es nicht über uns gewinnen, noch zuzuwarten und zuzusehen, ob diese diphtheritischen Plaques nicht etwa in den Larynx hinabsteigen, da wir die Ueberzeugung gewonnen haben, dass wenigstens in sehr vielen Fällen eine intensive und wiederholte Aetzung derselben Stelle endlich doch zur Zerstörung der örtlichen Krankheitsproducte führt. Diese Fälle gerade sind es, die wir als die geeignetsten Objecte zur Anwendung der Aetzung betrachten. Man lasse sich in diesen Fällen durch die unerheblichen örtlichen Erscheinungen nicht etwa zu einem weniger eingreifenden Verfahren verleiten; denn wie weit sich der Process ausbreiten werde, dafür haben wir weder in den örtlichen noch in den allgemeinen Erscheinungen irgendwie einen Anhaltspunkt. In dieser Beziehung stimmen wir völlig mit der Ansicht Gerhardt's 1) überein, indem er sagt: "durch sorgfältige Zerstörung der ersten Krankheitsanfänge an den Rachenorganen durch Höllensteinlösung kann oft der eigentlichen Krankheitsentwicklung vorgebeugt werden. Gerade die Diminutivform der Krankheit lässt mit Sicherheit ein solches Coupiren durch gründliche Aetzung zu." Allein auch dort, wo schon bei confluirenden Plaques die Aussicht auf Erfolg vermindert ist, hält Gerhardt "die versuchweise Aetzung für geboten". Allerdings wollen wir dabei keineswegs verschweigen, dass uns auch die Cauterisation bisweilen im Stiche liess. Wir behandelten Fälle, wo unter hochgradigen Allgemeinstörungen die grauweissen Belege im Pharynx sich trotz wiederholter intensiver Cauterisation wieder entwickelten. Es folgt aber aus solchen Fällen keineswegs, dass z. B. die Anschauungen Wertheimber's in seiner erwähnten Abhandlung über Schlunddiphtheritis p. 65 eine richtige sei, es gehe die Reproduction der Pseudomembranen nach der Aetzung an den betreffenden Stellen um so schneller vor sich, was beiläufig bemerkt, beim diphtheritischen Processe im Pharynx viel seltener sich findet, als gewöhnlich angenommen wird. Wir müssen jene Anschauung vielmehr als eine mit der Erfahrung nicht übereinstimmende Beobachtung zurückweisen und die Begründung W's. (p. 67): "nach den meisten der in jüngster Zeit veröffentlichten Berichte über Diphtheritisepidemien gestaltet sich das Sterblichkeitsver-

<sup>1)</sup> Gerhardt, Lehrbuch der Kinderkrankheiten. Tübingen 1871. p. 1424

hältniss günstiger, wenn die muterisde Methode susgeställissen wurde," dürfte doch won, samm wenner den Ubstrakter eines Fristher-Schlauses tragen als der, den er den Annängern der Usunerisationsmethode verwirth, wenn sie ihren Erfolg auf die Aetzung zuräskilligen.

Wir stellen es inher als ersten frundlatz der Behandlung auf, sich durch erfolglose Actumg einseiner Fille meins abschrecken zu lassen, sondern es wieder mit wieder zu verstenen in den Fillen, wo man ein

Cebergreifen der Empirierus auf den Larrax befüreiten mass.

\$ 109. Nach inserer Anschaufing at his Action bei der Diphtheritis für den Kranicen und für ien Benandeinden eine große Page, für die Umgebung entschieden eine Pein. Wenn man alle die Schwierigkeiten iberlegt, die sich bei emem 2-3jaangen Linde ber wiederholt vorrumehmenden Actumpen im Pharmy neven, 30 mass man von der Uebersengung durendrungen sein, iam ilese autwile Actuang das Leben des Kindes erhalten kann: sonst wire es nicht lendas eitzweben. wie sich Jemand dazu verstenen kann, emem 40 kleinen aber beftig widerstrebenden Wesen solche bewalt anzuman, denn gene Anwendung von Gewalz ist es eine Tamogrichaent eine intensive mei richtige Actung vormnehmen. Die v.n Kinderärsten vorgeorsente entschultigende Ablehnung, es wire eine derartige Aetzung wenn mint zunätz, so doch von sehr zweibinatiem Nuizen mitseen wir durch unsere Erfahrung widerlegen, dass wir in der großen Anzahl von Fillen, wo wir Kranke von Anderen übernommen hatten. Aetzungen sahen, die man als solche gar nicht ansprechen konnte. Weichen Sinn sill es haben, wenn man ant ein bewebe zerstirend einwirken will und zu diesem Zwecke eine Listing vin einigen Gran Nitt. arg. and eine Unze Wasser mit dem Pinsei darauf transeit, und dies sind die minnesten Aetzungsformen, die wir erlebten. Ebensolene Aetzungen sahen wir auren Lösungen von Chromstare, Kall causticum und Ferr sesquicil austiliren. Alle diese hier angefihrten Mittel periliessen aber so rasch auf der Schleimhaut, dass es eine pure Unmöglichkeit ist, an einer bestimmten Stelle einen Actzschorf zu erzeugen, mithin ist von einem ausgespreichenen Einwirken auf die erkrankte Stelle gar nicht die Rede. Im Gegentheil wir halten ein derartig zerflossenes Aetzmittel entschieden für schädisch, denn es zieht die gesund gebliebene Schleimhaut gleichfalls in Mitleidenschaft, was wir gerade durch unsere Aetzung, durch die intensive concentrirte Aetzing vermeilien wollen. Vin einzelnen Aerzten sahen wir Aetzungen von Ferr, sesquiehl, oder auch mit Nitr, arg., die sie mit einem Charpiepinsel vornahmen, indem sie den mit Charpie wohlbedecaten Holzstiel die Wondstelle reiben liessen, in der Voraussetzung, daselbst intensivere Entzündung zu erregen, und hierdurch eine Reaction hervorzubringen. Der Erfolg, den wir bei solehem Vorgange gesehen haben, war, dass durch die mechanische Reibung und Beleidigung - die Schleimhaut in toto anschwoi... - Auf die dipatheritische Erkrankung hatte ein derartiges Reiten nicht den leisesten Einfluss. Bei dem ungestumen Geberden der Kinder ist ein concentrirtes, genaues Aetzen, wie wir oben angegeben, mit gromen Schwierigkeiten verbunden. Im aber allen Anforderungen zu entsprechen, ätzen einzeine Aerzte dennoch mit dem Aetzstifte, bringen aber eine solche Quantität Höllenstein in den Pharynx, dass der überschüssige Theil gelöst in den Kehikopf hinabrinnt, oder, was wir auch gesehen haben, es geschieht gar, dass Aerzte ihren Lapisstift ganz und gar im Pharynx verlieren, in Folge dessen hochgradige Verätzungen der Schlund- und obern Kehlkopftheile, vermehrte Schlingbeschwerden und Erstickungsgefahr erzeugt wurde. Wenn solche Aerzte bei ihren ungünstigen Resultaten dann als heftige Gegner der Aetzung auftreten,

so ist dies wohl erklärlich, hat aber seine schlechten Gründe.

§ 110. Will man sich aus irgend welchem Grunde des Nitras argenti in Substanz nicht bedienen, so halten wir die Carbolsäure noch für das empfehlenswertheste Mittel. Wir lassen sie jedoch dann nicht etwa in einer Verdünnung anwenden, in der höchstens die sog. antiseptische Wirkung derselben zur Geltung kommen soll, sondern wenden sie in einer Concentration an, in der sie eine ätzende Wirkung äussert. Nach dem Vorgange von Rothe (Altenburg) setzen wir der Lösung Spiritus vini zu, so dass wir praeter propter eine oder selbst zwei Drachmen Carbolsäure auf ½ Unze Wasser mit der gleichen Menge Spiritus vini geben. Mit dieser Flüssigkeit bepinseln wir nun die betreffenden Stellen bis zur Bildung eines weisslichen Beleges, der natürlich niemals die Intensität des Höllensteinschorfes erlangt und darin einen gewissen Vorzug vor demselben bietet, indem sich bei ersterem nur schwierig bestimmen lässt, inwieweit die krankhafte Stelle zerstört ist.

§ 111. Es gibt eme Categorie von Therapeuten, die principiell gegen jede Localbehandlung sind, aber auch den Muth nicht haben, gar nichts zu unternehmen, oder aus Rücksicht für die Umgebung etwas thun zu müssen glauben und daher Gurgelungen mit Aqua calcis machen lassen, weil die Versuche Küchenmeisters zeigten, dass diese Flüssigkeit die croupösen Membranen besonders leicht löse. Allein wie sich für den fehlenden Begriff so oft ein Wort zur rechten Zeit einstellt, so hier der plausible Behelf für das dringende Bedürfniss; denn mehr als ein plausibler Behelf ist wohl die Anwendung der Aqua calcis nach unserer Ueberzeugung nicht. Wenn man bedenkt, dass es sich hier um Schorfe handelt, welche unseren Aetzmitteln am intensivsten widerstehen, weil es eben todte Massen sind, wenn man bedenkt, mit welcher Intensität diphtheritische Plaques an der Schleimhaut haften und wenn man weiss, dass nicht die nach der Oberfläche gekehrte Seite der diphtheritischen Plaques der allein schadenbringende Theil derselben ist, sondern dass eher der gegen die Substanz gewendete Theil derjenige ist, der die Lymphgänge mit seinem Gifte erfüllt, so erscheint es, gelinde gesagt, sinnlos, wenn wir Verordnungen erleben, dass Kranke allstündlich einen Löffel voll Aq. calc. an diese Plaques bringen und beim Hinabschlingen vorbeifliessen lassen sollen. Den höchsten Grad des Widersinnes erreicht aber diese Therapie in ihrer Anschauung, dass die der Trachea anhaftenden Membranen durch Berieselung, wie sie durch Zerstäuben der Flüssigkeit herbeigeführt wird, zu lösen sei.

Wir haben Berieselungen mit zerstäubten Flüssigkeiten in der Trachea mit unserem Spiegel verfolgt, und haben vor Jahren das Eindringen von Wasserstaubtheilchen mit Bestimmtheit nachgewiesen, mithin bezweifeln wir gar nicht die Möglichkeit des Eindringens von Staubtheilchen, nur wissen wir aber auch ganz genau, wie viel von diesen Wasserstäubchen in die Trachea gelangen. Die Quantität der Aq. calc., die auf solche Weise in den Larynx kommt, ist eine so lächerlich geringe, dass es nahezu naiv ist, von derselben zu erwarten, sie würde eine so dicke Schwarte, wie die Croupmembran, auflösen. Wenn sich die Therapeuten dieser Sorte erinnern, dass eine grosse Anzahl von an Diphtheritis des Pharynx und Larynx Erkrankter auch ohne jedwede Medication geheilt werden, so mögen sie getrost diese ihre Aq. calc.-Heilungen unter der Rubrik dieser spontan Geheilten setzen, und wenn wir gegen diese angebliche

Therapie eifern, so geschieht dies in der gewiss guten Intention, einerseits Collegen vor fruchtlosen Experimenten — und zweckwidzigen Versuchen zu bewahren — und andererseits durch Hinwegräumen des Alten — Ueberlebten — den neueren Versuchen Ramm zu gewinnen. Das Benutzen eines bereits von Anderen angewendeten scheinbar guten Mittels, hat in der That etwas Einschläferndes und Abspannendes für den Denkenden. — Bei der grossen Noth an Mitteln beruhigt leicht Jeder sein Gemüth damit, dass er das anwendet, was die Meisten empfohlen haben, bei etwas gründlicherem Nachsinnen aber wird der klare Praktiker bald zu der Einsicht kommen, dass eine derartige Aqua calcis-Kur eine illusorische ist.

Unsere Therapie ist leider eine sehr begränzte; wir besitzen kein absolutes Heilmittel und wenn wir von der Aetzung sprechen, wollen wir dieselbe gewiss nicht als ein solches hinstellen; dass aber die Aetzung positiv schädlich sei, weil sie, wie Pagenstecher behauptet, die Diffusion des Processes in die Tiefe und daher den Uebergang virulenter Stoffe in den Kreislauf begünstige, müssen wir als eine Auffassung betrachten, die sich mehr auf theoretische Construction, als praktische Erfahrung gründet. Darin aber stimmen wir mit den Gegnern der Aetzung entschieden überein, dass wir die unmittelbar auf die energische Aetzung folgende und sich oft bis zum Oedem steigernde Schwellung der angrenzenden Schleimhautparthien nicht nur für eine höchst unerwünschte, sondern in vielen Fällen gefährliche Nebenwirkung der Cauterisation Das Gefährlichkeitsmoment liegt darin, dass die Schwellung der Schleimhaut sich sehr schnell auf den Larynx übertragen kann und dass die Schwellung der wahren und falschen Stimmbander vollständig ausreicht, um die Luftzufuhr zu vermindern und dadurch eine Kohlensäurevergiftung herbeizuführen. Dass eine solche Schleimhautanschwellung daher bei der ohnehin durch die Diphtheritis drohenden Advnamie eine höchst unerwünschte Complication ist, stellen wir nicht im Mindesten in Abrede, glauben vielmehr, dass auf die grosse Gefahr der auch nur vorübergehenden Schwellung bisher nicht zur Genüge hingewiesen wurde, und werden daher später bei Besprechung des sog. Pseudocroup näher beleuchten, warum gerade im kindlichen Alter in Folge acuter Schwellung so leicht Athemnoth und Suffocation eintritt.

Eine solche Schwellung der Schleimhaut aber können wir mit Erfolg bekämpfen und dies führt uns auf den andern wesentlichen Theil

unserer Behandlung der Diphtheritis.

§ 112. Unmittelbar nach jeder intensiveren Aetzung lassen wir nämlich Eis anwenden und zwar, indem der Kranke Eisstückchen in den Mund und wenn möglich, an die betreffende geätzte Stelle bringt, während äusserlich Eisumschläge applicirt werden. Wenn es aber Zweifler gibt, die da behaupten, man wäre kaum im Stande mittelst kalter Ueberschläge den Congestivzustand zu vermindern, so wird aber doch Niemandem einfallen zu bezweifeln, dass man durch heisse Ueberschläge einen Congestivzustand entschieden vermehren könne; wir halten daher diese für entschieden unzulässig. Wenn wir Eisüberschläge anwenden, so thun wir dies in einer von der gewöhnlichen Form abweichenden Weise. Wir gestatten nie, dass ein Ueberschlag etwa circulär um den Hals des Kranken gelegt werde, weil dies immer mehr weniger eine Strangulation darstellt, die zum Mindesten dem Kranken höchst lästig ist und dadurch nachtheilig wird, dass der anfangs kalte Ueberschlag bald zu einem heissen wird. Daher verwenden wir nur

kleine Ueberschläge in Form mehrfah zusammengelegter Leinwandläppehen von der Grösse zweier Handteller. Diese in Eiswasser getauchten Compressen werden nun mit zwei Fingern ganz leicht auf den obern Theil des Larynx angedrückt und in so rascher Folge gewechselt, dass mindestens in jeder Minute ein neuer Ueberschlag applicirt wird. Nur in dieser Weise angewendet, sahen wir durch Eisüberschläge Congestivzustände hintangehalten, können erfahrungsweise auch dieses Mittel

als das zweckdienlichste empfehlen.

§ 113. Ist nun der diphtheritische Process selbst auf den Larynx übergegangen oder hat auch nur die catarrhalische Schwellung einen ungewöhnlich hohen Grad erreicht, dann verbinden wir mit dieser Eisbehandlung eine locale Behandlung des Larynx mittelst Höllenstein. Die Art und Weise der Anwendung ist die, dass wir eine concentrirte Lösung von wenigstens einer Drachme auf eine Unze Wasser durch eine Spritze in das Larynxinnere injiciren oder mittelst eines buschigen Pinsels hineinbringen. Bei Kindern muss man hierzu den Moment des Schreiens benützen, indem sich der Kehldeckel dann am besten aufrichtet. Wo wir den Höllenstein tiefer in das Larynxinnere bringen und denselben in möglichst innige Berührung mit der Schleimhaut bringen wollen, wenden wir denselben in Pulverform an, und zwar geben wir einen Scrupel frisch gepulverten Höllensteines auf eine Drachme Milchzucker, Gummipulver oder Magnesia usta. Unmittelbar nach der Anwendung reichen wir wieder Eispillen, Gefrornes oder Eiswasser, weil die Reaction eine äusserst heftige ist. Bei Kindern, wo es kaum zu vermeiden ist, dass auch nicht beabsichtigte Stellen vom Höllenstein theilweise getroffen werden, wenden wir sofort nach der obigen Procedur Injectionen von Kochsalzlösung an, um wenigstens den überschüssigen Silbersalpeter, der nicht zur Verwendung gelangt, zu neutralisiren.

§ 114. Die weitere locale Behandlung der Diphtheritis erstreckt

§ 114. Die weitere locale Behandlung der Diphtheritis erstreckt sich auf möglichste Reinigung des Mund-Rachenraumes bei kleinen Kindern durch Ausspritzen ½—½ stündig wiederholt, bei Erwachsenen und älteren Kindern durch Ausspülen, Gurgeln mit Lösungen von Kali chloricum, Chlorwasser, Carbolsäure, hypermangansaurem Kali u. s. w. Zur Anwendung von Brechmitteln finden wir bei der Diphtheritis nicht besonders häufig Veranlassung, es sei denn, dass ungewöhnlich massenhafte Exsudation die Luftzufuhr erschwerte und zu befürchten wäre, dass durch Loslösen der Membranen und Verlegen der Luftröhre suffocatorische Anfälle hervorgerufen werden. Wertheimber macht auf ein deutlich wahrnehmbares "klappendes oder schnalzendes Athmungsgeräusch" aufmerksam, durch welches sich eine solche Lockerung der

Pseudomembranen bemerklich macht.

§ 115. Was endlich die Tracheotomie als therapeutisches Mittel anlangt, deren eingehende Besprechung nicht hierher gehört, so hat dieselbe rücksichtlich der Beurtheilung ihres Werthes bei Diphtheritis ein ähnliches Geschick wie die Aetzung. Von den Einen enthusiastisch als das einzige verlässliche Mittel begrüsst, wurde sie von Anderen wieder als völlig nutzlos verworfen oder höchstens auf die Fälle beschränkt, wo es sich um reinen Croup des Larynx handelt. Diese extremen Anschauungen finden ihre Erklärung zum überwiegenden Theil in dem sehr differenten Charakter der Epidemien; dann aber auch in der richtigen oder unrichtigen Wahl des Zeitpunktes für die Operation. Leider ist diese Entscheidung zu wenig in die Hand des Arztes gelegt, indem die noch hier zu Lande herrschenden Vorurtheile in einer grossen Zahl

von Fällen erst an dem schon in der Agonie befindlichen Patienten die Operation gestatten, wo natürlich das Resultat ein ungünstiges sein wird, während sich gerade die glänzenden Erfolge, z. B. Trousseau's und in Frankreich überhaupt darauf gründen, dass die Operation in früheren Stadien vorgenommen wurde, und allerdings auch noch jene Fälle unter die wegen Croup Tracheotomirten rangiren, bei denen es nicht zur Bildung von Croupmembranen gekommen, sondern wo es sich um den später zu schilderuden Pseudocroup handelte. Nun ist freilich eine bei Diphtheritis ausgeführte Tracheotomie noch immer nicht im Stande, wenn sie auch direct die Luftzufahr ermöglicht, die fernere Ausscheidung der Membranen zu verhindern. Allein es kann uns dies nimmermehr bestimmen, auf sie Verzicht zu leisten, dort, wo die drohende Suffocation sie als indicatio vitalis erfordert.

Damit ist auch das eigentliche Terrain der Operation bei Diphtheritis bezeichnet und wir stimmen in dieser Beziehung völlig mit Hüter<sup>1</sup>) überein, dass wir "bei Croup wie bei Diphtheritis den durch Glottisstenose drohenden Erstickungstod durch die Tracheotomie abzuwenden suchen, unbekümmert darum, ob die Art des Auftretens und des Verlaufes der Krankheit viel oder wenig Aussicht auf definitiven Erfolg.

auf spätere Genesung gibt".

§ 116. Die Berücksichtigung des Allgemeinzustandes des Kranken hat sich wesentlich darauf zu concentriren, die Kräfte möglichst zu erhalten und den drohenden oder eingetretenen Erscheinungen der Adynamie zu begegnen. Es empfiehlt sich der Schlingbeschwerden und nicht afficirten Verdauungsorgane wegen flüssige Nahrung zu reichen und eine aus möglichst nahrhaften Bestandtheilen zusammengesetzte, aber leicht verdauliche Kost, Milch, Fleischbrühe, Wein, Eigelb u. s. w. sobald sich die Esslust einigermaassen einstellt.

Von einer weitern innerlichen Medication ist entschieden abzusehen, bevor nicht die sich entwickelnde Adynamie, Abschwächung der Herzthätigkeit, Kleinheit und Frequenz des Pulses, Apathie eine solche erfordern. Es sind dann die stimulirenden Mittel am Platze und unter ihnen in erster Linie Spirituosa in Form der auch von Kindern sehr gut

ertragenen Ungarweine; Thee, Kaffee.

Das Reconvalescenzstadium erfordert dann eine allgemeine roborirende Behandlung, kräftige Diät, gesunde Luft, innerlich vielleicht Eisen,

China u. s. w.

Die oft nach Ablauf des Processes zurückbleibenden Störungen, eitrige Nasencatarrhe, Otorrhoe, und die besonders häufigen Lähmungen, welche letztere übrigens, wie wir früher anführten, im Allgemeiden eine günstige Prognose gestatten und deren Spontanheilung daher vor Allem abzuwarten ist, sind nach ihren bezüglichen Erscheinungsformen zu behandeln.

# Der Pseudocroup.

# Pathogenese und Symptome.

§ 117. An die Darstellung des diphtheritischen Processes wollen wir unmittelbar die Besprechung des Pseudocroups anreihen, der, wenn auch seiner Natur nach von der diphtheritischen Erkrankung wesentlich verschieden, doch einerseits häufig genug als Sequenzerscheinung der

<sup>1)</sup> Billroth und Pitha's Hdbch. der\_allg. u. sp. Chir. III. B. I. Ath. p. 27.

Diphtheritis auftritt und andererseits, wo er als genuine Erkrankung vorkommt, sowohl durch die Aehnlichkeit der Symptome, als auch durch die Gefahren, welche er besonders dem kindlichen Alter bringt, eine gewisse Verwandtschaft mit dem Larynxcroup hat. In der That sind die ersten Erscheinungen von wahrem und Pseudocroup sowohl für den Laien als auch für den Arzt nahezu dieselben und wird letzterer daher sehr häufig schleunigst zu Kindern gerufen, die ihre Umgebung durch die allarmirendsten Symptome des Croup in Angst und Schrecken versetzen, bei denen jedoch eine genauere Localinspection die Abwesenheit jedes croupösen Exsudates nachweist. Es existirt allerdings ein Athmungshinderniss im Larynx, aber in Form einer acuten Schwellung der Schleimhaut, eine Erscheinung, der wir auch beim Croup begegnen, bevor es noch zur croupösen Ausschwitzung gekommen ist. In den leichteren Fällen dieser Art nun, die den Pseudocroup repräsentiren, zeigen die Kranken jenen charakteristischen kurzen Husten, den man schlechtweg Kehlkopfhusten nennt zum Unterschied von jenem Husten, der durch einen Reiz im Verlaufe des Trachealrohres oder noch tiefer sitzende Irritationen veranlasst wird. Fragt man solche Kranke nach der Ursache ihres beständigen Hüstelns und Räusperns, so erhält man gewöhnlich zur Antwort, sie hätten die Empfindung, als ob ein Fremdkörper oder ein Klumpen Schleim an einer bestimmten Stelle des Kehlkopfes sässe, den sie durch Räuspern zu beseitigen suchten. Dieses besonders bei Kindern häufig vorkommende stossweise Räuspern oder Husten macht die Eltern ängstlich und veranlasst sie ärztliche Hülfe zu suchen.

Untersucht man solche Kinder nun laryngoscopisch, so findet man in erster Reihe und am allerhäufigsten die Schleimhautparthie an und zwischen den beiden Arytänoidknorpeln erkrankt; sie ist mehr oder minder geschwellt und geröthet, während sich bei diesem Zustande die wahren Stimmbänder, sowie das übrige Larynxinnere noch völlig normal erweisen. Es tritt daher, sobald die Schwellung abgenommen die normale Stimme wieder ein. Bleibt dagegen die Intumescenz der Stelle einige Zeit bestehen, so kömmt es zu mangelhaftem Verschlusse der Glottis und zwar in Folge der mechanischen Behinderung, indem sich die gewulstete Schleimhaut zwischen die sich einander nähernden Giessbecken hineindrängt.

Beim nächst höheren Grade dieser Erkrankung geht die catarrhalische Schwellung der Schleimhaut von den Arytaenoideis auf die beiden falschen Stimmbänder über, und mit diesem Weiterschreiten tritt eine neue Erscheinung zu Tage. Die Kinder husten bellend, d. h. trocken — hölzern — rauh; bei zunehmender Schwellung kommt es zu zeit-

weiliger Athembehinderung.

Ein noch höherer Grad der Erkrankung zeigt dann eine geringe Verfärbung der Glottisbänder; nur ausnahmsweise sind aber die wahren Stimmbänder der alleinige Sitz der Entzündung, sondern es geht dieselbe

meist auf die Larynxinnenschleimhaut über.

§ 118. Bei oberflächlicher oder sehr erschwerter Untersuchung entgeht leicht die eigentliche Ursache, welche jenen bellenden Husten und die Athemnoth erzeugt, und erinnern wir daher an Folgendes. Im normalen Zustande geht die Schleimhaut des Larynxinnern nahezu unter einem rechten Winkel auf die untere Fläche des wahren Stimmbandes über, so zwar, dass der kürzere Schenkel dieses Winkels durch das zur Phonation vorgeschobene Stimmband und der längere durch die Larynxwand dargestellt ist. Bei der normalen Phonation bildet nur, wie wir

wissen das wahre Stimmband eine dünn ausgezogene Lamelle, unabhängig von der die Knorpel überkleidenden Schleimhaut, nach oben isolirt durch die Morgagni'schen Ventrikel, nach unten durch die feste Verwachsung jenes Theils der Schleimhaut, welcher den Kehlkopfinnenraum auskleidet. Wesentlich anders gestaltet sich dies Verhältniss bei der catarrhalischen Schwellung, dem Pseudecroup. Hier lässt die angeschwollene Schleimhaut des Larynxinnern die erwähnte Winkelform, in der sie auf die untere Stimmbandfläche übergeht, nicht mehr wahrnehmen, sondern es geht der feine Stimmbandrand fast unmittelbar, in einer Flucht in die den Kehlkopf auskleidende Schleimhaut über, so dass also das Expansionslumen der Glottisbänder und der innern Lichtung des Kehlkopfes wesentlich verändert, vermindert ist. Es resultirt hieraus die erste und auffälligste Erscheinung, der bellende Ton des Hustens und die heisere Stimme beim Sprechen. Durch diese Schwellung der Schleimhaut ist nämlich die Isolirbarkeit und Expansionsfähigkeit, welche das Stimmband zur Hervorbringung feinerer Tone benöthigt, verloren gegangen, und auf der andern Seite erklärt uns diese Schwellung durch die hochgradige Verengerung, welche sie im Larynxlumen erzeugt, die zweite ebenso wichtige Erscheinung des Pseudocroup - die Athemnoth.

Finden wir den Pseudocroup, wie dies häufig der Fall ist, als Begleitungserscheinung der Schlunddiphtheritis, dann schliesst er dieselben Gefahren ein, wie der Larynxcroup, indem diese acute Schwellung des Larynxinnern durch ihre Dauer gefährlich wird. Die Evolution der Diphtheritis dauert immer einige Tage und während der Evolutionsperiode nimmt die Schwellung im Kehlkopf nicht ab, so dass eine hochgradige Carbonisation des Blutes und in Folge dessen Erscheinungen von Adynamie eintreten können, welche die zur Abstossung der diphtheritischen Membranen erforderliche Reaction des Organismus nicht

mehr zulässt.

Wenn wir nun gestützt auf unsere laryngoscopischen Betunde die Erscheinungen des Pseudocroups lediglich auf eine acute Schwellung der Schleimhaut zurückführen, so weichen wir darin einigermaassen von den Anschauungen Anderer ab, indem sie jene Erscheinungen vielfach auf einen krampfhaften Verschluss des Glottis, oder wie z. B. F. Niemeyer auf die Ansammlung eines zähen und durch Eintrocknen zu momentaner Verklebung der Stimmbänder führenden Secretes beziehen.

§ 119. Die Erklärung, inwiefern derartige anscheinend unerhebliche Veränderungen der Schleimhaut im Kehlkopfe des Kindes jene hochgradigen Erscheinungen hervorrufen können, gibt uns die Beschaffenheit des kindlichen Larynx selbst, ohne dass wir als veranlassende Mo-

mente anderweitige Störungen herbeizuziehen hätten.

Es existirt nämlich kein zweites Organ, welches in so grossem Missverhältnisse zur Entwicklung des übrigen kindlichen Körpers stünde, als gerade der Kehlkopf. Ein Kind von zwei, drei Jahren, ja ein Kind von zehn Jahren haben genau dem übrigen Körper entsprechende Füsse, Mund, Nase u. s. w., während der Larynx bis zur Zeit der Pubertät auffallend zurückbleibt, und wir halten dafür, dass eben dies Verhältniss bei Beurtheilung der Erkrankung des kindlichen Larynx seither zu wenig Berücksichtigung gefunden hat. Die übergrosse Empfindlichkeit, die gerade der Kehlkopf des Kindes zeigt, beziehen wir unmittelbar auf dieses Missverhältniss in seiner Entwicklung. Wenn wir bei einer catarrhalischen Schwellung der Schleimhaut an irgend einer Stelle des Rachens oder Mundes die Veränderungen controliren, so findet die Dicken-

zunahme gerade in demselben Verhältnisse beim Kinde, wie beim Erwachsenen statt. Sehen wir aber eine solche Dickenzunahme der Schleimhaut am wahren oder falschen Stimmbande des kindlichen Kehlkopfes, so ist diese schon genügend, das unverhältnissmässig geringe Lumen des Larynx erheblich zu verengern, und die verhältnissmässig völlig gleiche Schleimhautschwellung, die wir beim Erwachsenen kaum beachten würden, ist daher beim Kinde schon ausreichend, gestörte Phonation und Athemnoth zu veranlassen.

#### Behandlung.

§ 120. Mit der Schilderung des laryngoscopischen Befundes beim Pseudocroup glauben wir etwas Medicatives in Bezug auf die anzuwendende Therapie geleistet zu haben. Nach der gegebenen Darstellung wird die erste Anzeige sein, möglichst rasch eine Abschwellung der betreffenden Schleimhaut herbeizuführen. Unter allen uns bekannten Mitteln wird dies am ehesten durch Herabsetzen der Temperatur erreicht, wie wir dies schon eingehender bei der Therapie der Diphtheritis besprochen haben. Dass Vesikantien und Sinapismen auf den Congestivzustand des Larynx keinen Einfluss ausüben, ist zur Genüge durch Experiment und Erfahrung erwiesen, nicht so ganz constatirt ist dagegen, ob eine grössere Menge von Blutegeln, die man in die Nähe einer stark congestionirten Stelle setzt, nicht eine, wenn auch nur momentane Gefässdepletion erzeugen. Allein die Möglichkeit einer Verwechslung von Pseudocroup mit wahrem Croup und andererseits die Erwägung, dass Blutegel, die beim Pseudocroup nicht nur nicht schaden, sondern eher von Nutzen sind, beim wahren Croup rationeller Weise keine Anwendung finden sollen, lässt im Allgemeinen in praxi die Blutentziehungen bei der Behandlung des Pseudocroups nicht zur Anwendung kommen. Gegen die Application der Kälte aber, ob wir nun im Stande sind, schon im ersten Stadium diagnostisch zwichen wahrem oder Pseudocroup zu unterscheiden, lässt sich kein stichhaltiger Einwand erheben; denn unter beiden Verhältnissen ist die Congestion der Schleimhaut zu bekämpfen. Wir lassen daher in der früher angeführten Weise den Larynx und den oberen Theil der Trachea mit kleinen, in Eiswasser getauchten Leinwandcompressen bedecken und innerlich reichen wir Eis-

§ 121. Ein zweckmässiges Mittel bildet bei Erwachsenen und grösseren Kindern die Anwendung der Paregorica, von denen unstreitig das am leichtesten dosirbare Morphium das beste ist. Alle anderen vielfach angewandten Mittel, wie Mucilaginosa, warme Getränke, sind nicht geradezu verwerflich, doch können wir ihnen eine besondere Wirkung

nicht vindiciren.

Ist die Schwellung eine so hochgradige, dass grosse Gefahr im Verzuge ist, so wende ich direct in den Larynx eine Lösung von Höllenstein an, und zwar mindestens in der Concentration von Drachm. 1 auf eine Unze Wasser. Die Art und Weise der Application ist genau dieselbe, wie wir dieselbe bei Behandlung des Larynxcroups besprochen haben.

§ 122. Es kommen aber Fälle von Pseudocroup vor, in welchen die hochgradige Schwellung den vorgenannten Mitteln im Verlauf einiger Stunden nicht weicht, und es bleibt dann eben, um der Suffocation vorzubeugen, nur noch übrig die Tracheotomie in Erwägung zu ziehen, die gerade auf diesem Gebiete ihre glänzendsten Triumphe feiert. Die Indication für dieselbe aber kann beim Pseudocroup durch keine anderen Momente gegeben werden, als bei der Diphtheritis; denn wir müssen nur immer im

Auge behalten, dass der Pseudocroup ganz bestimmt in der gleichen Weise zum Tode führt, wie der wahre Croup, der kleine Patient verfällt genau so der Carbonisation des Blutes und der dadurch bedingten Adynamie, wie dies bei Ausscheidung diphtheritischer Membranen vor die Operation gekommen, wie bei der Diphtheritis den Zeitdie Operation gekommen, sobald sich die Erscheinungen in Suffocation einstellen.

# syphilitischen Erkrankungen der Nasen- und Rachenschleimbaut.

# Allgemeines.

Die syphilitischen Erkrankungen der Nasen- und Rachenwerden von allen Autoren übereinstimmend als eine Manistitutioneller Syphilis angesehen und behandelt; doch ist in der zeitlichen Aufeinanderfolge der anderen, durch die Discrase bedingten Krankheitsformen nicht genau fixirt. jene Anschauung, welche die Schleimhautsyphilis den in der it auftretenden secundaren Erscheinungen gleichstellt, so-en des pathologischen Processes in Betracht kommt, gerechtkann doch von einem Parallelismus in Verlauf und Folgen sein, nicht nur weil die anatomische Beschaffenheit der von jener der allgemeinen Decke zu sehr verschieden ist, sich speciell bei den Erkrankungen in der Nasen- und besondere, aus den Localitäts- und Functionsverhältnissen modificirende Einflüsse geltend machen. Wir werden demakteristischen Hauptformen der syphilitischen Hautaffection, die Papel, das Ulcus, den Knoten auf der syphilitisch eren- und Rachenschleimhaut wiederfinden, allein durch die nstände in etwas verändert, so dass sich daraus ganz eigender ergeben. Ja, da in vielen dieser Bilder gerade die Vorherrschende ist, diese aber auch bei nichtsyphilitischen i derselben Gegenden zur Geltung kommt, so resultirt Aehnlichkeit zwischen manchen syphilitischeu und nicht-Affectionen der Nase und des Rachens, welche natürlich nehr ernchweren kann. So ist beispielsweise die Entrischen acuter syphilitischer und der gewöhnlichen catargina in der Regel nur dann möglich, wenn aus der Anamder Erwägung anderer Umstände verlässliche Anhalts-nnen werden und nach Semeleder wären es in manchen lie Ergebnisse einer bestimmten Behandlung, welche ein il über den Charakter der Geschwüre im Nasenrachenraume

# Erythema syphiliticum.

wie bei fast allen Erkrankungen der allgemeinen Decke eine tion als nahezu constante Begleitungserscheinung auftritt, wir auch in gewissen Stadien der die Schleimhaut befallenschen Vorgänge einer abnormen Gefässfüllung und Röthe, rden auch jene Alterationen des Normalzustandes, welche

unter der Rubrik Schleimhautsyphilis subsumirt werden, zu einer gewissen Zeit eine Röthung veranlassen, die so allerdings indirect durch Syphilis bedingt, aber nicht als selbständige und unabhängige syphilitische Erkrankung aufzufassen ist. Wenn gesagt wird (Zeissl), dass das syphilitische Erythem der Schleimhaut ohne jede Texturläsion schwinden und wiederkehren könne, so ist das allerdings richtig; aber dadurch ist nicht ausgeschlossen, dass das Erythem von Texturveränderungen, die eben noch nicht bis zur Läsion gediehen sind, abhängig sei.

§ 125. Die Angina syphilit. unterscheidet sich kaum wesentlich von der gewöhnlichen catarrhalischen Affection des Isthmus faucium. Auch die subjectiven Symptome sind bei den beiden erwähnten Anginaformen dieselben: Schlingbeschwerden und das Gefühl von Trockenheit. Selbst diejenigen Autoren, welche wie Zeissl "die blauröthliche Färbung der afficirten Stelle, die scharfe Begränzung der Röthung und die geringe Schmerzhaftigkeit als Eigenthümlichkeiten der Angina syph." ansehen, halten sie nicht für hinreichend, um aus ihnen mit Sicherheit auf

den specifischen Charakter der Affection zu schliessen.

Auch in der Nasenschleimhaut zeigt das syphilitische Erythem ein analoges Verhalten. Die Schleimhaut ist geröthet und die Secretion vermehrt. Wie überhaupt bei den Erkrankungen der Nasenschleimhaut, so werden beim syphilitischen Erythem zuerst die vorderen Partien und erst nach längerem Bestehen auch die tiefer gelegenen Theile ergriffen. Nebst den Symptomen des gewöhnlichen Schnupfens, als: Kitzel in der Nase, häufiges Niesen etc., soll nach Türck in gewissen Fällen auch die Geruchsperception alterirt werden. "Obwohl das mehr wässerige Nasensecret und die ausgeschnaufte Luft objectiv keinen auffallend üblen Geruch verbreiten, geben die betreffenden Kranken dennoch an, von einem widerlichen Geruch belästigt zu werden." Im Ganzen ist das Bild der syphilitisch erythematösen Nasenschleimhaut dem der Coryza vulgaris so ähnlich, dass wir auch hier in Betreff der Diagnose auf Herbeiziehung anderer, mit der localen Erkrankung in keinem directen Zusammenhang stehenden Momente angewiesen sind.

#### Die Papel.

§ 126. Die syphilitischen Papeln der Schleimhaut zeigen, was Ursprung und Verlauf betrifft, im Wesentlichen dieselben Charaktere wie die Papeln der allgemeinen Decke. Die meisten Syphilidologen stimmen darin überein, dass sie aus Zelleuinfiltration in die Papillen und in die Umgebung der Follikel hervorgehen. Nur im Aussehen und in den durch die Localität bedingten Folgezuständen ergeben sich Unterschiede, die wir hier in Bezug auf gewisse Partien der Nasen- und Rachenschleim-

haut zu erörtern haben.

Die syphilitische Papel kommt, wenn man vom Isthmus faucium absieht, im Rachenraume nicht in grosser Ausdehnung vor. Im Isthmus faucium befällt sie vornehmlich die Gaumenbögen, die Tonsillen und das Gaumensegel. Sie präsentirt sich da als hemisphärische, etwa linsengrosse Erhabenheit von wechselnder Farbe. Indem sich nämlich die den Efflorescenzen entsprechenden kleinen Infiltrationsherde, welche in der Anfangs diffus gerötheten Schleimhaut kaum zu diagnosticiren sind, mehr und mehr über das Normalniveau erheben, wird das über ihnen liegende Epithel krankhaft verändert und verliert seine Durchsichtigkeit; in diesem Stadium haben die von einer milchig getrübten Epithelschichte bedeckten Papeln ein solches Aussehen, dass der ihnen von den Franzosen

beigelegte Name Plaques opalines gerechtfertigt erscheint. Doch wird diese rein passive Veränderung des Epithels, welche durch die Vergrösserung der Papillen bedingt ist, als solche nicht von Allen zugegeben. So behauptet Auspitz, dass das wuchernde Epithel zwischen die infiltrirten Papillen hineinwachse, und scheinbare Verlängerung derselben hervorrufe.

§ 127. Während in der Rachenhöhle die Papel sich auf der hinteren Rachenwand und an der Umrandung der Tuba Eustachii localisirt, scheinen ihrer Verbreitung in der Nasenhöhle nicht genaue Grenzen gesteckt zu sein. Sicher constatirt ist ihr Vorkommen nur auf der Schleimhaut des knorpeligen Theiles der Nasenscheidewand, an der Bekleidung des die Grenze zwischen den Choanen bildenden Antheils des Vomer und an den Nasenflügeln. Doch ist ihre Entstehung auch in den unzugänglicheren Partien der Nasenschleimhaut nicht unwahrscheinlich. Namentlich spielt nach Bäumler die papulöse Erkrankung der Nasenschleimhaut bei Kindern eine grosse Rolle. Kaposi gibt an, dass auf der Scheimhaut der Nasenflügel und der Nasenscheidewand, soweit es Vibrissae giebt, häufig eine von der gewöhnlichen Form der Schleimhautpapel abweichende Art von Papeln erscheine, welche aus der Infiltration eines Haarfollikels entstanden ist, "ein derbes, braunrothes, etwas schmerzhaftes Knötchen von der Grösse eines gewöhnlichen Akneknotens".

Von grösster Bedeutung für die fernere Gestaltung des Krankheitsbildes an den mit Papeln behafteten Stellen ist der Modus der regressiven Metamorphose, welche die bis zum Höhepunkt entwickelte Schleimhautpapel eingeht. Sie kann wie die Hautpapel unter günstigen Umständen resorbirt werden, oder es tritt melokulärer Zerfall entweder nur der Epitheliallage oder auch des infiltrirten Papillarkörpers ein. Iu letzterem Falle entwickeln sich aus den Papeln Ulcerationen, welche rasch fortschreiten und dadurch tiefergreifende Zerstörungen veranlassen können, wie dies namentlich an den Papeln des Gaumensegels und des knorpeligen Theiles der Nasenscheidewand beobachtet wird. Hier kann der Process nach Zerstörung des Perichondrium zur Perforation und zu jener Deformität der Nase führen, welche als die Hammelnase (Nez de

mouton) der Franzosen bekannt ist.

§ 128. Besonders hervorzuheben ist, dass es nach meinen Erfahrungen eine regionäre Verbreitungsweise der Papeln im Rachenraume gibt, welche einerseits auf der Ansteckungsfähigkeit der zerfallenen Papeln, andererseits auf den Bewegungen des Velum pendulum beruht. Nach Bäumler besteht das Secret der breiten Condylome (Schleimpapeln) aus "zerfallenden Epithelzellen, körnigem Detritus und Eiterkörperchen und hat im höchsten Grade infectiöse Eigenschaften"...., Man hat den breiten Condylomen auch eine grosse Austeckungsfähigkeit auf den Träger zugeschrieben und nichts ist gewöhnlicher, als eine mit ihnen in Berührung stehende Hautpartie allmälig auch von solchen befallen zu sehen." Es ist demnach begreiflich, dass bei allen Bewegungen des weichen Gaumens, wo derselbe mit den Rachenwänden in Contact kommt, die auf seiner hinteren Fläche befindlichen Papeln zur Bildung von Abklatschpapeln Veranlassung geben. Namentlich sind es die Papeln am Wulste der Tuba, welche auf diese Weise per contiguum zu Stande kommen. Ein ähnliches Fortschreiten der Papeln per contiguum schildert Zeissl: "An der Peripherie dieser (aus Papeln an den Gaumenbögen entstandenen) Geschwüre, können neue Papeln entstehen, welche ebenfalls zerfallen, wodurch dies Geschwür der Gaumenbögen sich gleichsam in serpiginöser Weise so ausbreitet, dass es sich einerseits auf die Uvula und andererseits auf den harten Gaumen hin ausdehnt."

§ 129. Die subjectiven Erscheinungen und Functionsstörungen bei der papulösen Erkrankung der Nasen- und Rachenschleimhaut sind je nach der ergriffenen Localität von grösserer oder geringerer Tragweite. Die Papeln an den Tonsillen machen das Schlingen oft sehr schmerzhaft; die an den Tubenwülsten sitzenden verursachen Schwerhörigkeit und Ohrensausen. Die Papeln in der Nasenhöhle sind nach Bäumler die Ursache der bei Kindern vorkommenden hochgradigen syphilitischen Nasencatarrhe. Immer aber bedingen sie die eiterige Beschaffenheit des Secrets und Behinderung des Durchtritts der Luft durch die Nasengänge. Die schweren Symptome jedoch, welche bei Ozaena syph. auftreten, scheinen nur zum geringsten Theil durch Papeln hervorgerufen zu sein.

#### Das syphilitische Geschwür.

§. 130. Die syphilitischen Geschwüre der Nasen- und Rachenschleimhaut gehen, wie wir schon im Vorigen gesehen haben, aus zerfallenden Papeln hervor. Der Ansicht jener Autoren, welche ein Schleimhautgumma annehmen und aus der Schmelzung desselben das Entstehen der tiefergreifenden, zerstörenden Geschwüre erklären, können wir nicht beipflichten. Denn erstens unterscheidet sich nach der Definition, welche das Schleimhautgumma als eine Infiltration in das Gewebe der Schleimhaut erklärt, dasselbe, was seine anatomischen Charaktere betrifft, nicht wesentlich von der Papel. Ein anderer Umstand aber, der zur Specification der Geschwüre bezüglich ihrer Herkunft auffordern könnte, nemlich, dass gewisse Ulcera immer oberflächlich bleiben und leicht der Vernarbung zugeführt werden können, andere aber binnen Kurzem ausgedehnte Gebiete consumiren und namentlich in der Tiefe verheerend wirken, findet in accessorischen Momenten seine Erklärung. Was speciell die Perforationen betrifft, so kommen sie an solchen Stellen zu Stande, welche auf zwei Seiten von freien Schleimhautslächen begrenzt und demnach von zwei Seiten her dem Angriff des geschwürigen Processes preisgegeben sind. Dies ist z. B. der Fall beim weichen Gaumen und bei den Gaumenbögen. An anderen Partien der Schleimhaut liegt die günstige Bedingung für die Intensität der Ulceration in dem Vorhandensein eines reichlichen, lockeren, submucösen Zellgewebes. Dass auch in dieses Infiltration stattfinden könne, und beim Zerfall derselben die Ulcerationen gewissermaassen in der Tiefe veranlasst sein und von da aus gegen die Ober-fläche fortschreiten können, hat allerdings seine Richtigkeit; aber auch darin können wir keine Eigenthümlichkeit finden, welche auf ein tertiäres Stadium — dessen Manifestation in der Schleimhaut von den Verfechtern des Schleimhautgumma behauptet wird — hinweisen würde.

§ 131. Die wichtigsten Localisationspunkte der Ulcera sind in der Rachenhöhle: die Tonsillen, der weiche Gaumen, die hintere Rachenwand; in der Nasenhöhle: die Nasenflügel und die Nasenscheidewand; bezüglich der Nasenflügel erwähnt Kaposi, dass es zu einer vollständigen, subcutanen Zerstörung des dreieckigen Knorpels kommen kann, ohne dass die Haut der Nasenflügel dadurch afficirt würde. Dass auch dieser Umstand allein, abgesehen von der Destruction der Nasenscheidewand, Deformität der Nase bedingen wird, ist leicht ersichtlich. Die Form der syphilitischen Geschwüre, die sich sowohl der Tiefe als der Breite nach vergrössern können, ist durchaus nicht, wie früher angenommen wurde, eine typische; es kommen allerdings häufig rundliche oder nierenförmige

Geschwüre vor, aber eine allgemein giltige Regel lässt sich daraus nicht ableiten. Denn alle Verschiedenheiten, die in Bezug auf Anordnung und Bewegung der betreffenden Organtheile möglich sind, beeinflussen die Form des Geschwüres; auch durch den Contact mit vorbeipassirenden Ingestis ist dieselbe allerhand Modificationen unterworfen. So vergrössert sich ein Geschwür in einer bestimmten Hauptrichtung, wenn diese durch die Bahn, in welcher der dem Gesetze der Schwere folgende Eiter sich bewegt, vorgezeichnet ist. Auch das Aussehen des Geschwürsgrundes giebt kein positiv charakteristisches Merkmal; nur durch Ausschliessung aller anderen Möglichkeiten und durch Zusammenfassen aller sonstigen Krankheitserscheinungen lässt sich eine sichere Diagnose stellen. Die folgenschwersten ulcerösen Processe im Rachen sind diejenigen, welche am Gaumensegel zur Perforation und an der hinteren Rachenwand zu tiefgreifenden Zerstörungen führen.

§ 132. Die subjectiven Erscheinungen sind nach der Oertlichkeit, wo die Geschwüre sitzen, sehr wechselnd. Die Ulcera im Isthmus faucium, auf den Tonsillen und den Gaumenbögen bedingen Schlingbeschwerden und Schmerzhaftigkeit im Halse. Die Perforation des weichen Gaumens hat die bekannten störenden Consequenzen in Bezug auf die Stimmbildung, welche durch den mangelhaften Abschluss der Nasenhöhle bedingt sind. Die auf der hinteren Fläche des weichen Gaumens befindlichen Geschwüre sind natürlich nur durch die rhinoscopische Untersuchung zu eonstatiren und verursachen den Kranken, so lange es nicht zum Durchbruch gekommen, keine abnormen Sensationen. Der Verlust der Uvula ist von keinem besonderen Nachtheil begleitet, ja es können, wie Zeisel behauptet, "in Folge syphilitischer Rachenaffectionen Veränderungen bedingt werden, welche bei gleichzeitigem Mangel der Uvula weniger belästigen, als wenn diese vorhanden ist".

Auf die Formen, unter denen die syphilitischen Geschwüre in der Nasenhöhle vorkommen, und die Folgezustände, die daselbst auftreten, werden wir in dem Capitel Ozaena in ausführlicher Weise zurück-

kommen.

# Ozaena syphilitica.

# Aetiologie.

§ 133. Mit der Vervollkommnung der Untersuchungsmethode bei den Erkrankungen der Nase gelangte man immer mehr zur Wahrnehmung, dass Fälle von Ozaena viel seltener vorkommen, als dies früher geschah. Bei genauer Unterscheidung kann man die Ozaena als genuine Erkrankung eigentlich gar nicht anerkennen. Wie man überhaupt allmälig aufgehört hat, die verschiedenen Stadien der Syphilis als ebenso viele besondere pathologische Processe aufzufassen und sie demzufolge mit verschiedenen Namen zu belegen, so wird auch die Bezeichnung der syphilitischen Erkrankung der Nasenschleimhaut als Ozaena bald aufhören und wenn wir sie noch beibehalten, so sind wir uns wohl bewusst, dass wir damit nur einem immerhin noch bestehenden Abusus Rechnung tragen. Die Frage nach den Causalmomenten der Ozaena syphilitica beantwortet sich nach dem Gesagten von selbst. Wir können an der Hand unserer jetzigen Untersuchungsmethode mit Bestimmtheit aussagen, dass am weichen Gaumen, an der hinteren Rachenwand, an der Nasenscheidewand gerade so Papeln sich entwickeln wie an der äusseren Hautdecke und dass diese Papeln ebenfalls durch Zerfall sich in Ge-

schwüre verwandeln, welche den allgemeinen Charakter syphilitischer Ulcera tragen. Die Localität ist nur insofern von allerdings verhängnissvoller Bedeutung, als sie die Verbreitung und Vermehrung der Geschwüre ausserordentlich begünstigt. Ein Umstand, der dem Ueberhandnehmen der syphilitischen Verschwärung in der Nasenschleimhaut Vorschub leistet, ist der geringe Empfindungsreiz, der von ihr ausgeht, wodurch ihr Vorhandensein oft Jahre lang unbeachtet bleibt, bis sie durch directe Einsichtnahme constatirt wird; die Symptome sind nicht eben selten bloss auf einen mehr oder weniger intensiven Schnupfen reducirt. Es ist bekannt, dass im weiteren Verlaufe der Ozaena nicht nur nach kurzer Zeit die knorpelige Nasenscheidewand vollständig zu Grunde geht, sondern auch, sobald der ulceröse Process in die Tiefe greift, die Schleimhaut unterwühlt und von den darunter liegenden Knochen losgelöst wird, diese dadurch Ernährungsstörungen preisgegeben werden, welche mit Periostitis beginnen und mit Caries oder Nekrose endigen, so dass es schon zu den glücklicheren Fällen gehört, wenn die Zerstörung auf die eine oder die andere Concha beschränkt bleibt; oft aber geht das ganze Nasengerüste verloren, wie wir es an den durch das Einsinken der Nasenbeine bedingten Entstellungen des Gesichts sehen. —

3 134. In den eben berührten Fällen, wo die Ozaena auf zerfallende Papeln oder auf Geschwüre, die vom Nasenrande oder vom Rachen her in das Innere der Nase sich fortgesetzt haben, zurückzuführen ist, kann über den syphilitischen Ursprung kein Zweifel obwalten. Nicht so sicher ist die Aetiologie bei jenen Formen von Ozaena, welche man bei Kindern zu beobachten Gelegenheit hat. Dass bei hereditärer Syphilis die Kinder ausser allen andern Erscheinungen von Hautaffection auch Rhinitis syphilitica mit zur Welt bringen, ist eine zu häufig registrirte Thatsache, als dass sie angefochten werden könnte. Unser besonderes Interesse erregen aber hier jene Vorkommnisse, wo beim Mangel aller sonstigen Symptome von Syphilis erst eine gewisse Zeit nach der Geburt Ozaena auftritt. Da ist man denn oft sehr in Verlegenheit, die veranlassende Ursache bestimmt anzugeben und hilft sich mit der wenig erklärenden Bezeichnung: Scrophulose. Unsere Erfahrungen nun gehen dahin, dass auch in solchen Fällen von scheinbar spontaner Ozaena Syphilis der Eltern als ätiologisches Moment anzusehen ist. Ich erinnere mich unter vielen ähnlichen besonders eines darauf bezüglichen Falles, wo in einer Familie zwei sonst gesunde Kinder, ein Knabe von 15 und ein Mädchen von 14 Jahren, an Ozaena litten. Es zeigte sich bei der rhinoscopischen Untersuchung ein eitrig-übelriechendes Secret auf der Nasenschleimhaut, aber sonst war nichts Abnormes nachzuweisen. Mein Bemühen, die Kinder von diesem Uebel zu befreien, liess mich auch eine Auseinandersetzung mit den Eltern nicht scheuen. Ich untersuchte Vater und Mutter, konnte aber keine Spur einer constitutionellen Erkrankung entdecken. Tags darauf kam der Vater unaufgefordert nochmals zu mir mit der Eröffnung, er sei von constitutioneller Syphilis nicht ganz geheilt gewesen, als er in's Ehebett stieg und habe seitdem zeitweise papulöse Nachschübe gehabt. Bei den Kindern war nach der Geburt kein Exanthem vorhanden, so behauptete wenigstens die Mutter. Ein Versuch, den ich mit einer merkuriellen Behandlung der Kinder anstellte, fiel negativ aus; es stellten sich nur die nachtheiligen Folgen der merkuriellen Cur ein, ohne dass diese auf den Verlauf der Krankheit den geringsten günstigen Einfluss übte. Wir haben hier also eine Ozaena, welche in allen wesentlichen Momenten das Bild einer Scrophulose darbot, dennoch aber, wie nach der Aussage des Vaters nicht anders anzunehmen ist, syphilitischen Ursprungs war.

Definition, Pathogenese, Symptomatologie.

§ 135. Unter Oz. syph. verstehen wir durchaus nicht eine auf einem eigenartigen Process beruhende Erkrankung, sondern nur die Summe jener subjectiven und objectiven Erscheinungen, welche in einem vorgeschrittenen Stadium der syphilitischen Nasenaffection hervortreten. Die Oz. syph. gehört, was ihre Ursachen betrifft, in die Reihe jener pathologischen Vorkommnisse, welche unter dem Begriff "Schleimhautsyphilis" zusammengefasst werden, und die schweren Consequenzzustände, die ihren Verlauf charakterisiren, sind auf Rechnung complicirender Verhältnisse zu schreiben, die sich aus der ungünstigen Localität und aus der Art

der anatomischen Zusammensetzung der betroffenen Organe ergeben. § 136. Das Wesentliche und Bedingende der Oz. syph. sind Ulcerationen in der Nasenschleimhaut. Diese Geschwüre aber müssen, sobald sie die Schleimhaut zerstört haben, das unmittelbar unter derselben liegende Perichondrium und Periost blosslegen, in den Ulcerationsprocess einbeziehen und so Destruction des Knochens oder Knorpels veranlassen. Damit haben wir alle Vorbedingungen gegeben, welche uns die verschiedenen Symptome, aus deren Combination das Gesammtbild der Ozaena resultirt, ausreichend erklären.

Zunächst ist es die in Quantität und Qualität abnorme Secretion aus der Nase, die als ein charakteristisches Merkmal der Ozaena angesehen wird. Die Kranken sind gezwungen, fast fortwährend sich mit der Entfernung des Secrets aus der Nase zu beschäftigen. Dieses erscheint dabei immer dicklicher, gelb-grün, eiterig, später sogar jauchig und verbreitet ebenso wie die Luft, welche durch die Nase gestrichen ist, einen höchst widerwärtigen Geruch. Der üble Geruch des Secrets ist eine so constante und auffällige, wenn auch nur secundäre Erscheinung, dass von ihm der Name der ganzen Erkrankung abgeleitet ist (Stinknase). Es ist hauptsächlich das längere Liegenbleiben, das Stagniren des Secrets, bedingt durch die zahlreichen Windungen und Faltungen der Schneider'schen Membran, welches die Verschlechterung

und faulige Zersetzung desselben begründen. § 137. Was die Entstehung der Geschwüre in der Nasenhöhle betrifft, so spielt jedenfalls die durch Verschleppung des Secrets bedingte Verbreitungsweise, welche wir schon unter "Papel" erwähnt haben, eine bedeutende Rolle. Nur dass ausser jenen Bewegungen des Palatum molle hier noch andere der Verpflanzung der Geschwüre günstige Momente in Betracht kommen. So bildet der Luftstrom ein Vehikel für den Eiter, da er denselben beim Athmen, besonders beim forcirten, wie beim Schreien, Schnauben u. s. w. mit sich fortträgt und beim Durchgetriebenwerden

durch die Nasengänge diese inficirt.

Die Theilnahme der Knochen und Knorpel an dem Krankheitsprocesse erreicht meist einen hohen Grad. Durch Caries und Necrose werden in den schlimmeren Fällen fast alle im Bereiche der Nasenhöhle und ihrer Adnexe befindlichen Knochen zerstört. Sehr oft kommt es zur Perforation der knöchernen oder knorpeligen Nasenscheidewand und zur Destruction der übrigen Theile des Nasengerüstes, so dass jene Entstellung hervorgerufen wird, welche als "eingesunkene Nase" bekannt ist. Auch der Boden der Nasenhöhle kann ergriffen werden und eine Durchbohrung des harten Gaumens stattfinden. Nach Zeissl findet der Durchbruch desselben gewöhnlich in der Gaumennaht der Gaumenfortsätze des Oberkiefers statt und nimmt die Durchbruchstelle zuweilen einen solchen Umfang ein, "dass man durch diese Oeffnung die Basis cranii beleuchten und der zuweilen auch dort sitzenden Geschwüre ansichtig werden kann". Während Michaelis behauptet, dass syphilitische Perichondritis und Periostitis in der Nasenhöhle auch primär auftrete und Necrose und Caries zur Folge habe, finden wir bei Sigmund die Zurückführung der Ozaena auf Schleimhautulcera klar ausgesprochen. "Die Geschwüre (der Nasenschleimhaut) verbreiten sich oft mit einer dem Brande ähnlichen Geschwindigkeit. Es entwickeln sich dadurch umfangreiche Geschwüre, Durchbohrungen der Weichtheile, bei Zerstörungen der Schleimhaut bis auf Perichondrium und Periost Knorpel- und Knochenverluste, dadurch oft sehr bedeutende Entstellungen der Form und Störungen der Verrichtungen der betreffenden Organe. So entstehen bei der sog. Ozaena die Substanzverluste an den Nasenknorpeln, an der Nasenscheidewand, an den Nasenknochen, an den Muscheln und dem Siebbein."

Gerade die so rasch eintretende Verheerung der Knochen hat die Meisten veranlasst, die Ozaena für tertiäre Syphilis zu erklären, was nach unserer Darlegung nicht gerechtfertigt ist. Der Knochen wird nicht direct durch das syphilitische Virus angegriffen, sondern durch Blosslegung bei dem Schwunde der Schleimhaut wird der Process eingeleitet.

§ 138. Die Ozaena syphilitica kann eine verhältnissmässige Höhe ihrer Entwickelung erreichen, ohne dass die Kranken besondere Schmerzen empfinden. Nur dem Abgange necrotischer Knochenstücke aus der Nasenhöhle gehen öfters, wie Pernhoffer in seinen Mittheilungen über das Skérljevo angiebt, fixe, bohrende Schmerzen an der Nasenwurzel voraus, welche ununterbrochen anhalten, zur Nachtzeit sich steigern. Das lästigste subjective Symptom ist in der ersten Zeit jedenfalls der üble Geruch; dass nach abgelaufener Erkrankung Anosmie, Mangel der Geruchsperception zurückbleibt, erklärt sich leicht aus der Zerstörung der den Riechapparat tragenden Schleimhautpartien. Zeissl nimmt auch ein Erlöschen der Geruchsperception "auf dynamischem Wege" an, "indem durch die fortwährende Einwirkung der mephitischen Nasensecrete auf die Geruchsnerven diese endlich für kürzere oder längere Zeit abgestumpft werden".

# Behandlung.

§ 139. Die Behandlung der Ozaena muss in erster Linie eine chirurgische sein. Der necrotische Knochen muss entfernt werden, wenn Heilung möglich sein soll. Leider ist der Eingriff in vielen Fällen sehr erschwert und oft geradezu unausführbar. Einmal muss man die Gefahr, dass durch die Operation neue, bis dahin gesunde Stellen inficirt werden, im Auge behalten, und dann giebt es Fälle, wo von vornherein jeder Versuch, mit einem Instrumente an die erkrankte Partie zu gelangen, durch die Unzugänglichkeit derselben verwehrt ist, wie wenn beispielsweise die oberste Muschel der Necrosirung anheimgefallen ist. Ich erinnere mich an einen jungen Menschen, der mit einer veralteten Ozaena in's Krankenhaus kam und bei dem die Necrose allen Anzeichen nach (eine Inspection, die sich so hoch hinauf erstreckte, war natürlich nicht möglich) bis zum Siebbein sich fortgesetzt hatte; ein Theil der Lamina perpendicularis sowie die Nasenbeine waren schon fast ganz zu Grunde gegangen. Der Vorsteher der Anstalt, in welche der Kranke gebracht wurde, bohrte einfach mit Höllenstein hinauf, so weit er reichen konnte;

das Individuum starb nach wenigen Tagen unter den Symptomen einer Basilarmeningitis, welche unzweifelhaft eine Folge des Eingriffs war.

Wo man von hinten her hineingelangen, den Knochen sondiren und entfernen kann, da ist selbstverständlich vollständige Heilung erzielbar.

§ 140. Durch die rhinoscopische Untersuchung ist es möglich geworden, den hier geschilderten Krankheitsprocess mit den Augen auf ein Gebiet zu verfolgen, über dessen Verhalten früher nur indirecte Schlüsse und Combinationen Aufschluss gaben, ich meine die Tuba Eustachii. Die Entstehung von Papeln und Geschwüren in der Tuba ist von derselben Ursache abhängig, welche überhaupt bei der Vervielfältigung und Verpflanzung der primären Papeln die Hauptrolle spielt; es ist dies die Bewegung des weichen Gaumens, die wir oben geschildert haben. Die erfolgreichste Behandlung der miterkrankten Tuba bei Ozaena syphilitica ist das örtliche directe Aetzen. Natürlich ist zu diesem Verfahren eine besonders gekrümmte Sonde nothwendig; es verursacht dem Kranken furchtbare Schmerzen, ist aber das einzig zweckmässige und Erfolg versprechende Mittel. Die Methode der Ausspritzung, wie sie die Ohrenärzte betreiben, ist bei der Ozaena syphilitica nicht anzurathen, weil sie der Verschleppung des ansteckenden Secrets auf bis dahin nicht ergriffene Theile Vorschub leistet.

#### Die syphilitische Infection am Munde.

§ 141. Da wir die verschiedenen Arten und Möglichkeiten der Infection durch den Coitus hier nicht weiter berücksichtigen können, so wollen wir gleich zur Besprechung einer Ansteckungsart übergehen, die wir als häufig vorkommend durch eine Reihe von Jahren constatiren konnten und welche auch wegen der Gefahren, die in deren scheinbarer Harmlosigkeit liegen, erwähnenswerth ist. Dass Individuen, an denen weder an den Genitalien noch an der Haut je krankhafte Veränderungen bemerkt wurden, mit einer syphilitischen Affection im Mundrachenraume behaftet sind, ist eine auch sonst bekannte Thatsache. Es liegt da gewöhnlich eine Uebertragung von Mund zu Mund vor, wie sie namentlich bei den Bewohnern der südlichen Provinzen Oesterreichs, der Türkei und Walachei vorkommt und welche fast ausschliesslich durch Tabakspfeifen und Cigarrenspitzen vermittelt wird. Es besteht speciell in der Türkei die haarsträubende Sitte, dass der Hausherr seinem Gaste einen Tschibuk oder eine Pfeife anbietet, welche schon früher in hundert Anderer Munde gewesen. Auch in allen öffentlichen Localen der Türkei und Serbiens geschieht Aehnliches. Eingelullt durch das Bewusstsein, nie durch den Coitus inficirt worden zu sein, vernachlässigen solche Kranke gewöhnlich die ihnen unbedeutend scheinende Erkrankung, bis sie an Umfang und Intensität in bedrohlicher Art zugenommen. Merkwürdigerweise weise bewahren sich auch Aerzte vor dieser Ansteckung nicht. So erinnere ich mich, einen Arzt aus Konstantinopel mit auf diese Weise erworbenen specifischen Geschwüren behaftet gesehen zu haben. Selbst wenn schon Ulcera da sind, werden sie meist als nichtsyphilitisch gedeutet, da eben die Leute an Scrophulose, Carcinom, kurz an alles Andere eher denken als an Syphilis. Es kamen mir Fälle zur Beobachtung, wo schon Theile des Gaumensegels, der Rachenwand, des Larynx zu Grunde gegangen waren und zwar nach Angabe der Patienten in so kurzer Zeit, dass ich mich fast zu dem Schluss geneigt fühle, eine solch rasche Zerstörung müsse von der Heftigkeit der Erkrankung an der Ansteckungsquelle herrühren. Oder man muss annehmen, dass die

Ansteckung an Ort und Stelle, die directe Aufsaugung des Syphilisgiftes durch die Lymphgefässe im Mundrachenraume, eine viel energischere Destruction zur Folge habe, als wenn das Virus zunächst an den Genitalien aufgenommen und erst durch das Allgemeinwerden der Erkrankung auch der Mundrachenraum in Mitleidenschaft gezogen wird.

#### Latente, recte, tardive Form der Syphilis.

§ 142. Es wird eine Erfahrung aller Syphilidologen sein, dass selbst das vollständige Verschwinden aller sichtbaren Symptome von constitutioneller Syphilis immer noch nicht zur Annahme völliger Genesung berechtigt, vielmehr oft nur den Verdacht erweckt, die Krankheit sei latent geworden und ihr Wiederausbruch stehe in kürzerer oder längerer Zeit bevor. Es leuchtet nun ein, dass mit der Möglichkeit, eine solche Recidive auf gewisse Anhaltspunkte hin vorauszusehen, unendlich viel für die Therapie gewonnen ist, und dass es solcher Anhaltspunkte nicht wenige gibt, werde ich eben nachzuweisen suchen. Wenn wir zuerst jene Schleimhautpartien in Betracht ziehen, welche ohne Beihülfe des Laryngoscops der Besichtigung zugänglich sind, also den Arcus palato-gloss., den Arcus palato-phar. und die zwischen die beiden Bögen eingekeilte Tonsille, so ergiebt sich uns als für die unvollständige Exstinction der Syphilis sprechend, dass diese drei genannten Schleimhauttheile nicht ihre normale Geschineidigkeit haben, dass sie plumper aussehen, die Falten ihre Weichheit verloren haben und die Drüsen in gewissem Grade gedunsen sind. Von der genuinen Hypertrophie der Tonsillen unterscheidet sich dieser Zustand dadurch, dass bei ersterer ein gewisses Maass der Grösse, Derbheit und Dichtigkeit constant ist, was bei der durch latente Syphilis bedingten Affection nicht der Fall ist. Aber bei der grossen Häufigkeit, mit der die Angina oft an demselben Individuum immer von Neuem wiederkehrt, ist die Differentialdiagnose zwischen den syphilitischen, scheinbar in einem und demselben Stadium verharrenden Infiltrationen und der Angina nur dadurch ermöglicht, dass bei Syphilis die Infiltrationen sehr leicht, namentlich durch Kälteeinwirkungen, den entzündlich-schmerzhaften Charakter annehmen. Immer aber bleibt die Schleimhaut in ihrer Continuität noch intact, es treten weder granulöse Excrescenzen noch anormale Secrete auf. Dass die hier geschilderte Rigidität der Schleimhaut an den Gaumenbögen und den Tonsillen wirklich syphilitischen Charakters ist, erhellt noch aus der Thatsache, dass dieser anginenähnliche Process durch Behandlung mit Mercur sowie durch jede specifische Cur aufgehalten und rückgängig gemacht werden kann. Im Momente, wo die recidivirende Lues wirklich hereinbricht, oder wenn es aus irgend welcher Ursache zur Entzündung in der chronisch infiltrirten Schleimhaut kommt, treten in letzterer harte Exulcerationen auf, welche man mit vollem Rechte als Schanker auffassen darf. Ein ganz anderes Bild bietet die Angina catarrhalis dar. Bei noch so sehr gesteigerter Empfindlichkeit sehen wir fast nie ein Geschwür, wenn dieses nicht etwa durch Diphtheritis bedingt ist; bei einer nicht specifischen, hochgradigen acuten Entzündung abscedirt wohl die Schleimhaut, aber der dadurch gesetzte Substanzverlust kommt spontan und in ganz kurzer Zeit zur Vernarbung, was von den syphilitischen Geschwüren keine Geltung hat. Während ferner bei nicht specifischen Geschwüren die Anwendung von Mercur und Jod nahezu ohne Erfolg bleibt, sind bei denjenigen, welche sich aus der chronisch infiltrirten Schleimhaut, die wir als Residuum scheinbar ganz abgelaufener Syphilis beschrieben

haben, entwickeln, Mercur sowohl als Jod und speciell Jodkalium und

Jodnatrium von günstigster und raschester Wirkung.

§ 143. Zu ganz ähnlichen Ergebnissen gelangen wir, wenn wir das Rhinoscop zu Hilfe nehmen. Es ist mir oft genug vorgekommen, dass ich bei Patienten, welche mit aller Entschiedenheit darauf beharrten, seit 10, 12, 15, 17 und 20 Jahren keiner neuen syphilitischen Infection unterworfen gewesen zu sein und auch bei solchen Kranken, wo ich selbst mit Bestimmtheit für viele Jahre die Aufnahme von Syphilis-Virus ausschliessen konnte, theils an der hinteren Fläche des weichen Gaumens, theils an der vom Velum pendulum gedeckten hinteren Rachenwand, ferner am Rachendache und am hinteren Rande des Vomer (der Scheide zwischen den beiden Choanen) Ulcera fand, durch deren Beschaffenheit die lange Dauer ihres Bestehens documentirt wurde. Gemäss den Ansichten, welche wir über die analogen Erscheinungen in den Fauces entwickelt haben, müssen wir annehmen, dass auch hier im Nasenrachenraume ursprünglich latente Syphilis in Form einer chronischen Infiltration der Schleimhaut vorhanden gewesen, und dass erst nach Einwirkung einer Schädlichkeit der Zerfall der Infiltration und damit die Geschwürsbildung herbeigeführt worden sei. — Insolange nun das Geschwür nicht Eiter secernirt, ist ein Weiterverbreiten desselben nicht nachzuweisen. Sobald aber die geschwürige Secretion begonnen hat, ist ein Fortschreiten der Ulceration in der Art bemerkbar, dass zuerst vom weichen Gaumen directe Abklatschgeschwüre auf die hintere Rachenwand verpflanzt werden, und von hier aus durch Eitersenkung die Geschwüre längs der Pharynxwand nach abwärts rücken. Diese Vervielfältigung der Ulcera, welche nach jahrelangem Stillstand in dem Augenblicke eintritt, wo die Eitersecretion beginnt, legt den Gedanken nahe, dass dieser Eiterungsprocess das Virus recrudescire. — Ich wurde in vielen Fällen zur Consultation gerufen, wo nur ein gewisses unangenehmes Gefühl im Gaumen den Patienten aufmerksam machte, dass er krank sei und weder der Kranke, noch sein Ordinarius noch ich selbst konnten, vor der Inspection auf den Gedanken verfallen, dass wir es mit Syphilis zu thun hätten. —

# Therapie.

Die antisyphilitische Allgemeinbehandlung bei den besprochenen Erkrankungen der Nasen- und Rachenschleimhaut hat alle jene Grundsätze zu berücksichtigen, welche in der Syphilis-Therapie Geltung erlangt haben. Seit langer Zeit wurde der heftigste Streit darüber geführt, ob Jod, Jodkali oder Mercur, ob eine Combination dieser Mittel anzuwenden sei. Gegenwärtig sind die Gegensätze insofern ausgeglichen, als keinem der genannten Präparate ausschliesslich die Heilwirkung zukommt und jedes derselben unter geeigneten Umständen sich als nützlich erweisen kann. Diese Umstände jedesmal in Betracht zu ziehen und je nachdem nicht nur das Medicament wählen, sondern auch den Modus und die Dauer der Anwendung bestimmen, darauf kommt es jetzt in dem einzelnen Falle an. So lange nur die äussere Haut afficirt ist, ist es ziemlich gleichgiltig, ob Jodkali, Jodnatrium oder Mercur angewendet wird; deun durch jedes dieser Mittel wird das syphilitische Exanthem zum Schwinden gebracht, aber kein einziges ist im Stande, einer Recidive vorzubeugen oder eine plötzliche Exstinction herbeizuführen. Auch in Bezug auf ihre dem Organismus schädliche Wirkung zeigt sich kein wesentlicher Unterschied. Nach Anwendung ganz geringer Dosen tritt dieselbe bei keinem der genannten Mittel ein

und werden diese in grosser Menge eingeführt, so wird sie durch Jodkali sogut wie durch Quecksilber erzeugt. Nur dass doch das Quecksilber, wenn es auf grossen Flächen des Körpers eingerieben wird, den Vortheil hat, den Eintritt der Recidive weiter hinauszuschieben. Dass andererseits von sog. refractorischen Naturen absolut kein Mercur vertragen wird und in solchen Fällen daher eo ipso Jod indicirt ist, kann als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Ferner wird Jod überall anzuwenden sein, wo vorher schon grosse Mengen Quecksilber genommen worden sind. Dass wir das Jod immer in seiner Verbindung mit Kalium oder Natrium in Gebrauch ziehen, ist darin begründet, dass es für sich allein schlechter assimilirt wird und gewöhnlich heftigere Reactionen hervorruft. Zu grosse Dosen von Jodkalium oder Jodnatrium zu geben ist schon darum nicht zulässig, weil ohnehin der grösste Theil durch den Harn ausgeschieden wird. Ebenso unzweckmässig sind zu geringe Dosen, weil auch bei Einführung verhältnissmässig kleiner Mengen von Jod sich die bekannten Irritationserscheinungen im Rachen, in der Nase und im Kehlkopf einstellen. Gewöhnlich verordnen wir 7-11 Decigramm pro die. Während man früher rieth, nach einer stattgehabten Inunctionscur Jodpräparate zu verabreichen, um eine ausscheidbare Jod-Quecksilberverbindung im Organismus zu erzeugen, ist es in jüngster Zeit üblich geworden, Jod und Mercur in besonders hartnäckigen Fällen gleichzeitig zu verabreichen.

§ 145. Die Behandlung der syphilitischen Geschwüre in der Nasenund Rachenhöhle muss stets auch eine locale sein und zwar wird an eine biegsame Silbersonde durch Glühendmachen derselben das zur Aetzung zu verwendende Nitr. arg. angeschmolzen. Doch gelingt die Vernarbung der Geschwüre durch Cauterisation allein nicht so schnell und so sicher, als durch Verbindung dieser mit der Inunctionscur. Das sicherste Zeichen, ob nach der Cauterisation die Vernarbung eintreten wird, ist im Aussehen des Geschwürsgrundes gegeben; ist derselbe speckig, weiss, grau belegt, so ist durch die Aetzung keine Heilung zu erlangen und es muss eine Mercurialcur und zwar auf endermatischem Wege eingeleitet werden, um die Congestivzustände zu vermeiden, die, vom Rachen auf den Magen sich fortsetzend, Unverdaulichkeit verursachen, im Kehlkopf Würgen erzeugen und catarrhalische Absonderung in der Nase bedingen. Ueber die Dauer der Behandlung ist Folgendes zu merken: Hat man es mit einem laryngoscopisch oder rhinoscopisch touchirbaren Geschwür zu thun, so soll man so lange Quecksilber gebrauchen, bis das Ulcus nahezu geschlossen ist oder wenigstens bis der Geschwürsgrund anfängt, rein zu Man kann sich aber nie darauf verlassen, dass nach einer bestimmten Zahl von Einreibungen die Heilung sicher erfolgt; denn es bildet sich oft nach längerem Stillstand der Ulceration neuerdings Eiter, der nicht nur den Heilungsprocess sistirt, sondern auch die Umgebung inficirt. Es ist daher am besten, bis zur vollständigen Vernarbung des Geschwürs die Cur als nicht beendet zu betrachten. Aber auch die Ausgleichung des Substanzverlustes in der Schleimhaut gewährt nicht, wie bei denselben Vorgängen in der äusseren Haut, vollkommene Sicherheit, so lange wir nicht über den rein schleimigen Charakter des Secrets be-Derartige Zustände, wo trotz der Schliessung des Geschwürs Eiter secernirt wird, wo sozusagen die Schleimhaut eine Eiterhaut geworden ist, erwecken immer den Verdacht, dass doch noch in einem Winkel der Nasengänge ein unsichtbares Ulcus vorhanden sei, da es bei noch so genauer rhinoscopischer Investigation eine Stelle geben

kann, wo unser Licht und unser Blick nicht hindringt. Im günstigsten Falle, wo die Ulceration ohne Knochenexfoliation heilt, bleibt eine jahrelange eitrige Secretion vorhanden. — Die Inunctionscur wird gewöhnlich so geleitet, dass durch 30 Tage an wechselnden Körperstellen 2-4 Grammes Unguent. einer. eingerieben werden. Gegen die Stomatitis genügt es, den Mund häufig mit frischem Wasser ausspülen zu lassen. Nur um der Nachlässigkeit der Patienten vorzubeugen, ist es zweckmässig, Gurgelwasser zu verordnen und zwar 4-6 Grammes Kali chlorat auf 2-3 Medicinalpfund Wasser. Indem man den Kranken so viel Gurgelwasser zum Gebrauche für einen Tag anweist, übt man gewissermaassen eine moralische Pression auf dieselben, die Reinigung des Mundes so oft als möglich vorzunehmen. In den meisten Fällen können die Kranken bei der Inunctionscur ambulatorisch behandelt werden und nur sensible oder unverlässliche Patienten müssen angewiesen werden, im Zimmer oder im Bette zu bleiben. Die Diät soll eine gute, nahrhafte sein. Von Abstinenzeuren und ähnlichen Quälereien habe ich nie irgendwelchen Nutzen gesehen.

Das Aetzen im Choanalraume und das Herausholen nekrotischer Knochenstücke geschieht nach jenen Methoden und Grundsätzen, welche wir bei den "rhinoscopischen Operationen" S. 93 entwickelt haben.

#### Ozaena scrophulosa.

§ 146. Obwohl wir mit dem Worte Scrophulose keine positive und deutliche Vorstellung über den zu Grunde liegenden Process verknüpfen, die Aetiologie dieser Erkrankung vielmehr noch immer zu den controversen Punkten der Pathologie gehört, sind wir dennoch in der Lage, bestimmte und nicht zu verkennende Merkmale anzugeben, welche die Ozaena scrophulosa von verwandten Erscheinungen, speciell von der Ozaena. syph. unterscheiden. Bei dieser ist das Wesentliche das Ulcus, welches entweder aus einer zerfallenden Papel hervorgegangen oder durch Verschleppung des Secrets erzeugt worden ist; bei der Ozaena scroph. haben wir nie ein Ulcus. Es ist das veränderte Aussehen der ganzen Schleimhaut, welches die Ozaena scroph. charakterisirt. Die Schleimhaut der Nase unterscheidet sich auch im normalen Zustande von der Schleimhaut der Lippen, Wangen u. s. w. dadurch, dass sie wegen des ausserordentlichen Reichthums an Schleimdrüschen nicht glatt, sondern sammtartig erscheint, indem ihre Oberfläche von den zahlreichen, von wallartigen Erhebungen umrahmten Mündungen der Ausführungsgänge wie mit kleinen Zotten besetzt ist. Bei der Ozaena scroph. ist nun die Nasenschleimhaut in toto nicht so succulent wie im normalen Zustande, dafür aber ist an einzelnen Stellen die Succulenz krankhafterweise vermehrt; dabei ist die Secretion reichlicher, das Secret aber nicht nur pituitös, sondern auch zuweilen purulent. Die Ozaena scroph. ist also im ersten Stadium ein Catarrh, dessen Secret allmälig den Charakter des Schleimes verloren und eitrige Beschaffenheit angenommen hat. Im weiteren Verlaufe erschöpft sich entweder die Absonderung, oder die hinfällig gewordene, ganz blasse und weisse Schleimhaut secernirt immer mehr Eiter.

Die Ozaena scroph. kann durchs ganze Leben bestehen, ohne dass dauernde Veränderungen der Art in der Schleimhaut sich bilden, wie sie bei lange bestehendem Rachencatarrh als Papillomata acuminata an der Uvula oder an dem Arcus vorkommen. Anch jene eigenthümliche Wucherung der freien Schleimhautränder, welche bei Ozaena syphilit. bis zu einer Verwachsung des Arcus palati mit der hinteren Rachenwand

geht, wird bei Ozaena scrophul. nicht beobachtet. Was den üblen Geruch aus der Nase anlangt, so ist auch der als ein häufiges Vorkommniss bei Ozaena scroph. zu registriren. Er ist in den meisten Fällen vorhanden und beruht dann wieder auf der leichten Zersetzung, welche das Secret bei der massenhaften Ablagerung eingeht.

§ 147. Noch ist zu erwähnen, dass es bei mit Ozaena scrophul. behafteten Kindern fast immer zu follicularen Verschwärungen kommt, welche bei unserer vervollkomneten Untersuchungsmethode mittelst des Dilatators oder Spiegels leicht und deutlich zu erkennen sind. In Folge derselben schwellen die Wangen und die Nasenflügel unter dem Bilde einer chronischen Rose an, welche für Scrophulose charakteristisch ist.

§ 148. Von den Nebenhöhlen, welche mit dem Cavum nasi communiciren, ist es in einzelnen Fällen die Highmorshöhle und noch seltener die Stirnhöhle, in welche die Erkrankung sich hineinerstreckt; nur ein einziger Fall ist mir bekannt, wo man durch eine oberhalb der Nasenscheidewand befindliche Oeffnung in einen Raum gelangte, der nichts anderes sein konnte als die Keilbeinhöhle.

#### Behandlung.

§ 149. So leicht die beschriebenen Zustände gedeutet und diagnosticirt werden können, so schwierig ist es, sie rasch und vollständig zum Schwinden zu bringen. Von all den Adstringentien, welche empfohlen und angewendet werden, hat jedes, wenn es längere Zeit in Gebrauch ist, seine nachtheiligen Folgen. Es sind da anzuführen: Alaun, Zink, Kupfer, Tannin und Nitras argenti. Alle verursachen früher oder später Vomitus, nach Anwendung von Zink verlieren die Kranken complet ihren Geruch; durch Nitr. arg. wird Durchfall erzeugt. Kupfer muss, weil es weniger wirksam ist, in so grosser Menge angewendet werden, dass es schlecht vertragen wird: die Kranken klagen dann über Schmerzen. Salzsaures oder schwefelsaures Morphin ruft bei manchen Individuen heftige Reaction hervor. Ich habe selbst einen Fall erlebt, wo so schwere Cerebralerscheinungen auftraten, dass man glauben konnte, der Ausbruch einer Gehirnerkrankung stehe bevor; diese tiefe Wirkung ist wahrscheinlich von dem Einfluss des Morphin's auf die Olfactoriusfasern in der Nase herzuleiten.

§ 150. Was nun die Behandlungsmethode betrifft, so ist zunächst klar, dass es darauf ankommt, so häufig als möglich die erkrankte Schleimhaut mit der adstringirenden Flüssigkeit in Berührung zu bringen, dass also der Patient zu einer Art Selbsthilfe abgerichtet werden muss. Und da giebt es eben gelehrige und ungelehrige, geschickte und ungeschickte Patienten. Einige spritzen sich direct in den Ductus naso-lacrymalis und bekommen dann eine mehr oder weniger intensive Conjunctivitis. Während es für den Arzt zu den Schwierigkeiten gehört, die Flüssigkeit in den Ductus naso-lacrymalis zu dirigiren, gelingt dieses den Kranken wider ihren Willen; indem sie nämlich hinten die Nase durch Anlegen des weichen Gaumens an die hintere Rachenwand absperren und zugleich die vordere Nasenöffnung durch die Spritze verlegt haben, wird ein Theil der mit Gewalt eingetriebenen Flüssigkeit in den Thränennasengang eingepresst. Die Irrigation durch Einspritzung von rückwärts her wird von den Wenigsten ertragen; von vorn her einzuspritzen hat den Nachtheil, dass die Tuben getroffen werden, wodurch grosse Schmerzen verursacht werden. Es bleibt nichts übrig, als dass die Kranken solche Flüssigkeiten verwenden, welche sie schlingen können

oder dass sie es lernen, dieselben, nachdem sie durch den oberen Rachenraum gelaufen, auszuspucken. Meistens ist man darauf angewiesen, einen Schlauch durch die Nasenhöhle zu führen. Am besten sind jedenfalls die daran, welche, indem sie einfach ein Glas an die Nase setzen, die Flüssigkeit hineinschütten und durch den Mund entleeren; Viele bringen

es zu grosser Virtuosität in diesem Verfahren.

In die Highmorshöhle, welche, wenn das Secret sich in ihr ansammelt und die schon normalerweise enge Oeffnung in die Nasenhöhle verlegt, in hohem Grade aufgetrieben wird, so dass sie schon äusserlich als grosse Geschwulst wahrnehmbar ist, gelangt man mit einer Spritze, deren Spitze entsprechend gekrümmt ist. Es gibt aber Fälle, wo eine Entleerung des Secretes nicht möglich ist und wo Leute ihre sociale Stellung aufgeben müssen, weil sie von dem üblen Geruch aus der Nase nicht befreit werden können. Das einzige Mittel ist dann nur noch, das Ausreissen eines Mahlzahnes und das Anbohren der Highmorshöhle von ihrer unteren Wand aus. Auch die Stirnhöhle kann so aufgetrieben werden, dass man zur Trepanation schreiten muss.

#### Literatur.

Cazenave, Die Syphiliden oder venerische Erkrankungen der Haut. Beärbeitet von Prof. W. Walther und Dr. C. Streubel, Leipzig 1847.
Wunderlich, Handbuch der Path. u. Ther. 1853. III. B. I. Abth.
Schmidt's Jahrbücher, Bd. 88. S. 146: Referat "über Traité de la Syphilis des nouveau-nés etc." par Diday, Paris 1854.
Schmidt's Jahrbücher, Bd. 84. S. 55: Referat über "Syphilis der Neugeborenen"

von Dr. Lafont-Gonzi.

Michaelis, Compendium der Lehre von der Syphilis, Wien 1859. von Hübbenet, Die Beobachtung und das Experiment in der Syphilis. Leipzig, Haessel 1859.

Rokitansky, Lehrbuch d. path. Anatomie, III. B. Wien 1861.

Engelsted, Die constitutionelle Syphilis etc., Würzburg 1861.

Semeleder, Die Rhinoscopie und ihr Werth für die ärztliche Praxis, Leipzig 1862.

Duchek, Hdbch. d. speciellen Pathologie u. Therapie I. B. II. Lieferung, Erlangen 1864.

Kohn (Kaposi), Die Syphilis der Schleimhaut, Erlangen 1866.

Auspitz, Die Lehren vom syphilitischen Contagium, Wien Braumüller 1866.

Geigel, Geschichte, Path. u. Ther. d. Syphilis, Würzburg 1867.

v. Pernhoffer, Untersuchungen und Erfahrungen über das Krankheitsübel Skérljevo, Wien 1868.

Wien 18**6**8.

Klebs, Lehrbuch d. path. Anatomie 1. Lief., Berlin 1868. Reder, Path. u. Ther. der vener. Krankh., Wien 1868.

Kohn (Kaposi), Die klinischen und histologischen Charaktere der Syphiliden, Wien.

medic. Wochenschrift 1870.
Sigmund, Hdbch. d. allg. und speciell. Chirurgie v. Pitha u. Billroth, I. B. II. Abth. 1870.
Billroth, Ueber Scrophulose, Hdbch. d. allgem. u. spec. Chirurgie I. B. II. Abth. 1870.
Zeissl, Lehrb. d. Syphilis, Enke, Erlangen 1872 I. Auflage, II. Auflage 1875.
Türck, Zeissl I. Auflage.

Baeumler in Ziemssen's Handbuch der speciellen Pathologie u. Therapie III. B. chronische Infectionskrankheiten. Vogel, Leipzig 1874.

Kaposi, Syphilis der Haut und der angrenzenden Schleimhäute III. Lieferung. Wien. Braumüller 1875.

# XV. Die chronische Blennorrhoe der Nasen-, Kehlkopf- und Luftröhrenschleimhaut in ihrem Vorkommen in Galizien. Polen und Bessarabien.

§ 151. Auf der Naturforscherversammlung zu Breslau im Jahre 1874 machte ich in der Section für innere Medicin die erste vorläufige Mittheilung über eine Erkrankung der Schleimhaut, die von der Nase ausgehend in das Respirationsrohr hinabsteigt, und in ihrer typischen Entwicklung, sowie in ihren ätiologischen und diagnostischen Merkmalen einen pathologischen Process sui generis darstellt. Ich habe das Material meiner diesbezüglichen Beobachtungen einer 10 jährigen Erfahrung zu verdanken und will hier eine Skizze der Fundamentalerscheinungen geben, an die sich behufs der specielleren Charakterisirung des ganzen Processes die Erzählung einiger Krankengeschichten anschliessen soll.

#### Aetiologie.

§ 152. Da die in Rede stehende chronische Blennorrhoe der Nasenschleimhaut u. s. w., eine gewisse äussere Aehnlichkeit mit jener Form der hereditären Syphilis hat, welche als Ozaena bei von syphilitischen Eltern gezeugten Kindern und jungen Leuten in vorgeschrittenerem Alter vorkommt, so ist es vor Allem wichtig zu konstatiren, dass in jedem einzelnen der zahlreichen Fälle, welche der folgenden Beschreibung der Krankheit zu Grunde liegen, durch die Anamuese sowohl als durch die sorgfältigste, objective Untersuchung jeder Verdacht von Syphilis mit aller Bestimmtheit ausgeschlossen werden musste. In allen hierher gehörigen Krankenberichten, die mir vorliegen, kehrt der stereotype Satz wieder: "An keiner Stelle des Körpers ist ein Uleus, eine Narbe, eine Knochenauftreibung oder sonst ein Symptom von Syphilis aufzufinden". Es ist demnach der nichtsyphflitische Ursprung der Erkrankung keinem Zweifel unterworfen.

Dagegen ist es höchst wahrscheinlich, dass dem Sekret, welches bei der chronischen Blennorrhoe der Nasenschleimhaut abgesondert wird, Ansteckungsfähigkeit zukomme. Wo eine solche Infektion nicht nachgewiesen worden, ist die Eruirung anderer Causalmomente nicht gelungen. Die Kranken geben an, sie hätten einen gewöhnlichen Schnupfen bekommen, den sie zuerst nicht besonders beachteten; erst die lange Dauer desselben oder das Uebergreifen der Erkrankung auf den Kehlkopf hätte sie genöthigt, ärztliche Hilfe aufzusuchen.

Es hat sich durch meine bisherigen Aufzeichnungen herausgestellt, dass die überwiegende Zahl der Fälle sich aus Galizien, Polen, der Walachei und Bessarabien rekrutirt und nur in jüngster Zeit konnte ich einige, aus Preussisch-Schlesien stammende registriren, die aber unzweifelhaft als durch Einschleppung aus den polnischen Grenzdistrikten bedingt sich ergeben haben. Es scheint das endemische Auftreten der Krankheit in den bezeichneten Gegenden mehr mit sozialen, als tellurischen und klimatischen Verhältnissen zusammenzuhängen. Die meisten Patienten gehörten nämlich jener Volksklasse an, welche, in bedrängter materieller Lage lebend und den Anforderungen der Reinlichkeit wenig Rechnung tragend, in den genannten Bezirken zahlreicher als sonstwo vertreten ist.

# Diagnose.

§ 153. Da zur Erkennung der fraglichen Erkrankung die laryngosconsche und chinoscopische Untersuchung das Wesentlichste beiträgt, so vollen vir ier Aufzahlung der wenigen, diagnostisch verwerthbaren, subjectiven Symptome lie Schilderung des objectiven Befunds auschliessen. im ersten stadium ist es die reichliche Absonderung eines mehr weniger eitrigen, grüntich-geiben Schleimes aus der Nase, welche den Kranken unffallig wird. Wir sehen dabei die Nasenschleimhaut selbst ins Grünlichgerbe verfärbt, blass, anämisch: dem Mangel an Injektion, welcher diese Blennorrhoe vom akuten Catarrh unterscheidet, entspricht auch die geringere Succulenz. Ware der Begriff "Geschwür" nicht so decidirt und in der hirurgie ein so genau begrenzter, so könnte man annehmen, dass die ganze Schleimhaut eine ulceröse Fläche darstellt. Bei dem Uebergehen der Senieminaut von der Nase zum Rachen und zum Kehlkopfe ist die Vebertragung der Eiterung sehr nahe liegend. Diese Eiterung in der Nase kann Jahre lang bestehen, ohne eine Verengung der Nasenräume herbeizuffihren, ohne eine Loslösung der Schleimhaut von der Unterlage au veraniassen und endlich ohne eine Exulceration des Knorpels oder Knochens in irgend einer Stelle zu bewirken; denn bei allen Fällen. die au erzählen wir Gelegenheit haben werden, war auch nicht eine einage Erkrankung des Nasenknorpels oder der Knochen zu finden.

\$ 1.4. In Gegensatze zur Ozaena syphilitica schliesst der eitrige Catarri der Nase den Process nicht in dieser selbst ab, sondern setzt sich auf den Rachen fort, und nun wird die Rachenschleimhaut ganz in derseiben Weise wie die Schleimhaut in der Nase mit Eiter bedeckt. Lebrgens bringt diese Eiterung auch hier keine grosse Reaction in der Schlennhaut hervor, dieselbe hat ein blasses, mageres Aussehen. Das besondere Hervorragen der Follikel wie bei acuten Entzundungen ist hier ausgeschlossen und die Schleimhaut wird zu einer graugelb-grünhehen blache. Die Secrete ziehen sich von den Choanen an die Rachenwand, von da zur Arvtaenoidea und schieben sich von hier aus nach mmen gegen die Stimmbänder und zum Ventriculus Morgagni bis zum voqueren Winkel. Am intensivsten tritt diese Eiterung da auf, wo der schlenn weder durch die Deglutition noch durch die Respiration wegbefordert wird. Am meisten leiden somit jene Stellen des Larynx, die gewitzermanden gegen Bewegung geschützt sind, und die Eiterung errencht unter dem Schutze der deckenden Epiglottis des Nodas epigiotticus and dea Ly ammenthuses beider Stimmbänderpaare im varderen Winkel onen Culmmationspunkt. Dem entsprechend werden die Epigiotiis, die house Wand der Arytuenoidea und die hintere Wand des Larvax am neme den leiden, da von allen diesen Stellen der Sillem entfernt wird.

g too. In Polge der Fixirung des eiterigen Secretes im virderen Winkel die bei von kommt es hier am frühesten zu einer oberlichlichen Erosion und in doren Consequenz zur Verschmelung der Stimmbänden. — Proportional dem laterungsprocesse nehmen anna zuch die Folgernstände im International zu. Wir werden in der Polge bei einzelnen Krankenmachen der Universitäte der ditte die Verwachsung der ditterständer zusau einstrechend hinden der Daner und extensiven A. die ung der literung. Bei einzulaum Kranken kommt es zu einer zum zum ner literung. Bei einzunderen Winkel, so dass die Syrahe an krait ihn kang weite Einfamme erlendet. Der Patient wird im Arinan ein eine in dadurch aufmerseite dass einem der die in ihre in heit im

Larynx fühlt und nicht mit der gewohnten Leichtigkeit sprechen kann; denn durch die starke Reizung, welche die Eiterung im vorderen Winkel der Stimmbänder veranlasst, verdicken sie sich an dieser Stelle, und durch das progressive Verdicktwerden wird der Anheftungspunkt beider Stimmbänderpaare daselbst auseinander gedrängt. Solche Patienten kommen beinahe in die Situation derjenigen, die im vorderen Winkel einen Polypen haben, welcher den Verschluss der Stimmbänder stört, indem er sie in der Aneinanderlegung hindert. Wir haben die betreffenden Krankengeschichten meist bei Personen verzeichnet, welche auf ihre Stimme besonders zu achten genöthigt waren. So kamen zwei Fälle, der eines Geistlichen und der eines Studirenden, ziemlich früh zur Untersuchung, welche uns die eben angeführten Zustände ergaben. In anderen Fällen aber, wo die Patienten entweder ihrem Zustande nicht besondere Aufmerksamkeit zu schenken gewohnt sind, oder nicht in die Lage kommen, bei Zeiten ärztliche Hülfe nachzusuchen, nehmen derartige Krankheiten Dimensionen an, die uns bislang unbekannt waren. In solchen Fällen bleibt es nicht bei der Verdickung am vorderen Winkel, sondern dieselbe schreitet fort, und aus der anfänglich knotenförmig verdickten Stelle wird allmählich eine ganze Lamelle, die vom vorderen Winkel nach rückwärts gegen die Arytaenoidea zu vorschreitet. Es ist nicht anzunehmen, dass der Eiter durch die Erosion am Rande der Stimmbänder die Verwachsung veranlasse; hiebei wären die continuirlichen und schnellen Bewegungen eher ein Hinderniss als eine Veranlassung. Wir fassen daher diese Erscheinung keineswegs als eine Verklebung auf, sondern als eine stetig sich entwickelnde, von vorne nach rückwärts, an den Kanten der Stimmbänder fortschreitende Wucherung, welche bei-läufig die Dicke der Stimmbänder einnimmt. Wenn diese Vereinigung beider Stimmbänder bis zu dem Grade gediehen ist, den wir später schildern wollen, so sehen wir statt zweier isolirter Stränge eine halbmondförmig ausgeschnittene Lamelle, welche die concave Seite nach rückwärts kehrt. Da die Glottis demnach auf eine kleine, halbmondförmige, vor den beiden Arytaen. befindliche Lücke reducirt ist, so treten begreiflicherweise hochgradige Heiserkeit und Athemnoth auf.

Schliesslich wird auch noch die Trachea in den Process einbezogen. Die Eiterung lokalisirt sich zunächst auf der vorderen Wand, greift dann mehr und mehr auf die ganze Trachealschleimhaut über und geht zuletzt eben so in Bindegewebswucherung über, wie im Larynx. Das Lumen der Trachea wird entweder durch die mehr gleichmässige Verdickung der Innenwand der Luftröhre in toto verengert, oder es bilden sich Stränge und diaphragmenartige Membranen, welche die Lichtung durchsetzen, wie etwa in einer Abscesshöhle Stränge entstehen, welche die begrenzenden Wandungen mit einander verbinden. Auch die Knorpel der Trachea werden affizirt; sie verschmelzen mit einander und ossifiziren zum Theil, bis sich zuletzt ein förmliches Knochenstratum gebildet hat, welches die Innenwand der Luftröhre gleichsam auspanzert.

Differentialdiagnose vom gewöhnlichen Katarrh.

§ 156. Während beim katarrhalischen Process, sowol beim acuten als auch beim chronischen, die grössere Production und Secretion von Schleim in Verbindung mit der Abstossung der Epithelzellen der ganzen Oberfläche ein succulentes, schleimiges Ansehen giebt, scheint bei der chronischen Blennorrhoe die Secretion streckenweise gänzlich unterdrückt zu sein; dabei gehen auch die Epithelien nicht jene Metamorphose ein,

die zu dem oben erwähnten Vorgange führt. Die Schleimhaut nimmt mehr den Charakter einer pyogenen Membran an, nur dass die auf pyogenen Membranen gewöhnlich sichtbaren Granulationen in der Nase nicht vorhanden sind. Die Schleimdrüsen haben sich dabei so verändert, dass sie überhaupt aufhören, Schleim zu secerniren, entweder weil durch den Entzündungsprocess die Mündungen derselben verschlossen werden, oder weil zwar die Secretion noch vor sich geht, das Product derselben aber eine Alienation erfahren hat, in Folge deren es zum eitrigen Aussehen der Fläche contribuirt. Durch dieses Verhalten der Schleimhaut wird es begreiflich, dass schon das Durchströmen der Luft dem Patienten zur Qual wird. Denn während die normale Schleimhaut durch ihre Secretion vor allzugrosser Verdunstung beim Einathmen trockener Luft geschützt ist, geschieht dies bei der hier besprochenen Erkrankung nicht. Daher die Kranken bei der geringsten Anstrengung, bei der die Respiration etwas lebhafter wird, über Trockenheit im Halse klagen.

§ 157. Etwas Aehnliches sehen wir auch bei jedem länger dauernden, gutartigen Katarrh. Wenn eine gewöhnliche, katarrhalische Affection wegen Permanenz der Schädlichkeit durch Jahre hindurch sich protrahirt, kommt es am Ende zu einem von zwei Extremen in Bezug auf die Absonderung. Diese wird entweder so abundant, dass sie durch nichts zum Stillstand gebracht werden kann, wobei die Schleimhaut im hohen Grade aufgelockert ist, oder aber die Secretion erschöpft sich, die Schleimhaut wird trocken, anämisch, stellenweise rissig, ihre oberste Schichte exulcerirt und es entstehen ausgebreitete katarrhalische Geschwüre, deren Heilung sehr schwer zu erzielen ist. Derartige Erosionen in einzelnen Bezirken der Pharynx- und Larynxschleimhaut kommen bei fettreichen aber gleichzeitig anämischen Personen häufig vor.

# Krankengeschichten.

§ 158. Anfangs Juli 1867 stellte sich mir Herr Baruch Margulies aus Kischenew in Bessarabien vor. Der Kranke ist 20 Jahre alt, ziemlich gross, schlank, mager; die Hautfarbe ist gesund; die Stimme überaus eigenthümlich. Nach seiner Mittheilung ist er ungefähr acht Jahre krank. Da aber sein Zustand schon seit seiner Kindheit datirt, vermag er die allerersten Anfänge desselben nicht zu schildern. Er weiss nur, dass er continuirlich viel Secret in Nase und Rachen hatte. Allmählich - so schritt die Krankheit fort - wurde er mehr und mehr heiser, bis er zu dem Grade der Stimmlosigkeit gelangte, der ihn zu mir führte. Dem Klange nach hätte man die Stimme viel eher einem ganz unentwickelten Kinde als einem reifen Manne zugeschrieben. In gleichem Grade eigenthümlich war das Resultat der laryngoscopischen Untersuchung, welche allsogleich vorgenommen wurde. Die Glottis war mit einer Membran verschlossen bis zu den beiden processus vocales der Giessbecken-Knorpel. Die ganze Glottisöffnung hatte beiläufig einen Durchmesser von der Dicke eines starken Gänsekiels. Der Kranke consultirte mich aber nicht so sehr wegen seiner eigenthümlichen Stimme, sondern vielmehr wegen grosser Athembeschwerden. Musste er eine etwas raschere Bewegung machen, eine kleine Strecke zu Fusse gehen, oder gar eine Treppe steigen, so war er völlig ausser Athem. Trotzdem zeigte die Lunge an keiner Stelle etwas Krankhaftes, ja nicht einmal Catarrh war nachzuweisen. Es war somit ganz natürlich, dass die Athemnoth durch die Behinderung des Introitus aëris bedingt war. Die

Untersuchung des Rachens zeigte allenthalben in einer ziemlich blassen, nicht entzündlichen Schleimhaut oberflächliche eiterige Secretion. Ebenso liess sich dieselbe in den Choanen an allen Conchen und der Nasenscheidewand verfolgen. Aber bei der genauesten rhinoscopischen Untersuchung mittelst Sonnenlicht war man nicht im Stande, eine einzige exulcerirte Stelle in der Nase zu entdecken; sowie man auch nicht bemerken konnte, dass an einer oder der anderen Stelle ein Knochen blossgelegt gewesen wäre. Wir hatten somit gar keinen Anhaltspunkt für Syphilis und auch die Untersuchung des Skelets zeigte an keiner Stelle eine Auftreibung der Knochen. Auf die Frage nach seiner Familie sagte uns der Kranke, dass ihm zwei Kinder bald nach der Geburt gestorben seien, am sechsten Tage ein Mädchen und am achten Tage, ohne beschnitten worden zu sein, ein Knabe; angeblich beide an "Fraisen". Ob seine Frau ein ähnliches Leiden habe, konnte nicht constatirt werden.

§ 159. Bald nach seiner Ankunft stellte ich den Kranken der k. k. Gesellschaft der Aerzte in der Sitzung vom 7. Juni 1867 vor und demonstrirte daselbst das Verwachsensein seiner Stimmbänder. Da er die Untersuchung sehr leicht ertrug, so konnte er von einer grossen Zahl der Anwesenden gut gesehen werden. Die grosse Athemnoth und das beständige Husten und Krächzen, welche mit besonderer Häufigkeit und Vehemenz auftraten, machten einen baldigen Eingriff nothwendig. Ich entschloss mich daher am Tage nach dieser Vorstellung zur Operation. In der Sitzung habe ich damals die Ansicht ausgesprochen, dass mit der Spaltung der oben erwähnten Membran die normale Glottis herzustellen sein werde. Sogleich drängte sich mir aber die Frage auf, ob diese Trennung, bei der vorhandenen continuirlichen Eiterung, andauern, oder ob nicht wieder eine Verwachsung eintreten werde. Um dem momentanen Bedürfnisse nach Luft Rechnung zu tragen, vollführte ich die Operation mit meinem im Jahre 1863 in der Medicinal-Halle veröffentlichten Kehlkopfmesser. Bei der ziemlich grossen Spannung der Membran und der Toleranz des Kranken gelang die Operation auf den ersten Eingriff vollständig. Im Moment nach der Operation waren zwei grössere, mit blutigen Rändern versehene, normal lange, aber etwas in die Breite gezogene Stimmbänder zu sehen. Die Schrumpfung der nun erzeugten Lamelle erfolgte so rasch, dass in der nächstfolgenden Sitzung der Gesellschaft der Aerzte vom 21. Juni 1867 an dem Kranken eine gelungene Operation vorge-wiesen werden konnte. Derselbe sprach mit normaler, lauter, männlicher Stimme. Nachdem ich durch diese Operation den ersten Bedürfnissen entsprochen hatte, ging ich an die Behandlung der ausgebreiteten Eiterung; vorerst begann ich mit der Injection von Adstringentien in die Nase und zwar nahm ich der Reihe nach Tannin, Zink, schwefelsaures Kupfer, später Höllenstein. Dabei führte ich dem Kranken einen Katheter mit schwach gekrümmtem Schnabel und offenem unteren Ende von rückwärts in die Choanen ein; vorne wurde er mit einem langen Kautschukschlauch in Verbindung gebracht, der mit einem Irrigations-apparate zusammenhing. Die nun hergestellte Douche wirkte von rück-wärts nach vorne und hatte den Vortheil, dass die Tuba Eustachii des Kranken unberührt blieb; denn die Flüssigkeit drang an dem einen oder anderen Nasenloche wieder heraus. Weiter bestand auch darin ein Vortheil, dass der Kranke bei der grossen Menge der Flüssigkeit, die er bekam, nicht soviel verschluckte, was bei schwefelsaurem Zink, welches auf die Länge Erbrechen bewirkt, ziemlich ungelegen wäre. Diese Behandlung wurde durch mehrere Monate fortgesetzt. Mit dem Nachlass der starken Secretion in der Nase und den Choanen verminderte sich auch die eiterige Secretion an der Pharynxwand; mithin blieb auch der Larynx ziemlich intact. Dabei sei erwähnt, dass der Kranke das Krächzen und das beständige, kurz stossende Husten immer beibehielt. Bei guter Sonnenbeleuchtung konnten wir auch wahrnehmen, dass der Process, den wir oben im Pharynx und in den Choanen gesehen haben, sich ebenso in die Trachea fortgesetzt hatte; denn diese zeigte, wenn auch nicht so starke, doch ganz ungewöhnliche Secretionen und war wie mit einem Eiterslor bedeckt. Das Besinden des Kranken besserte sich derart, dass er nach einigen Monaten nach Bessarabien zurückkehrte. Im Jahre 1868 kam er wieder, da sich neuerdings eine Verengung im Larynx eingestellt hatte, welche jedoch den hohen Grad der ersten nicht erreichte. Er wurde wieder einer Operation unterzogen, doch war der Erfolg diesmal geringer als früher. Der Kranke hatte diesmal nicht mehr die gesunde Hautfarbe, sondern ein ziemlich kachektisches Aussehen. Die ungefähr auf 1/2 des Larynxlumens verwachsene Membran wurde am 10. Juni 1869 durchschnitten; unmittelbar darauf kam die Wandung des Larynx mit der Auskleidung des Kehlkopf-Inneren zum Vorschein und gleich beim Einschnitt wurde bemerkt, dass der Larynx in toto verengert war. Die Erscheinungen, die jetzt den Kranken quälten, waren zumeist Athembeschwerden und fortwährender Husten Grosse Gaben verschiedener Paregorica waren erfolglos. Es wurde nun eine specifische Cur eingeleitet und dem Kranken Mercur, später Jodkali verabreicht, beides aber mit entschieden nachtheiligem Erfolge.

Nachdem der Kranke jedes dieser Medicamente drei Wochen genommen hatte, während er abmagerte und die Secretion nicht schwächer geworden, wurde diese Cur aufgegeben, und begnügten wir uns fortan mit der topischen Behandlung der Eiterung. Nun traten aber für den Kranken entschieden nachtheilige Verhältnisse ein: Es wurde ihm sein Quartier gekündigt, weil alle benachbarten Parteien während der Nacht durch den überaus heftigen Husten aus der Ruhe gestört wurden. Voll Verzweiflung schrieb er an mich, ich möge mich für ihn beim Verwalter des israel. Spitals verwenden, da er als polnischer Jude in das allgemeine Krankenhaus nicht aufgenommen sein wollte. Ich that dies und er wurde aufgenommen, blieb aber nur kurze Zeit daselbet. Denn theils war für seine Heilung keine gegründete Aussicht vorhanden, theils war Mangel an Raum und endlich glaubte der Vorsteher des Hauses dem Kranken zu nützen, indem er denselben auf die Klinik zu Skoda transferiren liess. Im Krankenzimmer Skoda's blieb er nur kurze Zeit. Wegen Athemnoth und continuirlichen Hustens wurde die Tracheotomie vorgenommen, die er nur zwei Tage überlebte. Die am 15. October 1869 vor-

genommene Section ergab Folgendes:

# Sections - Befund.

§ 160. Baruch Margulies, 22 Jahre alt, aus Kischenew, Luftröhrenverengung. Der Körper klein, sehr abgemagert, blass, das Kopfhaar braunroth, Pupillen eng und gleich, Hals schmal und lang, Unterleib angezogen, gespannt. Ein und einen halben Zoll über dem obern Rande des Sternums eine <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" lange und 4" breite klaffende, von frischem halbvertrocknetem Blute bedeckte Wunde. Die Schilddrüse klein, grobkörnig, blutreich. Die Epiglottis starr verdickt, an den Rändern eingerollt, verkürzt, die Schleimhaut derselben so wie die des Larynx überhaupt in eine ziemlich

glatte, von dickem weissen Epithel, das sich hin und wieder zu mohnbis hirsekorngrossen Knötchen erhebt, überkleidete Schwiele umgewandel-Durch die Schwiele sind die Morgagnischen Taschen und die Rima glottidis und zwar letztere auf ein Drittel ihres Lumens verengert. Die Trachea in der Medianlinie ihrer vorderen Wand kielförmig vorspringend, indem daselbst die Trachealknorpel entweder geknickt oder ihrer Continuität verlustig sind, somit die Luftröhre wie seitlich comprimirt erscheint, ihr Lumen spaltförmig geworden ist. Die Schleimhaut der ganzen Trachea bis etwa einen halben Zoll über der Theilung in die beiden Bronchien in eine sehr derbe gestrickte, innig an die Submucosa fixirte Schwiele umgewandelt, welche im obersten Theile mit dicken, weissen Epithelschichten überkleidet ist. Von dieser Schwiele erheben sich im obern Drittel der Trachea von einer Wand des Knickungswinkels zur andern hinüber bindegewebige Brücken. In mehreren der unteren Trachealknorpeln, im untersten Bereiche der Narbe erheben sich noch über das Niveau der Narbe verkalkte, feinhöckerige Platten, welche mit ähnlichen benachbarten Trachealknorpeln zusammenfliessen und die doppelte Grösse einer Bohne erreichen. Entsprechend der am Halse aussen angebrachten Wunde ist der 1., 2. und 3. Trachealknorpel schief von links nach rechts durchschnitten, die Ränder ohne Reaction, die Schleimhaut des untersten Trachealknorpels und der Bronchien injicirt. Beide Lungen im grössten Theil ihres Umfangs mit der Brustwand fest verwachsen, blutarm, ödematös. Besonders die linke Lunge von unzähligen weisslichen Knötchen und von linsen- bis haselnussgrossen, käsigen, unregelmässig begrenzten Infiltrationen durchsetzt, welche letztere, auch im Durchschnitte ziemlich homogen und derb, wenig Neigung zur Zerklüftung zeigen und um Bronchien meist gruppirt sind. Nur wenige derselben zerfliessen im Centrum eiterähnlich. Im untersten Theile des rechten Unterlappens, in der Ausdehnung einer Kindesfaust, sind die grauen Knötchen so dicht gruppirt, dass die Stelle fast völlig luftleer ist und einer feinkörnigen Infiltration ähnlich sieht: die Ränder beider Lungen aufgedunsen. Die Brochialdrüsen haselnussgross, injicirt und pigmentirt. Im Herzbeutel einige Drachmen klares Serum, das Herz mehr contrahirt, in seinen Höhlen flüssiges Blut, wenig Fibrin.

Die Leber braunroth, mässig mit Blut versehen, fetthaltig, in ihrer Blase gelbbraune, dünnflüssige Galle. Die Milz braunroth, weich, um die

Hälfte vergrössert.

Magen und Därme von Gasen mässig ausgedehnt, die Schleimhaut derselben gewulstet, schiefergrau, mit Schleim bedeckt, in der Höhle der Därme gallig gefärbte, dünnbreiige Fäces.

Beide Nieren mässig mit Blut versehen, mässig derb, in der Harn-

blase einige Unzen etwas trüben Harns.

An den Genitalien nirgend eine Narbe zu finden, die Drüsen des

ganzen Körpers nicht vergrössert oder härter als normal.

§ 161. Um dieselbe Zeit und wahrscheinlich durch den eben besprochenen Kranken veranlasst, stellte sich mir vor Finkl Abraham, 24 Jahre alt, Handelsmann aus Kischenew, verheirathet, Vater dreier Kinder, die angeblich ganz gesund waren. Ueber seine Eltern und deren Gesundheitszustand befragt, giebt er an, dass seine Mutter ein Kopfleiden habe, sonst konnte er nichts über Krankheiten in seiner Familie angeben. Er selbst leidet seit mehreren Jahren an Heiserkeit, die seit zwei Jahren immer intensiver wurde und sich bis zu vollständiger Aphonie steigerte. diesem Zustande stellte er sich mir in den letzten Tagen des Juni 1867 vor. Be wurde genas untermeht: ioch wurde weder zu der Haut noch in den Choanen ein Cleus gefunden, überhaupt zu ganzen Körper keine

Spar einer Infection medigewienen.

In der Situang der z. z. Gemilschatt der Aerste vom 17. Juli stellte ich den Kranken mit Verengerung des Kenikopses vor. Nach dem 17. nahm ich in gleicher Weine, wie im früheren Falle, eine Dissision der beiläufig in ", ihrer Länge verwachmen Stimmbunder vor. Die Durchschneidung hatte jedoch weinen eelatauten Erfolg, da gleich bei der Durchtrenung der Membran die somie Verongung des Larvax sich darstellte. Kaum war der Larvux so weit offen, dass wir eine tiefine haspection vornehmen kommun, so sah ich von einer seitlichen Wand desselben zur anderen guere Stränge herüberreichen, zu deren Durchtstennunge ich des Incisionsmesser verlängerte und nach einigen Tagen ein siemlich freier Athmen erreichte. Als ich aber daran ging, die durch die Querbalken einander genäherten Wände zu isoliren, war der erste Kingriff ungenfloend. Bei einer späteren Untersuchung, da ich den Kranken auch in meinem Curs über Larvuguscopie iemonstrirte, Saud einer meiner Schüler, Dr. Teleki, ziemlich tief im Tracheairour neuerdings eine brückenartige Verwachsung. Ich ging mit meinem Messer in die Tiefe ungefähr his zum dritten oder vierten Tracheslknorpel und trennte mit einem Einschnitt den ziemlich strammen Vogetationsstrang. Nichts desto weniger war die Erleichterung des Athmens selbst mach der Tremmung des tief gesehenen und erreichbaren Strangen eine gunz ungenigende zu nemen. Die Behandlung der Schleimhaut im Pharynx und den Choanen worde in derselben Weise, wie im vorigen Falle vorgenommen. Die Secretion der Nase und des Bachens war, wenn möglich, noch proforer als hei Margulies. Da die angewendeten Adstringentin wenig frachteten, entschloss ich mich, den Kranken die Einreibungs-Kur mit graver Salbe durchmachen zu lassen und leitete dieselbe mit grünster Henanigkeit. Nach 24 Tagen musste ich aber von dieser Behandlung abstehen: der Kranke war sehr herabgekommen, Husten, Athembeschwerden und Intensität der Secretion nicht im mindesten alterirt. Nachdem ich den Kranken noch bis zum 7. März in Beobachtung behielt, entliess ich ihn ungeheilt in seine Heimath.

§ 162. Am 10. Juli 1869 consultirte mich Basilius Turule, Baner aus Pomorrany in Galizien, ein ziemlich gesund aussehender, rüstiger, untersetzter Mann, der jedwede Infection in Abrede stellt, verheirathet ist, und nun seit zwei Jahren seine Stimme allmählich verlor. Er wurde mir, da er nicht dentach sprechen konnte, von einem polnischen Geistlichen zugeführt, der unsern Dolmetsch machte. Nach seiner Aeusserung war er his von zwei Jahren gesund und konnte er für seine Krankheit keine Ursache angeben. Die Untersuchung zeigte hochgradige Eiterung auf der die Choanen fiberziehenden Schleimhaut, welche sich an der hinteren Hachenwand nach abwärts bis an den Kehlkopf erstreckt. Im vorderen Winkel desselben waren die Stimmbänder verstrichen und endigten nahezu rund anstatt in spitzem Winkel. Der Catarrh konnte bis in das Innere des Larynx verfolgt werden. Die Schleimhaut der wahren Stimmbänder war gelockert, in der Farbe verändert und mit gelblich grinem Hocrete bodeckt. Die Heiserkeit ist veranlasst theils durch Schwellung der Stimmbänder, theils durch das Unvermögen, die Glottis zu schliessen. Unberhaupt finden wir genau dasselbe Bild, wie wir es in den früheren Fällen beschrieben haben. Seine Verhältnisse erlaubten dem Kranken keinen längeren Aufenthalt in Wien, und so schrieb er mir am 13. August,

dass er die ihm angeordneten Schnupfpulver und Ausspritzung der Nase mit Tannin gar nicht vertrage, da es ihm Schmerzen im Kopf erzeuge. Am quälendsten war aber dem Kranken die gänzliche Unkenntniss seines Zustandes und dringend bat er, ihm wenigstens den Namen desselben wissen zu lassen. - Im Ganzen genommen war das Heilresultat ein

negatives.

§ 163. Die nächste bemerkenswerthe Kranke war Frau Betti Landau. 45 Jahre alt, verheirathet, Mutter von 6 Kindern, wohnhaft zu Podeturk in der Moldau. Wie sie angab, war sie bis vor zwei Jahren vollkommen gesund. Da pflegte sie ihren an Typhus erkrankten Sohn und erkrankte selbst alsbald. Die Kinder, theilte sie mit, seien alle gesund und auch die Angaben über ihren Gemahl wiesen auf keine constitutionelle Erkrankung hin. Der am 15. Juni bei mir aufgenommene laryngoscopische Befund ergibt ein ganz eigenthümliches Bild der Glottis. Man sieht bei autgerichteter Epiglottis und nach auswärts gedrehten Arytänoideis die wahren Stimmbänder als 2 grauweisse Falten auf rothem Grunde. Bei der grösstmöglicheu Anstrengung der Kranken zu tiefer Respiration ist man kaum im Stande, eine grössere Spalte zu beobachten, als beiläufig die Dieke eines Messerrückens beträgt. Die Stimme ward, wie die Angabe lautet, immer schwächer und schwächer, bis sie in den jetnigen Zustand vollständiger Aphonie gerieth. Doch war nicht die Stimme das movens, welches die Frau aus der Moldau hieher brachte, sondern vielmehr eine continuirlich sich steigernde Athemnoth. Die Inspicirung des Rachens und Choanalraumes zeigte, dass wir es auch hier mit einer excessiven eiterigen Secretion zu thun hatten. Die Schleimhaut der Choanen war nicht gesehwellt, sondern eher an der Unterlage anhaftend, die Conchenform deutlich, nur mit grau-grüngelbem Schleim bedeckt. Dasselbe Secret erodirte wie in den früheren zwei Pallen die hintere Rachenwand und begab sich in derselben Form in das Innere des Larynx. Die Form der Stimmbandverwachsung dagegen wich von diesen Pallen dadurch ab, dass die Verwachsung nicht von oben her vom vorderen Winkel ansging, sondern von der Larynx-Innenwand. Va begann also die Verdickung unter den Stimmbändern und wenn Verwachsungen vorhanden waren, so betrafen sie nicht die freien Kanten der wahren Stimmbänder, nondern die unteren Flächen derselben. Wegen gromer Athennoth waren wir zu raschem Handeln genietligt. Ihn ersten Versuche wurden am 20. Juli, 28. Juli und 3. Angust mitteist Conternation angestell und swar wurde so gestat, das ein grosser Tael der Larynx-Inneswazd getreffen wurde. Die Reaction war ännerst hellig, es trat grönzere Schweilung ein und in deren Gebige eine gestageste Athemasie. Am 10 and 15 August ging at mit Kalisasatican ein, an grienere inbanameinste in erungen. Der liebig war für den Moment ein scheinbar glichiger, denn nachtem bis mit Kallconstitues them her grown bricks der Wand betertall for his marketer entform hatte, seinen in Konjertion son in vonern: door nach mit die Duner. Bis 12 Sestember texten neuertings growe Athemselwin werden en. En sher windigern eine gronne Leculiering der vereillenden Stelle herbeitettisten, hatte mit die beset inten gestriebenderten Franzi bonner die rommissende Färike det Kei kiefweit zi richteiler, mi pulsa Gazinea, casa ziedirea die Tracues erraeza wirse, well das as las Transmirtur angelegre (hr. san Ataanilisteerine in Larvir sõres bounder. Generalisationine Florinteerings whereas an one Want in groups und in Momente, we en the Fairne mit der granen Ansderning fon

Flachbrenners berührte, wurde die Kette geschlossen. Es verbrannte in ziemlichem Umfange die rechte Hälfte der prominirenden Stelle der Larynx-Innenwand. Nach einigen Tagen fiel der Schorf ab und es zeigte sich bei Sonnenlicht, dass diese Verdickung der Larynx- und Trachealschleimhaut sich nach unten fortsetze. Die Kranke, die zu wiederholten Malen mit Aetzstift, Höllenstein und später mit Kali causticum geätzt wurde, ja dringend darum ersuchte, widersetzte sich mit aller Macht einer neuerlichen galvanocaustischen Operation.

Im Verlaufe der Behandlung stellte sich eine eigenthümliche Erscheinung ein. Die Kranke bekam das bei Hysterischen beobachtete "Rülpsen". Sie consultirte am 13. November Hofrath Oppolzer, der es auch als Erscheinung der Hysterie deutete, und ihr Chininum arsenicosum verordnete. Sie nahm dies Präparat längere Zeit ohne Erfolg; ja, das Rülpsen nahm an Intensität zu. Nachdem die Kranke nach wiederholten Cauterisationen wenigstens leichter athmete, entschloss ich mich noch ein letztes Mal zur ausgiebigen Aetzung mit Aetzkali und entliess die Kranke auf ihr Verlangen am 27. November gebessert in ihre Heimath. Die constant während der Behandlung fortgesetzte Ausspritzung der Choanen hat bis zur letzten Zeit das Verschwinden des Secretes nicht herbeizuführen vermocht.

§ 164. In dem nun zu erzählenden Fall giebt der Patient mit vollster Bestimmtheit an: 1) es habe nie eine Infection bei ihm stattgefunden, 2) es sei kein Glied seiner Familie an demselben Leiden erkrankt und endlich er habe ausser dem später zu erwähnenden Typhus nie eine Krankheit überstanden. Der Patient ist aus einer Gegend, der solche Krankheiten, wie die früher erzählten, ziemlich ferne liegen; auch kam er nie mit Leuten aus Polen oder der Walachei in intime Beziehungen. Seine Krankheit datirt von einem sehr schweren Typhus im Jahre 1867. Josef Pollak, 24 Jahre alt, ledig, aus Mrell bei Caucin in Böhmen kam am 19. Juli 1870 in meine Ordination, um sich wegen erschwerten Athemholens Rath zu erfragen. Die Untersuchung zeigte an einem äusserst zarten blassen Individuum unmittelbar unter den Thyreoidal-Knorpeln eine Tracheotomie-Wunde, die jedoch nicht in dem Grade überhäutet war, wie die Länge der Zeit, die der Patient sie schon trug, hätte erwarten lassen. Er gab an, 14 Tage nach dem Typhus tracheotomirt worden zu sein. Wir konnten die Art der damaligen Erkrankung nicht ermitteln und erfuhren nur, dass er Athemnoth bekam, die sich bis zur Erstickungsgefahr steigerte; da habe man sich denn zur Tracheotomie entschlossen. Uns konnte ebenso wenig klar werden, ob der Kranke während oder nach dem Typhus ein Larynxgeschwür bekam. Die gegenwärtige Untersuchung zeigt die Schleimhaut der Choanen blass, anämisch, an der Unterlage fest anhaftend, mit reichlichem gelbgrünem eiterigen Secrete bedeckt, ebenso die hintere Larynxwand. Syphilis-Narben, Syphilis-Substanzverluste oder überhaupt irgendwelche Indicien für Syphilis konnten nicht nachgewiesen werden. Die Inspection mit dem Larynxspiegel zeigte den Larynx in toto verschoben, derart, dass die linke Arytaenoidea an der Stelle der rechten sass. Diese selbst befand sich verlöthet an der seitlichen Rachenwand, beiläufig an der Stelle, wo sonst die Fossa pyriformis ist, die durch die Spannung des Larynx und die Verschiebung der Arytaenoidea ganz fehlte. An den Arytaenoideis und dem Kehldeckel war von einer Exulceration nichts zu sehen; nur machte sich an denselben hochgradige Lockerung und ähnliches Secret bemerkbar, wie es oben von den Choanen herunterfloss.

Die Stimmbänder waren beide in toto, aber in abnormer Weise, beweglich; sie werden nicht wie sonst coulissenartig vorgeschoben, sondern verengen sphincterartig den Eingang des Larynx. Die wahren Stimmbänder selbst sind nicht als deutlich abgehobene Falten ausgeprägt, sondern nur leicht angedeutet; unterhalb der Stimmbänder befindet sich eine ovale Membran, welche die Larynxinnenwand auskleidet und durch welche die Stimmbänder von ihrer unteren Fläche her mit einander verwachsen Es bildete sich beinahe ein Diaphragma im Introitus laryngis. Durch die Spalte dieses Diaphragma sieht man die in der Tiefe des Kehlkopfes liegende silberne Canüle durchschimmern. Die Lücke ist zum Athmen ungenügend, denn sobald man die Canüle, welche in der tracheotomischen Wunde liegt, mit dem Finger verstopft, tritt Athemnoth ein.

§ 165. Am 25. Juli machte ich mit dem Kehlkopfmesser verschiedene Schnitte, um diese Membran zu durchtrennen und zwar gegen die Arytaenoidea hin. Da aber die Erweiterung mit dem Messer nicht genügte, machte ich einzelne Aetzversuche, um die Membran zum Schwinden zu bringen: überdies veränderte ich die Canüle, welche eine sogenannte zweiblätterige war und wie eine Pincette zusammengepresst wurde. Da sich nun durch die lange Dauer der Eiterung im Trachealrohre Fleischwärzchen bildeten, die in die Spalten der Canüle hineinwucherten, so liess ich dagegen eine Canüle mit doppelten Einlagen machen mit einer Communicationsöffnung, während eine Einlage geschlossen blieb. Nachdem wiederholte Cauterisationen die Respirationsfähigkeit des Kranken anscheinend gebessert hatten, machte ich Versuche, ihn bei verschlossener Canüle athmen zu lassen, was soweit gelang, dass er durch einige Stunden mit verstopfter Canüle zu gehen vermochte. Die Sprache des Patienten war bei zugehaltener Canüle ganz eigenthümlich: er sprach mit jedwedem Mangel musikalischer Betonung, aber laut, schnarrend, so dass es fast an den Ton einer Trompete erinnerte. Neben der localen Behandlung des Larynx wurde auch eine topische Behandlung der Choanen vorgenommen. Bei der Schwierigkeit, dem Kranken Flüssigkeit mittelst der Douche in die Nase zu bringen, begnügten wir uns damit, sie ihm von vorne nach rückwärts durch die Nase einzugiessen, und der Kranke brachte sie durch den Deglutitionsact nach hinten. Zumeist verwendeten wir concentrirte Gerbsäure, weil alle anderen Adstringentia die Verdauung störten, was bei dem heruntergekommenen Individuum sehr in Betracht gezogen werden musste. Der Kranke war mehrere Wochen in meiner Behandlung und wurde scheinbar gebessert in seine Heimath entlassen mit dem Auftrage, möglichst oft die Canüle verschlossen zu halten, um durch die Auseinanderdrehung der Arytaenoideae, wenn auch eine abnorme, so doch überhaupt eine Traction auf die Stimmbänder auszuüben. Am 29. Nov. 1870 schrieb er mir vom Hause: "Ich halte die Canüle ziemlich den Tag über verschlossen, empfinde aber immer noch etwas Lufthunger; bis jetzt war ich jedoch nicht im Stande, dieselbe über Nacht offen zu lassen, da beim Niederlegen der Lufthunger zunimmt. Was aber peinigender ist, ist der Umstand, dass sich die Canüle des Nachts sehr bald verschleimt, so dass ich sie einige Male reinigen muss. Ich kann daher im Ganzen keine bedeutende Besserung constatiren gegen damals, als ich in Ihrer unmittelbaren Behandlung stand". Im Frühjahre 1870 besuchte mich der Kranke wieder und konnte ich mich auch jetzt noch nicht zur Entfernung der Canüle entschliessen. Die damals gemachten Einschnitte in die membranartige Verwachsung hatten nicht den gewünschten Erfolg, ebenso war keine Abnahme der Secretion ersichtlich, und ich entliess den Patienten wieder mit der dringenden Aufforderung, sein grösseres Augenmerk auf die Secretion der Nase zu richten und verordnete ihm diesmal zur Ausspülung des Nasen- und Rachenraumes Lösung von Acidum car-

bolicum, 1/2 Drachme auf ein Pfund Wasser.

Eine Stimmbänderverwachsung geringeren Grades zeigt folgender Fall: Am 15. März 1871 kam zur Untersuchung Herr Adolf Koch, Weltpriester aus Ungarn. Er leidet seit Jahren an Heiserkeit. Seiner Angabe nach konnte er schon geraume Zeit nicht mit voller Kraft sprechen, was ihm besonders beim Predigen lästig war; wenn er eine Stelle etwas foreiren wollte, dann war es ihm immer, als ob er "in der Kehle ein Obstaculum hätte". Aus der Angabe des Patienten erhellt, dass er vor Jahren nach einem heftigen Typhus am rechten Fusse einen Abscess von der Grösse eines Eies hatte und einen zweiten an der hinteren Rachenwand, so dass das Zäpfchen und der weiche Gaumen nach vorne in die Mundhöhle gedrängt waren. Das Sprechen kam dem Näseln sehr nahe, und das Schlingen war er-

schwert; lange Zeit hat der Kranke sogar falsch geschluckt.

§ 166. Gegenwärtig zeigt sich bei Inspection des Pharynx links von der Medianlinie desselben neben der Uvula ein ziemlich harter Tumor, eine alte Schwiele von der Grösse einer grossen Bohne. Die Nasenschleimhaut, von den Choanen her gesehen, zeigt eiterigen Catarrh, die Rachenwand gelockert, streifig und der vordere Winkel der Glottis mit einem runden Körperchen von der Grösse einer Linse verwachsen. Auf eindringliches Befragen, ob der Patient nicht vor der Typhus-Erkrankung an Catarrh gelitten, erinnerte er sich, dass er schon seit seiner Jugend ganz ungewöhnlich starke Secretion im Rachen hatte. Bei der geringen Verwachsung der Stimmbänder war die Sprache nicht stark alterirt; der Patient konnte ziemlich laut predigen, nur trat bald Ermüdung ein, da die Anspannung der Stimmbänder grössere Anstrengung erforderte. Die Ueberwindung derselben oder die Erschlaffung der Muskeln bedingen das von ihm sogenannte Obstaculum. Wir glaubten dem Kranken den besten Dienst zu erweisen, wenn wir diese linsenformige Verwachsung durchtrennten. Es geschah dies mittelst kleiner Schnitte und zur Entfernung der excidirten Stücke nahmen wir die Raspel zu Hülfe. Die Heilung ging ziemlich günstig vor sich, die Stimme wurde offenbar besser, und am 24. März wurde der Kranke entlassen mit der Weisung, seine Choanenschleimhaut mit den angeordneten Adstringentien Tag für Tag zu behandeln. Als sich der Patient im Herbst desselben Jahres wieder vorstellte, war die früher verwachsene Stelle noch vollständig getrennt. -

Gleichzeitig mit diesem Geistlichen befand sich ein Studiosus philosophiae, Herr Pavlicky, mit einer ganz ähnlichen Krankheit behaftet, in meiner Behandlung. Der Patient kam wegen andauernder Heiserkeit zur Untersuchung und zwar auf mein klinisches Ambulatorium im k. k. allgemeinen Krankenhause, wo er von allen anwesenden Schülern untersucht wurde. Bei der grossen Toleranz des Kranken war es Allen leicht möglich, zu sehen, dass ein Viertheil seiner Stimmbänder verwachsen war. Bei der Untersuchung des Rachenraumes zeigte sich hier allgemeine eiterige Secretion; doch war wie beim früheren Kranken von Syphilis nicht das leiseste Anzeichen vorhanden. Der Kranke wusste die Dauer dieses Catarrhs nicht genau anzugeben und weiss sich nur zu erinnern, dass er schon seit Jahren schlecht spreche. Auch in diesem Falle wurde die Incision mit dem Messer versucht, hatte aber nicht den gewünschten Erfolg, weil die Verwachsung nicht membranartig, sondern vielmehr durch Intumescenz der ganzen den Larynx auskleidenden Schleimhaut bedingt war. Der Kranke war

Militär und suchte durch dieses Leiden vom Militärdienste enthoben zu werden. Da ich die Stimmstörung für bleibend erkannte, stellte ich ihm auch ein diesbezügliches Zeugniss für die betreffende Militärgewalt aus. Er wurde sodann in das Militärspital aufgenommen, dort von einem Militärarzt laryngoscopisch untersucht und nach einiger Zeit als dienstuntauglich entlassen. Er kam mir später wiederholt zu Gesicht; sein Zustand veränderte sich nicht.

Im Juni 1871 kam die Frau des H. Ausias Schönberg aus Kischenew in Bessarabien mit einem 8jährigen Knaben, der die Erscheinungen der chron. Blennorrhoe darbot. Das Secret der Nase war sehr abundant, der Pharynx grauweiss belegt, die Stimmbänder geschrumpft. Dem entsprechend die Stimme heiser. Das allgemeine Befinden sonst wenig gestört. Es wurde die locale Behandlung in Form von Injectionen durch die Nase eingeleitet, doch ohne eine entschiedene Besserung zu erzielen. Pat. begleitete seine Mutter in ein böhmisches Bad und setzte daselbst auf meine Anordnung die Einspritzungen mit Adstringentien fort. Nach der Rückkehr vom Bade sah ich den Knaben wieder, sein Znstand war im Ganzen wenig verändert. Im Sommer 1872 brachte die Mutter den Knaben wieder zu mir, der status war noch immer derselbe. In Bezug auf die Aetiologie dieses Falles scheint mir das Factum erwähnenswerth, dass ich dem Vater des Kranken, Herrn Ausias Schönberg im Jahre 1864 einen ausserordentlich grossen Larynxpolypen ex-Die betreffende Krankengeschichte findet sich in meinen "Larynposcopischen Operationen," 2. Folge, S. 19. Im Jahre 1873 kam die Schwester des vornerwähnten Knaben, ein 19jähriges Mädchen von ziemlich gesundem Aussehen wegen Hypertrophie der Tonsillen zu mir. (Dieselben wurden exstirpirt.) Alle genannten Glieder der Familie, Vater, Mutter und Schwester, hatte ich Gelegenheit zu untersuchen, bei keinem konnte ich eine derartige Erkrankung entdecken, wie sie bei dem Knaben noch gegenwärtig besteht. Insbesondere war auch nicht das leiseste Anzeichen einer abgelaufenen syphilitischen Erkrankung nachzuweisen. Dass ich bei den meisten Krankengeschichten Namen und Heimathsort genau angebe, hat seine Begründung darin, dass ich hoffe, es werden sich an den bezeichneten Orten strebsame Collegen finden, die zur Auffindung ätiologischer Momente dieser höchst interessanten Krankheit durch eigene Forschung beitragen werden. -

§ 167. Der im Nachstehenden beschriebene Fall einer chronischen Blennorrhoe der Nase, des Rachens, des Larynx und der Trachea bei einer sonst vollständig gesunden, jungen Frau gehört zu den belehrendsten

und interessantesten, die mir vorgekommen

Lea Messer aus Lemberg, 25 Jahre alt, Mutter von 4 Kindern, von denen das erste gestorben, und dasjenige, welches bei sehon bestehender Erkrankung der Mutter geboren wurde, vollkommen gesund ist, gibt im Mai 1874 an, vor einem Jahre während ihrer Schwangerschaft einen Schnupfen bekommen zu haben, der bis zu dem Tage, wo sie sich mir vorstellte, andauerte. Die genaueste und sorgfältigste Untersuchung kann an keiner einzigen Stelle des Körpers ein Ulcus, eine Narbe oder sonst irgend ein Symptom von Syphilis nachweisen. Der rhinoscopische Befund ergibt eine blasse, eigenthümlich gelbgrau aussehende Schleimhaut; dieses Gelbgrau macht aber durchaus nicht den Eindruck, als rührte es von einem Belege her, sondern ist eher irisirend und erinnert an das Bild, welches man bei nicht hochgradigen Erkrankungen des Epithels der Zunge oder Wange zu sehen bekommt. Damit ist nicht gesagt, dass die Veränderung,

welche die Schleimhaut zeigt, etwa dem Zustand der papulösen Infiltration näher komme; denn es ist nirgends ein Infiltrat nachzuweisen und es scheint die Verfärbung überhaupt nur von dem durch die lange Dauer des Katarrhs bedingten abnormen Aggregatzustand des Epithels und der Anämie der Schleimhaut abhängig zu sein. Es ist nirgends in der Nasenschleimhaut frische Röthe zu finden; auch überall, wohin man das schleimig-eitrige Secret der Nase verfolgen kann, am weichen Gaumen, an der hinteren Rachenwand, im Larynx und in der Trachea erscheint die Schleimhaut blass, gelbgrau, kaum röthlich. In der Mitte der hinteren Pharynxwand ist ein schwach angedeuteter Sulcus wahrzunehmen, der den Weg bezeichnet, auf welchem das Secret der Nase nach unten hin sich verbreitet hat. Die Stimmbänder finden sich ganz normal; aber 1 Cm. unterhalb dieser erscheint eine ringförmige Stenose des Luftrohrs, bedingt durch ein vorspringendes, membranöses Diaphragma, welches grösstentheils von einem gelbgrünlichen, dunkeln, stellenweise vertrockneten und anhaftenden Secret bedeckt ist; auch die Umgebung des Diaphragma und der von diesem noch nicht verlegte Rest des Lumens ist mit diesem Secret erfüllt, so dass es, um die stenosirende Membran überhaupt zur deutlichen Anschauung zu bekommen, nothwendig ist, früher durch Injection von Flüssigkeit diese cohärenten Massen aufzulösen. Dann seigt sich, dass der hier vorliegende Process in weniger als einem Jahre zu einer Verengerung bis auf den Durchmesser einer Erbse geführt hat, also mit einer bisher nicht beobachteten Raschheit vorangeschritten ist. Gemäss der sehr behinderten Durchgängigkeit der Trachea ist auch die Athemnoth hochgradig; das Ersteigen einer Treppe genügt, um die grösste Erschöpfung hervorzurufen.

Die Patientin ist von einer ganz ausserordentlichen Intelligenz und ich glaubte daher die passendste Gelegenheit zu haben, über Aetiologie und Uebertragung dieser Erkrankung sichere Aufschlüsse zu erhalten. Doch alle meine Ausforschungen und Bemühungen in dieser Richtung blieben resultatlos. Ich habe die Patientin über jedes einzelne Glied ihrer Familie befragt: sie behauptet fest und steif, es habe Niemand in ihrer ganzen Familie an ähnlichen Zuständen gelitten; speciell ihr Gatte sei vollkommen wohl und gesund. Auch nach den Dienstleuten, mit denen sie in Berührung kam, erkundigte ich mich; aber keines der verdächtigen Symptome, auf die ich sie aufmerksam machte, wollte sie an irgend Einem

ihrer Umgebung wahrgenommen haben.

§. 168. Obwol nun bei fast allen derartigen Erkrankungen die örtliche Behandlung von keinerlei Erfolg begleitet war, so dass ich zuletzt von jedem operativen Eingriffe abstand, so hielt ich doch in dem hier besprochenen Falle wegen der relativ kurzen Dauer des ganzen Processes ein laryngo-chirurgisches Verfahren für indicirt; nur musste, wenn dieses einige Wahrscheinlichkeit der Heilung bieten sollte, eine Behebung der profusen Eiterung in Nase, Rachen und Trachea vorausgehen. Es handelte sich daher zunächst darum, grosse Mengen adstringirender Flüssigkeit durch die Nase zu leiten und ich suchte dies auf verschiedenen Wegen zu erreichen. Zuerst mit einer gewöhnlichen, grossen Hohlspritze mit stumpfem Ende; es gelang aber durch das Einspritzen nicht gut, die Flüssigkeit von vorn nach rückwärts durchzubringen. Ich nahm daher eine andere Procedur vor. Ich schob eine Drainageröhre von vorn her durch die Nase bis in den Rachenraum und liess die beiden Enden derselben von der Hand der Patientin halten; dadurch wurde der weiche Gaumen von der hinteren Rachenwand abgehoben und es war nun leichter

möglich, mittelst eines Heberrohres grössere Mengen Flüssigkeit durchzuleiten. Bei diesem Vorgehen jedoch, wo ich die Tuba Eustachii vollkommen gedeckt glaubte, gelangte dennoch so viel Flüssigkeit in dieselbe, dass ich es wegen der dadurch hervorgerufenen grossen Schmerzen aufgeben musste. Ich suchte daher auf einem anderen Wege zum Ziele zu kommen, den ich schon früher oft mit Vortheil eingeschlagen hatte; ich lehrte die Kranke, ein Glas Wasser so an die Nase anzusetzen, dass der Inhalt durch die vorderen Nasenlöcher floss, und dann willkürlich das Gaumensegel von der hinteren Rachenwand abzuheben, um dadurch auch rückwärts die Passage für die Flüssigkeit frei zu machen. In dieser Weise leitete die Kranke selbst im Tage 30-40 Medicinalpfund Wasser, welchem Salz und doppeltkohlensaures Natron aufgelöst war, durch ihre Nase hindurch, während ich ihr täglich zwei mal sechsgranige Höllensteinlösungen auf die erkrankten Stellen injicirte. Nachdem ich durch diese vom 11. Mai bis zum 4. Juni fortgesetzte Vorbehandlung das Secret der Schleimhaut zum Verschwinden gebracht hatte, ging ich am 4. Juni mit meiner Guillotine, welche am Ende mit einer Art Locheisen versehen war, bis unterhalb der Stimmbänder ein und holte die Membran in drei Stücken heraus; dabei musste ich mein Hauptaugenmerk darauf richten, sowohl beim Einführen des zangenartigen Instrumentes als beim Herausgehen mit demselben, wo der eingetretene Glottiskrampf die Schwierigkeit noch vermehrte, die Stimmbänder vor jedem Insulte zu bewahren. Ich wiederholte die Operation am 5., 6. und 7. Juli und konnte am letzten Tage bei Sonnenbeleuchtung constatiren, dass die Trachea an keiner Stelle mehr stenosirt war. Die Kranke athmete frei, das Sprechen geschah ungehindert und mit lauter Stimme wie früher. Da in der ersten Zeit nach der Operation eine Schwellung der Trachealschleimhaut anzunehmen war, wurde die frühere Medication, das Durchführen grosser Mengen adstringirender Flüssigkeit durch Nase und Rachen, bis zum 22. Juni fortgesetzt und gleichzeitig Inhalation mit Alumen und Morphium verordnet. Aber als schon alle Erscheinungen der Entzündung und Congestion geschwunden waren, zeigte es sich, dass das Lumen der Trachea in ihrer ganzen Länge geringer war, als, normale Verhältnisse vorausgesetzt, die Weite des Kehlkopfs erwarten liess; mithin lag, wie in allen bisher beobachteten Fällen von ähnlichem Verlauf, auch hier eine Verdickung der Trachealwand in toto vor. Da sonst keine Krankheitssymptome mehr vorhanden waren, entliess ich die Patientin mit der Weisung, die Eingiessungen, in denen sie schon grosse Virtuosität erreicht hatte, noch ein halbes Jahr hindurch Tag für Tag vorzunehmen. Eine vollständige Heilung konnte ich nur mit um so grösserer Reserve constatiren, als durch Erfahrungen die Häufigkeit der Recidive bei dieser Erkrankungsform sicher gestellt ist.

§ 169. Am 5. Mai 1872 kam auf mein klinisches Ambulatorium Josef Jaminfeld, 29 Jahre alt, Commissionär aus Galizien; derselbe gibt an, bis vor zwei Jahren nie krank gewesen zu sein, seit dieser Zeit an sich immer mehr steigernder Athemnoth zu leiden. Patient geht äusserst vorsichtig und langsam, jeder hastige Schritt erregt pfeifenden, keuchenden Athem; er ist von kleiner, untersetzter Statur, breitschulterig, ziemlich gut genährt; im Ganzen von gesundem Aussehen. Durch die Untersuchung der äusseren Haut, sowie durch die Inspection in Mund und Nase ist nicht das geringste Symptom von Syphilis nachzuweisen; mit Ausnahme einer verdächtigen, circumscripten kahlen Stelle am Kopfe, die aber nach dem Ausspruche Prof. Hebra's, zudem ich den Kranken behufs sicherer

Entscheidung der Frage, ob Syphilis vorhanden gewesen, geschickt hatte, wahrscheinlich von einem Favus herrührte. Die laryngoscopische Untersuchung zeigt bei sehr stark aufgerichtetem Kehldeckel die Stimmbänder intact; unmittelbar unter ihnen beginnt eine stenosirende Verdickung der das Luftrohr auskleidenden Schleimhaut, welche nach abwärts hin zunehmend ein trichterförmiges Lumen erzeugt, so dass an der engsten Stelle, der Spitze des Trichters, welche von aussen gemessen ungefähr dem 5. Trachealringe entspricht, der Durchmesser der Lichtung kaum den einer Zuckererbse erreicht. Der breitere Theil dieses Diaphragma geht von der vorderen Wand aus, so dass die von ihm umgebene Oeffnung nicht central gestellt ist, sondern sich näher der Pars fibrosa befindet. Wegen der Tiefe, in welcher die Verengerung statt hatte, war die laryngoscopische Untersuchung in der gewöhnlichen Weise nicht möglich. Ich liess den Kranken, um ihn allen meinen Hörern demonstriren zu können, auf einem erhöhten Stuhle sitzen und die Lichtquelle unmittelbar neben seinem rechten Ohr aufstellen; der Untersuchende kommt dabei tiefer zu stehen als der Patient, fängt die von oben kommenden Lichtstrahlen mit einem Hohlspiegel auf und leitet sie in die durch das starke Vorwärtsbeugen des Patienten geradlinig gewordene Trachea; dabei kommt er zur vollen und deutlichen Ansicht der stenosirten Stelle. Die rhinoscopische Inspection ergibt eine magere, blasse, nirgends geschwellte oder ulcerirte Schleimhaut, trotzdem reichliches Secret, das die ganze Oberfläche der Conchen bedeckt, sich über die Choanen hinaus verbreitet, an der hinteren Rachenwand herabsliessend daselbst einen grauweisslichen Sulcus erzeugt und weiterhin bis in den Larynx hinabgelangt. In der Trachea ist das Secret gelbgrün, schwärzlich, haftet fest an der Wand, ist nur schwer von derselben wegznbringen und, indem es sich zeitweilig anhäuft, die eigentliche Ursache der Athemnoth. Das eingeleitete Heilverfahren beschränkte sich darauf, durch die Choanen grössere Mengen von verdünnter Carbolsäurelösung zu leiten, während gegen die Secretion in der Trachea Inhalationen mit Salz und Bicarbon. Sod. gebraucht wurden. Nur ein einziges Mal versuchte ich, mit einem langgestielten Larynxmesser das Diaphragma zu durchschneiden; da sich aber herausstellte, dass wir es eigentlich mit einer Verdickung der Schleimhaut in toto zu thun hatten, so konnte von einem Entfernen des Athmungshindernisses keine Rede sein. Ich entliess daher den Kranken zum Schluss des Semesters, am 15. Juli, ungeheilt.

§ 170. Während die bisher beschriebenen, wie überhaupt die meisten mir zur Beobachtung gekommenen Fälle Individuen betrafen, welche aus Oesterreichisch- und Russisch-Polen, dann aus der Bukowina, aus Bessarabien und aus der Walachei kamen, bezieht sich die nun folgende Krankengeschichte auf eine in Lenka in Mähren geborene und wohnhafte Person, und gewinnt dadurch das Interesse, um dessentwillen ich sie aus einer ganzen Reihe sonst ganz ähnlicher herausgreife. Bernhard Grünzweig, Schankwirth, 50 Jahre alt, war 11 Jahre hindurch Soldat, während welcher Zeit er sich stets völliger Gesundheit erfreute. Vor 5 Jahren entlassen, bekam er eine Rippenfellentzündnng, welche er glücklich überstand, so dass durch Percussion und Auscultation keine Spur mehr davon wahrzunehmen war. Vor einem Jahre befiel ihn ein Schnupfen, der gegenwärtig noch andauert. Aerztliche Hilfe sucht er wegen der hochgradigen Athemnoth, von der er jetzt geplagt wird. Die am 17. September 1873 vorgenommene rhinoscopische Untersuchung zeigt, nachdem schon bei der Inspection von vorne ein reichliches fast bern-

steingelbes Secret und stellenweise zu Borken eingetrockneter, festhaftender Nasenschleim, die Nasengänge erfüllend oder die Conchen überkleidend aufgefallen waren, gelbgrünliches, eitriges Secret in der Nasenhöhle, an den Choanen, an der hinteren Rachenwand; auch in der
Trachea durch das Laryngoscop nachweisbar. Die Stimmbänder sind
nahezu normal, nur mit etwas Nasensecret belegt. Unter den Stimmbändern findet sich eine mit grauweiss grünlichem vertrockneten Secret
bedeckte ringförmige Membran; diese Wucherung ist so weit vorspringend,
dass selbst bei ganz offener Glottis der Aditus ad laryngem et tracheam
jeden Einblick unnöglich macht. Ich verordnete dem Kranken Eingiessungen von Carbolsäure in die Nase und entliess ihn ungeheilt.

# Weitere Folgen der chron. Blennorrhoe.

Zu den Veränderungen, welche wir sicher als von der Blennorhoe herrührend kennen und die laryngoscopisch nachweisbar sind, geselltsich manchmal ein Consequenzzustand, dessen Causalzusammenhang mit der hier geschilderten chronischen, infectiösen Erkrankung der Respirationsschleimhaut nur indirect erschliessbar ist, aber immerhin grosse Wahrscheinlichkeit für sich hat. Es kamen mir wiederholt Kranke zur Beobachtung, und zwar insbesondere jugendliche Individuen, welche die Erscheinungen von Lungenbleunorrhoe und Bronchorrhoe darboten und gleichzeitig mit eitrigem Katarrh der Nase, des Rachens und des Kehlkopfs behaftet waren. Dabei war neben solchem pyogenen Katarrh eine Hämoptise vorhanden. Anfangs nahmen die von der Lungenerkrankung herrührenden, präponderirenden Erscheinungen mein Urtheil gefangen, so dass ich nie zweifelte, es mit Tuberculose zu thun zu haben. Nachdem ich aber Jahre hindurch das allmälige Tiefergreifen der von der Nase ausgehenden Blennorrhoe auch auf die abwärts gelegenen Theile des Tractus respiratorius beobachtet hatte, kam ich auf den Gedanken, dass sehr wohl manche phthisische Zustände der kleinsten Bronchien und der Lungen durch das Fortschreiten der in Rede stehenden Erkrankung auf diese Partien bedingt sein könnten.

§ 172. Insbesondere war ein Fall für mich überzeugend, der einen jungen Mann aus Russisch-Polen betraf. Im Jahre 1871 consultirte mich Herr Wolf Friedland aus Dünaburg, 23 Jahre alt, verheirathet, wegen Heiserkeit. Derselbe litt seit Jahren an Hämoptise; der Bluthusten ist sehr häufig, doch von geringer Intensität. Er wurde von den Klinikern in Wien, Berlin und Petersburg untersucht, nie konnte eine Infiltration oder Cavernenbildung nachgewiesen werden. Man gab ihm den Rath, ein wärmeres Klima aufzusuchen, und so lebte er mehrere Jahre in Italien und in Südfrankreich, speciell in Pau, wo er die jetzt übliche Einathmungscur gebrauchte; doch besserte sich sein Zustand nicht. Als ich ihn untersuchte, stellte sich heraus, dass seine Heiserkeit durch chronische Blennorrhoe verursacht sei und da ich kein unzweideutiges Symptom von Tuberculose entdecken konnte, so wurde es mir in hohem Grade wahrscheinlich, dass die Blennorrhoe, indem sie in den kleinsten Bronchien Arrosion der Gefässe veranlasst, die eigentliche Ursache des Bluthustens sei. Auf die Anfrage des Patienten, ob er nach dem Süden zurückkehren sollte, rieth ich ihm davon ab, trug ihm aber auf, das Durchleiten adstringirender Flüssigkeiten durch Nase und Rachen anzuwenden.

In jüngster Zeit, im November 1874, 3 Jahre nachdem ich den Stoork, Laryngoscopie und Rhinoscopie.

Kranken zuletzt gesehen hatte, stellte sich mir eine aus Biarritz heimkehrende St. Petersburger Dame mit einem Kehlkopfleiden vor, das ebenfalls auf chronischer Blennorrhoe beruhte. Die Patientin war die Sehwester des erwähnten H. Friedland und machte mir die interessante Mittheilung, dass ihr Bruder seit dem continuirlichen Gebrauche der Adstringentien von seiner Hämoptise geheilt sei.

Einen zweiten Fall sah ich im Sommer 1874 in Ischl, wo mich ein junger Mann, gleichfalls aus Russisch-Polen, wegen einer ganz ähnlichen

Hämoptise consultirte.

Ich will diese zwei Fälle durchaus nicht als unbestreitbare Beweise der Annahme hinstellen, dass diese Art Hämoptisen nur als alleinige Folge der Blennorrhoe auftraten. Immerhin aber sind sie geeignet, zu sorgfältiger Erwägung und Beobachtung bei ähnlichen Vorkommnissen anzuregen.

# Differenzirung der Blennorrhoe von Syphilis.

§ 173. Sobald mir diese Formen der Schleimhauterkrankung in einer grösseren Anzahl von Fällen aufgefallen waren, musste sich nothwendig die Frage nach deren Natur aufdrängen. In der ersten Zeit war ich geneigt, alle derartigen Erscheinungen auf Rechnung der Syphilis zu setzen. Es gibt ja so viele eigenthümliche Abstufungen von constitutioneller Syphilis, deren Entstehung auf nicht eruirbarer Infection beruht, dass ich mich trotz mangelnder anamnestischer Daten für berechtigt hielt, die Diagnose auf Syphilis zu stellen. Erst nachdem ich eine so grosse Anzahl von Fällen gesehen, bei denen allen in übereinstimmender Weise durch die Anamnese und durch die Untersuchung mit zweifelloser Bestimmtheit jede Luesinfection ausgeschlossen werden musste, bei denen ferner auch die Anwendung antisyphilitischer Medicamina als ganz und gar wirkungslos sich erwies, musste ich von meiner vorgefassten Auschauung zurückkommen und von Syphilis abstrahiren. Auch jetzt, wo ich die betreffenden Krankengeschichten publicirt und in öffentlichen Vorträgen die genaueste Beschreibung der hierher gehörigen Erscheinungen gegeben habe, geht die Meinung vieler Sachverständigen dahin, die Erkrankung für syphilitisch zu halten. Man müsste nun, um diese Ansicht zu begründen, eine ganz neue Rubrik im Capitel "Syphilis" aufstellen, eine ganz eigenthümliche Infectionsweise und eine besondere Unterart des Virus supponiren, ein Vorgehen, welches gegenüber den nunmehr genau gekennzeichneten Symptomen der syphilitischen Affectionen als gewagt bezeichnet werden muss. In allen Fällen, die ich sah, betraf die Erkrankung trotz ihres jahrelangen Bestandes nie Haut oder Knochen, waren weder Papeln noch Gummata vorhanden, liess sich nie auch nur die Spur eines Ulcus nachweisen. Giebt es eine Syphilis, welche ausschliesslich die Schleimhaut bestimmter Organe befällt und nie über dieselbe hinaus sich erstreckt?

Viel berechtigter als die Ableitung von Syphilis ist die Analogisirung der beschriebenen Erkrankung mit der zweifellos nichtsyphilitischen Blennorrhoe der Bindehaut. Trotz mancher Differenzpunkte, unter denen das Fehlen heftiger entzündlicher Erscheinungen im Beginne der Blennorrhoe der Respirationsschleimhaut bemerkenswerth ist, ergiebt sich aus einer Vergleichung der beiden Krankheiten die Identität der ihnen zu Grunde liegenden Processe, woraus denn der Schluss gezogen werden muss, dass wie bei der einen so auch bei der andern die Zurückführung

auf Syphilis nicht statthaft ist. Zieht man die besonderen Verhältnisse in Betracht, welche durch die Abgeschlossenheit und Raumbeengung im Conjunctivalsacke gegeben sind, und die natürlich eine Reihe eigenthümlicher Erscheinungen bedingen, so fallen die trotzdem vorhandenen Aehnlichkeiten zwischen der Conjunctivalblennorrhoe und der hier geschilderten Blennorrhoe der Respirationsschleimhaut um so schwerer ins Gewicht. Auch die Veränderung in der Beschaffenheit des Secrets bei längerem Bestande der Erkrankung, so dass diese mehr und mehr zur Pyorrhoe wird, ist ein beiden Blenorrhoen gemeinsames Merkmal. Bei der Conjunctivalblennorrhoe beruht ja auf dieser Alienation des Productes die Hauptgefahr für die Cornea. Unter den Ausgängen der Conjunctivalblennorrhoe ist es die so häufige Entwickelung von Trachom, für welche wir bei Blennorrhoe der Respirationsschleimhaut ein entsprechendes Analogon haben. Sehr oft lassen sich die dem Trachom charakteristischen Bindehautrauhigkeiten schon sehr frühzeitig, im Höhestadium des Schleimflusses nachweisen\*). Wenn bei der Blennorrhoe der Respirationsschleimhaut das Secret entfernt wird, so kommt man zur Ansicht einer rothen, granulösen, bei vorhandener Anämie grau-weisslichen Fläche, welche eben hier der Ausdruck jener Wucherung des submuccen Bindegewebes ist, die das Trachom der Bindehaut constituirt. Wie endlich an der Conjunctiva Verwachsung der Lider, Zerstörung der Lidknorpel u. s. w. als entferntere Folgen sich einstellen, so beobachten wir bei der Blennorrhoe der Respirationsschleimhaut Verwachsung der Stimmbänder, Verdickung der Larynxauskleidung, Schrumpfung und Ossification der Trachealknorpel \*\*).

<sup>\*)</sup> Stellwag von Carion, Lehrbuch der praktischen Augenheilkunde. Wien, 1867.
\*\*) In der mir zugänglichen Literatur habe ich nur bei Türck etwas auf den erörterten Gegenstand Bezugnehmendes gefunden. In seiner Klinik der Kehlkopfkrankheiten werden unter "Bindegewebsneubildung" drei Fälle angeführt, bei deuen zwar das Hauptgewicht auf die Stenosirung des Larynx und der Trachea gelegt wird, doch ist in der Krankengeschichte 63 von einem aus dem Cavum pharyngo-nasale in den Larynx hinab sich erstreckenden Belag die Rede, der sich bei der mikroskopischen Untersuchung als aus Schleim und Epithelien bestehend erwies. "So oft die Membran entfernt wurde, erneute sie sich wieder. Der Athem der Kranken war sehr übelriechend." Türck vermuthete Syphilis und behandelte die Patientin mit Jodkali und Mercureinreibungen, jedoch ganz erfolglos. (Türck, Klinik der Kehlkopfkrankheiten. Seite 292.) An einer anderen Stelle wird eine auf den wahren Stimmbändern vorkommende Granulationswucherung beschrieben (Fall 65), welche von Türck wegen der von Prof. Wedl durch die mikroskopische Untersuchung festgestellten Aehnlichkeit mit Conjunctivaltrachom, Trachom des Larynx benanht wurde. Ueber Veranlassung und fernere Gestaltung dieser Wucherung ist nichts Näheres angegeben; betreffende Patientin starb an Lungentuberculose. Einer gleichzeitig oder früher vorhanden gewesenen Blennorrhoe der Respirationsschleimhaut ist in der ganzen Mittheilung keine Erwähnung gethan.

#### XVI. Anomalien der Stimme.

# Durch pathol. Zustände bedingte Stimmanomalien.

§ 174. Diphtonie. Unter Diphtonie, Doppeltönigkeit, versteht man das gleichzeitige Zustandekommen zweier Töne von verschiedner Höhe bei der Phonation. Den ersten laryngoscopischen Fall von doppeltönender Stimme hat Türck in der Sitz. d. Ges. d. Aerzte vom 10. April 1863 demonstrirt. Später hat er noch eine ganze Anzahl von Fällen veröffentlicht<sup>1</sup>). Immer waren es, mit einer einzigen Ausnahme, entweder Bindegewebswucherungen, entzündliche Tumoren, oder vorspringende Geschwürsränder, welche die Ursache der Doppeltönigkeit abgaben. Die durch diese Processe erzeugte Hervorragung legte sich während des Phonirens an das entgegengesetzte Stimmband, und theilte dadurch die Stimmritze in einen vorderen und hinteren Abschnitt, in deren jedem ein eigener Ton gebildet wurde.

Ich hatte Gelegenheit, einzelne der Fälle von Türck selbst zu untersuchen. War es nun an einem Stimmband zu einer knotenförmigen Wulstung gekommen, so war die Doppeltönigkeit nicht immer deutlich; wenn sich hingegen zwei Knoten gegenüberstanden, indem beide Stimmbänder erkrankt waren, so waren bei der Phonation zwei Töne deutlich zu unterscheiden. Seitdem habe ich noch manchen, ähnlichen Fall beobachtet und den meisten Larvngoscopikern werden wol solche vor-

gekommen sein.

In dem von Türck unter der Bezeichnung "paralytische Diphtonie" angeführten Falle (207) war ein Parese beider Stimmbänder vorhauden. Die Proc. vocales wurden bei der Phonation fest aneinander gelegt, vor denselben aber klaffte die Glottis ligamentosa in der Mitte schwach sichelförmig und hinter den Pr. voc. zwischen den beiden Arytaen. blieb ebenfalls eine Lücke. Türck nimmt nun hier als Erklärung der Diphtonie, dass einer der beiden Töne in der Glottis ligam., der andere in der Glott. cartilag. zu Stande kam. Er hat wiederholt beobachtet, dass "wenn ein einfacher Ton in einen Doppelton überging, sich die beim einfachen Ton noch geschlossene Knorpelglottis im Momente der Erzeugung des Doppeltones etwas öffnete, so dass sie sich in einen engen Spalt verwandelte, während ihre Seitenwände in zitternde Bewegung geriethen". Einen Grund für die Entstehung dieser Lücke zwischen den Arytaen. gibt Türck nicht an. Wahrscheinlich hatte ein momentanes Nachlassen in der Contraction eines Theiles des M. transversus stattgefunden.

Während ich einen derartigen Fall nie beobachtet habe, beruhte in dem folgenden die Diphtonie ursprünglich auf einseitiger Stimmbandlähmung: Caroline Pelly, 48 Jahre alt, hatte eine Lähmung des M. cricoarytaen. post., des Stimmritzeneröffners; durch antagonistische Wirkung des M. cricoarytaen. lateral. blieb daher das linke Stimmband in der Medianlinie stehen. In Folge von später hinzugetretenen Entzündungsvorgängen wurde das Stimmband in dieser Phonationsstellung dauernd fixirt. Dasselbe war normal weiss, nicht verdickt, ziemlich straff gespannt. Bei der Phonation näherte sich das gesunde Stimmband dem fixirten, schloss die Glottis, und es entstanden zwei Töne von dem Intervall einer Quinte. Die Kranke wurde

<sup>1)</sup> Türck, Klinik d. Krankh. d. Kehlk. u. d. Luströhre, Wien 1866, S. 473.

im Ambulatorium des Krankenhauses von mir behandelt, und meine damaligen Schüler untersuchten sie täglich und liessen sie das interessante Phaenomen produciren. Beim Sprechen wusste sie den zweiten Ton dadurch zu maskiren, dass sie mit möglichst schwacher Stimme sprach. Sobald sie aber willkürlich oder unwillkürlich ihre Stimme forcirte, traten beide Töne zu Tage. In Fällen wie dieser liegt der Grund der Doppeltönigkeit wahrscheinlich in der verschiedenen Spannung der beiden Stimmbänder, die eine doppelte Reihe von tönenden Schwingungen zur Folge hat.

Rossbach theilt in Virchow's Archiv Bd. 54 zwei Fälle von Doppeltonigkeit mit, in welchen die Glottisschliesser sowohl als der Glottiseröffner der einen Seite gelähmt waren. Die Doppeltönigkeit trat hier erst auf, als die Stimmbänder bereits eine gewisse Beweglichkeit wiedererlangt hatten und wieder schwingungsfähig geworden waren. Rossbach gibt an, dass der eine der beiden Tone ein Brustton, der andere ein Kopfton gewesen sei; eine Erklärung dieser abnormen Erscheinung versucht er gar nicht zu geben. In sämmtlichen Fällen von Doppeltönig-keit, die ich beobachtet habe, waren beide Töne ziemlich hoch gelegene. Es ist dies auch von vornherein zu erwarten, gleichviel ob Knotenbildung oder einseitige Stimmbandparalyse Grund der Doppeltönigkeit ist. Denn in beiden Fällen ist eine aussergewöhnliche Längsspannung der Stimmbänder nöthig, um sie einander genügend zu nähern, damit überhaupt ein Tönen und nicht blos ein Geräusch zu Stande komme. Bei der Knotenbildung, weil die Knoten dem Annähern der Stimmbänder einen Widerstand bieten, bei der einseitigen Stimmbandlähmung, damit auch das gelähmte Stimmband möglichst gespannt und die Glottis möglichst verengt werde. Um diese Spannung zu erzielen, reicht die eigentliche Kehlkopfmuskulatur nicht aus, es müssen die Auxiliarmuskel aussen am Kehlkopfe in Thätigkeit treten. Dadurch wird aber der mehr oder minder runde Rahmen, in welchen die Stimmbänder eingefügt sind, zu einem ausgesprochenen Ovale, die Stimmbänder werden passiv in die Länge gespannt, und hiermit sind, wie wir im Kapitel über Singen des Näheren auseinandergesetzt haben, die nothwendigen Bedingungen zur Bildung von hohen Tönen gegeben.

§ 175. Bei vielen Syphilitischen kommt es zu Ulcerationen im Kehlkopfe, wodurch die Stimmbänder entweder vollständig zerstört oder mit der Umgebung verlöthet und derartig verzerrt werden, dass man meinen sollte, von einer Functionirung derselben könne nicht mehr die Rede sein. Wenn die Syphilis im Kehlkopfe in einer so hochgradig destructiven Form auftritt, dass selbst Suffocation droht und die Tracheotomie nothwendig ist, so ist gewöhnlich die Glottis schon zu einem kleinen, unregelmässig runden Loche verengert. Dieses Loch bleibt des vollständigen Verschlusses fähig, weil der fortwährende Reiz von Speichel und Speisen, welche bestrebt sind, in die Glottis zu gerathen, die Contractilität der Muskulatur selbst während der Entzündung und Ulceration erhält. Personen mit derartigen Luftritzen sind im Stande, laute Töne von sich zu geben; sie haben eine Stimme, die auf ziemlich grosse Ent-fernung vernehmbar ist, mit sprachlichem Klang, wie wir ihn überhaupt beim Menschen gewohnt sind, nur fehlt ihnen jeder musikalische Timbre. Wir sprechen hier natürlich nicht von denjenigen Fällen, bei welchen es auch zu Verwachsungen des weichen Gaumens mit der hinteren Rachenwand gekommen ist, und bei welchen die Stimme rauh und zugleich näselnd ist.

Je nachdem die übrig gebliebene Oeffnung grösser oder kleiner als

normal ist, ist auch der Ton der Stimme ein höherer oder tieferer ge-

Wenn es bei der chronischen Blennorrhoe, wie dies häufig der Fall ist, zu einer Verwachsung der Stimmbänder kommt, so ist die Missgestaltung der Glottis eine ganz ausserordentliche. Es verschwindet die Sonderung der Stimmbänder in zwei neben einander liegende Lamellen und man sieht statt dieser eine zusammenhängende Membran, die den unteren Kehlkopfraum überdacht und nur hinten eine kleine Oeffnung hat. Obschon in solchen Fällen die Muskulatur nicht gelitten hat, kann es hier zu einer Contraction der Mm. thyreoarytaenoidei kaum kommen; diese Muskeln können im günstigsten Falle die ganze Membran spannen, welche dann wahrscheinlich durch ihre Schwingungen Tone erzengt. Entsprechend der kleinen Oeffnung hat die Stimme von Personen, die an derartigen Zuständen leiden, einen kindlichen Charakter. Das Ab-norme einer derartigen Stimme fällt in der Regel nur wenig auf und zwar desshalb, weil die Schwäche des im Kehlkopf gebildeten Tones wahrscheinlich durch die Resonanz im Mundrachenraum verdeckt wird. Denn wenn die Kranken ihre Stimme forciren, so dass der im Larynx erzeugte Ton den Resonanztönen gegenüber hervortritt, so verrathen sie sogleich durch ein eigenthümliches Krähen, dass ihre Stimme krank ist. Sie bemühen sich denn auch, mit möglichst gedämpfter Stimme su sprechen, da eine schwache oder rauhe Stimme immerhin weniger auffallig ist als eine piepsende.

Zum Schlusse will ich noch einen Fall anführen, der darum Beachtung verdient, weil aus ihm zu ersehen ist, dass unter Umständen, welche die wahren Stimmbänder functionsunfähig machen, die falschen

der Stimmbildung vorstehen können.

Alois Brem, 30 Jahre alt, Beamter aus Wien, consultirte mich im Jahre 1867 wegen Heiserkeit, welche angeblich schon 2 Jahre lang be-Ueber die Ursache derselben kann er keine genaue Angabe machen. Die laryngoscopische Untersuchung ergab normal-weisse, aber bogenförmig der Kehlkopfwand anliegende, vollkommen unbewegliche wahre Stimmbänder. Von einer Behebung seines Leidens konnte natürlich keine Rede sein; denn er war nicht heiser, weil seine wahren Stimmbänder im erkrankten Zustande functionirten; diese waren ja ganz ausser Thätigkeit gesetzt. Seine Heiserkeit beruhte darauf, dass die falschen Stimmbänder das ganze Geschäft der Stimmerzeugung ausführten. Die Cart. aryt. waren beweglich und die übermässig gerötheten, aber sonst normal aussehenden falschen Stimmbänder bewerkstelligten den Verschluss Von einer Verlöthung der wahren Stimmbänder oder von Ulcerationen an denselben konnte nicht das Geringste wahrgenommen werden. Es musste eine Lähmung ausschliesslich jener Nervenreiserchen angenommen werden, welche den Muskel der wahren Stimmbänder versorgen, so dass die Bewegungen der falschen Stimmbänder ganz unbehindert bleiben konnten. Es verhielten sich auch der M. transversus die M. cricoaryt. post. et lat. vollständig normal.

#### Mutation.

§ 176. Zur Pubertätszeit tritt der Kehlkopf in ein rasches Entwickelungsstadium, die Simme "mutirt". Durch das rasche Wachsthum des Kehlkopfes verändern sich die Verhältnisse zwischen den Knorpeln, den Stimmbändern und den Muskeln; bis sich nun ein gewisses Gleich-

gewicht wieder hergestellt hat und bis sich das betreffende Individuum das richtige Muskelgefühl für die veränderten Spannungsverhältnisse erworben hat, wird die Stimme öfters versagen, "überschnappen", d. h. es wird beim Gebrauche der Stimme plötzlich und unerwünscht ein hoher Ton entstehen. Dies beruht entweder darauf, dass die Stimmbänder plötzlich zu stark gespannt werden, oder darauf, dass die falschen Stimmbänder sich plötzlich auf die wahren legen und nur die medianen Ränder der letzteren frei lassen. Entsprechend der geringeren schwingenden Masse ist dann der Ton erhöht.

Die Veränderung im Kehlkopf zur Mutationsperiode markirt sich durch Congestionszustände, die dem betreffenden Individuum oft unbemerkt bleiben, nicht selten aber in ihm die Meinung erwecken, es sei krank. Bei Mädchen tritt das Mutiren der Stimme früher ein und bleibt oft unbemerkt; bei Knaben ist es in der Regel sehr auffallend. Die begleitende Congestion im Larynx verliert sich bald und persistirt nur dann längere Zeit, wenn die Knaben während der Mutationsperiode zum Singen angehalten werden oder viel schreien. Zufällige mit der Mutation nicht direct zusammenhängende Erkrankungen acuten Charakters, die in der Mutationszeit vorhanden sind, können nur irrigerweise auf die Mutation bezogen werden. So bringt Fournié in dem citirten Werke auf S. 545 und 546 zwei Abbildungen der Glottis in der Mutationszeit, von denen die erste das Bild von 2 Entzündungsknoten darbietet, die gerade auf der Mitte des Stimmbandes einander gegenüberstehen, während die zweite ganz bestimmt eine halbseitige Lähmung darstellt.

# Anomalie der Stimme durch abnorme Muskel-Spannung.

§ 177. Manche Personen haben im Verhältnisse zur Grösse ihres Larynx und ihrer Stimmbänder eine zu hohe oder zu tiefe Stimme 1). Während die Einen immer piepsen, sprechen die Anderen im tiefsten Bass. Diese Erscheinung datirt oft von der Mutationsperiode her und tritt gewöhnlich bei Personen auf, die sich wenig nm ihre Stimme kümmern. In dem Falle, wo die Stimme zu hoch ist, besteht die Behandlung darin, dass man immer nur mit möglichst tiefer Stimme sprechen lässt, während man bei zu tiefer Stimme anordnet, dass die Patienten sich nur ihrer Fistelstimme bedienen sollten.

Es dienen folgende Fälle zur Erläuterung.

Sigmund Schwarzkopf, 18 Jahre alt, Handlungscommis aus Muttersdorf in Böhmen, kam am 9. November 1870 in mein Ambulatorium. Seit beiläufig einem Jahre sprach er in einer hohen Fistelstimme, wusste aber durchaus keine Ursache anzugeben. Im Halse hatte ihm nie etwas gefehlt, er hatte nie Schlingbeschwerden gehabt, war überhaupt nur einmal im Leben krank gewesen, und zwar vor acht Monaten an Typhus. Da er ein gut entwickelter, kräftiger Mensch war, machte seine Fistelstimme einen ganz lächerlichen Eindruck. Bis vor einem Jahre war die Stimme vollkommen normal gewesen. Im August 1870 wurde er längere Zeit von Dr. F. mit Insufflationen, später auch mit Elektricität behandelt. Bei seinem Erscheinen stellte ich den Patienten meinen Zuhörern als eines jener Individuen vor, die durch falsche Spannung der Stimmbänder eine so abnorme Veränderung der Stimme erleiden. Ich liess den Patienten den Vocal u mit möglichst tiefer Stimme

<sup>1)</sup> Hierauf bezügliche Beobachtungen publicirte meines Wissens zuerst Gerhardt,

angeben, und zwar bei fixirter Kopfstellung, um seine Aufmerksamkeit wach zu erhalten. Vier Tage nach einander, täglich eine Stunde lang, wurde dies wiederholt; in der vierten Stunde stellte sich seine normale

Stimme wieder ein, die auch erhalten blieb.

Herr Leopold Lasus, 19 Jahre alt, Studierender, consultirte mich am 27. Januar 1870. Im gewöhnlichen Reden sprach er nur mit Fistelstimme. Diese Abnormität bestand seit seinem 16. Jahre, da seine Stimme mutirte. Ich gab ihm die Verordnung, nur mit tiefer Bassstimme zu sprechen, und damit er öfter daran gemahnt wurde, verschrieb ich ihm Pillen von sal ammoniacum depur. in so grosser Zahl, dass er nahezu jede Viertelstunde eine in den Mund nahm. — Dieses immerwährende Erinnerungsmittel ist vielfach nöthig, um die Patienten zu gemahnen, dass sie auf die Vorschrift des Arztes zu achten haben beim Sprechen.

Nach mehrmonatlicher Abwesenheit stellte sich Herr Lasus mir wieder vor. Seine Stimme war vollkommen normal geworden; es zeigten sich jetzt auch die Stimmbänder bei der Phonation von normaler Länge und Breite, während sie zur Zeit, als die Fistelstimme vorhanden war,

constant in die Länge gezogen waren.

§ 69. Selbst bei Kindern begegnet man oft einer zu tiefen Stimmlage. Wodurch diese bedingt wird, ist man kaum in der Lage anzugeben. Ich habe den Müttern solcher Kinder den Rath gegeben, dieselben anzuhalten, immer im Falset zu sprechen. Hatte die Mutter die gehörige Ausdauer, was aber meist nur Mädchen gegenüber der Fall war, so trat allmälig der gewünschte Erfolg ein. Als Curiosum will ich hier den Fall einer 19jährigen Gräfin Sch. anführen, die in einer so tiefen Stimme sprach, dass man glauben konnte, sie wäre heiser. Die laryngoscopische Untersuchung zeigte aber gar keine pathologische Veränderungen. Ich versuchte mit der Patientin die Falsettirung, um sie in die normale Stimmlage zu bringen, stand aber nach wenigen Tagen von dem Versuche ab, da die Patientin vollkommen tonfarbenblind war. Trotz ihres sonst ganz normalen Gehörs konnte sie drei neben einander liegende Töne, die ihrer Stimmlage entsprachen, nicht imitiren. Sie erklärte auch, sie wäre nicht im Stande, auch nur die kleinste Arie zu

Die Zeitdauer, welche nöthig ist, um durch die Gymnastik der Stimme eine abnorme Stimmlage in die richtige zu verwandeln, ist bei verschiedenen Patienten sehr verschieden gross. Bei Manchen genügen etliche Tage, bei Anderen dauert es Monate. Auch lässt sich, wie ich gefunden habe, eine zu hohe Stimme viel leichter und in kürzerer Zeit herab-, als eine zu tiefe hinaufstimmen.

# XVII. Die Krankheiten der Schleimhaut des Kehlkopfes.

# A. Allgemeine Bemerkungen über die Kehlkopfschleimhaut.

- 1. Die Injection der Schleimhaut.
- a. Die normale Injection der Kehlkopfschleimhaut.
- § 179. Für die Beurtheilung eines pathologischen Kehlkopfbefundes ist es von grosser Wichtigkeit, den durchschnittlichen Grad der normalen Injection und die noch im Bereiche des Normalen vorkommenden Schwankungen zu kennen.

Die Injectionsfähigkeit eines Gewebes hängt im Allgemeinen von der Anzahl und Ausdehnbarkeit der in demselben befindlichen Gefässe ab. Die Ausdehnbarkeit der Gefässe selbst aber ist wiederum abhängig von der mehr oder minder grossen Straffheit oder Nachgiebigkeit des dieselben umgebenden Gewebes. Diesen Verhältnissen entsprechend finden wir bei Gesunden nicht alle Theile des Larynx gleich stark injicirt und gleich gefärbt. An Stellen, wo die Schleimhaut eine Duplicatur bildet, zwischen deren Blätter lockeres Bindegewebe eingelagert ist, findet sich ein viel intensiveres Colorit, als dort, wo die nur einfache Schleimhautlamelle durch straffes Gewebe an ihre Unterlage angeheftet ist.

Solche ursächliche Bedingungen werden wir später geltend machen können für das Vorkommen von gewissen Erkrankungen an Stellen, die dadurch, dass sie besonders häufig von diesen Erkrankungen befallen werden, gleichsam Prädilectionsstellen für dieselben sind.

Die einzelnen Abschnitte des Larynx zeigen nun in Bezug auf die Farbe der Schleimhaut folgende Verhältnisse:

§ 180. Die Epiglottis ist de norma blassroth. Hie und da sieht man in einzelnen Fällen bei magerer Schleimhaut den Knorpel gelblich durchschimmern. Die nach oben gekehrte Fläche ist in der Regel weniger stark injicirt, als die untere hintere; erst gegen den Nodus epiglottidis, wo die Schleimhaut weniger fest adhärirt, und an beiden Seiten, erscheint die Röthe lebhafter. Die Färbung der Epiglottis bietet für die Diagnose der Anaemia Laryngis den werthvollsten Anhaltspunkt; bei den höheren Graden der Anämie erscheint die Epiglottis völlig weiss.

§ 181. Das Ligamentum ary-epiglotticum, eigentlich eine Duplicatur der Schleimhaut, zeigt normaliter die Injection der gesunden Mundschleimhaut; ebenso verhält sich der Ueberzug der Arytaenoidea und

des Zwischenraumes zwischen ihnen, der mit dem Ligamentum aryepiglotticum ein Continuum bildet.

Das falsche Stimmband erscheint um eine Nuance weniger roth.
Das Ligamentum pharyngo-epiglotticum zeigt die Injection des Pharynx. (Dieses Ligament würde den Laryngoscopiker gar nicht interessiren, wenn es nicht in der Regel der Ausgangspunkt des Larynxcarcinoms wäre. Von allen anderen Krankheiten des Kehl-

kopfes wird es weniger in Mitleidenschaft gezogen.)

§ 182. Das wahre Stimmband kann, was seine Structur betrifft, nicht als Schleimhaut angesehen werden, da in demselben fast gar keine Schleimdrüsen vorkommen (nur ganz am äusseren Rande gegen den Ventriculus Morgagni zu sind einzelne nachgewiesen worden), und die histologische Grundlage desselben ein festes elastisches Gewebe darstellt. Dabei ist das Epithel der oberen Fläche seiner Hauptmasse nach ein derbes, geschichtetes Pflasterepithel. Demgemäss ist auch die normale Färbung des wahren Stimmbandes wesentlich von der einer Schleimhaut verschieden; es zeigt nämlich eine blendend weisse Farbe.

Nur bei Individuen, welche berufsmässig ihre Stimme besonders anstrengen, bei Sängern, Predigern, Lehrern u. s. w. findet man zuweilen eine habituelle Injection, welche dem Stimmbande eine gelbliche,

leicht in's Rothe spielende Farbe verleiht.

Dieser Congestivzustand darf jedoch so lange nicht als Krankheit betrachtet werden, als das Stimmband seine Derbheit, seinen sehnigen Charakter nicht eingebüsst hat. Erst wenn dieser verloren gegangen, das Ligamentum thyreo-arytaenoideum aufgelockert und weich geworden ist, hat man es mit einem pathologischen Zustande zu thun.

§ 183. Die Kehlkopfauskleidung unterhalb der wahren Stimmbänder und des sichtbaren Theiles der Trachealschleimhaut zeigt nor-

maler Weise eine blassröthliche Färbung.

Es ist von grosser diagnostischer Bedeutung, diese Verhältnisse genau zu differenciren, weil das Urtheil über viele Erkrankungen des Kehlkopfes und der Luftröhre auf dem Erkennen blosser Nuancirungen

der Farbe und geringer Alterationen des Glanzes beruht.

- Ist z. B. das Epithel desaggregirt, trübe, undurchsichtig geworden oder verloren gegangen, so muss die Färbung der Schleimhaut in verschiedenen Graden blässer erscheinen; wuchern die Epithelien oder Bindegewebszellen, wie bei Lues, wenn sich Papeln in der Schleimhaut bilden, so entsteht dadurch stellenweise ein mehr grauweisser Reflex. Selbst ein Substanzverlust macht sich im laryngoscopischen Bilde meistens nur durch Veränderungen der Farbe und des Glanzes bemerkbar. Zur Diagnose eines Geschwürs im Kehlkopfe führt uns nicht, wie an der äusseren Haut, eine deutlich sichtbare Vertiefung, sondern nur eine anders gefärbte, anders reflectirende Stelle. Bei Verlust des Epithels vermissen wir den normalen Glanz. Ist die ganze Schleimhaut verloren gegangen, so wird die Farbe des darunter liegenden Knorpels einen Anhaltspunkt geben.
  - b. Physiologische Schwankungen der Injection.
- § 184. Die physiologischen Schwankungen der Injection sind im Larynx, wie in anderen Organen, an die functionelle Thätigkeit des Organs gebunden.

Wir wissen allerdings, dass die Muskelaction im Ganzen auf die Blutvertheilung und Bewegung im Körper von wesentlichem Einflusse ist; allein nichts desto weniger können wir die Thatsache, dass die gesteigerte Function eines Organs mit einer gesteigerten Injection seines Gewebes in Verbindung steht, nicht bis in die einzelnen Phasen verfolgen. Wir müssen uns hierin eben an die Thatsache und an die auch auf anderen Gebieten gemachten Beobachtungen halten. Wie bei grösserer Anstrengung des Auges der Hintergrund stark roth, hyperämisch erscheint, so tritt im Larynx beim Schreien, Singen, Husten, bei forcirter Respiration (Laufen, Pressen u. s. w.) ein Congestivzustand auf.

#### c. Pathologische Injection.

§ 185. Wenn durch ein pleuritisches Exsudat oder durch eine Pneumonie eine grössere Anzahl von Gefässen comprimirt wird, so muss das Blut andere Bahnen aufsuchen, und in dem Maasse, als die benachbarten Gefässe ausdehnbar sind, in dieselben einströmen. Es kömmt daher bei den genannten Erkrankungen zu einer Blutüberfüllung in der Schleimhaut der Trachea und des Larynx. Wir nennen solche pathologische Injectionen — sogenannte collaterale Hyperämien — symptomatische Stauungen, zum Unterschiede von jenen congestiven Röthungen, welche nicht der Ausdruck von krankhaften Processen sind, die an entfernten Stellen vor sich gehen, sondern auf primären, durch direkte, den Larynx treffende Reize hervorgerufenen Fluxionen beruhen.

# 2. Veränderungen des Epithels.

# a. Veränderungen der Aggregatsform.

§ 186. Zu einem genauen Verständnisse der Schleimhauterkrankungen ist es auch nothwendig, die Veränderungen des Epithels kennen zu lernen.

Als oberste Decke der Schleimhaut kann das Epithel in zweierlei Weise alienirt werden:

Erstens wird es durch substantielle Erkrankungen der Schleimhaut, also durch alle jene Processe, welche die Schleimhaut gleichsam von innen heraus treffen, in Mitleidenschaft gezogen, und zweitens machen sich gewisse Veränderungen zuerst im Epithel geltend, um von hier aus weiter gegen die tieferen Lagen der Schleimhaut fortzuschreiten. Die Epithellagen können jedoch eine Veränderung in der Aggregationsform darbieten, ohne deshalb schon als krank betrachtet werden zu müssen.

Die Formen nun, unter welchen die Epithelien verändert werden,

sind sehr mannigfaltige.

Bei ungenügender Totalernährung des Organismus, in welchem Falle ich die Schleimhaut als »mager« zu bezeichnen pflege, wird das Epithel mechanisch abgerieben, so dass der Verlust in keinem Verhältniss zur Regeneration steht. Diese Form, bei der die Schleimhaut ein eigenthümlich mattes, glanzloses Aussehen hat, tritt am häufigsten auf bei hochgradiger Anämie, bei Tuberculose.

Ein rasches Verlorengehen der obersten, respective der verhornten Schichten der Epithellage sehen wir durch Abstossen in Folge heftiger Einwirkung von Wärme und Kälte eintreten. Dass Wärme und Kälte durch rasches Entziehen von Feuchtigkeit an der Oberfläche einen Theil der Epithelschicht rasch verschorfen, ist aus den Erscheinungen der Verbrühung (Verbrennung) und Erfrierung ziemlich genau bekannt. Es hebt sich eine ganze Lage der obersten Epithelschichten ab und geht als Blasenhaut zu Grunde.

Stossen sich an mehreren Stellen in einem grösseren Umfange die obersten Schichten der Epithelien ab, ohne dass weitere entzundliche Erscheinungen zu Tage treten, so entstehen dellenförmige Ver-

tiefungen, die in der Kinderheilkunde als Aphten bekannt sind.

Die Papillae filiformes der Zunge, die durch eine mächtige Epithelschichte gedeckt, dachziegelförmig neben einander liegen, richten sich, wenn das Epithel verloren gegangen ist, auf, machen die Oberfläche der Zunge noch unebener als sie sonst ist, bilden kleine rothe Erhabenheiten und bedingen eine hochgradige Empfindlichkeit.

# . b. Die milchige Trübung des Epithels.

§ 187. Eine Veränderung des Epithels, die wir an der Zungenund Wangenschleimhaut zu beobachten Gelegenheit haben, ist die milchig-weisse Trübung desselben, die eigentlich nichts Anderes ist, als eine ungewöhnliche Anhäufung von verhornten Schichten. Hier handelt es sich jedoch nicht um eine Hypertrophie — wir werden später Gelegenheit haben, diesen Process des Näheren zu besprechen — hier

liegt das Wesentliche nur in der Aggregationsänderung.

Wir sehen etwas Aehnliches bei circumscripten Papeln an dem weichen Gaumen entstehen. In der allerersten Zeit, so lange die Infiltration so gering ist, dass der Papillarkörper nicht über das normale Niveau hervorragt, bleibt auch die darüber liegende Epithelschichte gleich durchsichtig. In dem Momente aber, wo die Infiltration so zugenommen hat, dass die in einem Haufen neben einander gelegenen papillaren Infiltrationen als runde, isolirte Papeln hervorragen, wird die darüber liegende Epithelschichte gleichsam verschoben, desaggregirt, und dieser Moment genügt, um jene charakteristische milchig-weisse Trübung sichtbar werden zu lassen, wie sie sich im allerersten Stadium auf der Oberfläche der Papel findet. Diese milchig-weisse Trübung hält bekanntlich nicht lange vor, die Epithelschichten participiren an dem Entzündungsprocess, die obersten Schichten stossen sich sehr rasch ab, so dass aus der normalen Epithelsecretion eine milchig-weisse und später eine eitrige wird. Im letzten Stadium dieser Veränderungen gehen die Epithelien total zu Grunde, an die Stelle der Papel tritt, wie wir dies bei der Syphilis dargethan haben, das Ulcus. Secretion ist keine epithelial-schleimige, sondern eine schleimig-eitrige geworden. (S. ersten Band Seite 148)

Diese milchig-weisse Trübung des Épithels findet sich ausgebreitet über die Zunge, das Zahnfleisch, die Wangen, den Gaumen bestimmt bei der Stomatitis mercurialis. Es wird aber dieser Process entschieden falsch gedeutet, wenn man denselben, weil er auch bei der Syphilis vorkommt, als charakteristisch für dieselbe ansieht. Die sogenannte

Psoriasis linguae, i. e. die milchig-weisse Trübung des ganzen Epithels auf der Zunge muss durchaus nicht immer von Syphilis bedingt sein oder etwa ein Carcinom befürchten lassen\*).

Fälle, die ich durch viele Jahre zu beobachten Gelegenheit hatte, haben mir ganz evident dargethan, dass derartige Trübungen 15—20 Jahre bestehen können, ohne von ihrer Unschädlichkeit etwas einzubüssen. Meist findet man sie bei starken Rauchern, hervorgerufen durch den Gebrauch von Pfeifenspitzen, oder vielleicht auch als Folge des starken Rauchens überhaupt; sie nehmen ihren Anfang entweder an der Spitze der Zunge oder an der inneren Fläche der Lippen, und ihr Fortschreiten kann durch nichts aufgehalten werden. Dass in einigen Fällen zu dieser Epithelveränderung eine Syphilis, in anderen wieder ein Carcinom hinzukommt, bedingt es, dass eine grosse Reihe von Aerzten, die derartige Veränderungen nicht häufig genug oder nur complicirt zu beobachten Gelegenheit haben, diese als für Syphilis oder für Carcinom verdächtig ansehen.

§ 188. Einen sicheren Nachweis, dass derartige milchig-weisse Trübungen durch locale Reize entstehen, liefert uns die Untersuchung der Wangen bei Individuen, die schlecht stehende Zähne haben, wodurch die Schleimhaut beim Kauen einer fortwährenden Reibung ausgesetzt wird. Diese Reibung genügt, um an der Stelle eine unveränderbare, unheilbare milchig-weisse Trübung zu erzeugen. Ebenso sehen wir an dem seitlichen Rande der Zunge, entsprechend solchen schlecht stehenden Zähnen, derartige milchig-weisse Trübungen, oder bei geringer Vergrösserung der Zunge direkt die Abdrücke der Zähne in der milchig-weissen Trübung entstehen.

Bleibt der locale Reiz, nachdem er durch längere Einwirkung auf der Schleimhaut des Mundes, Rachens und besonders der Wangen die erwähnte milchige Trübung erzeugt hat, auch nach dieser Zeit noch bestehen und ist er intensiv genug, um die Epithelien allmälig abzustossen, so kommt es zu einer mechanischen Zerreissung der oberflächlichen Schichten, der Reiz setzt sich von der Epithelschichte auf die subepitheliale Schichte, schliesslich auf die Submucosa fort. Beantwortet wird diese fortwährende Einwirkung des Reizes durch Bildung von schon makroskopisch bemerkbaren papillaren Wucherungen; das Gewebe rings um die Rissstelle wird infiltrirt, die Schleimhaut um das Zwei- bis Dreifache ihres normalen Volumens verdickt, und die ganze, nun kraterförmig gewordene Stelle ist mit weissen, grau-weissen, spitz zulaufenden, nahezu hahnenkammförmigen Zapfen bedeckt.

Einen sehr interessanten Fall der Art sah ich bei einem jungen Manne, dessen Zähne höchst schadhaft waren. Die Gingiva rings um den Zahnfächerfortsatz war unterminirt, bläulich, bei Druck entleerte sich aus allen Zahnfächern Eiter; entsprechend dem letzten rechten unteren Mahlzahne ragte gegen die Wangenschleimhaut ein dornförmiges Stück des übrig gebliebenen cariösen Zahnes, das ich aber wegen Ueberwucherung durch die Gingivalschleimhaut, offen gestanden, erst viel später entdeckte. Im Momente war an der Uebergangsstelle zwischen Gingiva und der Wangenschleimhaut in die Augen springend ein grosses Ulcus, welches von einer Tiefe war, dass man füglich den

<sup>\*)</sup> M. Nedopil, Arch. f. klin, Chir, XX. S. 324.

kleinen Finger in die Wunde hineinlegen konnte. Die ganze Wundfläche, Wange, Uebergangetheil und Gingiva waren mit weissen zapfenförmigen Wucherungen besät. Im ersten Augenblicke glaubte ich an ein Carcinoma epitheliale denken zu müssen; doch die Jugend und das sonstige blühende Aussehen des Kranken veranlassten mich, locale Medication zu versuchen. Bei einem dieser Versuche entdeckte ich den oben beschriebenen hervorragenden Sporn, der die Weiche der Wange an dieser Stelle schürfte. Mit der Entdeckung und Entfernung dieses continuirlichen Reizes war auch das Mittel zur Heilung gegeben.

#### c. Die eigentliche Hypertrophie des Epithels.

§ 189. Die Epithelien machen, wie schon oben erwähnt, alle entzündlichen Veränderungen der Schleimhaut mit, sie participiren aber nur in ihrer Art an diesen Veränderungen.

Kommt es zu langsam verlaufenden, entzündlichen Vorgängen in der Schleimhaut, so vermehrt sich das Epithel in toto, seine Schichten werden auf das Drei- bis Vierfache des normalen Volumens verdickt. Bei dieser entzündlichen Infiltration wuchern die Papillen in die Epithelschichte hinein; dadurch könnte es den Anschein gewinnen, als ob die Epithelwucherungen zwischen die Papillen hineinwüchsen, wie dies

Auspitz\*) darzustellen suchte.

Erstreckt sich die Entzündung der Schleimhaut bis unmittelbar unter die Epithelschichte, dann wird an der Oberfläche der Schleimhaut in Folge der Intumescenz, die sie erleidet, eine Faltung entstehen, welcher entsprechend die Epithelien in grossen Zacken nach der Oberfläche wuchern. Diese Zacken zeigen Verzweigungen, so dass auf einer breiteren Basis, in Form eines Conus, eine grosse Reihe von Tochterzacken aufsitzen, und zwar besteht jede einzelne dieser Zacken wieder aus einem Conglomerate von Epithelwucherungen. Die Tochterzacken verjungen sich nach oben immer mehr, die der zweiten und dritten Ordnung werden kaum zusammengehalten, fahren entweder büschelförmig auseinander oder stossen sich ab. Kommt es unter entzündlichen Erscheinungen zu einer Ulceration, so sehen wir das submucöse Gewebe den Boden eines Kraters bilden. Ringsherum ist der Krater von zackigen Wucherungen des Epithels umgeben, die sich aber eine bestimmte Strecke weit um die Ulceration befinden; dann geht die Epitheldecke wieder in's normale Niveau über. Ueber die Natur der Erkrankung gibt diese Epithelwucherung keinen Aufschluss. sehen derartige Epithelkrater in der unmittelbaren Umgebung sowohl des tuberculösen wie des syphilitischen, als auch des aus gewöhnlicher catarrhalischer Entzündung entstandenen Geschwüres. Nur bei derjenigen Geschwürsform, die Rokitansky unter dem Namen »Diphtheritische Ulcerationen« bei der Tuberculose im Trachealrohr beschreibt. kommt es nicht zur Wucherung von Epithelien. Dort hört das Epithel in seiner normalen Form an einer Stelle auf, dann beginnt der dellenförmige Substanzverlust, und wenn man den mikroskopischen Durch-

<sup>\*)</sup> Ueber das Verhältniss der Oberhaut zur Papillarschicht, insbesondere bei pathologischen Zuständen der Haut. Arch. f. Dermat. u. Syph. II. Jahrg. Seite 24

schnitt verfolgt, sieht man auf der andern Seite des Geschwürs dieselbe normale Lagerung des Epithels. Charakteristisch für diese Geschwüre ist es aber, dass man auf dem Grunde derselben nie Infiltrationszellen findet. Nach meiner Anschauung wäre dies eigentlich gar nicht als Geschwür aufzufassen, sondern einfach als Substanzverlust in der Epithelschichte.

§ 190. Wir kommen nun zu einer Veränderung in der Epithelschichte, wo die Dickenzunahme derselben nicht durch eine Vermehrung, sondern durch ein Aufgequollensein der Elemente bedingt ist. Es bleiben nämlich unter dem Einflusse begünstigender Verhältnisse Secrete an gewissen Stellen längere Zeit haften, die Epithelien quellen an, werden aufgelockert, unterliegen aber sofort der Maceration. Diese gibt sich durch Trübwerden der obersten Epithelzellen kund. Allmälig stossen sich dieselben ab, es entsteht statt der spiegelnden Epithelfläche eine rauhe, unebene, etwas vertiefte, des Epithels entbehrende, eine, wie wir dies nennen, excoriirte Stelle. An derartig excoriirten Stellen wird das Gewebe stark durchtränkt, wegen des Mangels der schützenden Epitheldecke wird es hinfällig, empfindlich.

In der später zu beschreibenden Fissura mucosa werden wir auf

diesen Gegenstand noch zurückkommen.

# B. Die speziellen Erkrankungen der Schleimhaut.

# 1. Die acute catarrhalische Entzündung (Laryngitis acuta).

# a. Aetiologie.

§ 191. Bei der grössten Anzahl der Larynxerkrankungen kommen auch Erkrankungen des Pharynx vor, entweder so, dass beide Organe gleichzeitig erkranken, oder wenn die Entzündung fortschreitet, das eine in Consequenz des andern. Selbstverständlich kann der Process auch auf den Pharynx oder den Larynx allein beschränkt bleiben.

Als Ursachen des acuten Kehlkopfcatarrhs haben wir alle jene Schädlichkeiten zu betrachten, die bei ihrer Einwirkung, wie wir dies namentlich in der Form von Kälte und Hitze sehen, der Oberfläche der Schleimhaut so viel Wasser entziehen, dass die Epithelialschichte vertrocknet und wegen ungenügender Befeuchtung leicht abfällt; bei hochgradigster Einwirkung derartiger Schädlichkeiten sehen wir die Epithelialdecke in grösserer oder geringerer Ausdehnung in der Form der Brandblase sich abheben. Unter diese Schädlichkeitsmomente hätten wir ausser Kälte und Hitze noch zu zählen die Einwirkung scharfer, reizender Substanzen, irritirende Gase, Dämpfe und ätzende Flüssigkeiten. Was die als allergewöhnlichste Ursache der acuten Laryngitis betrachtete Erkältung betrifft, welche wir als solche z. B. auch bei Ziemssen angeführt finden, so können wir uns mit dieser Auffassung nicht ganz einverstanden erklären.

Das Wort "Erkältung" wird im Allgemeinen vielfach missbraucht; die einzelnen auf diese Weise nachweisbar entstandenen Erkrankungen dürfen uns nicht zur Annahme der Erkältung als einer so gewöhnlichen Erkrankungsursache verleiten. Dass gewöhnliche Kältegrade unter den

gewöhnlichen Verhältnissen eine derartige Entzündung nicht bedingen, ist mehr als wahrscheinlich, da man sonst Larynxkranke nach Tausenden zählen müsste.

Bestimmt zu beobachten ist die Einwirkung der Kälte, kalter Luftströmungen allerdings bei congestionirten Organen. Individuen, die sich durch den Genuss alkoholischer Getränke, in Verbindung mit vielem Sprechen, Singen, Schreien eine mechanische Congestion der Larynxschleimhaut zugezogen haben, werden sehr häufig beim Hinaustreten auf die Strasse von der kälteren Luftströmung derart afficirt, dass auf diesen Congestionszustand unmittelbar ein Entzündungsprocess folgt. Bei jugendlichen Individuen war ich häufig in der Lage, direkt solche Schädlichkeiten nachzuweisen.

In gewissen Fällen wird Nasen-, Rachen- und Kehlkopfschleimhaut von derselben Erkrankung befallen, wie wir dies z. B. bei der Influenza, der sogenannten Grippe sehen, wo wir als ätiologisches Moment, durch das epidemische Auftreten der Affection genöthigt, einen spezifischen Infectionsstoff supponiren, dessen Wesen sich freilich unserer Beobachtung noch entzieht.

Etwas concretere Gestalt nimmt ein solches inficirendes Agens beim epidemischen Auftreten von Larynxcatarrhen in der sogenannten Heufieberepidemie an, indem die Untersuchungen von Blackley\*) den Blüthenstaub der Gräser und Wiesenkräuter mit Wahrscheinlichkeit als Schädlichkeitsmoment bezeichnen.

§ 192. Mit einigen Worten muss ich auch auf die sogenannte Prädisposition zurückkommen. Eine solche Prädisposition zu Larynx-catarrhen finden wir zweifelsohne bei einzelnen Individuen, und wird dieselbe vielfach auf wiederholt vorhergegangene Laryngitis, hartnäckige scrophulöse Schleimhautaffecte, auf überstandenen Keuchhusten und Croup zurückgeführt. Ich möchte jedoch noch eines besonderen Zustandes der Schleimhaut erwähnen, welcher Veranlassung zu einer Disposition abzugeben vermag.

Ich habe bereits an einer anderen Stelle die Schleimhaut einerseits als eine magere, andererseits als eine vollsaftige bezeichnet. Die magere Schleimhaut involvirt einen merklich höheren Grad von Hinfälligkeit als die normale, gut genährte Schleimhaut; sie ist im Ganzen Schädlichkeiten gegenüber weit empfindlicher. Ich von meinem Standpunkte aus habe beobachtet, dass Individuen mit so beschaffenen Schleimhäuten zu leichten Reizzuständen, resp. zur Hyperämie im Larynx und in der Trachea wirklich mehr disponiren; zu einer eigentlichen acuten Entzündung aber mit turbulenten Erscheinungen kommt es gerade bei solchen zarten Individuen seltener. Was aber häufig bei denselben eintritt, ist Hustenreiz, Kitzel, Kratzen im Halse, mit einem Worte eine gesteigerte Empfindlichkeit. Im Gegensatze zu diesen Individuen mit magerer und schlecht genährter Schleimhaut stehen Individuen, die stets eine reichliche physiologische Gefässeinspritzung im Kehlkopfe zeigen, oder solche, bei denen durch berufsmässige Anstrengung des Organs, oder auch in Folge einer Struma eine habituelle stärkere Injection sich findet. Bei diesen Individuen kommt es durch

<sup>\*)</sup> Blackley, Experiment. researches on the causes and nature of catarrhus aestivus. London 1873.

die oben angeführten Schädlichkeiten häufig zu intensiven Entzündungserscheinungen.

Eine mehr symptomatische Bedeutung hat die acute catarrhalische Entzündung des Larynx bei den Exanthemen. Sie tritt am reinsten und heftigsten auf bei Morbillen und zeigt nach Stoffella\*) eine gleichmässige gelbliche oder gelbröthliche Färbung der Stimmbänder mit gleichzeitiger intensiver Röthung der übrigen Kehlkopfschleimhaut. Gerhardt\*\*) charakterisirt diesen Process auf der Kehlkopfschleimhaut, wie er denselben in einer ausgebreiteten Masernepidemie 1865/66 beobachtete, als fleckig-hyperämische, hochrothe Tingirung mit dazwischen gestreuten (griesähnlichen) Körnchen, besonders in den obern Kehlkopftheilen, welche Erscheinung er in einem an intercurrenter Pneumonie zu Grunde gegangenen Falle auch noch post mortem constatiren konnte. Im spätern Verlauf des Kehlkopfcatarrhs bei Morbillen fand G. dann an der hinteren Wand ausgedehutere Erosionen und flache Ulcerationen, die er jedoch nicht als spezifische Erscheinung, sondern als Folge des eigenthümlichen, mit Follikelanschwellung einhergehenden Catarrhs und der die gelockerte Schleimhaut mechanisch wundmachenden Husten-Weniger reine Formen einer catarrhalischen stösse zurückführt. Affection zeigen sich bei Scarlatina und auch bei Variola bleibt der Process selten auf einen blossen Kehlkopfcatarrh beschränkt. Der den Typhus begleitende Process im Larynx wird wegen seiner destruirenden, mit Ulceration einhergehenden Form an einer andern Stelle seine Erörterung finden.

# b. Pathologie.

§ 193. Die Schilderung der acuten Entzündung einer Schleimhaut kann nur dann eine richtige sein, wenn die bestimmte Oertlichkeit der betreffenden Schleimhaut die erforderliche Berücksichtigung findet. Die Schleimhäute im Allgemeinen bieten wesentlich differente Entzündungserscheinungen dar, und es sind diese Verschiedenheiten nicht etwa allein durch die histologische Beschaffenheit bedingt, sondern hängen ebensosehr von der Schleimhautunterlage, von der unmittelbaren Umgebung und von der Function der betreffenden Theile ab.

Die laryngoscopische Untersuchung beim acuten Catarrh des Kehlhopfes und der Trachea hat dargethan, dass die entzündlichen Erscheinungen auf diesem Schleimhautgebiete sich anders präsentiren, als z. B. auf der Schleimhaut der Urethra, der Conjunctiva. Die einzelnen Erscheinungen werden am deutlichsten hervortreten, wenn wir die Eigenthümlichkeiten jedes Theiles bei der acuten catarrhalischen Entzündung darzustellen suchen. Nur auf diese Weise glauben wir völlige Klarheit in diese Verhältnisse bringen, die Erscheinungen bei der Epiglottisentzündung von denen der Entzündung der Arytaenoideae oder der des wahren Stimmbandes trennen zu können.

Diese Bemerkungen glauben wir vorausschicken zu müssen, bevor wir an die Schilderung der Erscheinungen gehen, welche heftige Schädlichkeiten im Larynx in toto hervorrufen.

<sup>\*)</sup> Stoffella, Wochenblatt der Wiener Aerzte 1862, p. 151. \*\*) Gerhardt, Jenaische Zeitschrift 3. Bd. Nr. 2, 1872.

Auf das sich bietende Krankheitsbild übt die Individualität einen ganz enormen Einfluss; die entzündlichen Erscheinungen sind von den Ernährungsverhältnissen des Individuums, von seinem Blutreichthum abhängig.

Wenn ein anämisches Individuum eine Laryngitis acuta acquirirt, so sind die Erscheinungen nicht so in die Augen springend, so turbulent, als wenn ein robustes, vollsaftiges Individuum von derselben Schädlich-

keit in demselben Grade getroffen wurde.

Beim anämischen Individuum ist die Schleimhaut zwar auch geröthet, sie zeigt Turgor und Intumescenz; beim robusten hingegen ist die Schleimhaut wie mit Blut übergossen, alle Falten und Fältchen sind straff gespannt und infiltrirt, die Schwellung eine derartige, dass man im Momente sich veranlasst fühlen könnte, das ganze Organ als

hypertrophirt anzusehen.

Noch viel heftiger und oft besorgnisserregend sind die Erscheinungen bei Individuen, die nicht selten sogar Zeichen von Anämie bieten können, wenn pathologische Verhältnisse vorhanden sind, die eine habituelle Hyperämie und Stauungserscheinungen im Larynx zur Folge haben. Es sind dies in erster Linje Kranke mit nicht mehr compensirten Herzfehlern, ferner Kranke mit grossen Strumen, Geschwülsten in der Nähe des Larynx, grösseren Pleuraexsudaten u. s. w. Auffallend und noch einer Erklärung bedürftig sind jene Fälle, wo bei gleich heftigen Entzündungsgraden das eine Mal an den gefässreichsten Partien eine Transsudation, ein Oedem entsteht, das andere Mal wieder nicht.

§ 194. Wenn wir im Obigen dargethan haben, dass die objectiven Zeichen der Entzündung nicht nur von dem gesetzten Reize, von den localen Verhältnissen, sondern auch von der Individualitat abhängen, so müssen wir auch berücksichtigen, dass die subjectiven Wahrnehmungen der Entzündung, wie Schmerz, Spannung, Functionsbehinderung, ebenfalls von den jeweiligen individuellen Verhältnissen bedingt sind.

Ziemssen\*) hat in seinem Handbuch der Pathologie der Kehlkopfkrankheiten nicht mit Unrecht drei verschiedene Intensitätsgrade bei der Laryngitis acuta angenommen. Vom Standpunkte der Systematik ist diese Eintheilung durchaus gerechtfertigt und ein sehr guter Behelf zur Erklärung der verschiedenen Formen, in denen wir die acute

Entzündung zu Gesichte bekommen.

Wenn ich aber einen ähnlichen Weg einschlagen würde, müsste ich eine noch grössere Reihe von Abstufungen aufstellen, was eine Trennung eines in verschiedenen Intensitätsgraden sich abspielenden Processes in viele Unterabtheilungen zur Folge hätte, die Darlegung der einzelnen Symptome zwar erleichtern würde, aber von dem Nachtheile begleitet wäre, dass das allgemeine Krankheitsbild verloren ginge.

§ 195. Wichtig ist die Veränderung, die die oberste Epithelschichte bei der acuten Entzündung erleidet. Dieser Vorgang betrifft selten den Larynx in toto, zumeist nur eine oder die andere intensivst ergriffene Stelle. Das Epithel wird durch die catarrhalische Transsudation gelockert, stellenweise ganz abgehoben, abgeschilfert, in einzelnen

<sup>\*)</sup> Ziemssen, Handbuch der Path. u. Ther. Bd. III, erste Hälfte, p. 182 ff.

Fällen stösst es sich an einer umschriebenen Stelle ab, so dass es den Anschein gewinnt, als habe eine Verbrühung oder Verätzung stattgefunden. Am auffälligsten zeigt sich dies auf den Stimmbändern. wie es Türck\*) in seinem Handbuche genau beschrieben hat.

Türck schildert den Vorgang auf den Stimmbändern in der Weise. dass er sagt: »In einigen Fällen hatten theilweise die wahren Stimmbänder oder andere beschränkte Partien der Kehlkopfschleimhaut das Ansehen gewonnen, als wären sie mit einer Höllensteinlösung ganz oberflächlich cauterisirt, « eine Erscheinung, die wir nicht wie Ziemssen \*\*). auf eine blosse Trübung des Epithels zurückführen können.

An anderen Stellen, z. B. an der Epiglottis und an den Arytaenoideae, ist das Epithel abgerieben, und es erscheint dem entsprechend die Unterlage nicht wie beim Stimmbande weiss, sondern röthlich, grau-roth oder grau-weiss. Mit der Zunahme der Abschwellung kommt

es zu etwas reichlicherer Secretion.

Nur in den allerschlimmsten Fällen wird die Secretion, wo die

Epithelabstossung eine grosse war, auch eitrig. In seltenen Fällen, insbesondere wenn die Schädlichkeit einer ungewöhnlichen Anstrengung auf den Kehlkopf eingewirkt, oder wenn die Kranken mit schon afficirtem Larynx ihr Organ nicht schonen. speziell singen, viel und laut sprechen müssen, kommt es zu Blutunterlaufungen an verschiedenen Stellen, am häufigsten aber an den Stimmbändern. Ausgebreitete Hämorrhagien in dem ganzen Larynx sind äusserst selten.

# c. Symptome und Verlauf.

§ 196. In den meisten Fällen acuter catarrhalischer Entzündung trifft die Erkrankung die wahren Stimmbänder und das Larynxinnere am intensivsten. Dem entsprechend sind auch die Erscheinungen, die zumeist in die Beobachtung fallen, Respirations- und Phonations-In den allerintensivsten Fällen, wo die Respirationsstörung am auffälligsten ist, tritt die Phonationsstörung nicht immer in gleichem Masse in Erscheinung; dafür aber kann es in den Fällen, wo die grösste Schädlichkeit die wahren Stimmbänder getroffen hat, zu hochgradiger Heiserkeit, und in manchen Fällen selbst zu totaler Aphonie kommen, ohne dass Respirationsstörungen vorhanden sind.

§ 197. Was nun die Respirationsstörungen betrifft, so bedingt die ganz acut auftretende Entzündung der Larynxschleimhaut in ihren allerheftigsten Erscheinungen so rasche und so intensive Schwellung der Schleimhaut, dass eine gefahrdrohende Stenose im Verlaufe nur

weniger Stunden eintreten kann.

Wie gefährlich dies bei Kindern ist, haben wir an anderer Stelle, wo wir über Croup und Pseudocroup gesprochen haben, dargethan. Aber auch Erwachsene gehen oft durch derartige Stenosirung des Larynx an Suffocation, oder durch ein die Stenose begleitendes acutes Lungenödem zu Grunde. Dass es bei so acuten Entzündungen, in

Türck, Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes. Wien 1866. p. 148. \*\*) Ziemssen a. a. O. p. 188.

denen die Schwellung durch mehrere Stunden in grosser Intensität bestanden hat, bald zur Setzung eines allgemeinen Oedems im Larynx komme, war den Practikern auch vor der laryngoscopischen Zeit schon bekannt, und Oppolzer, der geniale Arzt, war im Momente bereit, mit dem Finger in den Larynx einzugehen, wo er auf solche Zustände schliessen musste. Es ist zweifellos, dass sich mittelst des Fingers das Oedem sowohl der Epiglottis, als auch der beiden Arytaenoideae, mit einem Worte, das Oedem des Kehlkopfeinganges ganz leicht diagnosticiren lässt. Mit Hilfe des Kehlkopfspiegels aber ist man in den schwierigsten Fällen, auch bei Individuen, die noch so empfindlich sind, in der Lage, die Diagnose zu stellen.

§ 198. Ein nie fehlendes Symptom einer heftigen Larynxentzündung ist ferner der Schmerz, und es ist recht dringend zu empfehlen, in allen Fällen, wo die Kranken über Schmerzen im Halse klagen, sich zur Untersuchung des Kehlkopfspiegels zu bedienen.

Stunden, ja halbe Tage lang früher, bevor eine böse Katastrophe eintritt, haben die Kranken immer über Schlingbeschwerden geklagt, und da die Aerzte bei solchen Beschwerden meist nur den Pharynx zu untersuchen pflegen, hier aber keine Veränderungen finden, so geht oft die kostbarste Zeit verloren, während welcher man helfend oder rettend hätte eingreifen können. Es ist eben leider viel zu wenig bekannt, dass acute Erkrankungen des Larynx Schlingbeschwerden verursachen.

§ 199. Eine wichtige, aber oft schlecht gedeutete Erscheinung bei der acuten Entzündung des Larynx ist die abnorme Secretion. Das Secret ist keineswegs als Product des Larynx zu betrachten, sondern stammt aus der Mund- und Rachenhöhle, sammelt sich in den Tiefen des Pharyngo-Laryngealraumes an, und wird wegen der mit dem Schlingen verbundenen Schmerzen, und damit es nicht in die Glottis rinne, nach aussen befördert. Die eigentliche, der catarrhalischen Entzündung folgende Secretion ist relativ gering und steht in keinem Verhältnisse zu der Secretion, wie sie etwa bei der Entzündung der Conjunctiva oder der Urethra aufzutreten pflegt.

§ 200. Der Verlauf des acuten Kehlkopfcatarrhs ist zumeist ein sehr rascher und die Kranken so wenig belästigender, dass die grösste Anzahl der acuten Catarrhe nicht einmal Gegenstand ärztlicher Beobachtung wird. Und es ist, wie ich glaube, nicht sowohl die Leichtigkeit der Symptome, als vielmehr die wohlbekannte Ursache des Catarrhs, welche dem Kranken ärztliche Hilfe entbehrlich erscheinen In den meisten Fällen wissen die Kranken eben sehr genau die Erkrankung auf eine bestimmte Schädlichkeit, der sie sich ausgesetzt haben, zurückzuführen; sie werden daher von den Symptomen nicht beunruhigt und warten den Verlauf, der in diesen Fällen meist in 4-6 oder 8 Tagen ein günstiges Ende nimmt, ruhig ab. Es kommen daher nur durchweg solche Fälle in die Hände des Arztes, wo eben heftigere Schmerzen beim Sprechen und Schlingen auftreten, oder sich Heiserkeit höheren Grades bis zum völligen Stimmverlust eingestellt hat. In diesen Fällen ist auch der Verlauf, der Intensität der Affection entsprechend, ein langsamer, der Ausgang ist aber auch hier meist ein günstiger.

Der schlimmste Ausgang ist der, wo ein schleppender Verlauf

sich herausgebildet hat, wo die heftigen Beschwerden allmälig nachlassen, um den Symptomen des chronischen Catarrhs zu weichen.

### d. Therapie.

§ 201. Bevor wir an die Besprechung der eigentlichen medicamentösen Behandlung gehen, möchten wir darauf hinweisen, dass eine rationell durchgeführte Prophylaxis vielleicht bei keiner Krankheit so erfolgreich wirkt, wie bei dieser. Diese Prophylaxis ist aber leider nur selten ganz durchführbar; denn gerade jene Individuen, die von Catarrhen am leichtesten befallen werden, hinfällige Individuen, sind schwer dazu zu bewegen, ihren Hals ohne Schutz jeder Witterung zu exponiren. Kinder müssen daher von vorne herein daran gewöhnt werden, den Hals ganz unbedeckt zu lassen.

Das Exponjren des Halses allen Witterungsverhältnissen gegenüber ist erfahrungsgemäss eines der sichersten Mittel gegen jede derartige Affection. Nicht geringes Hinderniss setzen dem Arzte in Bezug auf solche Anordnungen speziell in der Damen-, aber auch in der Herrenwelt die Wandlungen der Mode entgegen.

Das so vielfach hoch gepriesene Verfahren der Abreibungen, der Gebrauch von kalten Bädern hat nur dann Sinn und Werth, wenn sich die Kranken in ihrer Beschäftigung und in ihrer Kleidung dem

entsprechend verhalten.

Wenn aber ein Kranker, der früh Morgens in seiner kalten Douche ein unsehlbares Mittel gegen alle Unbilden der Witterung zu haben wähnt, mit seidenen Tüchern und Shawls Hals und Gesicht bis zur Nasenspitze hinauf einhüllt, so haben die Abreibungen und die Morgen-Douche ihren sonst sicher nicht zu leugnenden Werth eingebüsst.

Ganz besondere Bedeutung aber hat die Beobachtung prophylactischer Regeln noch bei denen, welche in Folge ihrer Berufsthätigkeit ihren Kehlkopf ungewöhnlichen Anstrengungen aussetzen müssen.

Der allgemeine Rath freilich, den man so oft Schauspielern, Sängern, Predigern u. s. w. ertheilen hört, ihre Stimme während der freien Zeit zu schonen, ist in dieser nackten Form ohne allen Werth. Es handelt sich hier nicht sowohl um Schonung während »der freien Zeit, sondern weit mehr um Schonung des Organes wahrend der Benützung desselben, und es hat daher jener Rath, die Stimmbänder während der freien Zeit zu schonen, so lange keine Bedeutung, als die Betreffenden es nicht erlernt haben, bei intensiver Thätigkeit des Organes alle jene Vorsichtsmassregeln zu beobachten, wie sie die Redeund Gesangskunst vorschreibt, die es eben möglich machen, dass trotz ausgiebigster Benützung das Stimmorgan geschont bleibt. Der betreffende Sänger oder Redner muss es daher vor Allem erlernt haben, beim Anschlagen, Anlauten, Ausschreien eines hohen, starken Tones die Schädlichkeit, nämlich die Wucht der ausgepressten Luftsäule, nicht auf die Stimmbänder allein einwirken zu lassen; er muss es erlernt haben, mit Hinzuziehung der Hilfsmuskeln die Larynxtheile in eine solche Spannung zu versetzen, dass der Shok der Luft von den Hilfsmuskeln mitgetragen wird.

Es ist dies aber ein zu spezielles Kapitel, als dass es hier seine

Abhandlung finden könnte; geübten Sängern, Rednern, Schauspielern sind diese Regeln wohl bekannt und es wäre sehr zu wünschen, wenn etwas von dieser Kunst in die ärztliche Praxis überginge, damit in solchen Fällen der entsprechende Rath gegeben werden könnte.

§ 202. Wie oben angegeben wurde, fällt die eigentliche Therapie beim acuten Larynxcatarrh in den meisten Fällen ganz weg, da die Catarrhe einfach von selbst, ohne unser Zuthun zur Heilung gelangen. Ist es jedoch zu irgendwie bedeutender Entwicklung der Laryngitis gekommen, die unsere Hilfe erfordert, so müssen wir vor Allem bemüht sein, jeden auf den Larynx schädlich einwirkenden Reiz zu ver-Man sehe nicht nur darauf, dass die Kranken nicht viel und nicht laut sprechen, schreien, singen, sondern warne sie auch vor dem Einathmen zu kalter, zu warmer, unreiner Luft, vor starkem Saugen, Tabakrauchen, vor dem Genuss stark reizender Substanzen, und speciell der Alcoholica.

Bei hochgradiger Entwickelung der Laryngitis aber haben wir nicht nur das als schädlichen Reiz aufzufassen, was auch den gesunden Larynx zu afficiren im Stande ist, sondern es gilt hier schon als Irritament die normale, ja selbst die verminderte Function des Organs.

§ 203. Wenn nun bei der acuten Laryngitis als Heilmittel in erster Linie absolute Ruhe und Abhaltung aller Schädlichkeiten angeführt werden müssen, so ist sogleich zur direkten energischen Medication zu schreiten, wenn die Heilung sich verzögert und man besorgen muss, dass aus dem acuten Catarrh ein chronischer werde. Wir können uns in dieser Beziehung mit der Auffassung Ziemssen's \*), dass »zu einem Versuche einer abortiven Localbehandlung mit starken Höllensteinlösungen und dergl, nicht gerathen werden könne«, keineswegs einverstanden erklären.

So wie man im Pharynx manchmal bei einer phlegmonösen Entzündung im Stande ist, durch eine energische Cauterisation gleichsam das Fortschreiten, das Tiefergreifen der Entzündung aufzuhalten, das. Abscediren zu verhindern, so gelingt es auch bei der Larynxschleimhaut durch energische Anwendung von Argentum nitricum oft im Verlauf von 2 bis 3 Tagen die Entzündungserscheinungen zu beseitigen.

Schreitet man daher zur Behandlung, so ist das Zweckmässigste, gleich das Intensivste zu thun. Eine Silbersalpeterlösung von 5:10, mit der die Schleimhaut und die Stimmbänder bepinselt werden, wird viel rascher einen Erfolg aufweisen, als wenn schwache Lösungen dazu verwendet werden. Schwache Lösungen irritiren den Larynx, ohne dass jene heilsame Reaction darauf folgt, die wir bei der An-

wendung concentrirter Lösungen sehen.

Einblasungen von Argentum nitricum sind schon von Uebelständen Bei einer acuten Laryngitis, wo es darauf ankommt, alle Theile gleichmässig durch den gesetzten Reiz, resp. durch die Bepinselung zu treffen und dadurch zur normalen Injection zurückzubringen, ist dies mit der Einblasung nicht zu erreichen, weil es selbst bei der vorsichtigsten geschehen kann, dass auf einzelne Stellen grössere Häufchen von Pulver zu liegen kommen als auf andere; die Einwirkung ist mithin eine ungleichmässige, an einzelnen Stellen, welche von viel

<sup>\*)</sup> Ziemssen a. a. O. p. 197.

Argentum nitricum getroffen worden sind, kann es selbst zur Ulceration kommen. Da dies aber nicht in unserer Absicht gelegen ist, so dürften wir nur sehr schwache Pulvermischungem anwenden, was einerseits von geringem therapeutischen Erfolge ist, und andererseits doch nicht die Garantie gegen ein Anätzen durch grössere Pulvermengen bietet.

§ 204. Vom Gebrauche der Adstringentia ist ganz abzustehen. Einblasungen solcher Mittel in Pulverform müssen, um einen Effect zu erzielen, sehr häufig wiederholt werden und verursachen dem Kranken nicht geringere Unannehmlichkeit, als eine intensive einmalige Aetzung. Von Tannin, Alumen, Borax, Zink müsste man, um denselben Zweck zu erreichen, mindestens alle Stunden eine Einblasung machen.

Von der Anwendung der allerdings vielfach empfohlenen Einathmung zerstäubter Flüssigkeiten ist nahezu dasselbe zu sagen, wie von den Einblasungen der Adstringentia in Pulverform, nur mit dem Unterschiede, dass bei diesen Einathmungen auch der Pharynx in allen seinen Theilen getroffen wird, was zwar bei geringer Intensität und seltener Anwendung von keinerlei Bedeutung ist, bei concentrirten Lösungen aber und sehr häufiger Anwendung eine für den Kranken keineswegs angenehme und oft von nachtheiligen Folgen für den Pharynx begleitete Medication darstellt.

Als eine vielfach sehr nützliche und nicht eingreifende Therapie hat sich mir diejenige bewährt, die auch die Alten schon benützt haben, und die auch mit Recht heutigentags noch von verschiedenen Seiten (Ziemssen, Rühle u. A.) empfohlen wird. Es sind dies warme Wasserdämpfe, heisse, schleimige Getränke und grosse Gaben von

Morphin, oder die Anwendung der Paregorica überhaupt.

§ 205. Unter den speziellen, bei der acuten Laryngitis noch verwendeten Mitteln möchte ich am Meisten gegen den Gebrauch resp. Missbrauch von Ipecacuanha eifern. Ipecacuanha und Tartarus emeticus, die vielleicht bei Erkrankung der Bronchien, bei gehinderter Expectoration von Nutzen sind, bilden bei der acuten Laryngitis, in kleinen Dosen angewandt, ein Reizmittel mehr für den Kehlkopf, und zur Anwendung grosser Dosen wird man sich rationeller Weise wohl schwerlich verstehen.

§ 206. Was nun die äussere locale Behandlung betrifft, so muss ich gestehen, dass ich nach meiner, auf zwei Jahrzehnte sich erstreckenden Erfahrung in der Behandlung Kehlkopfkranker weder von der Anwendung der warmen, noch der kalten Ueberschläge sonderliche Erfolge zu verzeichnen gehabt habe. Kalte Ueberschläge bewirken bei der acuten Laryngitis keineswegs das, was wir von ihnen erwarten; sie rufen im Gegentheil häufig genug Kitzel und Hustenreiz hervor.

Viel eher ertragen die Kranken die Wärme; aber, wie wir oben andeuteten, in Form der innerlichen localen Application; sie athmen gerne warme Wasserdämpfe ein, nehmen mit Vorliebe warme, schleimige Getränke, verhalten sich aber nicht ganz gleichgültig gegen warme Ueberschläge. Dieselben erzeugen meistens ein unbehagliches Gefühl, in dem sie die schon bestehende Congestion noch vermehren, ja in vielen Fällen, bei ungeschickter Application, geben sie Veranlassung zu einem direkten Athmungshinderniss.

Wenn nun nach dem Obigen für gewöhnlich von der Anwendung

der Kälte abzusehen ist, so findet dieselbe doch ihre Indication da, wo die Entzündung so hochgradig geworden ist, dass einzelne Organabschnitte, z. B. die Epiglottis oder die Arytaenoideae insbesondere und intensiv getroffen wurden, so dass in weiterer Folge Oedem und sehr schmerzhaftes Schlingen sich einstellt.

In diesen Fällen muss die Antiphlogose mit aller Energie eingeleitet werden; man lasse den Kranken beständig Eisstückenen schlucken, mache Eisumschläge und verhalte sich kurz so wie es in dem Kapitel Diphtheritis (s. dieses) auseinander gesetzt wurde.

In sehr heftigen Fällen sah ich durch einige an die Larynxgegend applicirte Blutegel, sowohl bei Türck als auch in meiner Praxis entschieden rasche Depletion eintreten.

§ 207. Die Anwendung von Vesicantien, deren ausgedehnten Gebrauch ich in Frankreich zu beobachten Gelegenheit hatte, hat für

mich gar nichts Verlockendes.

Nur in seltenen Fällen, wo es zu einer sehr starken Injection des ganzen Tractus respiratorius gekommen ist, und diese Injection unserer gewöhnlichen Medication nicht weicht, pflege ich als Unterstützungsmittel ein hoch hinaufreichendes, lange dauerndes, heisses Fussbad mit gutem Erfolge anzuwenden.

# 2. Die acuten Entzündungserscheinungen an einzelnen Theilen des Larynx.

Wir deuteten schon oben an, dass es bei den Entzündungserscheinungen des Larynx unumgänglich nothwendig sei, jeden einzelnen Theil des Kehlkopfes einer besonderen Besprechung zu unterziehen, indem erst durch Zusammenstellen der Einzelerscheinungen, wie sie durch die differente Oertlichkeit bedingt sich darbieten, ein klares Bild und eine richtige Beurtheilung der Larynxentzündung gewonnen werden kann.

Wir lassen daher im Folgenden die Details der Entzündung an den verschiedenen Stellen im Kehlkopfe folgen.

# a. Die Entzündung der Epiglöttis.

#### α. Pathologie.

§ 208. Dass eine selbstständige, auf den Kehldeckel allein beschränkte Entzündung vorkomme, wurde zwar schon in der vorlaryngoscopischen Zeit von Einigen angenommen, von den Meisten jedoch bestritten. Zu den ältern Verfechtern der Epiglottitis acuta gehören z. B. Albers\*), Home \*\*), Hennemann \*\*\*) u. A. Gegenwärtig unterliegt es nicht dem mindesten Zweifel mehr, dass es bei Einwirkung

<sup>\*)</sup> Albers, die Pathologie und Therapie der Kehlkopfkrankheiten. Leipzig 1829, p. 48.

<sup>\*\*)</sup> Home, Cases of inflammation of the Epiglottis. Transact. of the society of medic. and chirurg. Knowledge Read 8, Juni 1808.

<sup>\*\*\*)</sup> Hennemann, Epiglottitis chronica ac sudatina etc. Rostock u. Schwerin 1835, p. 25.

gewisser Schädlichkeiten, über deren Natur wir nicht immer im Klaren sind, zu einer höchst gefährlichen, mit hochgradiger Schwellung einhergehenden Entzündung der Epiglottis kommen kann. Bei der gewöhnlichen Laryngitis acuta participirt der Kehldeckel an den Gesammterscheinungen der Entzündung genau nach der Injectionsfähigkeit seiner einzelnen Theile.

Wir wissen, dass die vordere und hintere Fläche in ihrer oberen. Hälfte von fest adhärirender Schleimhaut überzogen ist; dem entsprechend sind auch die Entzundungserscheinungen an diesen Theilen von geringerer Intensität. Nach abwärts, insbesondere auf der hinteren Fläche, unmittelbar vor dem Nodus Epiglottidis und rechts und links von demselben, wo die Schleimhaut mit ihrer Unterlage schon lockerer verbunden ist, steigert sich die Röthung und ebenso die Secretion um ein Bedeutendes. Während die vordere und hintere Fläche in ihren oberen zwei Dritteln eine sammtartige Röthe zeigen, bietet der unterste Theil mit den stark hervortretenden Follikeln und massenhaften Schleimdrüsen beim Catarrh ein höckerig unebenes Aussehen dar, zeigt starke Blutanfüllung und reichliche Secretion. Bei gewissen Intensitätsgraden der Entzündung participirt nur die hintere Fläche der Epiglottis: und wenn die älteren Aerzte sich dahin aussprachen. dass die Epiglottis das Aushängeschild der Erkrankungen des Larynx sei, so kann dies nur von der hinteren Fläche gelten; denn die vordere Fläche kann noch ziemlich blass erscheinen, während die hintere sich schon stark geröthet zeigt.

#### s. Symptome und Verlauf.

§ 209. Die Symptome der Epiglottisentzündung charakterisiren sich durch hochgradigen Schmerz beim Schlingen, so dass die Kranken ängstlich jede Deglutitionsbewegung zu vermeiden suchen; allein weder in den Fauces noch im Rachen ist irgend eine Ursache für diese Schlingbeschwerden aufzufinden. Nur in einzelnen Fällen sieht man schon bei der blossen Inspection die Epiglottis als einen runden, rothen Körper hinter der Zunge hervorragen (Türck\*).

Die laryngoscopische Untersuchung ergibt, dass der Kehldeckel seine Weichheit und Biegsamkeit verloren und sich in einen mächtig verdickten, unförmlichen Zapfen verwandelt hat, den man meistens auch mit dem eingeführten Finger fühlen kann. Die Heftigkeit der Entzündung scheint ihren Grund in der grossen Straffheit des submucösen Gewebes und in dem in Folge der Infiltration bedeutend verstärkten Drucke zu haben; mitunter kommt es zu schorfähnlichen Substanzverlusten der Schleimhaut, die so aussehen, als rührten sie von einer Verätzung durch Säuren her. In sehr vielen Fällen sehen wir es zur ödematösen Schwellung kommen, und zwar in den günstigsten Fällen dieser Art zu einer Schwellung der oberen Fläche der Epiglottis. Es wird der ganze Raum zwischen Epiglottis und Zunge bis zu den Valleculis hinab von einem grossen, prall gespannten ödematösen Sacke eingenommen; doch tritt selbst bei der hochgradigsten ödematösen Schwellung der oberen Fläche keine Behinderung der Respiration ein.

<sup>\*)</sup> Türck, Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes. Wien 1866. p. 146. 8toerk, Laryngoscopie und Rhinoscopie. 14

Wird hingegen die untere Seite afficirt, was auch allein oder in Verbindung mit der Affection der oberen Fläche vorkommen kann, so kommt es ausser zu den schon genannten, der Epiglottitis angehörenden Erscheinungen, noch zu gefahrdrohender Suffocation, indem sich der ödematöse Sack über den Kehlkopfeingang legt. Die unangenehmste Erscheinung bleibt der Schmerz und die Unmöglichkeit des Schlingens.

§ 210. Schreitet die Entzundung fort, oder hat die Schädlichkeit durch uns unbekannte Veranlassung die hintere und untere Fläche der Epiglottis intensiver getroffen als die vordere, so nimmt die ödematöse Schwellung zu, die Epiglottis kann bis zur Grösse eines männlichen Daumens anschwellen, und an den lockeren Partien der Schleimhaut, die sich von dem seitlichen Rande nach unten und innen zum Nodus Epiglottidis hin erstrecken, sieht man entweder zwei schlottrige

Säcke, oder einen einzigen grösseren ödematösen Wulst.

Die Gefährlichkeit dieser Erkrankung liegt schon in dem Umstande, dass in Folge der enormen Vergrösserung der Epiglottis der Aditus ad laryngem an und für sich verengert, der Luftzutritt behindert ist. Dazu kommt noch, dass die unwillkürlichen Schlingbewegungen, welche sonst den Rachenschleim in den Oesophagus hinab befördern, wegen der grossen Schmerzhaftigkeit unterbleiben. Da aber zugleich die der Epiglottis angehörenden Fasern des Sphincter Laryngis gelähmt sind, der prompte Kehlkopfverschluss mithin nicht möglich ist, so fällt der sich ansammelnde Rachenschleim in die Glottis hinab, ruft Krampf derselben hervor und steigert die Erstickungsgefahr bis zum Aeussersten. Die Suffocation kann übrigens auch durch consecutives Oedem der Ligt. aryepiglott. und der falschen Stimmbänder bedingt werden, und oft genug bildet sich ein selbstständiges Lungenödem aus. In allen diesen Fällen erfolgt der Tod meist in kurzer Zeit.

#### y. Therapie.

§ 211. Am wirksamsten tritt man der Entzündung durch die Anwendung der Kälte in Form von Eis entgegen. Aeusserlich wendet man es in rasch zu wechselnden Ueberschlägen auf den Hals an, innerlich als Eispillen, welche man auf der etwas vorgestreckten Zunge zerfliessen lässt. Früchte-Eis ("Gefrorenes") verdient den Vorzug, weil es sich im Zerfliessen besser an die entzündeten Theile anschmiegt. Nebst Eis sind Cauterisationen mit Argent. nitr. angezeigt. Einige Blutegel an den Larynx sind ebenfalls geeignet, die Anthiphlogose zu unterstützen.

Alle diese Medicationen finden jedoch nur in den Fällen ihre Indication und erweisen sich auch da ausreichend, wo wir es mit mässiger Schwellung der Epiglottis zu thun haben. So lange es eben nicht zu intensiverer Erscheinung von Dyspnoe gekommen ist, können wir daher immer versuchen, auf diese Weise eine Abschwellung zu erreichen. Ist dagegen die Anschwellung der Epiglottis eine hochgradige, entwickelt sich Oedem, und treten damit die Erscheinungen der Larynxstenose ein, dann haben wir in erster Linie Scarificationen der ödematösen Stellen zu unternehmen, welche zuerst von Lisfranc ausgeführt und empfohlen wurden. Heute freilich, da der Kehlkopf-

spiegel uns die betreffenden Stellen sowohl übersehen, sowie die Führung des Scarificationsinstrumentes genau controlliren lässt, werden wir nur im dringendsten Nothfalle uns dazu entschliessen, unter Leitung des Fingers mit dem Instrument einzugehen, um die Einschnitte auszuführen. Mit Hilfe des Laryngoscops ist der nur einigermassen mit der Technik der Laryngoscopie Vertraute im Stande, den operativen Eingriff mit Sicherheit vorzunehmen.

Wir bedienen uns dazu irgend eines Kehlkopfmessers, wie dieselben in mannigfachster Form zum Abtrennen von Polypen angegeben sind, und machen mittelst desselben mehrere seichte, aber lange Einschnitte; der Ungeübte mag sich zu diesem Zwecke, obwohl die leichte Erreichbarkeit der betreffenden Partien Nebenverletzungen kaum befürchten lässt, eines gedeckten Messers bedienen.

Erfolgt nun nach Ausführung solcher Scarificationen nicht sofortige Abschwellung und damit Abnahme der dyspnoetischen Erscheinungen, dann dürfen wir uns nichts von dem hie und da noch empfohlenen Katheterismus des Kehlkopfes versprechen, sondern haben unverzüglich

zur Tracheotomie zu schreiten.

## b. Entzündung des Ligamentum aryepiglotticum, Oedema Glottidis.

§ 212. Die Kehldeckel-Giesskannenfalte erkrankt nur in bestimmten Fällen selbstständig; per continuum und per contiguum pflanzen sich auf dieselbe alle krankhaften Processe der Umgebung fort. Die bedeutsamste und folgenschwerste Erkrankung ist das fälsch-

lich sogenannte Glottisödem (richtiger Periglottisödem).

In der überwiegenden Zahl der Fälle sind es eben Entzündungsprocesse der unmittelbaren Umgebung, welche ödematöse Anschwellung der Aryepiglottisfalte veranlassen, doch sehen wir dieselbe auch häufig als Folgezustand anderweitiger Erkrankungsprocesse auftreten, welche allgemeine Hydropsien hervorrufen, wie Herz- und Nierenaffectionen; den letzteren Formen gehören die meisten der letal verlaufenden Fälle an.

v. Hoffmann\*), der aus den Sectionsprotokollen der Berliner Charité von 1869—71 33 Fälle von Glottisödem zusammenstellte, fand dasselbe 10mal zu örtlichen und in 23 Fällen zu Allgemeinerkrankungen hinzugetreten, unter denen wiederum vitium cordis, und in nächster Reihe Nephritis und Phthisis pulmonum als die häufigste Ursache sich fanden.

Einen eigenthümlichen Fall, wo ein das Leben bedrohendes Glottisödem sehr acut in Folge einer ungewöhnlichen traumatischen Einwirkung eintrat, finden wir von Mabboux\*\*) berichtet. Ein junger Mann wurde während des Badens von einem der Mitbadenden plötzlich mit dem Kopfe untergetaucht. Wenige Stunden nachher stellten sich

<sup>\*)</sup> von Hoffmann, über Oedema glottidis. Diss. Berol. 1872.

\*\*) Mabboux, Reflexions sur l'étiologie et la symptomatologie de l'oedeme de la glotte. Revue médic. de l'est. Nancy 1875 Illième année.

Respirationsbeschwerden ein, die sich rasch zu gefahrdrohender Höhe steigerten. Die Digital- und laryngoscopische Untersuchung ergaben hochgradiges Glottisödem, welches unter der gewöhnlichen antiphlogistischen Behandlung nach 4 Tagen-wieder völlig schwand, ohne dass sich irgend welche Läsion der Larynxtheile hätte auffinden lassen; wir glauben, auch, die Ursache des Glottisödems auf dieses vorhergegangene mechanische Moment zurückführen zu müssen.

§ 213. Was nun die Erscheinungen beim Glottisödem betrifft, so zeigt sich in den leichtern Fällen die Injection der Schleimhaut genau so, wie wir dies für den untern Theil der Epiglottis beschrieben haben. Die Secretion ist um ein Bedeutendes vermehrt, jedoch nicht so sehr an der Oberfläche, als an der Basis der Aryepiglottisfalte, weil bekanntlich sowohl am Orificium ventriculi Morgagni, dessen Dach das falsche Stimmband bildet, als auch in dessen Buchtung sich bedeutendere Anhäufungen von Schleimdrusen finden, und daher die Absonderung hier am stärksten ist. Hochgradige, gefahrdrohende Schwellung der ary-epiglottischen Falte kommt bei dieser leichtern Form selten zur Beobachtung, weil kein Theil des Larynx eine so grosse Ausdehnungsfähigkeit darbietet, als eben diese Schleimhautfalte. Sowohl gegen den Larynx als auch gegen den Pharynx hin findet sie bei einer natürlich nicht zu hochgradigen Anschwellung genügenden Raum, sich auszubreiten, ohne den Kehlkopfeingang zu obturiren. In schweren Fällen dagegen ergiesst sich zwischen die beiden Blätter der Falte eine so bedeutende Menge Serums, dass die beiden Ligam. ary-epiglott. sich in grosse, unförmliche, röthliche oder blaugraue Wülste verwandeln, die in einer Flucht mit den ebenfalls geschwollenen falschen Stimm-Jede deutliche Begrenzung ist verschwunden; das bändern liegen. Vestibulum larvngis ist von zwei sich nach innen ausbauchenden. schlottrigen Säcken ausgefüllt, die sich dem freien Verkehr der Luft als bedeutende Hindernisse in den Weg legen. So lange die Giesskannen selbst von der serösen Durchströmung verschont und einigermassen beweglich bleiben, ist eine, wenn auch sehr mühsame und ungenügende Respiration noch möglich. Die Exspiration geht leichter von Statten, weil der Exspirationsstrom die beiden Säcke, mit Gewalt auseinander treibt, während sie bei der Inspiration in Folge der im Thorax eingetretenen Luftverdunnung aspirirt, in die Glottis hineingezogen werden.

Im weiteren Verlaufe participiren dann an der Entzündung

# c. der Schleimhautüberzug der Aryknorpel.

§ 214. Es betheiligen sich aber auffallender Weise nicht immer beide gleichzeitig, und ferner weniger deren innere, als ihre äussere Fläche, jene nämlich, die an die Pharynxwand und den obersten Theil des Oesophagus anstösst.

Bei der Untersuchung mittelst des Kehlkopfspiegels zeigt dieses Oedem eine bläulich-weisse, oder schwach gelbliche Färbung. In vielen Fällen trifft die Schwellung der Schleimhaut nur die innere Fläche der Giessbeckenüberzüge, namentlich jene Partien, welche die hintere innere Wand des Ligaments bilden.

Hier zeigt sich dann aber die Schleimhaut häufig genug derart infiltrirt, dass sie ihr doppeltes Volumen erreicht; die Möglichkeit, sich in Falten zu legen, ist ihr damit benommen, und eine solche Schwellung werden wir dann als mechanisches Hinderniss des Glottisverschlusses aufzufassen haben. Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass die Gefahr der Suffocation ihren höchsten Grad erreicht, wenn beide Aryknorpel und beide Taschenbänder gleichzeitig von der Entzündung betroffen werden. Aber selbst durch die Abschwellung ist diese Gefahr oft nicht beseitigt, indem in Folge der serösen Durchtränkung Paralyse der musc. crico-aryt. postici eintritt, und damit auch nach erfolgter Abschwellung noch ein gefahrbedrohender Zustand besteht.

§ 215. Auf einen Folgezustand dieser catarrhalischen Entzündung, wenn sie längere Zeit besteht, müssen wir noch aufmerksam machen. Es befindet sich nämlich die Schleimhautwand dann in fortwährendem Contact mit dem reichlich abgesonderten Secrete, die Epithelien werden in Folge dessen aufgelockert, quellen auf, und hier sieht man am deutlichsten, wie rasch es zum Abstossen derselben kommt. Die Schleimhaut wird an dieser Stelle matt, und da gerade diese Partien, wie Koht's, Nothnagel's und meine Versuche über die Empfindlichkeitsscala im Larynx nachgewiesen haben, die hochgradigste Empfindlichkeit darbieten, so sehen wir eine derartige Erkrankung stets von oft sehr schmerzhaften Empfindungen begleitet.

§ 216. Was die Therapie der Erkrankung betrifft, so können wir auf das bei der Entzündung der Epiglottis Gesagte verweisen, indem hier die gleichen Indicationen zu berücksichtigen und dieselben

therapeutischen Maassregeln zu ergreifen sind.

# d. Entzündungserscheinungen des wahren Stimmbandes und des Larynxinneren.

§ 217. Das wahre Stimmband bietet bei der acuten Entzündung ein seinem Bau entsprechendes, ganz eigenthümliches Bild dar.

Bei der acuten Entzündung einer Schleimhaut sehen wir sämmtliche, dieselbe constituirenden Elemente, die Epithelien, die Follikel, die Schleimdrüsen, das submucöse Gewebe, die Blutgefässe deutlich als solche in Erscheinung treten, von all' diesen Theilen bemerken wir aber an den wahren Stimmbändern, insbesondere an der oberen Fläche, wenig oder gar nichts. Sobald das Stimmband sich entzündet, wird die sonst blendend-weiss glänzende Fläche desselben roth, spröde, trocken.

Das von der Umgebung gelieferte Secret trocknet auf dem Stimmbande zu gelblich-grünen Borken ein und verleiht ihm das Aussehen einer trockenen Lamelle. Bei Steigerung der Erscheinungen wird seine Fläche rissig, filzig, uneben, und bei fortgesetzter forcirter Benutzung des bereits entzündeten Stimmbandes sehen wir es an seiner Oberfläche häufig zu blutigen Suffusionen kommen. Diese Hämorrhagien lassen das ganze Stimmband wie mit Blut übergossen erscheinen und bleiben wie Sugillationen in der Conjunctiva noch lange Zeit bestehen, wenn die Entzündungserscheinungen schon geschwunden sind.

In gewissen Fällen kommt es bei heftiger Entzündung zu einem oberflächlichen Zerfall der Epithelien; die hier reichlich und in massiger Schicht aufliegenden Pflaster-Epithelien verschorfen, und es entsteht dadurch das Aussehen, wie dies Türck so treffend bezeichnet, als ob man nämlich mit dem Lapisstift darüberhingefahren Nach einiger Zeit verschwindet dieser weisse Schorf, und es kommt zu allmäliger Secretion an dieser Stelle. Wenn die Schädlichkeit des Sprechens, Singens, Schreiens trotz der Entzündung noch weiter einwirkt, so sehen wir schliesslich Ulceration anstatt der weissen, sehnigen Stimmbänder zwei rothe, rundliche, wurstförmige Wülste, eine Erscheinung, welche zur Annahme verleitet haben mag, es sei der sehnige Ueberzug gespalten und der Muskelbauch hervorgetreten, was jedoch bei der gefiederten Beschaffenheit des Muskels eine reine Unmöglichkeit ist. Eine ödematöse Schwellung des wahren Stimmbandes kommt spontan ziemlich selten, am häufigsten consecutiv beim Periglottisödem vor, und auch da ist es zumeist Leichenerscheinung.

§ 219. Nach abwärts fortschreitend trifft die acute entzündliche Schwellung die untere Fläche der wahren Stimmbänder, und in nächster Folge die Auskleidung des Larynxinneren. Diese Erkrankung kommt selbstständig hauptsächlich bei Kindern zur Beobachtung. Selbst ein geringer Grad von entzundlicher Schwellung an dieser Parthie der Schleimhaut ist schon von ganz anderen Folgen begleitet, als eine Entzündung gleichen Grades im oberen Theile des Larynx. Hier wird nämlich in Folge der festen Begrenzung durch die Cartilago thyreoidea und cricoidea bei Schwellung und Circulationsbehinderung rasch eine Beeinträchtigung des Lumens des Laryngealkanals eintreten, und in zweiter Linie sehen wir es zur vollständigen oder theilweisen Lähmung des Musc. thyreo-arytaen, sowie des in derselben Flucht liegenden Musc. transvers. kommen. Der geringste Entzundungsgrad erzeugt daher hier heftigen Reiz, bellenden Husten und Unvermögen zu sprechen. während eine irgendwie intensivere Entzundung, die im oberen Theile des Larynx fast noch bedeutungslos erscheint, schon eine das Leben bedrohende Verengerung hervorrufen kann.

Gerhardt\*) beschreibt einen dahingehörigen Fall, den er als chorditis vocalis inferior hypertrophica bezeichnet. Bei einer 30jährigen Frau verengerten vom Innenrande der Stimmbänder ausgehende, nach abwärts entwickelte blassrothe Wülste die Glottis derart, dass die Tracheotomie erforderlich wurde, und erst vielfache Incisionen in diese Wülste die normale Respiration wieder ermöglichten. Einen ähnlichen Fall führt er von Mackenzie \*\*) an, der eine 51jährige Frau betraf und aus demselben Grunde die Tracheotomie

erforderte.

\*\*) Mackenzie Morell, Eight cases of tracheotomie. Med. times and gaz. 1872, Jun. 7.

<sup>\*)</sup> Gerhardt, Laryngologische Beiträge No. IV, deutsches Archiv f. klin. Medic. 1872 p. 583.

## e. Idiopathische Entzündung der Interarytänoideal-Schleimhaut.

### 1. Aetiologie.

§ 220. Die Entzündung der Schleimhaut, welche beide Arytänoidealhügel überkleidet, ist gewöhnlich Theilerscheinung der Entzündung, welche die Auskleidung des Larynx in toto, besonders jene Theile, die noch oberhalb der wahren Stimmbänder liegen, getroffen hat. Selbst bei den heftigsten Entzündungen der wahren Stimmbänder kann die Schleimhaut der Giessbeckenüberzüge intact bleiben; umgekehrt trifft es sich wieder, dass in Folge irgend einer Schädlichkeit, die näher zu definiren wir nicht in der Lage sind, die allerheftigsten Entzündungserscheinungen zumeist auf die Giessbeckenknorpel, und speziell auf die hintere innere Wand des Larynx beschränkt bleiben.

Diese Entzündung der hinteren inneren Wand finden wir am häufigsten bei jugendlichen Individuen, und nur ausnahmsweise sehen wir sie auch bei älteren Leuten.

#### 2. Symptome.

§ 221. Zwei Erscheinungen sind es vorzüglich, durch welche die Erkrankung dieses Theils des Larynx sich von den Alterationen irgend eines anderen Theiles unterscheidet.

Erstens Stimmstörung bei vollkommen intacten Stimmbändern, zweitens der heftige, sehr charakteristische Husten. Dieser ist, ich möchte sagen, ein ganz bestimmtes Signal, der gesprochene Ausdruck der erkrankten Stelle, ein sicherer, nicht einmal des Laryngoscopes bedürftiger Beweis, dass es sich um die Erkrankung nur dieser Stelle handle. Der durch Entzündung der Interarytänoidealschleimhaut hervorgerufene Husten ist nämlich im Gegensatze zu einem Husten, der durch Entzündung des Trachealrohres oder einer tieferen Stelle bedingt ist, kurz und häufig.

Es ist peinlich anzusehen und anzuhören, wie solche Kranke nahezu ohne Unterlass husten; der Husten ist stossend, nicht durch tiefe Inspirationen unterbrochen, wie dies beim gewöhnlichen Husten stattfindet, die Luft wird ruckweise ausgestossen, es ist, ein continuirliches Durchtreiben, Durchstossen der Luft durch die verengerte Stelle der Glottis cartilaginea, um einen Kitzel, einen Reiz durch einen zweiten zu beseitigen. Dieser Husten kennzeichnet sich ferner dadurch, dass er selten oder nie ein Secret zu Tage fördert; wenn es aber geschieht, so besteht das Secret höchstens aus kleinen, abgerissenen Klümpchen, wie solche in den Ventriculis Morgagni producirt werden; zu einer eigentlichen profusen Secretion kommt es jedoch nicht.

§ 222. Die Entzündung der Interarytänoidealschleimhaut tritt auch noch in einer anderen Form auf, in welcher nämlich die Schleimhaut aussen und innen (an der äusseren und inneren Fläche) und zwischen den Aryknorpeln gleichmässig getroffen wird. Hier kommt es dann zur Bildung von Oedemen, gerade so wie beim acuten Glottisödem, wenngleich aber gewöhnlich Theilerscheinung des acuten Glottisödems, können diese Oedeme doch ganz unabhängig von demselben auftreten. Nicht selten sogar tritt das Oedem ganz gesondert auf einer Arytaenoidea auf, wie ich dies oft genug zu beobachten Gelegenheit hatte.

§ 223. Für den Laryngoscopiker sind die bei dieser Affection auftretenden Bewegungsstörungen im Larynx von besonderem Interesse. Nach dem Gesetze, dass die Entzündung der Schleimhäute und der serösen Häute von den darunter liegenden Muskeln mit Parese beantwortet wird, ist es wichtig zu constatiren, dass in diesem Falle selbst bei vorübergehender Entzündung der Musculus transversus paretisch wird; in höheren Graden kommt es sogar zur Parese der Musc. crico-arytaenoid. postici. In solchen Fällen muss eine ganz eigenthümliche, abnorme Bewegung im Larynx eintreten, da zum Theil ein Schliesser, wie der M. transversus, zum Theil ein oder der andere Oeffner, oder auch beide paretisch werden.

Für den Ausfall der Bewegung von Seite der paretischen Muskel treten natürlich nur in unvollständiger, ihrem eigenen mechanischen Principe entsprechenden Weise, andere Larynxmuskeln vicariirend ein. Der M. crico-arytaenoid. later., der obere und untere Theil des thyreo-arytaenoid. intern. bewirken einen sphincterartigen Verschluss, der aber durch die abnormen Verschiebungen, die zu diesem Verschlusse

nöthig sind, sofort auffällt.

### 3. Verlauf und Ausgang.

§ 224. Ein unmittelbarer Ausgang der acuten Entzündung der Interarytänoidealschleimhaut ist die Exulceration, und zwar an der vulnerabelsten, wenigst bedeckten Stelle, an den Process. vocales, wie

dies schon Rheiner geschildert hat.

Nachdem der entzündliche Process an den übrigen Stellen abgelaufen ist, kommt es nämlich an dem einen oder andern Processus vocalis zur Localisation der Entzündung, und es bildet sich ein catarrhalisches Geschwür. Diese Geschwüre zeichnen sich durch hochgradig gesteigerte Empfindlichkeit an diesen Stellen aus, ihr Aussehen zeigt eine lebhafte frisch-rothe Färbung, und da die Umgebung, das Stimmband mit seinem sehnigen Ueberzuge, hellweiss erscheint, so fallen sie schon bei oberflächlicher Betrachtung auf. Während an allen anderen Stellen, wo es zur acuten Entzündung der Schleimhaut gekommen ist, die Restitution zum Normalen bald spontan oder mit Hilfe unserer Heilmittel eintritt, verzögert sich diese ungewöhnlich, wenn die Entzündung die Processus vocales getroffen hat.

§ 225. Die oft ventilirte Frage, ob es bei der acuten Entzündung, wenn Verschwärung platzgegriffen hat, auch zu Blutungen kommen könne, muss ich dahin beantworten, dass ich in der Lage war, bei ziemlich starkem Husten Blutungen aus solchen frischen, unter entzündlichen Erscheinungen geborstenen Stellen zu beobachten, die ganz deutlich eine Lungenblutung hätten vortäuschen können, wo ich aber mittelst des Laryngoscopes die blutende Stelle im Larynx ganz genau zu constatiren vermochte. Es sei auch gleich hier er-

wähnt, dass dies die einzige Stelle im Kehlkopfe ist, die ich wirklich blutend gefunden habe, während es bei Entzündungen an anderen Stellen, z.B. an den Stimmbändern, wohl zu Suffusionen kommt, eine wirkliche Entleerung von Blut aber nicht stattfindet.

§ 226. Wenn wir im Vorstehenden als Ausgang der Schleimhautentzündung zwischen den Aryknorpeln die Geschwürsbildung an den Processus vocales bezeichnet haben, so müssen wir noch eine besondere Ulcerationsform an einer bestimmten Stelle der Interarytänoidealschleimhaut als einen sehr wichtigen Folgezustand und Ausgang dieser Entzündung betonen, nämlich die Ulceration in der Mitte zwischen beiden Aryknorpeln, gerade über dem Musc. transversus.

Betrachten wir den catarrhalischen Ulcerationsprocess an irgend welcher anderen Stelle des Larynx, so sehen wir, dass das Ulcus bei Abnahme der heftigsten Entzündungserscheinungen allmälig an Succulenz einbüsst; mit dem Verschwinden der Intumescenz wird auch die Form des Geschwürs eine andere, die Schleimhaut ist wieder geschmeidig geworden, und dadurch sind die Bedingungen zur Verheilung des Ulcus gegeben. Im Momente des starren Infiltrirtseins sehen wir den Geschwürsgrund gleichsam als Keil zwischen den ringsherum stehen gebliebenen Epithelwällen, welche das nun tief gelegene, kraterförmige Geschwür umgeben; in einzelnen Fällen kommt es selbst zum Zerfall der Peripherie, so dass die epitheliale und die subepitheliale Schichte wie unterminirt erscheint.

Wenn die umgebende Schleimhaut nicht zu prall infiltrirt ist, legen sich die Ränder bald an; mit dem Wuchern des Epithels von allen Seiten kommt es wieder zur Verlöthung, zur Vernarbung, und nach kurzer Zeit lassen sich keine Spuren eines Geschwüres mehr constatiren.

Diese Vorgänge der Geschwürsbildung und -Heilung treten auch auf der Schleimhaut inter Arytaenoideas ein, vorausgesetzt, dass das Ulcus sich rechts oder links an der nach innen gekehrten Fläche der Arytaenoidea befindet. Tritt dagegen der ulceröse Process an einer anderen Stelle dieser Schleimhautfalte, in der Mitte zwischen beiden Arytaenoideae, also gerade über dem Musc. transversus auf, so kommen hier besondere Verhältnisse zur Geltung, die eine Heilung, wie sie an anderen Stellen beim Ulcus catarrhale vor sich geht, modificiren, verhindern. Diese durch die Oertlichkeit gegebenen Verhältnisse bilden aber nicht nur ein hinderliches Moment für die Heilung des schon entwickelten Geschwürs, sondern diese Oertlichkeit prädisponirt zur Bildung eines Ulcus ganz eigener Art, wie ich dies seiner Zeit in Virchow's Archiv beschrieben habe als

# Schleimhautriss zwischen den Giessbecken (Fissura mucosa).

§ 227. Auf Grund meiner damaligen Beobachtungen hatte ich noch der Ansicht gehuldigt, dieses Ulcus entstehe zumeist, wenn die Schleimhaut durch chronischen Catarrh einer langsamen Maceration unterworfen ist, und habe ich daher auch diesen Riss der Schleimhaut als den Ausdruck eines chronisch-catarrhalischen Geschwürs inter Arytaenoideas bezeichnet, das in der typischen Form, in der es immer und immer wieder auftritt, durch die Localität und die Action der Glottisöffner bedingt sei. Bei fortgesetzter Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand hat sich mir jedoch ergeben, dass zur Erzeugung eines solchen Schleimhautrisses durchaus nicht nöthig ist, dass die Schleimhaut im Zustande der Maceration in Folge des chronischen Catarrhs sich befinde. Es ist mir in vielen Fällen bei genauer Beobachtung gelungen, auch während der acuten Entzündung einen solchen Riss in der Schleimhaut zu sehen.

Was ich damals über den Schleimhautriss und den Grund seiner Entstehung gesagt habe, das haben seitdem vielfache Beobachtungen hinlänglich bestätigt. Wie wir später bei der Erkrankung des Larvnx an Syphilis, an Tuberculose und bei seiner Theilnahme am typhösen Processe, kurz bei allen an der Interarytaenoidealschleimhaut zum Ausdruck kommenden Affectionen sehen werden, wird immer und immer wieder, ob nun eine syphilitische oder tuberculöse Infiltration an dieser Stelle stattfindet, der Vorgang der sein, dass die Schleimhautdecke den auf sie ausgeübten Tractionen folgt; immer erzeugt der jeweilige Process an dieser Stelle die typische Form des gerissenen Geschwürs. Eine Papel z. B., die auf der Interarytänoidealschleimhaut aufgeschossen ist, sehen wir nach kurzer Zeit entzwei gerissen. Da die Erscheinungen dieses gerissenen Geschwürs beim acuten und chronischen Catarrh ziemlich übereinstimmend sind, so lassen wir hier zum grössten Theil die Darstellung folgen, wie wir dieselbe im 60. Bande des Virchow'schen Archivs gegeben haben.

§ 228. Um beurtheilen zu können, welche Art der catarrhalischen Affection die Schleimhaut an dieser Stelle getroffen hat, ist es nothwendig, die Injection und Succulenz derselben zu kennen, die nicht in allen Fällen gleich ist. Je älter der Catarrh ist, um so gefässreicher, um so mehr gelockert erscheint die Schleimhaut, und im entsprechenden Verhältniss geht die Contour und Form des unter ihr liegenden Gerüstes der Cartilag. Arytaenoid., der Santorini'schen und Wrisberg'schen Knorpel verloren. Die bei normal adhärenter Schleimhaut deutlich contourirten Formen dieser Knorpel erscheinen dann nur noch als schwache Vorwölbungen, oder in hochgradigen Fällen streicht die gewulstete Schleimhaut ohne Unterbrechung über sie hinweg. Wir haben an der Veränderung der Contour dieser Partie einen gewissen Maassstab für den Grad der Auflockerung der Schleimhaut, und in Verbindung mit der stärkeren Secretion und Injection derselben die Merkmale für die Dauer des chronischen Catarrhes.

Die verminderte Derbheit der Schleimhaut kann aber wesentlich nur in Betracht kommen bei denjenigen Parthien, die nach innen hin, über dem Musc. transversus, den Processus vocales und der Glottis zugewendet liegen; bei den hinteren, nach dem Schlunde zu gelegenen Abschnitten des Arytaenoid-Ueberzuges, welche den mannigfachsten Beleidigungen, beim Schlingen u. s. w. exponirt sind, ist die Schleimhaut ohnehin mehr geschützt, indem sie daselbst ein viel derberes Gefüge und eine mächtige, resistentere Epithelialschichte besitzt. Es kommt daher seltener zu einer catarrhalischen Erkrankung dieser rückwärtigen Theile, höchstens bei dem acuten Glottisödem.

Betrachten wir nun die zwischen den Arvtaenoideis liegende

Schleimhautparthie in Rücksicht ihres Verhaltens bei der Function der Aryknorpel etwas genauer, so wissen wir, dass bei geöffneter Glottis die Aryknorpel ziemlich weit auseinanderstehen, und sich demgemäss ein mehr oder weniger grosses Stück Schleimhaut zwischen ihnen ausbreitet.

Beim Glottisverschluss dagegen juxtapponiren sich diese Knorpel derart, dass sie, vorwiegend durch die Contraction des Musc. transversus, unterstützt durch die übrigen Schliesser der Glottis sich fest an einander pressen und keinen Zwischenraum lassen.

Bei dieser Stellung der Aryknorpel verschwindet das Zwischenstück der Schleimhaut, und zwar wird dies Verschwinden wesentlich erleichtert durch die conisch zulaufende Form der Arytaenoideae.

§ 229. Anders aber verhält es sich damit bei dem chronischen Catarrh.

Eben diese kleine Schleimhautparthie, die sich im normalen Zustande in so kleine Fältchen zusammenlegt, dass wir sie kaum bemerken, erscheint beim chronischen Catarrh, wo sie bis auf das Zwei- oder Dreifache ihres normalen Volumens verdickt ist, als ein mechanisches Impediment des Glottisverschlusses, indem sie das complete Aneinanderpressen der Arytaenoideae verhindert, so zwar, dass eine mehr oder weniger grosse dreieckige Spalte übrig bleibt.

Es kann, auch wenn alle anderen Verhältnisse, die ganze Muskulatur und Innervation normal sind, in Folge dieses Umstandes allein

zu hochgradigen Stimmstörungen kommen (Gerhardt).

Sehen wir von diesen Verhältnissen, auf die wir später genauer zurückkommen, vorläufig ab und betrachten die Erkrankung als solche, so bemerken wir, dass im Verlaufe des Processes mit der Veränderung der Schleimhaut auch eine solche der sie deckenden Epithelialschichte statt hat.

Bei normaler Secretion schilfert sich das Epithel in einem gewissen constanten Verhältnisse ab, theils direkt als Epithel, theils als Schleim, indem die Schleimhautoberfläche durch Umformung ihres Epithels zu Schleim sich an der Secretproduction betheiligt.

Dies in Verbindung mit der Secretion ihrer Schleimdrüsen bedingt, dass die Schleimhaut die bekannte feuchtweiche elastische Oberfläche

darbietet.

Kommt es nun zur Erkrankung, so wird dieses Verhältniss alterirt: mit der Schleimhaut wird gleichzeitig die Epithelialschichte aufgelockert, und es kommt zu Wucherungen derselben; die normal glashelle, durchsichtige Färbung des Epithels geht allmälig verloren, es erscheint trübe, mit anderen Worten, das Epithel macht die Erkrankung, welche die Schleimhaut in toto erleidet, mit\*).

Diese Veränderungen des Epithels bleiben nun eine Zeitlang constant, bis durch fortgesetzte Schädlichkeiten — Kälte, Hitze, übermässiges Sprechen, Singen u. s. w. — allmälig einzelne Partien abgestossen werden, so dass wir bald mehr, bald weniger verbreitet eine Veränderung an der Oberfläche der Schleimhaut finden, die wir an der äusseren Haut als Abschürfung bezeichnen würden\*\*),

<sup>\*)</sup> Rheiner, Virchow's Archiv Bd. V. S. 559.
\*\*) Trousseau's >Erosion«.

d. h. die Schleimhautsläche hat an diesen Stellen ihre glatte, glänzende Fläche verloren.

Am deutlichsten und frühesten treten diese Veränderungen an den kleinen Faltungen der besprochenen Schleimhautsläche auf, die in Folge der Verdickung stärker als normal, besonders im mittleren Theile

vorspringen.

§ 230. Nicht selten nun und zwar bei einer allerdings nicht immer zu beobachtenden, aber erschliessbaren Gelegenheit, etwa bei einer forcirten Inspiration, wo die Arytaenoideae auf's heftigste auseinandergerissen werden, geschieht cs, dass bei intensiver Traction die in Rede stehende, ihrer weichen, elastischen, schützenden Decke beraubte Schleimhautparthie einreisst.

Die unmittelbare Folge davon ist nun, dass durch das während der Inspiration immer wiederholte Auseinanderweichen der Arytaenoidknorpel die Ränder des Einrisses auseinandergezerrt werden, wodurch einerseits eine fortschreitende Vergrösserung des Risses entsteht, andererseits durch die Art der Traction eine bestimmte Form des-

selben bedingt wird.

Da in der Mitte der bedeutendste Zug ausgeübt wird, so werden auch hier die betreffenden Theile am weitesten nach auswärts gezerrt, während in der Richtung nach unten und oben diese Zerrung in weit

geringerem Masse stattfindet.

Es muss daher, wie leicht ersichtlich, der Einriss in toto beim Auseinanderweichen der Arytaenoideae einen Rhombus darstellen, wie sich dies sehr anschaulich an einem Kehlkopfpräparate demonstriren lässt, wenn man in die betreffende Schleimhautparthie einen seichten Einschnitt macht und durch die Aryknorpel Nadeln hindurchstösst, mittelst deren man dieselben zur Imitation der tiefen Inspirationsbewegung von einander entfernt. Die physiologische Function des Larynx bedingt es, dass die Giessbecken dauernd nach aussen rotirt seien — die normale inactive Stimmbandstellung ist offene Glottis — man athmet doch mehr als man spricht.

Der Musc. cricoarytaenoideus posticus, der eigentliche Oeffner (Offenhalter) der Stimmritze, hat zwei Antagonisten: in erster Linie den Musc. cricoarytaenoideus lateralis, und in zweiter Linie den Musc. transversus; aber trotzdem ihm zwei Muskeln entgegentreten, überwiegt doch seine Function. — Hat nun der bezeichnete Schleimhauteinriss stattgefunden, und wird durch dieses Fehlen eines Theiles der vorderen Wand der Stützpunkt des Musc. transversus vermindert, so muss bei dauernder Schädlichkeit dieser Muskel immer mehr und mehr functionsuntüchtig (subparetisch) werden. In Folge der Subparese dieses Muskels trägt das nun noch bedeutendere Ueberwiegen der Arytänoid-Auswärtsdreher noch mehr dazu bei, den Riss zu vergrössern und die Verheilung der in steter Zerrung befindlichen Schleimhaut der hinteren inneren Wand zu behindern.

Mit der allmäligen Verbreiterung des Einrisses durch Auseinanderweichen seiner Ränder geht auch eine stetige Ausdehnung desselben nach der Tiefe einher; nachdem die Mucosa durchsetzt ist, liegt das submucöse Gewebe frei; die Ulceration durchdringt auch dieses und erreicht sie den unter der Schleimhaut liegenden Musc. transversus.

In prägnanter Form treten diese Verhältnisse freilich meist erst nach längerem Bestehen des Zustandes auf; in den Initialstadien hingegen kann dieser Process oft nur durch die genaueste Untersuchung constatirt werden, und zwar erscheint die Fissur dann in Form zweier kleinen, nur wenig über das Niveau der Schleimhaut sich erhebenden, wie starr stehen gebliebenen Fältchen.

Selbst bei deutlichst ausgesprochenem Charakter der Erkrankung dürfen wir dennoch nicht erwarten, dass uns das laryngoscopische Bild nunmehr stets die eben besprochene rhomboidale Form des Ein-

risses zeige.

Dies kommt nur unter ganz günstigen Verhältnissen zu Gesicht, da wir gewöhnlich nur die obere Parthie der hinteren Larynxwand als Spiegelbild bekommen.

Es erscheint zuerst auch nur der nach oben gelegene Theil jenes Rhombus, d. h. wir sehen ein Dreieck, dessen Spitze nach hinten und oben, dessen Basis nach abwärts gerichtet ist.

Innerhalb dieser dreieckigen Begrenzung sehen wir dann das submucöse Gewebe, und zwar als eine ihrer deckenden Epithelialschichte

beraubte und daher trübe, glanzlose Fläche zu Tage treten.

Man könnte einen solchen Riss in der Schleimhaut dahin charakterisiren, dass man als seinen laryngoscopischen Befund das Trübsein der Schleimhaut an einer begrenzten Stelle zwischen den Cartilagines arytaenoideis betrachtet und diesem etwa noch hinzufügt, dass sich bei genauer Inspection die Begrenzung rings herum als von normaler Schleimhaut gebildet erweist.

Diese Erkrankungsform, wie wir sie hier geschildert, findet sich nun in höherem oder geringerem Grade bei einer so grossen Zahl von Kranken, dass wir kaum fehl zu gehen glauben, wenn wir annehmen, dass gegen 50 Proc. der in unserem klinischen Ambulatorium behandelten

Kranken diesen Schleimhauteinriss zeigen.

§ 231. Die Verhältnisse der Fissura mucosa, wo es deutlich zum Nachweise eines dreieckigen Ulcusfeldes, resp. zum Sichtbarwerden eines halben Rhombus kommt, sind, wie wir schon andeuteten, mehr in idealem Sinne angegeben; denn nur sehr selten kommt der Nichtfachmann in die Lage, ein solches, frisch entstandenes Ulcus zu beobachten, und es mag oft genug die Schwierigkeit, dieses Ulcus an der hinteren inneren Wand zu sehen, für viele behandelnde Aerzte Veranlassung zu dem Ausspruche geben, dass bei dem sonst normal aussehenden Larynx die Summe der subjectiven Symptome durch nichts zu erklären sei. Jeder Krauke, dessen Beschwerden dem objectiven Befunde nicht entsprechen, muss unter allen Umständen auf eine solche Fissur, die gewiss in den meisten Fällen das materielle Substrat seiner Klagen bildet, untersucht werden.

Um sich die hintere innere Wand zur Ansicht zu bringen, empfiehlt es sich, dass der Kranke höher sitze, als der untersuchende Arzt. Bei gestreckter Wirbelsäule und nach vorne geneigtem Kopfe wird es mit ziemlich horizontal gehaltenem Kehlkopfspiegel leicht möglich, die Trachealwand, mithin auch die hintere innere Wand des

Larynx zu sehen.

§ 232. Für mich gibt es Erscheinungen an der Interarytänoidealschleimhaut, die mich eine Fissura vermuthen lassen, bevor ich noch die Rissstelle gesehen; ich kann sie mit Sicherheit aus anderweitigen Veränderungen erschliessen, die ich an der Interarytänoidealschleimhaut bemerke.

Die Schleimhaut zwischen beiden Giessbeckenknorpeln muss nämlich, so lange sie normal ist, glatt abfallen: wenn aber an der hinteren inneren Wand, selbst unter dem Niveau der sattelförmigen Auskleidung, ein Ulcus entstanden ist, so gibt dies den beiden oberen Wülsten, die nach unserer früheren Beschreibung wie rigid gebliebene Falten sich präsentiren, einen eigenthümlichen Grad von Immobilität. Diese Falte wird nicht ausgeglichen, und dieses Nichtausgeglichenwerden der Falte ist schon ein Beweis, dass die Schleimhaut in toto nicht gespannt wird, dass tiefer unten die Continuität gestört ist, und wegen des unten zerrissenen Gewebes die Traction nach aussen erfolgt.

§ 233. Gehen wir zu den Erscheinungen über, die sich nicht mittels des Spiegels constatiren lassen, zu den subjectiven Erscheinungen, die der Kranke angibt oder doch anzugeben im Stande ist, so finden wir darin bedeutende Schwankungen, und zwar von der völligen Negation einer krankhaften Empfindung trotz bestehender Fissur bis zu jenem eclatanten Symptomencomplex, der uns in Stand setzt, die Diagnose auf einen solchen Schleimhauteinriss nahezu ohne Anwendung des Spiegels zu machen.

Zwischen diesen beiden Extremen begegnen wir dann eben den mannichfachsten Abstufungen der subjectiv und zum Theil objectiv nachweisbaren symptomatischen Erscheinungen, wie wir sie nun einzeln

besprechen wollen.

Bei Individuen, die ihrem laryngealen Befinden eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken gewohnt sind, wie bei Sängern, Schauspielern, Predigern, sind schon ganz minimale Alterationen des Normalzustandes im Stande, unangenehme Empfindungen zu erregen, während diese dem unaufmerksamen Individuum entgehen.

So wissen wir, dass im normalen Zustande das ruhige und selbst das scharfe Inspiriren auch kühler Luft im Larynx von gar keinem fremden Gefühle begleitet ist; man fühlt eben an allen Theilen desselben gleichmässig die kalte Luft.

In dem Momente aber, wo eine Fissura mucosa im Larynx vorhanden ist, spürt der aufmerksame Kranke deutlich bei forcirter Inspiration an einer ganz bestimmten, immer gleichen Stelle die Luft kälter. Der Kranke hat dieses Kältegefühl selbst dann, wenn die Luft nicht unverhältnissmässig kalt ist. Es ist also diese eine Stelle, an der der Riss sich befindet, empfindlicher geworden.

§ 234. Ein weiteres Symptom ist, dass der Patient beständig in der Kehle einen Kitzel fühlt, den er durch Räuspern zu beseitigen sucht. Er setzt ein unangenehmes Gefühl an die Stelle des anderen. gerade so wie man an der äusseren Haut das Jucken durch das Kratzen zu vermindern sucht, indem man ein alienirtes Gefühl an der Peripherie eines Nerven durch ein wilkürlich hervorgerufenes anderes Gefühl zu vertreiben bestrebt ist.

Dieses Räuspern, d. h. dieses Durchpressen von Luft bei geschlossener Glottis gibt dem Patienten für den Moment eine gewisse Befriedigung. Ein solcher Kranker hat auch, wenn er etwas stark gewürzte Speisen geniesst, stets an der gedachten Stelle das Gefühl eines beträchtlicheren Brennens oder Kratzens.

Wenn wir bei normal geschlossenem Larynx sehr gewürzte Speisen geniessen, wissen wir, dass manchmal, wenn auch nur minimale Theilchen derselben in der Kluft zwischen der hinteren Larynxwand, dem Schlunde und den Arytaenoideis zurückbleiben, diese den Larynx reizen.

Es ist dies ein Experiment, welches wir oft bei Kranken mit Milch gemacht haben, wenn wir nachweisen wollten, welch grosse Mengen von Schleim im Munde und Schlunde liegen bleiben können.

Dies mag als Beleg dafür dienen, dass solche Individuen, welche mit einer Fissur behaftet sind, beim Schlingen von reizeuden Flüssigkeiten an eben dieser Stelle mehr Kitzel empfinden müssen, als ganz Gesunde.

§ 235. Die bis jetzt geschilderten Stadien sind eigentlich nur Vorstadien, und darum kommen Fälle solchen Grades nur selten zur Consultation. Das nächste Stadium bringt Husten und Heiserkeit.

Der Husten, welcher von dieser Stelle durch Reize ausgelöst wird, entspricht in seiner Kürze zumeist dem Räuspern.

In der That unterscheidet sich auch der sogenannte kurze Kehlkopfhusten der älteren Aerzte nur wenig von dem Räuspern.

Es kommt bei Kindern eine entzündliche Erkrankung gerade dieser Schleimhautpartie zwischen den Arytaenoideis am allerhäufigsten vor, welche sich durch denselben kurzen, stossenden, sich alle Augenblicke wiederholenden Husten charakterisirt, so dass sich schwer sagen lässt, ob wir dies Räuspern oder Husten nennen sollen; nach der Intensität und Häufigkeit dieser Erscheinung entschliesst man sich eben für die Benennung »Hüsteln«.

Vorzugsweise der Husten ist es, der die Patienten veranlasst, Hilfe zu suchen.

Die individuell verschiedenen Beschwerden sind so zahlreich, dass sich gar keine streng giltigen Normen aufstellen lassen.

Wie ich früher betonte, gibt es Patienten, die eine derartige Fissur Jahre lang tragen, ohne nur die geringste Notiz davon zu nehmen, während bei anderen nach kurzem, kaum einige Wochen langem Bestande der Fissur krampfhafte Hustenanfälle auftreten.

Das nächste Symptom ist Heiserkeit. Dieselbe kann durch zweierlei veranlasst sein; entweder ist die Ursache eine mechanische, durch die früher erwähnte Schwellung der Schleimhaut bedingte, oder sie ist eine dynamische, indem der unter der eingerissenen Schleimhaut gelegene Musculus transversus mehr oder weniger functionsuntüchtig wird.

§ 236. Betrachten wir nun die erste Form, die mechanische Stimmstörung, so sehen wir es bei Kranken, die an einer Fissura mucosa leiden, die sie oft Jahre lang tragen, ohne durch irgend eine Erscheinung daran gemahnt zu werden, an dieser Stelle leichter zu kurz dauernden catarrhalisch-entzündlichen Affectionen kommen, die aber nur die submucösen Theile treffen. Das submucöse Gewebe schwillt an und wuchert über das Niveau der Schleimhaut empor. Bei Nichtsängern treten diese Erscheinungen ziemlich häufig ein, so oft eben

intensivere aussere Schadlichkeiten einwirken; allein die Störung wird

von den Kranken gar nicht oder nur gering angeschlagen.

Anders verhält sich dies bei Sängern. Wenn ein Sänger mit einer derartigen Fissur behaftet ist und trotz seiner Fissur fort und fort singt, zufälligerweise aber sich einen etwas intensiveren Catarrh zuzieht, so tritt diese Entzündung im submucösen Gewebe sehr bald als mechanische Behinderung einer richtigen Spannung der Bänder und der Haltung der Töne auf.

Ursprünglich war ich der Meinung, es müsse eine Fissura mucosa Sängern erheblichen Schaden an ihrer Stimme zufügen. Jahrelange Beobachtungen lehrten aber, dass die Klangfarbe trotz der Fissur erhalten bleibt, und nur etwas grössere Anstrengung zur Erzeugung der Töne nothwendig wird; da diese Zunahme der Anstrengung bei der Tonbildung nur allmälig eintritt, so wird das erforderliche Plus von

Kraftaufwand von Seiten der Kranken unbewusst aufgebracht.

§ 237. In sehr störender Art aber macht sich die Fissur geltend, wenn die entzündlichen Erscheinungen häufig wiederkehren, wenn der entzündliche Process eine geringe Hypertrophie des submucösen Gewebes bedingt. Das Hinderniss wird dadurch stets vermehrt, und versucht der Kranke mit immer grösserer Kraftanstrengung dasselbe zu überwinden, so kommt es in Folge der fortwährenden Steigerung und Forcirung der Contraction des Musc. transversus schliesslich zu einem Grade von Relaxation des Muskels, dass dem Sänger das Halten eines Tones, das Wichtigste beim Singen, absolut unmöglich wird; solche Sänger singen mit einem Male unrichtig.

Bei andauernder Forcirung versagt schliesslich der Muskel noch mehr, er genügt dann kaum mehr zum Verschluss der Glottis so weit, dass nicht fremde Körper beim Schlingen hineingerathen; es ist nicht nur zur Paresis lusoria, sondern oft zu einer completen Parese des

Musculus transversus gekommen.

Fälle, wo solche Kranke wieder in den Vollbesitz ihrer Stimme kamen, sind ziemlich selten. Ein einziger Fall, wo ein bedeutender Sänger, nachdem er Jahre lang an einer solchen Fissur gelitten hatte, wieder in den Vollbesitz seiner Stimme gelangte, ist Kreutzer in Wien, den ich im Jahre 1865 zu behandeln hatte. Andere Fälle sind mir bis jetzt nicht bekannt worden.

Ich unternahm den Versuch, diese Fissur zur Verheilung zu bringen, und trotzdem dieselbe Jahre lang bestanden hatte, gelang es nach mehreren präcisen Cauterisationen die Schleimhautränder, welche von einander gewichen waren, wieder zum Verlöthen zu bringen.

Der Mann producirte wieder, was er seit 10 Jahren nicht mehr konnte, er sang mehrere Monate nach geschehener Verheilung wieder

das hohe C, die Preisaufgabe der Heldentenore.

Neben oder nach dem früher erwähnten Kitzelgefühle und geringem Hustenreize kommt es schliesslich, wenn die destructiven Vorgänge tiefer greifen, zu Entzündungen im submucösen Gewebe. Auch kommt es oft zu erneuten acuten Erkrankungen und zwar mit den heftigsten Erscheinungen von Glottiskrampf und Suffocation. Auf die Entzündung der Larynxschleimhaut und des submucösen Gewebes folgt die Parese des Musculus transversus, was ja auch an anderen Orten bei Entzündungen der Schleim- und serösen Häute stattfindet, wo die darunter

liegende Muskulatur am Entzündungsprocesse insofern theilnimmt, als sie gelähmt wird.

Diese Parese hat zur Folge, dass, wenn der Kranke schläft, liegt, oder spricht, leicht Secret in die Glottis gelangt, was, da die erforderliche genaue Verschlussfähigkeit derselben mangelt, Glottiskrampf hervorruft.

Dieser Krampf ist höchst quälend; die Kranken wagen es nicht, sich niederzulegen, sie sitzen tagelang in derselben Stellung und rühren sich nicht aus derselben; bei dem Versuch, eine Schlingbewegung zu machen, oder sich niederzulegen, befürchten sie, den Krampfanfall hervorzurufen, und ich muss gestehen, es gibt für die Umgebung nichts Peinlicheres, als einen solchen in immerwährender Todesangst schwebenden Menschen vor sich zu sehen.

Die Inspection zeigt in solchen Fällen gar nichts anderes als die Fissur, die entzündete angrenzende Schleimhaut sowie das darunter gelegene blossliegende ebenfalls entzündete submucöse Gewebe.

#### Therapie.

§ 238. In erster Linie besteht die Therapie der acuten Entzündung der Interarytänoidealschleimhaut in Vermeidung jedweden direkt einwirkenden Reizes; man vermeide daher vieles Sprechen, Schreien, forcirte Respirationen, Einathmung von kalter Luft. Die Heilung wird befördert durch Einathmungen warmer, selbstverständlich nicht reizender Dämpfe. Versuche, diese Erkrankung mittelst kalter Ueberschläge, überhaupt durch Anwendung der Kälte zu behandeln, lehrten, dass die Kälte nicht nur nicht ausser Stande ist, den Process zu coupiren, sondern dass bei Anwendung derselben in Form von Eispillen, Fruchteis, kaltem Wasser, kalten Einathmungen der Hustenreiz sogar gesteigert wurde; umgekehrt vermindert sich der Hustenreiz bei Anwendung der Wärme. Warme, schleimige Getränke, wie sie die ältere Medicin bei solchen acuten catarrhalischen Affectionen mit Vorliebe anwendete, und auf die wir schon bei der acuten Laryngitis hingewiesen, haben mir in allen den Fällen, die ich beobachtete, entschieden die besten Dienste geleistet.

Um den quälenden Hustenreiz zu mildern, der dem Krauken nicht nur die grösste Pein bereitet, sondern auch durch die heftigen Exspirationsstösse wesentlich verzögernd auf den Heilungsprocess einwirkt, bedient man sich wohl am besten des Morphiums in grösseren Dosen. Wenn jedoch Kranke — wie es ja deren viele gibt — das Morphium oder auch das Chloralhydrat, welches, nebenbei gesagt, in solchen Fällen auch Kratzen verursacht, nicht vertragen, oder wenn man sich wie bei Kindern mit Recht scheut, grössere Gaben von Morphium anzuwenden, so empfehle ich für solche Fälle ein Mittel, dessen Anwendung ich dem Wiener Kinderarzte, Herrn Professor Dr. Leopold Politzer, verdanke. Dieses Präparat ist Lactucarium austriacum.

Man gebe diese Mittel aber in grossen Dosen, wenigstens zu einem halben Gramm, ohne Vergiftungserscheinungen zu befürchten; ich habe selbst beim Gebrauch von einem Gramm pro dosi keine solche wahrnehmen können. Selbstverständlich muss das Präparat frisch und unverfälscht sein. Bei Erwachsenen, wo man in den meisten Fällen mit

Morphium auskommen wird, muss per Tag mindestens 0,07-0,1 Grm. verbraucht werden, wenn man die Kranken von dem unaufhörlichen, peinlichen, quälenden Husten befreien will.

Inhalationsflüssigkeiten müssen Paregorica und Mucilaginosa enthalten.

Für die späteren Stadien, die sich aus diesem ersten entwickeln, wo es zu Geschwürsbildung an den Processus vocales gekommen ist, ist eine mehr adstringirende Behandlung in Verbindung mit Paregoricis angezeigt; es leisten hier Inhalationen von Zink, Tannin, oder Alumen-Solutionen mit Morphium entsprechenden Nutzen.

In ganz hartnäckigen Fällen muss die ulcerirte Stelle mit con-

centrirter Lösung von Argentum nitricum gepinselt werden.

§ 239. Eine höchst unangenehme Complication bei dieser acuten Entzündung sind die eintretenden suffocatorischen Erscheinungen. Diese bedingen selbstverständlich, dass man von den Paregorieis abstehe, da bei 'eintretender Suffocation, welche doch nur Effect des ungenügenden Glottisverschlusses ist, ein Weitergebrauch dieser Mittel den Verschluss noch schlechter machen würde. In solchen Fällen muss man sich einfach auf die Anwendung von heissen Getränken beschränken, und wenn nöthig, zu excitirenden Mitteln greifen.

§ 240. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit hat die Therapie denjenigen Fällen zuzuwenden, wo als Sequenzerscheinung der Erkrankung der Schleimhautriss zwischen den Giessbecken eingetreten ist. Wir erwähnten bei Besprechung dieser Erkrankungsform, dass in den Fällen, wo der Process tiefergreifend das blossliegende submucöse Gewebe in Entzündung versetzt, die heftigsten, quälen sten Erscheinungen

von Glottiskrampf und Suffocation auftreten.

Der Krampf selbst als solcher kann nicht behandelt werden, er ist eine vorübergehende Erscheinung, und wenn man noch so grosse Dosen Paregorica gibt, so weit dies eben erlaubt ist, so wird man denselben vielleicht nur momentan zu stillen im Stande sein.

Man muss also darauf bedacht sein die Entzündung zu beheben.

und da kann ich Folgendes empfehlen.

Das rationellste Mittel ist die locale Anwendung von Adstringentien, oder die topische Anwendung von Nitras argenti in concentrirten Solutionen. Dieselben sind in Fällen, wo man es mit Glottiskrampf, aus der ebengedachten Ursache hervorgerufen, zu thun hat, geradezu nothwendig, um die Sache mit einem Schlage zu beheben.

Gleichen Erfolges erfreut sich die Anwendung des Nitras argenti in Substanz, indem dasselbe zweckentsprechend an eine Sonde an-

geschmolzen, präcise an die erkrankte Stelle gebracht wird.

Ich muss aber betonen, dass die Cauterisation ganz ausgiebig und ordentlich gemacht werden muss; ein Danebengehen mit dem Stifte, und dadurch bewirkte Reizung der gesunden Nachbarschleimhaut vermehrt nur den Reizungszustand und erhöht die Qualen des Patienten.

Ist es gelungen mittelst der armirten Sonde die Fissur mit einem einzigen Acte zu touchiren, so hüllt der gebildete Schorf die blossgelegenen Nervenenden ein und bewahrt sie vor weiterem Contacte mit Secreten und Luft. Der Schorf dient dabei wie eine deckende Haut.

Der Schleimhautriss heilt gerade so, wie alle anderen catarrhalischen Geschwüre, zumeist vom Rande, zum Theil auch von der Mitte Der Husten. 219

her. Die Geschwürsränder schleifen eine Zeitlang bei der Bewegung auf ihrer Unterlage, indem die Schleimhaut eine Strecke weit unterminirt ist. Im frischen Geschwüre ist der noch normal gebliebene Schleimhautrand verdickt, wallartig den Geschwürsgrund umgebend, bei älteren Geschwüren ist dieser Schleimhautwall um so bedeutender, je tiefer die Exesion des Geschwürsgrundes reicht.

Der erste Act der Heilung ist die Anlöthung des freien Schleimhautrandes an die Unterlage; allmälig schiebt sich das Epithel von der Peripherie gegen das Centrum zu und zieht von allen Seiten die Schleimhaut nach; auch findet sich in der Mitte dieser Ulceration manchmal eine grau, blassröthlich scheinende Epithelinsel, die sich nach der Peripherie ausbreitet und so mit den ihr entgegenkommenden Wundrändern sich verbindend, die Heilung veranlasst.

Diesen Vorgang anzuregen, zu beschleunigen, haben wir zwei

Mittel.

Das erste ist, die Vermeidung grosser Tractionen der Wunde; dieses ist gleichbedeutend mit Vermeidung von forcirter tiefer Inspiration. Das zweite Mittel ist die oben angegebene Anwendung von concentrirten Adstringentien und präcisen Cauterisationen.

# Der Husten.

Wir halten diese Stelle am geeignetsten, eine Erscheinung in extenso zu besprechen, die den mannichfachsten Kehlkopferkrankungen gemeinsam zukommend, ebenso sehr in pathologischer, wie in physiologischer Beziehung unser Interesse in Anspruch nimmt. Es ist dies der Husten, den wir als Reflexerscheinung eines zum Hustencentrum fortgeleiteten Reizes sowohl als physiologischen wie auch als pathologischen näher betrachten wollen.

# 1. Die Physiologie des Hustens.

§ 241. Wenn irgend eine Stelle, von der aus überhaupt Husten ausgelöst werden kann, vorübergehend, zufällig von einem Reiz, sei er mechanischer, chemischer oder thermischer Natur, getroffen wird, und die an dieser Stelle getroffenen Nervenausbreitungen den Reiz auf ein Centrum übertragen, welches die Einwirkung der Schädlichkeit zu paralysiren sucht, so werden wir eben bei zufälliger, vorübergehender Reizeinwirkung gleichsam von einer physiologischen Abwehr sprechen; in solchen Fällen ist auch die Abwehr eine prompte, kräftige. Wenn aber der Reiz nicht zufällig einwirkt, wenn die sonst vorübergehende Schädlichkeit zu einer continuirlichen geworden ist, so werden wir die Anfangs noch kräftige Abwehr zwar auch für eine physiologische halten, aber in dem Maasse, als die localisirte Schädlichkeit das abwehrende Centrum zur Ermattung bringt, und nur die summirten Reize noch

im Stande sind, ein kräftiges Rezgiren hervorzurufen, werden wir es nicht mehr mit einer physiologischen Function, sondern mit einer

pathologischen Erscheinung zu thun haben.

§ 242. Mit der Erforschung der Oertlichkeiten, von welchen aus Husten ausgelöst werden kann, beschäftigten sich bis in die neueste Zeit vorwiegend die Physiologen und Experimental-Pathologen, deren Schlüsse auf ausschliesslich an Thieren gemachte Beobachtungen basirt waren; die Anwendung auf die menschliche Pathologie musste daher an all' den Mängeln-leiden, welche allen an Thieren gewonnenen Erfahrungen anhaften.

Klinisch wusste man schon lange, dass gewisse Arten von Husten der Erkrankung einer bestimmten Localität entsprechen; auch wissen viele Kranke oft sehr genau die Stelle anzugeben, von der der Husten-

reiz ausgeht.

Der Laryngo-Tracheoscopie aber blieb es vorbehalten, aus richtig beobachteten Localaffectionen und unter Controlle des Laryngoscops gesetzten, scharf abgegrenzten Schädlichkeiten ganz präcise Antworten

auf die genannten Fragen zu geben.

Vom ganzen Respirationstractus können mit Sicherheit nur der Interarytänoidealraum (durch den inneren Ast des N. laryng. sup.), die hintere Trachealwand und die Bifurcationsstelle der Trachea (durch Aeste des N. vagus) als Hustenstellen bezeichnet werden.

§ 243. Der Rachenhusten, wie vielfach von den älteren Aerzten und neuerdings von Kohts angenommen wurde, lässt sich nach meinen Beobachtungen nicht aufrechthalten. Der mit Rachenaffectionen einhergehende Husten ist nicht Product der Rachenschleimhaut, sondern entsteht, wie nachfolgendes Experiment lehrt, nur dann, wenn dabei

die Hustenstelle des Kehlkopfes gereizt wird.

Reize ich, nachdem ich einem Individuum vorsichtig Milch in den Rachen geträufelt, welcher dadurch überall einen weissen Beleg erhält, unmittelbar darauf die Rachenwand, in Folge dessen eine Contraction und Hypersecretion des Rachens erfolgt, so tritt nur dann während eines solchen Reizzustandes Husten auf, wenn das weiss gefärbte Secret, wie man sich mittelst des Laryngoscopes leicht überzeugen kann, in die Glottis gelangt.

Bartels erklärt auf dieselbe Art das Auftreten des Hustens bei an Rachencatarrhen leidenden Individuen, wenn sie sich gerade hinlegen. Edlefsen konnte eine ähnliche Erscheinung in sehr ausgesprochener Weise bei einem Kranken beobachten, dem Jaborandi verordnet worden war; der Kranke gab ganz präcis an, dass der herabsliessende Speichel

ihm Husten verursache.

Von der Schleimhaut des Kehlkopfes ist es experimentell festgestellt, dass durch Berührung der hinteren Fläche der Epiglottis und der ganzen Auskleidung des Larynx oberhalb der Stimmbänder, sowie der oberen Fläche der Stimmbänder selbst kein Husten erregt wird, dass aber, sobald durch die Glottis respiratoria hindurch die hintere Wand des Kehlkopfes, die Fossa interarytaenoid. gereizt wird, unmittelbar energische Hustenstösse erfolgen.

Die Angaben Kohts's, dass er bei seinen Versuchsthieren von der Plica ary- und glosso-epiglottica und vom freien Rande der Epiglottis aus Husten erregen konnte, stehen nicht nur im Gegensatze zu den von allen anderen Forschern constatirten Thatsachen, sondern werden auch durch die klinischen Erfahrungen insofern widerlegt, als pathologische Vorgänge, welche die oben genannten Theile betreffen, ohne jeglichen Husten verlaufen. Ebensowenig können wir der bestimmten Angabe Nothnagel's beipflichten, dass von der Stimmbandfläche und der Schleimhaut unterhalb der Glottis bis zur Cartilago cricoidea Husten ausgelöst werde. Weder in Folge direkter Berührung dieser Schleimhautabschnitte mit der Sonde, noch in Folge leichterer krankhafter Veränderungen derselben sehen wir Husten entstehen, und wenn derselbe bei Ulcerationsprocessen, überhaupt bei erheblicheren Veränderungen dieser Theile auftritt, so ist er nur auf die gleichzeitige Affection solcher Schleimhautparthien zurückzuführen, welche, wie die benachbarte Interarytänoidealschleimhaut, selbst die geringsten Reize in Form von Husten beantworten.

Endlich kann auch der von Nothnagel als Hustenstelle im Larynx bezeichnete freie Rand der Stimmbänder nach meinen, mit Blumberg's und Koths's übereinstimmenden Beobachtungen in diesem Sinne nicht aufgefasst werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Nothnagel beim Durchführen der Sonde die Interarytänoidealschleimhaut getroffen und dadurch Husten erregt hat. In Bezug auf diese letztere Stelle stimmen die Urtheile sämmtlicher Experimentatoren in dem Sinne überein, dass die Interarytänoidealschleimhaut als die empfindlichste Stelle des Kehlkopfes Husten am sichersten und promptesten auslöse.

§ 244 Am weitesten gingen noch bis in die neueste Zeit die Ansichten auseinander bezüglich der Hustenstellen in der Trachea und den Bronchien.

Blumberg und Henle\*) stehen negirend gegenüber den Untersuchungsresultaten von Krimer, dass auf Reizung der Tracheal- und Bronchialschleimhaut Husten entstehe. Longet und Schiff dagegen, deren Untersuchungsresultate von Koths und Nothnagel bestätigt wurden, haben die Hustenreizbarkeit der Tracheal- und Bronchialschleimhaut experimentell nachgewiesen und als die empfindlichste Stelle für die Auslösung von Hustenreflexen die Bifurcationsstelle gefunden. Durch meine \*\*) Untersuchungen, die ich unter Controlle des Kehlkopfspiegels ausgeführt habe, war ich in der Lage, diese Frage für den oberen Theil der menschlichen Trachea endgültig zu entscheiden.

Eysell \*\*\*) schlug vor, zur Erleichterung der endolaryngealen Operation von Neubildungen von aussen her mit Nadeln in die Trachealwand einzustechen, um eine unterhalb der Stimmbänder gelegene Geschwulst emporzudrängen, und trotzdem er das Ligt. conicum durchstach, erwähnt er nicht mit einem Worte der etwa eintretenden Reizungserscheinungen. Um mir daher über diesen auffallenden Mangel jeder Reflexaction Gewissheit zu verschaffen, durchstach ich bei einem Manne mittelst einer Pravatz'schen Lanze das Ligt. conicum. Trotzdem die Nadel ziemlich tief eingedrungen, war ich doch wegen des Ausbleibens jeder Reaction fast in Zweifel, ob die vordere Trachealwand

🕶) Eysell, Centralblatt für Chirurgie 1875. Nr. 20.

<sup>\*)</sup> Henle, Rationelle Therapie 1858.

<sup>\*\*)</sup> Stoerk, Mittheilungen über Asthma bronchiale und Hustenreiz. Enke, Stuttgart 1875.

in ihrer ganzen Dicke durchbohrt sei, bis ich mich durch die laryngoscopische Inspection, während mein Assistent die Nadel fixirte, überzeugte, dass die Lanze in der That frei in das Lumen der Trachea hineinragte. Erst in jenem Momente, wo ich das Instrument hin und her bewegend, die hintere Wand, die Pars fibrosa der Trachea, streifte, erfolgten kurze Hustenstösse. Dasselbe Experiment wiederholte ich noch in derselben Stunde bei einer Frau, indem ich jedoch hier die Nadel tiefer unten einstach, so dass sie zwischen zwei Trachealringen hindurchging; auch hier war, so lange nur die vordere Wand vom Reize getroffen wurde, die hintere aber unberührt blieb, kein Husten zu constatiren; sobald ich aber die Nadel weiter vorschob und die Pars fibrosa verletzte (was sich durch die im laryngoscopischen Bilde deutlich sichtbare Blutung kundgab), so traten kurzdauernde Hustenstösse ein.

Bei derselben Frau nahm ich sechs Tage später einen Versuch bei Sonnenbeleuchtung vor. Die Trachea war in ihrer ganzen Ausdehnung leicht und deutlich zu übersehen und zeigte sich der vor sechs Tagen gemachten Einstichsstelle entsprechend, an der vorderen Wand der Trachea ein kleiner blutunterlaufener Fleck. Ich stach nun wieder mit der Pravatz'schen Lanze ein, blieb aber, sobald ich derselben im Spiegel ansichtig wurde, stehen; der Einstich verursachte gar keinen Hustenreiz. Jetzt übergab ich der sehr intelligenten Kranken die Nadel mit der Weisung, sie in ihrer fixirten Lage zu erhalten, und schob den im Lanzenröhrchen verborgen gehaltenen feinen Silberfaden vor, und zwar so weit, bis ich die hintere Wand der Trachea erreichte; im Momente dieser zarten Berührung folgte prompt der Husten.

Wiederholte derartig ausgeführte Versuche konnten keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass Hustenreiz nur durch die Pars fibrosa der Trachea vermittelt werde.

Gleichzeitig entschieden sie auch die Frage, dass die Aussenwand der Trachea, wenn man nach Durchstechung der Haut und des Panniculus adiposus mit der Spitze des Instruments an den Trachealringen auf und ab kratzte, keinen Husten hervorzurufen im Stande ist.

§ 245. Die Entscheidung darüber, ob auch von den Bronchien und Bronchiolen Husten ausgelöst wird, ist weniger auf experimentellem, als auf klinischem Wege zu fällen. Das bekannte Nothnagel'sche Experiment, nach welchem einer Katze zwei benachbarte Rippen resecirt, die Pleura eröffnet, aus der durch die Oeffnung hervorgezogenen, mittelst eines Fadens fixirten Lunge ein Stück weggeschnitten, und die auf der Schnittfläche sichtbaren Bronchialäste gereizt wurden, ergab zwar bei intensiver Reizung Husten, allein der Effect war so unerheblich, der Husten so wenig intensiv, dass dieser Versuch, in besonderer Berücksichtigung des schweren operativen Eingriffes, keinen entscheidenden Schluss gestattet.

Henle und Blumberg lassen den Husten bei Affectionen der Bronchiolen entweder durch ein complicirendes Leiden der höheren Theile des Respirationskanals oder durch eine Irradiation von den Lungenzweigen des Vagus auf die Kehlkopfszweige desselben Nerven entstehen.

Allein eine einzige klinische Thatsache, unter Controlle des

Laryngoscops beobachtet, spricht dafür, dass von den Bronchien und Bronchiolen Husten sicher ausgelöst wird. Bei Personen, die eine grosse Trachea haben, ist es ein Leichtes, bei Sonnenbeleuchtung bis in die Tiefe des rechten Bronchus zu sehen; leiden nun solche Personen an Husten, der, wie man sich am Intactsein der sichtbaren Theile des Kehlkopfes, der Trachea und des rechten Bronchus überzeugt, nur in den tieferen Theilen entstehen kann, und laryngoscopirt man solche Individuen längere Zeit, so lässt sich mit aller Bestimmtheit constatiren, dass gerade im Momente der Beobachtung der Husten durch keinen die Trachea oder den Larynx treffenden Reiz veranlasst sein kann, sondern nur durch Schleimpartikelchen aus den tieferen Bronchien, welche aber erst, nachdem der Husten vorüber und sie ihren Weg bis in den rechten Bronchus hinauf zurückgelegt haben, sichtbar werden.

In Betreff des eigentlichen Lungenparenchyms (Alveolen) stimmen die Ansichten der Experimentatoren völlig mit den klinischen Erfahrungen überein, dass dasselbe nämlich auf Reize nicht in Form von Husten reagirt, da intensive mechanische Verletzungen nicht im Stande

sind, ihn hervorzurufen.

§ 246. Die Pleura, bei deren Affectionen man gewöhnlich von Husten als einem Symptom dieser Affectionen spricht, wurde von Nothnagel und Kohts nach dieser Richtung hin untersucht. Laënnec, Andral, Stokes, Wintrich u. A. haben schon den Satz aufgestellt, dass die allgemeine Annahme, Husten sei ein nothwendiges Symptom der Pleuritis, ihre Richtigkeit für die reine Pleuritis verliere, und nur, wo die Pleuritis mit einem Catarrh, der wohl in der Mehrzahl der

Fälle vorhanden ist, complicirt sei, ihre Geltung behalte.

Nothnagel's Versuche an gesunden Hunden und Katzen, in deren Pleurahöhle Kochsalzlösung oder Oleum crotonis injicirt wurde, ergaben in Bezug auf den Husten ein negatives Resultat. Anders sind die Versuchresultate von Kohts. Kohts, der Nothnagel's Experimente wiederholte und auch Gelegenheit hatte, an Menschen, bei denen Thoracocentese gemacht worden war, zu experimentiren, konnte durch Reizung der Pleura pulm. niemals Husten erregen, dagegen gelang ihm dies bei Reizung der Pleura cost., besonders in der Gegend des Hilus pulmonum. Der Husten war aber nicht so constant und exquisit, als wenn er vom Larynx oder von der Trachea aus hervorgerufen wird. Mit Rücksicht auf die Divergenz der Ansichten so bewährter Forscher ist diese Frage noch als eine offene zu betrachten.

§ 247. Durch die Experimente von Mayer und Pribram\*), an die sich Beobachtungen von Traube und Henoch anknüpfen, ist die Frage des sogenannten Magenhustens in eine neue Phase getreten. Die ältere Medicin, die Störungen im Verdauungstractus, speciell Gasansammlung im Magen und Darm, als ätiologisches Moment für viele pathologische Erscheinungen der Respirationsorgane ansah, hat in richtiger Ahnung, wie wir dies ja bei vielen anderen, erst in neuerer Zeit experimentell festgestellten, Beobachtungen bewundern müssen, einen gewissen Zusammenhang zwischen Affectionen des Magens mit dem als Reflex auftretenden Husten erkannt und diesen Husten als Magenhusten bezeichnet. Es ist ja eine bekannte und vielfach beobachtete

<sup>\*)</sup> Sitzungsberichte der k. Academie der Wissensch. B. 66, Abth. 3.

Thatsache, dass manchmal heftige und lang dauernde Hustenanfälle mit Erbrechen endigen und durch dasselbe ihren Abschluss finden; man nahm nun an, es werde durch Reizung der im Magen endigenden Vagusfasern auf reflectorischem Wege Husten ausgelöst, gerade so, wie es von gewissen Stellen des Respirationstractus aus geschieht.

Eine andere Erklärung, die wir bei Brücke\*) finden, legt es nahe, anzunehmen, dass bei Individuen, die an Husten leiden, die Hustenparoxysmen so heftig werden, dass zum Herausbefördern des in den Bronchien angesammelten Secrets die Bauchpresse in energische Thätigkeit versetzt und in Folge des Empordrängens des Zwerchfells und der dadurch bedingten Verkleinerung des Thoraxraumes zugleich mit dem Brechact die den Husten erzeugende Schädlichkeit entfernt wird. Es ware demnach das Erbrechen als eine secundare Erscheinung aufzufassen und hätte mit dem primär im Respirationstractus ent-

standenen Husten keinen neurophysiologischen Zusammenhang.

Allein die Untersuchungen von Mayer und Pribram haben dargethan, dass durch electrische und mechanische Reizung der Magenwandungen ein Ansteigen des arteriellen Blutdruckes und gleichzeitig eine Pulsverlangsamung hervorgerufen werde; beide Erscheinungen kommen auf dem Wege des Reflexes zu Stande, die Blutdrucksteigerung durch Erregung des vasomotorischen Centrums und consecutive Verengerung der kleinen Arterien, die Pulsverlangsamung durch Cebergreisen des Reizes auf die die Herzthätigkeit hemmenden Fasern des Mayer und Pribram haben ferner gefunden, dass die genannten Reflexerscheinungen nur dann auftreten, wenn der Reiz die in der Muscularis und Serosa sich verbreitenden Nervenenden getroffen. dass dagegen chemische, mechanische und electrische Reize, welche auf die Magenschleimhaut applicirt werden, in dieser Richtung ganz wirkungslos bleiben.

Auch die Ausdehnung des Magens, welche Maver und Pribram durch Aufblasen eines in den Magen eingeführten Kautschukballons bervorbrachten, bewirkte in exquisiter Weise eine Erhöhung des arteriellen Druckes und gleichzeitig eine beträchtliche centrale Reizung der hemmenden Fasern des Vagus.

Diese ausserst interessanten Beobachtungen sind wohl geeignet, einen in Folge von Magendarmaffectionen anzunehmenden Husten und andere pathologische Erscheinungen der Thoraxorgane nicht von der Hand zu weisen; Henoch brachte für diese Annahme klinische Belege in einer Anzahl von Fällen, in denen die heftigsten asthmatischen Erscheinungen bei Kindern sich als von Magen- und Darmreitung abhangig erwiesen.

Ein Hasten, den die Ohrenarrie hann: zu beobachten Gelegenheit haben, entsteht bei Reirung der unteren Wand des änsseren Gebir-

ganges oder des Ostium pharvngeum Tubae.

8 248. Hat schon die Erforschung der Hustenstellen ihre Schwierigkeit. 30 ist dies nich niehr der Fall, wenn es sich darum handelt, das Hustencentrum und die den Reiz his zum Centrum fectpfangenien Nerven kennen zu lernen.

Die Versache von Kohts behafs Ermottelung des Hastemeentrams

<sup>\*</sup> Bricke, Virossinger iber Physiologie. Bi I S. M.

Der Husten. 225

im Gehirn führten zwar nicht zu endgiltigen Resultaten; aus denselben geht jedoch mit Wahrscheinlichkeit hervor, dass dasselbe an einer Stelle der Medulla oblongata seinen Sitz habe, welche zu beiden Seiten der Raphe in der Gegend der Ala cinerea gelegen, und nach Stilling als Ursprung der Vagusfasern zu bezeichnen ist. Charcot, der scharfe Beobachter der Hirn- und Rückenmarksaffectionen, führt unter den Symptomen, welche bei Compression der oberen Parthien des Rückenmarkes auftreten, auch Husten und Dyspnoe an.

Der Erste, der durch direkte Reizung die Hustenerregbarkeit der Nerven studirte, Krimer, konnte durch Reizung der Nn. vagi stets Husten hervorrufen; es gelang ihm dies hingegen nicht bei Reizung

der Nn. recurrentes.

Die von den Autoren nach Krimer angestellten Versuche gehen in ihren Resultaten wieder in vielen Beziehungen auseinander. Longet gibt an, dass er durch Reizung der Nn. vagi keinen Husten hervorrufen konnte, während Cruveilhier, Henle, Romberg das Gegentheil behaupten. Andere Forscher wieder konnten nicht blos vom Vagus, sondern auch vom N. laryngeus recurrens aus Husten erregen. Schiff fand die Trachea selbst nach Durchschneidung des Laryngeus recurrens für Husten noch reizbar.

Rosenthal\*) experimentirte ausführlich in dieser Richtung und constatirte dabei, dass der N. laryngeus recurrens als der eigentliche Hustennerv anzusehen sei, indem die Reizung des inneren Astes desselben eine Erschlaffung des Diaphragma, Verengerung der Glottis und eine stossweise Contraction der Exspirationsmuskeln, kurz alle den

Hustenact zusammensetzende Erscheinungen zur Folge hatte.

Die Frage, welcher Antheil dem Vagus am Hustenact zukomme, und wie die Versuche Schiff's zu deuten seien, wurde erst in jüngster Zeit von Nothnagel und Kohts gelöst. Die genannten Forscher haben gezeigt, dass man nach Durchschneidung beider Nn. vagi unterhalb des Abganges der Nn. laryngei superiores durch Reizung der Kehlkopfschleimhaut stets Husten erzeugen könne, dass aber Reizung der Trachea und der Bifurcationsstelle dann keinen Husten erregen. Ferner constatirten sie, dass nach Durchschneidung beider Laryngei superiores selbst die intensivsten im Larynx angebrachten Reize keinen Husten hervorrufen, während derselbe dann von der Trachea und der Bifurcationsstelle aus leicht erregt werden kann. Reizung des unverletzten Stammes des N. laryng. sup., wie auch die des centralen Rumpfes hatte zwar keinen Erfolg, jedoch macht Nothnagel in dieser Hinsicht mit Recht darauf aufmerksam, dass dies vollkommen dem physiologischen Gesetze entspreche, »nach dem Reflexerscheinungen von den Endausbreitungen der Nerven viel leichter (oder überhaupt nur) ausgelöst werden, als von den Stämmen.«

Kohts konnte übrigens durch Reizung des centralen Stumpfes des N. laryng. sup., wie auch des Vagusstammes Husten erregen. Auch auf Reizung des N. pharyngeus trat diese Reflexerscheinung ein.

Den N. recurrens fand Kohts gleich Krimer für Husten unempfindlich.

<sup>\*)</sup> Rosenthal, Die Athembewegungen und ihre Beziehungen zum N. Vagus, Berlin 1862.

Interessant ist es ferner, dass Kohts nach Durchschneidung nur eines N. vagus durch Reizung der Trachea oder Pleura auf der verletzten Seite Husten hervorrufen konnte, nur führt Koths dies auf eine Communication der Endzweige beider Vagi zurück.

## 2. Die Pathologie des Hustens.

### a. Ohne materielle Grundlage.

§ 249. Nachdem wir die Resultate, welche auf experimentellem Wege und dem der klinischen Beobachtung über die Physiologie des Hustens gewonnen wurden, mitgetheilt haben, wenden wir uns jetzt der Pathologie des Hustens zu. Dabei dürfte es am angezeigtesten sein, von jenen pathologischen Erscheinungen auszugehen, welche als Effecte allgemein gestörter Nervenfunction anzusehen sind, und allmälig zu den Veränderungen überzugehen, die Folgen localer Processe sind.

Husten ohne materielle Grundlage, bei ganz normaler Beschaffenheit der Luftwege, wird häufig bei Hysterie beobachtet. Jedoch hat die laryngoscopische Untersuchung gezeigt, dass diese Erscheinung einer unvollständigen Action eigentlich nur dem Mangel an Willensenergie ihre Entstehung verdankt, und durch locale Auwendung des faradischen Stromes, oder auch durch jeden anderen, wenn auch nur für kurze Zeit, heftig einwirkenden Reiz oft dauernd behoben werden kann.

Ohne jede nachweisbare Erkrankung der Schleimhaut des Respirationstractus tritt ein kurzer, lauter Husten bei jungen Mädchen, manchmal auch bei Knaben auf. Ausnahmsweise bemerkt man bei solchen Individuen choreaartige Bewegungen am ganzen Körper. In den meisten Fällen kommt es nur zu einem continuirlichen Husten, Aufschreien, Kreischen, tönendem langgezogenem Räuspern, Knurren, weshalb dieser Zustand den Namen der Chorea Laryngis erhielt.

Die Häufigkeit des Hustens bei dieser Erkrankung, die gewöhnlich mehrere Monate, in seltenen Fällen aber auch Jahre andauert, ist sehr verschieden. Charakteristisch für diese Erkrankung ist, dass der Husten nie des Nachts eintritt, und dass er bei abgelenkter Aufmerksamkeit, bei geistiger Beschäftigung der Kranken sistirt werden kann.

§ 250. Gleichfalls ohne eigentliche materielle Veränderungen tritt Husten auf bei zwei einander ganz entgegengesetzten Zuständen: Hochgradige Anämie und pathologische Injection des Larynx und der

Trachea reichen hin, um Hustenreiz auszulösen.

Bei hochgradiger Anämie ist man häufig im Stande, beim Fehlen jeder anderen pathologischen Erscheinung mit dem Laryngoscop nachzuweisen, dass ein reichliches Abschilfern des Epithels stattfindet, und dass von diesen bestimmten Stellen, welche der Kranke dem Gefühle nach von aussen her anzugeben weiss, Hustenreiz ausgelöst wird. Derartig kranke Stellen zeigen ein Aussehen, als wäre hier die Schleimhaut mit groben Nadeln durchstochen worden, und es sind diese dicht an einander stehenden Stiche als deutlich gewordene Stomata der Ausführungsgänge der tubulösen Schleimdrüsen zu deuten.

Bei längerer Dauer wird an einzelnen vertieften Stellen eine graulich-weisse, gelbliche Färbung sichtbar, so dass das Bild von neben-

einanderliegenden Facetten entsteht. Eine ähnliche Erscheinung von hochgradiger Empfindlichkeit lässt sich bei anämischen Individuen oft auch im Rachen nachweisen.

An einzelnen Stellen des Rachens ist die Reizbarkeit eine enorm grosse, ohne dass wir auch nur die leiseste Spur einer Veränderung entdecken können. Während bei nicht anämischen Individuen an einer solchen empfindlichen Stelle Hyperämie, Lockerung, Gefässerweiterung, Epithelwucherung oder Epithelverlust sichtbar und hiermit auch die Erklärung dieses Reizungszustands gegeben ist, kömmt es oft bei hochgradig Anämischen zu keiner dieser Veränderungen, und doch klagen sie über sehr heftige, durch keine nachweisbare pathologische Veränderung gerechtfertigte Empfindlichkeit.

§ 251. Bei der Hyperämie, wenn sie bei Tracheitis auftritt, bei der Hyperämie, die als Begleitungserscheinung bei Pneumonieen und Pleuritiden laryngoscopisch in der Trachea beobachtet wird, kommt es durch Hyperämie allein schon zu starkem Hustenreiz. Die Erklärung für diese Erscheinung dürfte in der erhöhten Spannung, welche durch die abnorme Gefässfülle in der Schleimhaut hervorgerufen ist. zu

suchen sein.

# b. Materielle Veränderungen als Ursachen des Hustens.

§ 252. Bevor wir auf die materiellen Veränderungen, die Husten erregen, übergehen, sei eine Beobachtung mitgetheilt, welche ich bei Frauen zu machen Gelegenheit hatte und die ich schon früher an-

deutete (s. I. Th. d. W. p. 40).

Bei Frauen, welche einen sehr stark zurückgebogenen Kehldeckel mit sehr dünnem Rande besitzen, kommt es manchmal vor, dass der Epiglottisrand zwischen stark hypertrophische Balgdrüsen der Zungenwurzel momentan hineinragt, wodurch der Kehldeckel für einen Moment nicht gesenkt werden kann. In solchen Fällen kann selbst bei völlig normaler Beschaffenheit der Rachen- und Kehlkopfschleimhaut heftiger Krampf und Husten entstehen, und zwar derart, dass durch die nur momentan gestörte Coordinationsbewegung der vollkommene Glottisverschluss verhindert ist. Es fehlt im Sinne Henle's der vollständige Sphincterenschluss, so lange die Epiglottis nicht gesenkt werden kann.

Der durch materielle Veränderungen gesetzte Hustenreiz kann in den verschiedensten pathologischen Vorgängen seinen Grund haben, und wollen wir der leichteren Uebersicht wegen die Processe, welche

Hustenreiz bedingen, namentlich anführen.

§ 253. Die bei Paralyse der Gaumenmuskeln (M. azygos) oder durch Lockerung der Schleimhaut veranlasste Verlängerung der Uvula

gibt durch Reizung des Kehlkopfes Veranlassung zum Husten.

Beim acuten Catarrh richtet sich der Husten nach jenen Gebilden, die eben von der Entzündung getroffen wurden. So lange die oberen Partien, die Epiglottis, die Taschenbänder und die Ueberzüge der Arytaenoideae ergriffen sind, ist der Husten geringfügig. Wenn aber die Anschwellung so bedeutend geworden ist, dass die schlotternden ödematösen Säcke sich auf die Glottis legen und so als Reiz wirken,

dann erfolgt zeitweilig kurzer Husten, der nichts Anderes bezweckt, als die ausliegende Last, das Hinderniss zu beseitigen.

- § 254. Anders ist es, wenn die Entzündung die hintere innere Wand getroffen hat. Der hier entstehende Husten charakterisirt sich, da, wie schon an einer anderen Stelle angegeben wurde, die hintere innere Wand die empfindlichste Stelle des Larynx ist, vor Allem durch seine enorme Häufigkeit, seine Heftigkeit und Hartnäckigkeit; ein kurzer Hustenstoss folgt dem anderen.
- § 255. Wird der Husten von den Stimmbändern ausgelöst, so ist der Ton desselben genau entsprechend den Texturveränderungen der Stimmbänder. In der ersten Zeit, wenn die Stimmbänder noch stark infiltrirt erscheinen, hat der Husten ein dunkles Timbre; oft wird er nahezu bellend (Schafhusten); und zwar findet sich dies besonders, wenn die Schwellung der wahren Stimmbänder nach unten auf die Auskleidung des Kehlkopfes sich fortsetzt.

Sind die Stimmbänder oberflächlich exulcerirt, wodurch ein hoher Grad von Sensibilität entsteht, dann ist der Husten häufig auch tonlos, trotzdem wir laryngoscopisch noch eine genügende Spannung der Stimmbänder vorfinden, keine Lähmung des M. tyreo-aryt. oder etwa Zerstörungsprocesse an dem einen oder andern Stimmbande constatiren können; der Grund für den tonlosen Husten liegt vielmehr darin, dass die Stimmbänder, wenn sie geschlossen wären, durch die starken Hustenstösse auseinander getrieben und gezerrt, heftigen Schmerz verursachen würden.

Dieser tonlose Husten tritt in intensiver Form bei allen ulcerösen Processen an den Stimmbändern auf, sei die Ursache der Ulceration worin immer gelegen.

Der Ton des Hustens gibt dem genauen Beobachter, dem geübten Ohre fast mit Sicherheit die Veränderungen an den Stimmbändern an; der höchste Grad der Schwellung, die Glottisstenose, ist ohne Weiteres bestimmt zu erkennen.

Wenn die Ulcerationsprocesse in ihren Anfangsstadien den heftigsten Husten erzeugen, so sehen wir einen Nachlass der Erscheinungen eintreten, wenn der Process einige Zeit bestanden und in die Tiefe gegriffen hat; je oberflächlicher und je frischer der ulceröse Process ist, desto intensiver ist. auch der Husten.

Bei hochgradigen Ernähungsstörungen, z.B. weit vorgeschrittener Anämie, Lungentuberculose, Morbus Brightii, bei an Diabetes leidenden Individuen kommt es zu catarrhalischen Geschwüren im Kehlkopfe mit sehr heftigem Husten, ohne dass dabei allgemeine Erscheinungen von Catarrh im Larynx wahrzunehmen wären.

§ 256. Für den Keuchhusten nimmt R. Mayer als Ursache die Schwellung der hinteren Larynxwand an. Ich habe wiederholt Kranke mit Tussis convulsiva untersucht und gewöhnlich nur eine leichte Röthung der Tracheal- und Laryngealschleimhaut gefunden, welche aber wegen der die genannten Wege mit Gewalt durchdrängenden und als Schädlichkeit wirkenden Luft noch in den Rahmen des Normalen gehört.

Ebensowenig richtig ist die von Beau und Gendrin angenommene

Entzündung der Epiglottis und des Glottiseinganges als Ursache des Keuchhustens.

Bei der als chronische Kehlkopf- und Luftröhrenblenorrhöe von mir beschriebenen Krankheit kommt es erst in den späteren Stadien zu oft sehr heftigen und andauernden Hustenanfällen.

§ 257. Bei ausgesprochener Lungenphthise wird der Husten nur durch Erkrankungen in der Schleimhaut der Bronchien und des Kehlkopfes und nicht durch die Reizung des erkrankten Lungengewebes hervorgerufen.

§ 258. Sehr bemerkenswerth ist die Toleranz des Kehlkopfes und der Luftröhre gegenüber Neubildungen. Kleine Reize, die auf die Schleimhaut ausgeübt werden und allmälig einwirken, parasitäre Wucherungen auf den Stimmbändern bedingen, wenn sie, wie es gewöhnlich der Fall ist, in einem Acte der mittleren Respiration zwischen den Stimmbändern sich befinden oder denselben aufliegen, keinen Husten; fällt hingegen durch eine unwillkürliche oder hastige Inspiration, durch starkes Auseinanderweichen der Glottisbänder die Neubildung zwischen und unter die Stimmbänder, so bewirkt eine selbst jahrelang ohne Reactions-Erscheinungen getragene Neubildung heftigen Hustenreiz, wie ein momentan einwirkender Fremdkörper.

Noch viel interessanter ist die Toleranz des Kehlkopfes gegenüber eigentlichen Fremdkörpern, wie z. B. Knochenstückchen, Glasperlen und ähnliche kleine Gegenstände. Ich sah einen Knaben, der durch mehrere Monate ein Knochenstückchen im Larynx trug; dasselbe lag an der hinteren Partie des Kehlkopfes; mit einem Schenkel reichte es an die hintere innere Wand, mit dem anderen in das Lumen des Larynx hinein. Der Knabe litt nur in der ersten Zeit an sehr heftigem Husten und Suffucationsanfällen, Erscheinungen, die sich später verloren, so dass der Patient mehrere Wochen hindurch, die ich ihn zu beobachten Gelegenheit hatte, diesen Fremdkörper ohne jedweden Hustenreitz ertrug.

In einem zweiten Falle, wo ich Gelegenheit hatte, eine Glasperle im Kehlkopfe eines Kindes zu sehen, erzeugte dieser Fremdkörper ebenfalls keinen auffallenden Hustenreiz.

Wie weit die Kehlkopf- und Luftröhrenschleimhaut sich an Schädlichkeiten gewöhnen können, zeigt das Einathmen der Staubpartikel bei den verschiedenen Handwerkern, sowie das Einathmen von Tabakrauch bei solchen Rauchern, welche die Gewohnheit haben, den Tabakrauch in die Luftröhre einzuziehen, ohne dadurch zum Husten gereizt zu werden. Ein noch eclatanteres Beispiel geben die Arbeiter in Schwefelsäurefabriken, wo die Luft mit Dämpfen von schwefliger Säure so erfüllt ist, dass jeder Fremde, jeder Besucher beim Athmen zum Husten gereizt wird.

§ 259. Die bei Variola auftretenden Erscheinungen im Larynx und der Trachea, welche von Türck genau geschildert wurden, zeigen, dass sich ganz bestimmt Pusteln an einzelnen Stellen entwickeln; in Fällen, wo ich eine grosse Anzahl von Variolapusteln sowohl im Pharynx als auch im Larynx zu beobachten Gelegenheit hatte, stand der Husten gar nicht im Verhältniss zur vorliegenden Schädlichkeit. Die Kranken wurden mehr durch die consecutive Schwellung und die dadurch bedingte Respirationsstörung als durch Husten gequält.

Der Catarrh, der bei Morbillen alle Schleimhäute befällt, gibt zu

keiner besonderen laryngoscopischen Beobachtung Veranlassung.

§ 260. Ueber den sogenannten Gelegenheitshusten, für welchen man oft keinerlei Ursache anzugeben weiss oder sogar zum Nachtheile des Patienten gereichende Kuren einschlägt, habe ich gelegentlich meiner thoracometrischen und spirometrischen Untersuchungen, wobei eine sehr grosse Anzahl von Kranken genau auscultirt wurde, interessante Aufschlüsse erhalten. Ich fand nämlich, dass bei vielen Individuen, die bestimmt in Abrede stellten, zeitweilig an Husten zu leiden, unzweifelhaft Catarrh in den untersten Partien einer und häufig auch beider Lungen sich nachweisen liess. Erst als sie wegen der anzustellenden spirometrischen Versuche gezwungen waren, tiefe Inspirationen zu machen, reagirten sie mit Husten. Nur einzelne dieser Individuen wussten anzugeben, dass sie bei Aufenthalt in stark geheizten Räumen, bei übermässigem Genuss von Alcoholicis, bei anhaltendem Sprechen, Singen u. s. w. von Catarrh befallen wurden, was aber nichts Anderes als eine Exacerbation des bereits vorhandenen Catarrhs war.

Fortgesetzte Untersuchungen haben gelehrt, dass die Mehrzahl jener Individuen, die unbemerkt in den unteren Theilen ihrer Lungen Catarrh haben, fette Leute mit umfangreichen Bäuchen waren, wo von

einer ausgiebigen Respiration nicht die Rede sein konnte.

# 3. Der chronische Kehlkopfcatarrh Laryngitis catarrhalis chronica.

## a. Aetiologie.

§ 261. So wenig wir hier in der Lage sind, Momente ausfindig zu machen, welche den acuten Kehlkopfcatarrh veranlassen, so günstig situirt sind wir in dieser Beziehung beim chronischen Catarrh und hat gerade hier die Untersuchung mittelst des Kehlkopfspiegels eine ganze Reihe ursächlicher Momente aufzudecken vermocht. In dem Kapitel über die chronische Blennorrhoe der Nasen-, Rachen- und Kehlkopfschleimhaut (s. d. Bd. p. 161 u. ff.) habe ich darauf hingewiesen, welch wesentlichen Antheil diese Affection des Pharynx an der Erkrankung des Kehlkopfes habe; wenn wir aber nunmehr die ursächlichen Momente für den chronischen Larynxcatarrh überhaupt aufzusuchen haben, so müssen wir in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle Rücksicht auf die Nasen- und Rachenschleimhaut nehmen, um die Larynxerkrankung auf ihren wirklichen Ursprung zurückzuführen.

Friedreich\*) deutet schon darauf hin, dass ihm nicht nur die von englischen Autoren als Laryngitis granulosa oder follikuläre Laryngitis beschriebene Kehlkopfaffection als eine vom Pharynx aus fortgepflanzte Erkrankung erscheine, sondern dass auch die einfache chronische Laryngitis viel häufiger als Consequenz einer Affection der Rachenschleimhaut, denn als primitive Erkrankung zu betrachten sei.

<sup>\*)</sup> Friedreich, Handb. der spec. Path. und Ther. V. Bd. 1. Abth. p. 462.

Wir kennen in der That kaum ein Moment, dem wir bezüglich des chronischen Kehlkopfcatarrhs eine grössere Bedeutung zulegen müssen, als gerade der Erkrankung der Nasen- und Rachenschleimhaut.

Wenn ich im Stande wäre, durch diese Worte auf Aerzte, die in Familien Einfluss haben, einzuwirken, so möchte ich ausdrücklich betonen, man möge im Kindesalter sorgfältig darauf achten, ob die Choanen immer gut durchgängig sind, man möge berücksichtigen, ob bei den Eltern Catarrh der Choanen oder des Pharynx besteht, weil es für mich eine fast unbestreitbare Thatsache ist, dass sich derartige catarrhalische Affectionen des Rachens auf die Kinder hereditär übertragen. Ich möchte hier nicht missverstanden werden und die catarrhalische Affection des Nasenrachenraums etwa als »specifische« aufgefasst wissen, die direkt übertragen werden könne. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Catarrhe, die bei Erwachsenen vorkommen, nicht immer genuin acquirirte sind, dass der Eine den Catarrh im Nasenrachenraum nach einer merkuriellen Kur, der Andere in Folge vielen Jodgebrauchs, der Dritte in Folge genuiner Schwellung der Choanalschleimhaut sich zuzieht, nur dass gewisse Veränderungen der Schleimhaut, welche dieser Catarrh erzeugt, mit der grössten Wahrscheinlichkeit, wie wir dies ja auch von anderen krankhaften Veränderungen wissen oder doch anzunehmen genöthigt sind, bei der Zeugung auf die Descendenz übertragen werden.

Es ist doch zu auffallend, dass ich Kranke von zwei bis drei Generationen zu untersuchen in der Lage war, bei denen ein und dieselbe Form des Nasen-Rachen-Kehlkopfcatarrhs zu beobachten war. Und da ich dies so oft gesehen habe, so kann ich mir kaum noch einreden, dass es sich hier nur um ein zufälliges Zusammentreffen dieser

Umstände gehandelt habe.

§ 262. Lange Zeit hindurch war es mir fraglich, ob ein gewöhnlicher Catarrh zu einem eitrigen Larynxcatarrh werden könne. Nur die lange fortgesetzte Beobachtungsreihe während vieler Jahre bestimmt mich dazu, auszusprechen, dass ein ganz unspecifischer Catarrh, der vom Nasen-Rachenraume herrührt, und unter ungünstigen Bedingungen Jahre hindurch persistirt, im Stande ist, eitrig zu werden, und dass aus diesem eitrigen Catarrhe des Pharynx sich ein eitriger Catarrh des Larynx herausbildet. Ich habe fernerhin vielfach Gelegenheit gehabt, zu beobachten, wie bei Frauen mit Fluor albus, bei Männern mit Gonnorrhoe, die sich zufällig die Nase inficirten, in Folge dieser Infection Jahre lang dauernde Catarrhe der Nasen-Rachenhöhle sich entwickelt haben, wie solche Catarrhe ganz bestimmt bei weiterer Vernachlässigung eitrig wurden und dann Veranlassung geben, dass die nächste Infection nicht mehr einen einfachen, sondern direkt einen eitrigen Catarrh hervorruft.

§ 263. Wenn es mir nun für einzelne Fälle nicht mehr zweiselhaft ist, dass aus dem gewöhnlichen Catarrh ein eitriger werden kann, der als solcher sich wieder fortpflanzt und forterbt, so ist es mir doch noch für eine grosse Reihe von gewissen Formen des Larynxcatarrhs fraglich, auf welche ätiologischen Momente dieselben zurückzuführen sind. Es ist viel besser, viel präciser und für die Weiterforschung viel nützlicher, zu bekennen, dass man an der Grenze der genau beobachteten Thatsachen stehe, als sich zu dem Ausspruche verleiten

zu lassen, diese oder jene Erkrankung prädisponire zu Catarrhen, diese oder jene scrophulöse oder rhachitische Erkrankung sei Veranlassung gewisser catarrhalischer Affectionen. Es sind mir Fälle genug bekannt, wo unzweifelhaft im spätern Alter Narbenbildung noch gesehen worden, wo mithin sicher Ulceration vorausgegangen war, deren Ursache man aber, weil man auf Syphilis zu schliessen nicht das Recht hatte, die Narben aber dennoch auf irgend einen Process zurückgeführt werden mussten, dieselben unter der Flagge der "Scrophulose in der Kindheit" segeln liess. Ich will durchaus nicht in Abrede stellen, dass von Anderen solche "scrophulöse" Catarrhe wirklich beobachtet wurden und werden.

Mir, der ich nach Tausenden und Tausenden von gleichen Kranken zu urtheilen im Stande bin, kamen derartige scrophulöse Catarrhe, die Ulcerationen, und in deren Folge Narbenbildung veranlassten, nicht

zur Beobachtung.

Ich weiss sehr wohl, dass einer positiven Beobachtung gegenüber die Negation keinen Werth behält; doch besitze ich leider weder aus der Literatur noch aus der Umschau bei meinen Collegen einen sichern Nachweis dafür, dass einer von denselben mit aller Bestimmtheit eine scrophulöse Erkrankung als veranlassende Ursache später auftretender eitriger Larynxcatarrhe zu beobachten Gelegenheit hatte.

Von meinem Standpunkte aus lasse ich daher diese Frage

noch offen.

§ 264. Wenn Stockes unter den Ursachen des chronischen Larynxcatarrhs Anschwellung und Verlängerung der Uvula anführte und von andern Autoren (v. Ziemssen, Rühle) eine solche irritirende Wirkung der hypertrophirten Uvula als unwahrscheinlich und mindestens unerwiesen betrachtet wurde, so glauben wir doch den besten Beweis für ein derartiges Causalitätsverhältniss durch die vielfache Beobachtung liefern zu können, dass jahrelang andauernde Catarrhe, die keinerlei Neigung zur Heilung zeigen, nach Amputation der Uvula spontan verschwinden.

§ 265. Als Ursachen des chronischen Kehlkopfcatarrhs hätten

wir nun noch die verschiedenen Beschäftigungsarten anzuführen.

Da sind insbesondere jene zu nennen, welche die Betreffenden mit chemisch oder mechanisch wirkenden Stoffen in Berührung bringen, deren feine in der Luft suspendirte Partikel durch die Respiration eingeführt, direkt reizend auf die Schleimhaut einwirken.

Am meisten bedroht von derartigen Insulten sind Steinhauer,

Müller, Bäcker, Metallschleifer, Meerschaumarbeiter, Tuchweber.

Das Lebensalter, in welchem chronische Larynxcatarrhe vorzugsweise vorkommen, ist jenes, in welchem der Mensch sich der Arbeit und den Unbilden der Witterung am meisten auszusetzen gezwungen ist.

Ein durch das Geschlecht bedingter Unterschied ist bei der arbeitenden Bevölkerung nicht zu constatiren, da sowohl Arbeiter als auch Arbeiterinnen von den Schädlichkeiten in gleichem Masse betroffen werden. Diese Andeutungen dürften hier genügen; Eingehenderes in Betreff dieser Fragen bietet die sorgfältige, den Gegenstand erschöpfende Abhandlung von Hirt in Breslau über die Krankheiten der Arbeiter, auf welches Buch wir daher zum Zweck genauern Studiums verweisen.

§ 266. Die Schädlichkeiten, welche chronischen Kehlkopfcatarrh

Der Husten. 233

erzeugen, der durch seine lange Dauer schliesslich eitrig wird, haben

sehr häufig auch Tuberculose im Gefolge.

Tobold\*) deutete schon darauf hin, dass selbst bei robusten Individuen eine einfache chronische Laryngitis, wenn sie immer wieder neuen Schädlichkeiten exponirt wird, in die ulceröse Laryngitis mit nachfolgender Lungenphthise übergehen kann. Wenn nun Ziemssen \*\*) die Richtigkeit dieser Auffassung bestreitet und die Sommerbrodtschen \*\*\*) Experimente, welche Tobold zu seinen Gunsten angezogen, nur dahin deutet, dass zur Entstehung einer Peribronchitis purulenta und der Lungenphthise aus artificieller Verletzung nur Eiterung im Kehlkopfe wahrscheinlich machen, für den Ausgang des einfachen. chronischen Catarrhs aber Nichts beweisen«, so ist das letztere vollkommen berechtigt. Allein wir möchten uns dem gegenüber doch auf die klinische Erfahrung berufen, dass die chronische Laryngitis bei langer Dauer und unter begünstigenden Umständen häufig in die eitrige ulcerirende Form übergeht, und in diesem Sinne haben die Versuche Sommerbrodt's, welche die Entstehung der Lungenphthise aus eitrigen Verschwärungsprocessen im Larynx nachwiesen, eine bestätigende Bedeutung für unsere Auffassung, welche für viele Fälle die Entwicklung einer Lungenphthise auf jahrelang dauernde, eitrig gewordene Larynxund Trachealcatarrhe zurückführt.

Ich beobachtete in einer grossen Zahl von Fällen Lungenphthise bei Arbeitern, die jahrelang an derartigen eitrigen Catarrhen litten und kann die Entwicklung dieser Phthise um so weniger der früheren Auffassung entsprechend auf die Inhalation staubförmiger Körper zurückführen, als ja erwiesen ist, dass die Aufnahme solcher Staubpartikel in das Bronchial- und Lungengewebe, wie bei den Berg- und Kohlenarbeitern, völlig unschädlich ist, indem diese Partikelchen einfach eingekapselt werden.

Die Schädlichkeit beginnt nach meiner Ueberzeugung erst dann, wenn diese Theilchen einen allgemeinen und schliesslich eitrigen Catarrh bedingen. In vielen solchen Fällen, wo durchaus nichts anderes, als ein chronischer, eitriger Catarrh nachgewiesen werden kann, und die Untersuchung der Lungen keine Infiltration ergibt, kommt es dennoch zu Anfällen von Hämoptöe.

Endlich sehen wir die chronische Laryngitis noch als symptomatische Erkrankung anderweitiger Processe im Kehlkopf, wie Syphilis, Tuberculose, Neubildungen u. s. w., auftreten.

#### b. Pathologie.

#### Veränderungen im Aussehen der Schleimhaut.

Die anatomischen Kennzeichen des chronischen Kehlkopfcatarrhs sind in erster Linie die Veränderungen im Aussehen der In dem Abschnitt, wo wir über das normale Aussehen Schleimhaut. der Schleimhaut gesprochen, haben wir betont, dass nur die Kenntniss

<sup>\*)</sup> Tobold, Laryngoscopie und Kehlkopfkrankheiten. Berlin 1874. p. 179.
\*\*) Ziemssen, Handbuch der spec. Path. und Ther. IV. Bd., p. 207.
\*\*\*) Sommerbrodt, Archiv f. experim. Path. u. Pharm. Bd. 1, Heft 3, 1873.

des normalen Zustandes zur richtigen Beurtheilung des pathologischen Befundes führen könne.

Nun bieten aber die Erscheinungen des chronischen Catarrhs eine solche Reihe von Nüancen dar, dass es sehr schwierig ist, alle diese Farbenunterschiede zu kennzeichnen; es ist kaum möglich, in dieser Beziehung ein Merkmal der Erkrankung zu geben, welches für

alle Fälle passen würde.

Wir können höchstens sagen, das Roth der Schleimhaut beim chronischen Catarrh unterscheidet sich von dem Roth beim acuten Catarrh durch eine geringere Intensität, eine mattere Nüance von Roth: wenn aber beim acuten Catarrh nicht andere Behelfe zur Hand wären, die zur Diagnose führten und den Unterschied zwischen acutem und chronischem Catarrh bestimmen liessen, die Farbe allein würde dies nicht ermöglichen.

Bei längerer Dauer des Processes sehen wir die Schleimhaut besonders im Bereiche der Drüsen schiefergrau gefärbt und oft mit zahlreichen, etwa hirsekorngrossen Knötchen, den angeschwollenen

Drüsen bedeckt (Ducheck \*).

Aber wir beobachten wiederum chronische, sehr lange Zeit bestehende Catarrhe, bei denen die Schleimhaut fortwährend eine stärkere Injection, als beim acuten Catarrh darbietet, ohne dass die übrigen Erscheinungen auch nur in annäherndem Verhältnisse zu denen des acuten Catarrhs ständen.

#### Secretion.

§ 269. Die Secretion gibt auch keinen sichern Anhaltpunkt zur Diagnose des chronischen Catarrhs. Wir finden die Menge des Secretes reichlich oder weniger reich; meist ist dasselbe allerdings beim chronischen Catarrh klar, zähe, glasig; allein bei längerm Bestehen des Catarrhs kann es durch beigemengte Eiterzellen die gelbe Färbung und die Consistenz annehmen, wie wir solche beim acuten Catarrh zu finden gewohnt sind, so dass zum Zweck der Diagnose ein Rückschluss aus der Art der Secretion kein entscheidender ist.

#### Hypertrophie der Schleimhaut.

Von einer grossen Zahl Autoren finden wir charakteristische Erscheinung des chronischen Catarrhs eine Massenzunahme der Schleimhaut bezeichnet und lesen z. B. bei Friedreich \*\*) geradezu, dass »sich die einfache, chronische Laryngitis pathologischanatomisch durch eine mehr oder minder beträchtliche Verdickung der Schleimhaut charakterisire«.

Dieser Auffassung gegenüber müssen wir auf Grund einer reichen Erfahrung betonen, dass die Massenzunahme der Schleimhaut eine so seltene, mindestens so spät eintretende Erscheinung ist, dass man deren Fehlen mehr als Regel, denn als Ausnahme betrachten kann.

<sup>\*)</sup> Handb. der spec. Path. und Ther. 1. Bd., 3. Lief., p. 491.
\*\*) Friedreich, Handb. der spec. Path. und Ther. V. Bd., 1. Abth., 3. Lief., p. 459.

Diejenigen chronischen Catarrhe im Larynx, die mit Hypertrophie der Mucosa einhergehen, möchten wir auf Grund unserer Beobachtungen überhaupt kaum unter die idiopathischen Catarrhe rechnen; es sind diese vielmehr als symptomatische Erkrankungen der Schleimhaut aufzufassen, die als Nebenerscheinungen, als Folgezustände anderweitiger Krankheitsprocesse auftreten, wie bei der syphilitischen und tuberculösen Kehlkopfaffection oder im Verlaufe des Typhus.

Wenn wir der Hypertrophie der Schleimhaut bei der Perichondritis begegnen, so liegt darin noch keine Berechtigung, diese Massenzunahme der Schleimhaut als eigene Erkrankung derselben zu betrachten.

§ 271. Erst bei längerm Bestehen des chronischen Catarrhs, gewissermassen als Endstadien desselben sehen wir es beim einfachen chronischen Catarrh zu dauernder Schwellung, zu wirklicher Hypertrophie der Mucosa und des submucösen Gewebes kommen, und wir betonen es ausdrücklich, dass wir es immer mit selteneren Erscheinungen zu thun haben.

Tobold\*) erwähnt Fälle, in denen die Hypertrophie einen Grad erreichte, dass die Morgagni'schen Ventrikel verschwanden und die Stimmbänder durch Aneinanderlegen der Taschenbänder und Aryepiglottisfalten vollständig verdickt waren, oder, wo die Verdickung die hintere Larynxwand betrifft, selbst bei dem weitesten Auseinanderrücken der Aryknorpel zwischen diesen eine halbmondförmige Convexität zu beobachten war, eine Erscheinung, auf die auch Gerhardt und Lewin\*\*) aufmerksam machten, und zwar fand der Letztere dieselbe besonders bei Officieren, die viel commandirt hatten. Derartige hochgradige Hypertrophien, wie sie Tobold erwähnt, dürften sich jedoch kaum auf den einfachen, chronischen Catarrh zurückführen lassen und möchten wir mindestens noch die Frage offen lassen, ob in solchen Fällen nicht anderweitige Erkrankungen vorausgegangen sind.

Eine von Lewin \*\*\*) besonders bei Predigern häufig beobachtete Verdickung der Aryepiglottisfalten leitet derselbe von dem Umstande ab, dass diese Redner durch Wölben des Epiglottisrandes über den Larynxeingang ihrer Stimme das eigenthümlich hohle Timbre des Kanzeltones zu geben bemüht sind und auf diese Weise die in diesen Schleimhautfalten verlaufenden Muskelbündel, welche das Herabziehen der Epiglottis vermitteln, in übermässige, habituelle Anstrengung versetzen.

# Ein Fall von ächter Schleimhaut-Hypertrophie im Larynx.

Am 15. October 1877 kam in mein klinisches Ambulatorium der 42 Jahre alte Beamte Georg Schindlauer. Der Kranke war vollständig aphonisch, das Athmen gedehnt, forcirt, von deutlichem, besonders stark beim Inspirium und beim Husten austretendem Stenosengeräusch begleitet.

Der Kranke sagte aus, dass er seit etwa 15 Jahren kurzathmig sei, und eine umflorte Stimme habe; in jedem der zwei letzten Jahre überstand er eine

<sup>\*)</sup> Tobold a. a. O. p. 182.

<sup>\*\*)</sup> Lewin, Beiträge zur Inhalationsther. 1863, Berlin, p. 840.
\*\*\*) Virchow's Archiv Bd. XXIV.

Lungenentzündung, nach deren Ablauf die Athembeschwerden, mehr aber die

Tonlosigkeit der Stimme zugenommen haben soll.

Seit einigen Monaten steigerten sich die Athembeschwerden derart, dass der Schlaf jede Nacht durch dyspnoeische Anfälle gestört wurde. Diese Anfälle, während welcher, nach der Schilderung des Kranken, die Halsvenen anschwollen und das Gesicht blau wird, traten — in letzter Zeit — nicht nur in der Nacht, sondern auch während des Tages auf, und hielten mehrere (5—10) Minuten an.

Der Kranke ist mittelgross, abgemagert, sehr blass, an der Stirne, am Halse und besonders in beiden Supraclaviculargegenden sind bedeutend er-

weiterte oberflächliche Venen sichtbar.

Die Percussion des Thorax ergibt vorne überall vollen hellen Schall, der rechts bis zum oberen Rande der 7., links bis zu demselben Rande der 5. Rippe reicht.

Die Herzdämpfung beginnt an der 5. linken Rippe, und erreicht kaum die Grösse eines runden Plessimeters. Rückwärts reicht der volle Lungenschall

rechts etwas tiefer als normal.

Die Auscultation der Lungen ergibt vorne und rückwärts unten ein schwaches vesiculäres Inspirationsgeräusch, dabei hört man aber ganz deutlich das Stenosengeräusch, das auch beim Exspirium, wenngleich schwächer, zu hören ist. Besonders stark hört man das genannte Geräusch rückwärts in der Gegend der rechten Lungenspitze, so dass das normale Athmungsgeräusch vollkommen gedeckt wird.

Hie und da hört man rückwärts einzelne Rasselgeräusche mehr trockenen Charakters. Der Herzstoss ist schwach, die Tone sind rein, Puls etwas beschleunigt, von mittlerer Stärke. Die Leberdämpfung fängt in der Parasternallinie an der 7. Rippe an, und reicht bis zum Rippenbogen, überschreitet nur ein wenig die Medianlinie nach links und kaum einen Querfinger die Spitze des Processus xiphoideus. Die übrigen Unterleibsorgane ergaben normale Verhältnisse.

Die laryngoscopische Untersuchung zeigt das ganze Larynxinnere bedeckt mit Vegetationen (Wülsten), an denen sich folgende Theile unterscheiden lassen:

Fig. 42.

- a) Eine zwischen beiden Aryknorpeln mit breiter Basis aufsitzende, deren Spitzen nicht überragende, unbewegliche, bei der Phonation aber sich faltende, durch eine in der Mitte befindliche Furche in 2 Lappen getheilte Masse.
- b) Ein länglicher, beim In- und Exspirium flottirender, ungefähr in der Höhe des rechten Taschenbandes mit breiter Basis aufsitzender, etwa haselnussgrosser rundlicher Tumor; derselbe reicht so weit nach links, dass er vor der ganzen Masse a) zu liegen kömmt und den vorderen und mittleren Theil der linken Larynxwand zeitweise bedeckt.
- c) und d) beide Seitenwände, die von unregelmässigen, hügelartig aufsitzenden, nach unten zu sich verbindenden, nach oben vereinzelt stehenden Erhebungen besetzt sind. Linkerseits reichen die Erhebungen weiter hinauf auf die aryepiglottische Falte und sind durch 2 Furchen in drei von vorne nach rückwärts verlaufende Züge getheilt.

Sämmtliche Gebilde zeigen die Farbe der Taschenbänder, sind blass röthlich. An manchen Stellen, besonders in den Vertiefungen, an den Seiten-

wänden, sitzen weisse Schleimklümpchen.

Das für den Durchgang der Luft übrig gebliebene Lumen, das kaum 2 mm. im Durchmesser hat, befindet sich zwischen dem gering flottirenden

Tumor b) und dem unbeweglichen a), entsprechend der genannten Furche an seiner vorderen Fläche.

Bei diesem Befunde handelte es sich vor Allem darum, der Erstickungsgefahr vorzubeugen. Ich versuchte zuerst eine endolaryngeale Operation und ging zu dem Zwecke am 16. October mit meiner Guillotine betreffs der Ent-

fernung des grossen Tumors b) ein.

Der Versuch misslang, und ich wollte nun zunächst, um vor zufällig eintretenden Schwellungen im Larynx bei eventuellen Eingriffen gesichert zu sein, die Tracheotomie vornehmen. Als ich am nächsten Tage zum Patienten kam, war bereits Alles zur Tracheotomie hergerichtet, aber gleichwohl versuchte ich, besonders über Zureden meiner Assistenten, nochmals die endolaryngeale Operation. Meine Intention dabei war, den Tumor wenigstens so weit zu verkleinern, dass der Kranke besser athmen konnte. Ich ging also wieder mit der Guillotine ein, fasste die Neubildung, konnte sie aber nicht abtragen.

Einen zweiten Versuch unternahm ich in gleicher Weise mit der Mackenzieschen Zange, mit welcher ich den Tumor erfasste. Ich war jedoch weder im Stande, ihn zu zerquetschen, noch ihn abzureissen. Ich fasste hierauf die Neubildung ganz energisch in die Branchen, hatte aber dabei das Gefühl, dass ich eher das Individuum vom Platze heben, als die Neubildung abtrennen könnte.

lch schritt nun sofort zur Tracheotomie. Die Narcose war bald eingeleitet, und die Operation im Allgemeinen nach den gewöhnlichen Regeln ausgeführt. Hiebei kamen jedoch einzelne Abweichungen vor, welche zu einer ausführlichen Mittheilung veranlassen.

Bevor ich den Schnitt führte, bedachte ich, ob es nicht rathsam sei, sofort eine Laryngofissur auszuführen, um nach Eröffnung des Larynx, die

Neubildung gleich abtragen zu können.

Dagegen sprach jedoch der Befund am Larynx, besonders aber das tiefe Hineinragen der Wucherungen. Hätte ich die Laryngofissur ausgeführt, so hätte ich bei der vorhandenen Sachlage später dennoch die Tracheotomie hinzufügen müssen, weil das Einlegen der Canüle in die mit Wülsten erfüllte Höhle unmöglich gewesen wäre.

Es blieb also nach diesen Erwägungen in der That nichts Anderes übrig, als die Tracheotomie zu machen. Allein auch diese war nur unter

ungünstigen Verhältnissen auszuführen.

Vorerst bestand ein Hinderniss in dem enorm kurzen, dicken Halse des Kranken, so dass der Kehlkopf desselben, beim Herabsteigen in das Jugulum sank, und das Letztere war durch den Isthmus der hypertrophirten Schilddrüse verbarrikadirt.

Ich schnitt in der Höhe der Carthilago cricoidea ein, und versuchte den Schnitt senkrecht nach abwärts zu verlängern. Allein dies ging nicht an, weil in der Medianlinie die bis auf Fingerdicke ausgedehnte Vena mediana

colli verlief, und quer über den Larynx hinüberzog.

Der Schnitt musste daher statt in der Medianlinie von rechts nach links hin geführt werden. Bei der laxen Beschaffenheit der Haut des Halses machte mir das quere Stellen des Schnittes weiter keine Unannehmlichkeiten, während das Unterbinden und Durchschneiden einer grossen Anzahl so enorm ver-

grösserter Venen jedenfalls mit Gefahren verbunden gewesen wäre.

Die Venen wurden mittelst stumpfer Haken nach den Seiten gebracht, doch war es nicht möglich, die Verletzung einzelner zu vermeiden. Eingetretene Blutungen wurden sofort gestillt, theils mittelst Ligaturen, theils mittelst in Eiswasser getauchter Schwämme. Bei der weiteren Präparation fand ich den Isthmus glaudule Thyreoideae so hoch hinaufragend, dass die Tracheotomie unmöglich war, ohne den Isthmus zu spalten. Desswegen klemmte ich ihn zwischen 2 breite Pincetten und durchtrennte ihn zwischen denselben, nachdem die entsprechenden Ligaturen angelegt waren.

Nun waren aber kaum 2 Trachealringe zu sehen; ich machte also die Cricotomie. Nachdem das Athmungsrohr schon vollkommen frei da lag, durchtrennte ich das Ligt, conicum und den Ringknorpel und fügte gleich die silberne Canüle ein. Der Kranke warf mit einigen Hustenstössen etwas blutigen Schleim

heraus und athmete dann ganz frei.

In der Wunde, die nicht mehr blutete, befanden sich 5 Ligaturen, deren zwei dem durchtrennten Isthmus der Schilddrüse, die dritte und vierte den durchschnittenen Gefässen und die letzte dem lockeren Gewebe angehörten. Ueberdies wurden 2 Hautnathe unterhalb der Canüle angelegt.

Die Operation, bei der mir die HH. Dr. Heymann, Dr. Piniatschek und Dr. Fleischer assistirten, musste, um bei der hochgradigen Anämie des Kranken jeden Blutverlust zu vermeiden, nur langsam ausgeführt werden, und dauerte

fast eine Stunde.

Nach derselben schlief der Kranke ein, und der Schlaf, nur von einzelnen Hustenstössen, die etwas blutigen Schleim herausbeförderten, unterbrochen, dauerte bis 7 Uhr Abends, um welche Zeit Patient zu essen verlangte.

Bis zum 20. October war der Wundverlauf ein völlig normaler; das Befinden des Kranken ein sehr gutes. An diesem Tage zeigte sich eine erysipelatõse Röthung um die Wunde herum; die Abendtemperatur war 38°.

Am 21. schritt das Erysipel weiter, doch war die Temperatur nicht

wesentlich erhöht.

Am 22. verbreitete sich die Rose nicht weiter, im Auswurf war kein Blut mehr, allein die Untersuchung der Wunde ergab hinter den angeschwollenen Hauträndern eine kleine, etwa nussgrosse Ausbuchtung, von welcher in der Richtung nach rückwärts und unten ein blinder Gang für eine dicke Sonde passirbar bet 4 cm. in die Tiefe ging.

Bis nun war unterhalb der Canüle ein in Carbolöl (10%) getauchtes Läppchen gelegt worden; jetzt wurde in den Hohlgang ein Drainagerohr eingeführt, und 21/20/0 Carbollösung zweimal täglich eingespritzt.

Am 24. hatte die Röthung und die Wunde abgenommen, die Metall-Cantile wurde entfernt und eine etwas dickere Cautschuk-Cantile eingeführt.

Am 27. hatte sich der Sinus geschlossen.

Am 29. hatte die Wunde ein ganz reines Aussehen; an diesem Tage wurden die ersten Proben mit dem endolaryngealen Sondiren vorgenommen.

Am 5. November war Oedem der vorderen Epiglottisfläche, an der linken Hälfte der linken arvepiglottischen Falte und des linken Aryknorpels aufgetreten; Patient klagte über Schlingbeschwerden. Das Oedem nahm schon am nächsten Tage ab, und war nach 2 Tagen ganz verschwunden.

Fig. 43.

Am 12. November erschien der Kranke wieder im klinischen Ambulatorium. Ich entfernte nun den flottirenden Lappen b) mit der Guillotine grösaten Calibers, da sich alle anderen nach zweimaligem Eingehen als unzureichend erwiesen hatten.

Patient blieb einen Tag zu Hause, und hatte ausser leichten Schlingbeschwerden, welche aber schon am nächsten Morgen verschwunden waren, keine weiteren Störungen.

Nach der Operation war das Bild

folgendes:

Rechts an der hinteren Fläche der Epiglottis, der in Fig. 42 mit c be-

zeichnete Tumor zur Basis der nun abgetragenen Neubildung führend — daneben mehr nach unten und rückwärts zwei unregelmässige, faltenförmige Längswülste. Ansatzstelle.

Der vierte noch tiefer liegende Wulst entspricht dem rechten wahren Stimmbande. Beinahe ebenso sieht die linke Seite des Larynx aus.

Rückwärts zwischen den beiden Giessbeckenknorpeln liegt der in Fig. 42

bezeichnete, in seiner Mitte gespaltene, quergestellte Wulst.

Nachdem der grösste Theil des den Larynx ausfüllenden Neoplasma's von im Ganzen Haselnussgrösse entfernt worden war, konnte man erst das Innere des Larynx in toto übersehen. Dabei gelangte man zu der Anschauung, als ob die Schleimhaut innerhalb des Larynxraumes mit einer ganzen Reihe von Neoplasmen besetzt wäre. Im Gegensatze zu dem gewöhnlichen Verhalten der Neubildungen im Larynx, waren diese alle ungestielt wandständig, ohne auch nur im Entferntesten das Bild eines sich abhebenden Tumors darzubieten. Aus dem Adspecte war es unmöglich auf die Natur der Neubildung zu schliessen. Dass dieselbe keine bösartige sei, liess sich daraus erschliessen, dass die Erkrankung seit 15 Jahren bestand. Fibröse Neubildungen gutartiger Natur sah ich ietzt bei einer nach Hunderten zählenden Anzahl von Fällen von Neubildungen nur immer vereinzelt stehen; nur die Papillome pslegen eine solche Ausbreitung zu finden, dass sie das ganze Larynxinnere besetzen. Das Papillom war aber leicht auszuschliessen, weil ja, wie früher angegeben wurde, die Härte der Neubildung der des Knorpel gleichkam, was ja bekanntlich niemals beim Papillome der Fall ist. Es wäre nur noch möglich gewesen, auf Enchondrom zu schliessen. Da aber dieser nach meinen Erfahrungen nur vom Processus vocalis oder von der Cartilago cricoidea oder thyreoidea ausgehen aber nicht an den Taschenbändern sich localisiren könnte, so blieb nur noch die Annahme übrig, dass es sich um eine Hypertrophie der Larvnxschleimhaut handeln dürfte.

Diese per exclusionem gewonnene Anschauung wurde durch das Resultat der an den excidirten Stücken von mir und von Dr. Chiari vorgenommenen microscopischen Untersuchung bestätigt. Der Befund von Dr. Chiari lautet: Ein haselnussgrosses, kegelartig geformtes Stück der Geschwülste im Larynx, unmittelbar nach der Abtragung in Müller'sche Flüssigkeit eingelegt, wurde zur anatomischen Untersuchung übermittelt. Bei dieser stellte sich heraus, dass das abgetragene Stück (und somit wohl auch die übrigen polypösen Wucherungen im Larynx) aus in allen Theilen hypertrophirter Laryngealschleimhaut bestehe. An Längs- und Querschnitten desselben liess sich nämlich als oberslächlichstes Stratum im Bereiche der ganzen Mantesläche des abgetragenen Kegels ein mehrsach geschichtetes bis 0,2 mm dickes Pslasterepithel erkennen, welches durch seine Mächtigkeit, die dem ganzen Stücke, wie auch den übrigen Geschwülsten zukommende derbe, sat knorpelartige Consistenz erklärte. Darunter sand sich eine an runden und spindeligen Zellen reiche Mucosa mit vielen bis 0,1 mm langen Papillen. An der Basis des Kegels war reichlich submucoses Gewebe mit acinösen Schleimdrüsen nachzuweisen. Die Gesässe der Submucosa und Mucosa zeichneten sich durch ihre Weite aus.

Nach diesem Befunde konnte man die Diagnose auf seinfache Schleimhaut-Hypertrophies fixiren. Nachdem der Befund nun die Erkrankung aufgehellt liatte, war es begreiflich, wie so diese massenhafte Faltung im Larynx entstanden war, namentlich jene in der beigegebenen Zeichnung dargestellten queren Wülste, welche den ganzen Raum von der Epiglottis bis zur Arytaenoidea einnahmen. Einzelne von ihnen besetzten die innerc und untere Fläche der Epiglottis, andere nahmen die Schleimhautsläche zwischen den beiden Arytaenoideis, so dass die hintere innere Wand als Tumor gegen die Larynxhöhle protuberirte. Eine solche Faltung muss begreiflicher Weise eben immer sich entwickeln, wenn die Wucherung einer Schleimhaut in einem begrenzten engen Rohre stattsindet. Die ganze sogenannte äussere Schleimhaut des Kehlkopfes, die äussere Fläche der Epiglottis, die äussere Fläche der Lig. epiglottideoarytaenoidea, die äussere Fläche der Aryknorpel waren von dem Processe nicht befallen, mithin ergriff der Process das obere Ansatzrohr des Larynx (die innere Fläche) und erstreckte, wie sich später nach der Operation zeigte, auch auf die Stimmbänder und unterhalb derselben. Diese Wülste unterhalb

der Stimmbänder, welche auch in der beigegebenen Zeichnung sichthar gemacht sind, liessen sich auch durch die tracheoscopische Untersuchung bei Sonnenbeleuchtung von unten nach oben nachweisen. Es ist somit in dem Rohre, welches der Larynx und der Anfangstheil der Trachea bilden, durch die Wucherung der Schleimhaut, durch Vermehrung ihrer textuellen Elemente zu einer enormen Faltung gekommen und es stellt der Process eine sogenannte concentrische Hypertrophie der inneren Schleimhaut dar. Die Schädlichkeit, welche diese Schleimhaut-Hypertrophie veranlasst hat, ist uns unbekannt. Es ist nebenbei noch zu erwähnen, dass die Balgdrüsen am Zungengrunde gleichfalls in enormen Grade hypertrophirt gefunden wurden, es liess sich jedoch nicht eruiren, ob ein Causalnexus zwischen diesen beiden Erkrankungen besteht. Dies ist übrigens auch nicht wahrscheinlich, weil Balgdrüsenhypertrophie am Zungengrunde sehr häufig ohne jede Complication mit einer Erkrankung im Kehlkopfe vorkommt.

Anschliessend an den früher erwähnten Befund des Herrn Dr. Chiari habe ich Folgendes zu erwähnen: Ich habe zur Erläuterung der Hypertrophie hier eine Zeichnung beigefügt, welche ein microscopisches Präparat einer nor-

Fig. 44.4)

# Normale Schleimhaut.

malen Kehlkopfschleimhaut von derselben Stelle darstellt. Bei einfacher Vergleichung der textuellen Elemente springt zunächst in die Augen die enorme Zunahme des Epithels. Dieses hat in seiner Masse so zugenommen, dass es die Dicke des normalen Epithels um das sechs- bis achtfache, stellenweise sogar um das zehnfache überragt. Aber nicht blos durch seine grosse Mächtigkeit fällt das Epithel auf, sondern auch dadurch, dass an keiner Stelle der Larynxschleimhaut Cylinderepithel zu finden war, sondern dasselbe überall durch ein geschichtetes Pflasterepithel ersetzt war. In den Uebergangsstellen zwischen wahren und falschen Stimmbändern, zwischen dem oberen und

<sup>\*)</sup> Die beigefügten Zeichnungen wurden von Herrn Dr. Heitsmann mit grosser Genauigkeit nach den microscopischen Präparaten, beide mit demselben Linsensysteme (Nr. 8 Hartnak) gezeichnet. Die Vergleichung der Epithelschichte a in Fig. 44 mit der Epithelschichte a in Fig. 45, ferner die Vergleichung des Ausführungsganges der Schleimdrüse c in Fig. 44 mit jenem Ausführungsgange e und e' in Fig. 45 zeigt ein sehr deutliches Bild, in welcher Weise in diesem Falle alle die Schleimhaut construirenden Elemente vermehrt und vergrössert waren. In Fig. 45 c Papillen, f ein Blutgefüss,

unteren Theile des Taschenbandes kommen auch normaler Weise wechselnde Bestände des Epithels vor, so dass hier eine Schichte Cylinderepithel, dort wieder eine Schichte Pflasterepithel die oberste Schichte darstellt. Selbst bei geringerer Hypertrophie und geringer Veränderung im Epithel sieht man, dass die oberste Schichte abgeplattete Zellen sind, aber in den tieferen Schichten sind immer Cylinderepithelien vorhanden, was in diesem Falle absolut nicht statthatte.

Eine weitere erhebliche Differenz zeigte das Verhalten der Papillen. Diese fehlen zumeist gänzlich, wie aus dem normalen Präparate ersichtlich;

Fig. 45.\*)

# Hypertrophische Schleimhaut.

oder dieselben ragen nur wenig in die Epithelschichte hinein; im vorliegenden Falle dagegen finden sich fingerförmig gestreckte Papillen, welche tief in das Epithel hineinwuchern oder, der anderen Anschauung huldigend, sehen wir in die Masse der Schleimhaut tiefgehende Zapfen von epithelialer Bildung eindringen. In den Anfangsstadien des Epithelialcarcinoms sieht man sehr häufig, dass ungeheure Epithelzapfen in die Tiefe des Gewebes dringen und mit Rücksicht darauf war ich auf den ersten Blick hin nicht sofort geneigt, die mächtigen epithelialen Wucherungen in dem in Rede stehenden Falle für eine reine Hypertrophie zu halten; als ich aber die enorm vergrösserten Ausführungsgänge der Schleimdrüsen, die enorm vergrösserten

tubulösen Drüsen selbst und die entsprechend vergrösserten Gefässe sah, da wurde es mir klar, dass wir es hier in der That mit einer reinen Hypertrophie aller textuellen Elemente der Schleimhaut zu thun haben, eine Diagnose, welche übrigens durch den ganzen Verlauf der Erkrankung wesentlich unterstützt wurde.

Am 16. October 1877 hatte ich diesen grossen Lappen entfernt, am 18. December nahm ich die Abtragung der übrigen Wülste vor und nun erst wurde der Verschluss des Larynx und die Phonation möglich. Die letztere war zumeist dadurch behindert gewesen, dass die beiden Arytaenoideae wegen des colossalen Wulstes, welcher an dieser (s. Zeichnung) Stelle vorlag, nicht juxtaponirt werden konnten. Es war somit ein einfaches mechanisches Hinderniss vorhanden gewesen, nach dessen Beseitigung die Phonation wieder er-

möglicht wurde.

Hervorhebenswerth erscheint es, dass trotz der enormen Hypertrophie die Muskulatur in ihrer Action nicht gelitten hatte. Nachdem das früher er-wähnte mechanische Hinderniss der Phonation beseitigt war, nachdem ich durch operative Eingriffe Stimmbänder herausgeformt hatte, ist die Action des M. thyreo-arytaenoideus eine so präcise geworden, dass Patient ganz laut und deutlich phoniren kann. Der Klang der Stimme kann selbstverständlich, entsprechend der Stimmbandformation, nur ein rauher sein, da es ja zur Production einer klangvollen Stimme nöthig ist, dass die Stimmbänder dünne Lamellen darstellen, was im vorliegenden Falle durchaus nicht erreicht werden konnte. Die Stimmbänder in ihrer jetzigen erzeugten Gestalt sahen beiläufig so aus wie vikariirende falsche Stimmbänder und dem entsprach auch der rauhe Klang der Stimme.

Auch der Verschluss der Stimmritze bei allen physiologischen Acten, ist jetzt, wo ich von den inter-arytänoidealen Tumoren so viel abgetragen habe, dass die Giessbeckenknorpel einander ganz gut genähert werden können,

ein vollständiger.

Bis in die jüngste Zeit habe ich den Kranken die Canüle tragen lassen, wesentlich deshalb, weil ich bei der ganz abnormen Art der Erkrankung den weiteren Verlauf durch Monate beobachten musste. Nachdem Patient seit vielen Wochen Tag und Nacht die äussere Canülöffnung verstopft trug, mithin durch die normalen Lustwege athmete, ferner Pat. durch 9 Monate ununterbrochen beobachtet wurde und sich in der ganzen Zeit an keiner einzigen Stelle eine neue Wulstung oder Wucherung gezeigt hatte, überdies alle physiologischen Functionen, als: Schlingen, Pressen, Phoniren, Husten, Räuspern normal waren, ja selbst alle Reflexacte von den Nerven und Muskeln prompt ausgelöst wurden, der Athmungsraum selbst ein vollkommen ausreichend grosser war, lag kein Grund mehr vor, die Beobachtung weiter fortzusetzen. Ich entfernte nun die durch 9 Monate getragene Canüle. Nach wenigen Tagen verheilte die Tracheotomie-Wunde und Pat. konnte als vollkommen geheilt entlassen werden.

Einige Zeit nach Abschluss obiger Mittheilung sah ich Herrn Sch. wieder; sein Befinden war und blieb ein vollkommen normales.

§ 272. In einzelnen Fällen zeigt sich bei längerer Dauer des Catarrhs die Schleimhaut und das submucöse Gewebe an der unteren Fläche der Stimmbänder hypertrophirt, eine Erkrankungsform, welche von den Autoren als Chorditis vocalis inferior hypertrophica bezeichnet wurde, nachdem von Rokitansky\*) darauf hingewiesen, dass derartige schwielige Degenerationen besonders in der Umgebung der Glottis auftraten und zu vollstäudigen Stenosen des Kehlkopfes führten.

<sup>\*)</sup> Rokitansky, Lehrbuch der path. Anat. Bd. III, p. 16.

Derartige Fälle wurden von Türck\*), Burow \*\*), Gerhardt \*\*\*) und Andern beschrieben und war bei denselben die Stenosirung des Larynx immer eine so hochgradige, dass die Tracheotomie erforderlich wurde.

§ 273. Eine besondere durch den chronischen Catarrh bedingte Veränderung an den Stimmbändern finden wir von Türck †) hervorgehoben und als Chorditis tuberosa bezeichnet. Er charakterisirt die Affection dahin, dass die Stimmbänder neben Röthung und Missfärbigkeit ein höckeriges Aussehen darbieten, indem dieselben mit kleinen, länglichen oder runden Knötchen bedeckt sind, die im spätern Verlaufe in Folge von Verfettung der Entzündungsproducte opak und weisslich erscheinen.

Ulcerationen der Schleimhaut beim chronischen Catarrh.

§ 274. Was die Ulcerationsprocesse in Folge des chronischen Catarrhs betrifft, so wurde von manchen Autoren (Engel, Rühle) die Ansicht ausgesprochen, dass geschwürige Processe bei der einfachen chronischen Laryngitis sich nicht fänden und stets auf anderweitige Processe, Syphilis, Tuberculose zurückzuführen seien, während wieder Andere, wie Tobold, die Ulcerationen der einfachen Laryngitis absprechen, sie aber einer schwereren Form der Laryngitis zuerkennen. Es handelt sich dabei lediglich darum, wie weit oder wie enge wir den Begriff der einfachen chronischen Laryngitis fassen.

Betrachten wir als solche den genuinen, nicht auf dyskrasischer Basis entstandenen Process, so finden wir allerdings in Folge dieser chronischen Laryngitis Ulcerationen von der einfachen Erosion bis zum tiefergreifenden Geschwür, wenn wir sie auch als seltenere und erst im spätern Verlaufe auftretende Erscheinungen zu betrachten haben. Am häufigsten sind sie Folge lange Zeit hindurch oder auch

sehr heftig einwirkender Schädlichkeiten.

§ 275. Wie wir in den frühern Kapiteln schon angedeutet haben, ist es schwierig, im ersten Stadium der Ulceration Färbung oder Niveauveränderung als Anhaltspunkte für die Diagnose zu verwerthen und wir haben daher vor Allem die Epithelveränderung sorgfältig zu

berücksichtigen.

Ist die Ulceration über das erste Stadium hinaus, ist der Substanzverlust deutlich erkennbar, sichtbar, so hat die Schleimhaut an dieser Stelle ihren Charakter eingebüsst, sie hat aufgehört, Schleimhaut zu sein. Es fehlen auf ihr alle jene Vorgänge, die man auf Schleimhäuten beobachtet; das Ulcus ist so beschaffen, als befände es sich auf einer beliebigen Stelle der Haut oder des Unterhautzellgewebes.

Der Boden des Geschwürs stellt nämlich bei genauer Betrachtung

eine granulirende Fläche dar.

§ 276. Selten bleibt aber diese granulirende Fläche in gleichem Niveau mit der umgebenden Schleimhaut, oft wird sie vertieft; in den meisten Fällen kommt es zu einem sogenannten Ueberwuchern über die normale Schleimhautoberfläche.

†) Türck a. a. O. p. 164.

<sup>\*)</sup> Türck a. a. O. p. 204.

<sup>\*\*\*)</sup> Burow jun., Langenbeck's Archiv Bd. XVIII, p. 228.
\*\*\*) Gerhardt, Deutsches Archiv für klin. Med. Bd. XI, p. 584.

Dieses Verhalten der Schleimhaut bildet mit einen Grund, dass derartige Ulcerationen ohne besondere charakteristische Eigenthümlichkeiten als Ulcera elevata in der Syphilislehre bezeichnet wurden; allein nicht nur bei der Syphilis, sondern überall, wo ein Erkrankungsprocess im submucösen Gewebe vorliegt, kommt es bei bedeutenderer Infiltration und langem Bestande derselben zur Wucherung, zur Erhebung über die Grenze des normalen Gewebes.

#### Charakteristik des rein catarrhalischen Geschwürs.

§ 277. Wenn es überhaupt schwierig ist, aus der Form, dem Aussehen der Ulceration die ihr zu Grunde liegende Krankheit selbst zu bestimmen, so ist dies für den catarrhalischen Process eine der

grössten Schwierigkeiten.

Fragen wir, wie das rein catarrhalische Geschwür aussieht, wodurch es in seiner Form modificirt wird, so sehen wir die bedingenden Ursachen sowohl, als auch den dem Individuum, dem Organe innewohnenden vitalen Turgor hierbei die wesentlichste Rolle spielen. Wir finden z. B., dass bei tuberculösen Individuen, bei denen es ja auch zu zweifellos catarrhalischen Geschwüren (chronisch-catarrhalischen Geschwüren) kommt, die Ulcerationen genau das Befinden der Kranken widerspiegeln. Ist der Zustand der Tuberculösen schlecht, so zeigen die Granulationen ein matsches, welkes Aussehen, bessert sich das Befinden des Kranken, so sehen die Granulationen frischer aus, bei sehr schlechtem Zustande der Patienten zerfällt das Granulationsgewebe und es bietet nur eine eitrige Fläche dar.

Finden wir aber ein catarrhalisches Geschwür bei einem sonst constitutionell gesunden Individuum, so zeigen die Granulationen wie an jeder anderen Stelle, z. B. an einem Hautgeschwüre, die Tendenz, entweder zu wuchern oder durch Schrumpfung die Vernarbung herbei-

zuführen.

Wenn das catarrhalische Geschwür im Larynz zur Heilung kommt, so vermindern sich die Granulationen gegen die Mittellinie zu, die Schleimhaut wird eine Zeit lang sichtbar von den Rändern, der Peripherie, herbeigezogen, und indem die Granulationswucherungen immer mehr schwinden, schliesst sich der Substanzverlust.

#### Einfluss der Localität auf die Art der Heilung.

§ 278. Den wesentlichsten Einfluss auf die Art der Heilung hat die Localität,

An einer ganz lockeren Stelle der Schleimhaut, wo die Unterlage eine weiche ist, gelangt das Geschwür mit einer wenig sichtbaren Narbe zur Heilung, an solchen Stellen hingegen, wo, wie bei der Epiglottis, den Arytaenoideae, den Processus vocales, eine Knorpellage sich unter dem Schleimhautgewebe befindet, heilt es mit einer einziehenden Narbe, die allerdings nur sehr kurze Zeit besteht.

#### Ulcerationen am Stimmbande.

§ 279. Am häufigsten begegnen wir auf der Stimmbandoberfläche dem einfachen catarrhalischen Geschwür, wie es durch tiefergehenden

Zerfall aus der Erosion hervorgeht, selten dagegen wegen des Mangels an Drüsen dem in die Tiefe dringenden, scharf umrandeten Folliculargeschwür.

Die Anhäufung von Drüsen am hintern und vordern Ende der Stimmbänder lässt die Ulcerationsprocesse hier weit häufiger, als auf der Stimmbandoberfläche erscheinen.

Lewin\*) machte darauf aufmerksam, dass auch an der unteren Fläche der Stimmbänder, wo wieder Schleimdrüsen auftreten, nicht selten folliculare Ulcerationen sich finden und führt an, dass sich dieselben, da sie der unmittelbaren Beobachtung nicht zugänglich sind, durch kleine, am freien Stimmbandrande erscheinende und von der unteren Membran der Bänder ausgehende Fältchen erschliessen lassen.

Knotenbildung am Stimmbande in Folge des ulcerösen Processes.

§ 280. Das wahre Stimmband hat eigentlich keine Schleimhauttextur, es kommt an diesem Organtheile zu Knotenbildungen, welche jenen ähnlich sind, die bei partiellen Entzündungen auftreten. Der häufigste Vorgang ist der, dass von dem Ulcus am Stimmbande zeitweilig ein rother Granulationshaufen übrig bleibt.

Mag es nun sein, dass die allmälige Verdichtung des Gewebes durch Abschnürung von der Peripherie her entsteht, oder mag es sein, dass aus dem ringsherum befindlichen Gewebe, welches ein fibröses ist, einzelne Partikel zur Constituirung dieser Granulationen herbeigezogen werden, ein solcher Knoten, der das Resultat eines Ulcus darstellt, ist in seinem Gefüge derb, und man bezeichnet dieses derbe, feste, sehnige Gewebe, welches als Ausgang an einem gewöhnlich lange dauernden catarrhalischen Geschwür oft zu beobachten ist, als Fibrom. Hiemit soll aber nicht jener Vorgang bezeichnet werden, welcher den submucösen Fibromen eigen ist; in diesem Sinne kommt ein Wucherungsprocess noch unterhalb des Niveaus der Schleimhaut zu Stande, und aus dieser Wucherung entwickelt sich die fibröse Geschwulst.

#### Ausgebreitete Ulcerationen beim chronischen Catarrh.

a. Relaxation der Schleimhaut in Folge ausgedehnter Ulcerationen.

§ 281. Kommt es beim chronischen Catarrh zu einer ausgebreiteten Ulceration, dann ist es nicht nothwendig, dass sie zur Granulationsbildung führt, es ist vielmehr jener Vorgang der häufigere, dass die Schleimhaut in toto eine stark secernirende, eiternde Fläche wird. Dabei verändert sich die Schleimhaut nach zwei Richtungen hin. Die häufigste Form ist jene, wo die Schleimhaut uneben, grob gekörnt, weich, schlottrig wird, sie wird der Textur nach weniger derb, sie wird weicher, dehnbarer, und in Bezug auf die gegebene Fläche, die doch früher eine bestimmte Länge haben musste, um ein Erkleckliches länger; dieses Längerwerden ist eigentlich das, was man schlechthin

<sup>\*)</sup> Lewin a. a. O. p. 334.

als Relaxation der Schleimhaut bezeichnet. Der so häufig gebrauchte und missbrauchte Ausdruck der "Schleimhautrelaxation«, das "Erweichen« der Schleimhaut, ist als ein ziefflich seltener, durch den chronischen Catarrh und seine Folgen bedingter Vorgang zu betrachten.

#### b. Hypertrophie der Schleimhaut als Folgezustand.

§ 282. Der nächste Ausgang bei einer ausgebreiteten Ulcerationsform ist die allmälige Vermehrung der Texturbestandtheile, die sogenannte chronische Hypertrophie, oder um es richtiger zu bezeichnen, die eigentliche Hypertrophie.

Die Hypertrophie der Schleimhaut ist, wie wir schon früher andeuteten, eine der am seltensten vorkommenden Erscheinungen in Folge

des chronischen Catarrhs.

Der lang andauernde ulceröse Process scheint es mit sich zu bringen, dass die einzelnen Partien in ihrer Ernährung reger werden, und dadurch kommt es, dass sowohl das submucöse Gewebe als auch die Schleimhaut wie die Epithelialschichte mehr oder minder gleichmässig an der Gewebsvermehrung participiren und so das Grösserwerden des ganzen Organes darstellen.

Die durch Syphilis bedingte Hypertrophie aber wären wir nicht geneigt als eigentliche Hypertrophie aufzufassen, da wir wissen, dass die Syphilis eine Hyperplasie der Elemente an einer bestimmten Stelle durch das an diesen Ort inducirte specifische Virus veranlasst und

dort gleichsam den localisirten Krankheitsprocess darstellt.

#### Symptome.

#### a. Subjective Symptome.

§ 283. Die subjectiven Erscheinungen variiren bedeutend in ihrer Intensität, stehen aber keineswegs im Verhältnisse zur Intensität der Erkrankung. Wir wir schon bei der Besprechung der Fissura mucosa andeuteten, können bei einer grossen Zahl von Kranken im Kehlkopfe Jahre hindurch gewisse, sonst als Irritamente auftretende Veränderungen bestehen, ohne dass der Betreffende irgendwie besonders davon belästigt würde.

So kann chronischer Catarrh auf der vordern oder hintern Fläche der Epiglottis der Aryknorpel vorhanden sein, chronischer Catarrh des falschen Stimmbandes Jahre hindurch bestehen, ohne lästige

Empfindung zu verursachen.

Erst dann wird die Erkrankung dieser Theile zur Wahrnehmung des Kranken kommen, wenn sich Stimmstörungen oder Schlingbeschwerden dadurch einstellen, was aber nur höchst selten der Fall ist.

Bei sensitiv entwickelten Individuen wiederum sehen wir schon geringfügige Symptome zum Bewusstsein gelangen und quälende Empfindungen äussern. Aus den subjectiven Symptomen ist daher im Allgemeinen ein sicherer Schluss auf die Intensität des Processes nicht zu machen.

Anders verhält sich dies mit Individuen, die genöthigt sind, ihren Organen besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Von Rednern, Sängern werden schon minimale Temperaturschwankungen, die geringsten in der Einathmungsluft suspendirten Substanzen in unangenehmer Weise empfunden.

Einige klagen über das Gefühl von Trockenheit in der Kehle, über Kitzel, andauernden Reiz, Andere geben die Empfindung eines Druckes an, oder überhaupt die Wahrnehmung, einen Kehlkopf zu besitzen, was identisch ist mit pathologischer Empfindung.

#### h. Objective Symptome.

§ 284. Betrachten wir bezüglich der objectiven Verhältnisse die wichtigsten Partien, die Stimmbänder, die Schleimhaut inter arytaenoideas, so finden wir die Stimmbänder vielfach in ihrer Textur, die Interarytänoidealschleimhaut in ihrem Aussehen insofern verändert, als die kleinen Fältchen derselben, die unter normalen Verhältnissen fast unbemerkbar sind, deutlich in die Augen fallen, dass das Epithel undurchsichtig, die Schleimhaut verdickt erscheint und das Secret vermehrt ist.

Dass unter solchen Umständen die Stimme leidet, ist wohl selbstverständlich, da ein genaues Aneinanderrücken der Stimmbänder, das Ausgezogenwerden in feine Lamellen unmöglich ist.

§ 285. Das abnorme Secret bedingt beständigen Kitzel, der durch Räuspern, Husten beseitigt wird. Ein wichtiges Symptom ist das Rauherwerden der Stimme. Der Kranke muss gerade nicht absolut heiser sein, man merkt aber seiner Stimme an, dass der Ton mit einem grössern Kraftaufwande erzeugt wird, als unter normalen Verhältnissen.

In den Zwischenzeiten der Phonation wird immer durch Räuspern eine Quantität von Secret herausbefördert, wie solches vom normalen Larynx nicht geliefert wird, und das schon von älteren Schriftstellern wegen seiner Form als charakteristisch für die Larynxerkrankung bezeichnet wurde. Da nämlich die Oberfläche des Larynx im Verhältniss zur ganzen Oberfläche des Respirationstractus eine sehr kleine ist, und das Secret nicht, wie in den Bronchien und dem Trachealrohr, genügende Zeit hat, sich zu grösseren Klumpen anzusammeln, sondern die kleinen Schleimklümpchen sofort nach ihrer Absonderung auch nach aussen befördert werden, so kann man immerhin mit einigem Rechte als von einem charakteristischen Larynxsputum sprechen.

Grosse, klumpige Sputa, die sogenannten Sputa cocta, entstehen nicht im Larynx, sondern bilden sich auf dem Wege durch die Bronchien und die Trachea.

Die Farbe des Secretes bietet insofern einen Anhaltspunkt für die Dauer der Krankheit, als in der ersten Zeit das Secret fast farblos, glasig erscheint, während dasselbe bei einem lange Zeit hindurch bestehenden Larynxcatarrh eine gelb-grüne Färbung zeigt.

Blutungen im Larynx kommen nur an einer Stelle vor und zwar an der Plica interarytaenoidea, wie wir dies schon bei der Fissura mucosa erwähnten. Den Hustenreiz, seine Ursache und die verschiedenen Erscheinungen derselben haben wir bereits in einem besondern Kapitel ausführlich besprochen, so dass wir hier darauf verweisen können.

#### Therapie.

#### Diätetische Behandlung.

§ 286. Bei Besprechung der Aetiologie des chronischen Catarrhs betonten wir vor Allem seine Entstehung durch fortgeleitete Erkrankung der Rachenschleimhaut, so dass sich die Therapie der chronischen Laryngitis in einer grossen Zahl von Fällen naturgemäss in erster Linie gegen die etwa bestehende Rachenaffection zu richten haben wird.

Daneben ist vor Allem erforderlich, wie wir dies auch schon bei der Therapie des acuten Catarrhs betonten, dass der Kranke möglichst jede Irritation der Kehlkopfschleimhaut, angestrengtes Sprechen, Singen, Aufenthalt in staubiger Luft, Tabackrauchen, Genuss von Alcoholicis,

scharf gewürzte Speisen, zu vermeiden hat.

Soweit freilich werden wir es schwerlich bringen, dass nach dem Vorschlag Ziemssen's in solchen Fällen Jeder, dessen Beruf angestrengte Thätigkeit des Stimmorganes erfordert, sich gleich auf mehrere Monate seinem Berufe vollständig entzieht, so richtig an und für sich dies auch sein würde.

#### Medicamentose Behandlung.

§ 287. Bezüglich der eigentlichen Behandlung der chronischen Laryngitis haben wir uns wohl am wenigsten über die Reichhaltigkeit des Arzneischatzes und der Behandlungsmethoden zu beklagen, ein Verhältniss, wie es eben aus der Hartnäckigkeit der Erkrankung erklärlich ist.

Darüber kann jedoch wohl kein Zweifel herrschen, dass beim heutigen Stande der Laryngotherapie die rationelle Behandlung eine ausschliesslich locale sein wird, wenn nicht etwa aussergewöhnliche Verhältnisse, wie constitutionelle Erkrankung, Catarrhe bei Plethorikern u. s. w. anderweitige Verordnungen nöthig erscheinen lassen.

Nur für derartige Fälle behalten denn auch die vielangewandten Brunnen- und Badekuren ihren Werth, deren Wahl sich nach dem jeweiligen Charakter des Grundleidens zu richten haben wird; eine spezifische Einwirkung auf die chronische Laryngitis als solche wenigstens können wir weder den gerühmten kalten Schwefelquellen, noch den Sool- oder Natronthermen vindiciren.

§ 288. Von den, nicht nur in der vorlaryngoscopischen Zeit, sondern auch heute noch oft beliebten Methoden der Ableitungen auf die äussere Haut durch Vesicantien, Crotonöl, Jodtinctur, Priessnitz'sche Einwicklungen oder gar von localen Blutentziehungen können wir heutzutage füglich ganz absehen.

§ 289. Unter den localen Behandlungsmethoden erfreuen sich noch immer die Inhalationen zerstäubter Flüssigkeiten eines gewissen Rufes, und ausgedehnter Anwendung. In dem Kapitel über allgemeine Therapie haben wir uns eingehender über den Werth und die Bedeutung dieser Methode ausgesprochen und wollen hier nur erwähnen, dass dieselbe als Unterstützungsmittel der anderweitigen Localbehandlung Verwendung finden kann oder dort, wo die Laryngitis mit unbehaglicher Empfindung von Trockenheit der Schleimhaut, Kitzel im Halse einhergeht, geeignet ist, diese Beschwerde des Kranken zu vermindern.

Zu letzterem Zweck empfiehlt sich denn die Einathmung einer Lösung von Kochsalz oder Natron bicarbonicum, event. mit geringem

Zusatz eines Narcoticums.

Soll durch die Inhalation eine direkt medicamentöse Einwirkung erzielt werden, so geben wir nach unsern Erfahrungen bei der beabsichtigten Wirkung auf die rothen Schleimhäute dem Tannin den Vorzug; handelt es sich jedoch um ausschliessliche Einwirkung auf die wahren Stimmbänder, so wenden wir mit mehr Vortheil Alaunlösungen an.

#### Unmittelbare locale Behandlung.

§ 290. Selbstverständlich kann jedoch diese Behandlungsweise mittelst Einathmungen nicht annähernd die Resultate erreichen wie diejenige Methode, bei der wir das Medicament direkt mittelst Pinsels oder Schwämmchens an Ort und Stelle appliciren. Dem letzteren gibt Tobold einen entschiedenen Vorzug vor dem Pinsel, weil dieser zu wenig Flüssigkeit aufnehme und in Folge dessen die für den Kranken lästige Procedur jedesmal mehreremal nacheinander wiederholt werden müsse.

Wir können dem nicht ganz beipflichten; wir bedienen uns seit Jahren der an Neusilberdraht befestigten, weichhaarigen Pinsel, unsere Erfahrung lehrt, dass, wenn überhaupt die Pinselung richtig vorgenommen ist, die Procedur öfter nacheinander nicht wiederholt werden muss. Will man bestimmte einzelne Theile des Larynxinnern touchiren, so bietet dazu gewiss nur der Pinsel die Möglichkeit, wie dies auch von Tobold\*) zugegeben wird.

- § 291. Unter den Medicamenten, die hier zur Anwendung kommen, geben wir dem Argent. nitric. in seiner Wirkung den entschiedenen Vorzug. Man beginne mit schwächeren Lösungen 1:30 und steige je nach Bedürfniss bis zu 8 oder selbst 10:30. In welchen Zwischenräumen die Application wiederholt werden muss, kann nur der einzelne Fall resp. der Fortschritt der Heilung bestimmen; im Allgemeinen wird man dieselben im Zeitraume von 1 bis 3 Tagen wiederholen.
- § 292. Beabsichtigt man noch intensivere Einwirkung, wie z. B. bei partiellen Verdickungen der Schleimhaut, so bedient man sich des Arg. nitr. in Substanz, indem dasselbe an eine Silbersonde angeschmolzen wird.
- § 293. Zweckmässig lassen sich auch bei inveterirten Catarrhen, bei Entzündungsknoten am Stimmbande Einblasungen von Höllenstein in Pulverform verwenden, nur achte man dabei auf möglichst sorgfältige Ausführung der Procedur, damit nicht etwa Partikel in die Trachea gelangen.

§ 294. Von der Anwendung des Jodglycerin (Lewin) oder der

<sup>\*)</sup> Tobold a. a. O. p. 190.

Jodtinctur, wie dieselbe bei veralteten, mit Schleimhauthypertrophie verbundenen Larynxcatarrhen empfohlen ist, können wir nach unseren Erfahrungen keine sonderlichen Erfolge verzeichnen.

#### 4. Trachom der Interarytänoidealschleimhaut.

Bei den Krankheiten der Nase habe ich dargethan, dass, wenn die Durchgängigkeit derselben gehindert ist, sei es in Folge adenoider Wucherungen, sei es in Folge von Schwellung der Schleimhaut durch chronische Catarrhe, die hintere Rachenwand und mit ihr die Larynxschleimhaut meist in der Art an diesem Processe theilnimmt. dass die Secretion an den genannten Stellen eine verminderte wird. und Erscheinungen von Trockenheit auftreten. Keine Stelle im Larynx reagirt aber, wie wir schon früher hervorgehoben, so prompt auf Reize und keine ist wiederum so sehr allen Insulten ausgesetzt, wie die Schleimhautfalte zwischen den Aryknorpeln. Eine deutliche Vorstellung von diesen Verhältnissen können wir uns machen, wenn wir einem Kranken Luft durch den Kehlkopf treiben lassen. Da senkt sich nämlich die Epiglottis, der Nodus epiglottidis nähert sich den Stimmbändern, diese rücken gegeneinander, so dass nahezu das ganze Lumen bis auf den Raum zwischen den Processus vocales geschlossen ist und es erzeugt nun die durchstreichende Luft, welche also aus einer weitern Röhre durch eine enge gelangt, ein Geräusch, welches wir als Räuspern bezeichnen.

Da aber die meisten Momente, gegen die der Larynx sich schützt, denselben in der eben besprochenen Stellung finden, so muss gerade die erwähnte zur Respiration frei bleibende Stelle einer Menge von Insulten ausgesetzt sein. Ausser diesen zwei Ursachen, der grösseren Sensibilität und der häufigeren Passage liegt eine dritte Ursache der Erkrankung dieser Stelle in der beständigen Traction der Schleimhaut, ein Verhältniss, welches ich bei der Erklärung des Schleimhautrisses ganz besonders betont habe.

§ 296. Erkrankungsprocesse irgend welcher Art, welche diesen Theil des Larynx betreffen, sind daher stets von besonders unangenehmen Empfindungen für den Patienten begleitet, und ich will hier noch eine Affection der Schleimhaut inter arytaenoideas erwähnen, die auf eine Secretionsanomalie zurückzuführen ist und höchst quälende subjective Erscheinungen veranlasst.

Ich beobachtete Fälle, wo bei dickleibigen Personen nach erschöpfenden Krankheiten, insbesondere bei Frauen nach mehrfachen schweren Geburten eine Alienation in der Secretion der Schleimhaut auftrat. Ohne irgend einen specifischen Catarrh nachweisen zu können, zeigte sich, dass bei hochgradig anämischer Schleimhaut die Absonderung des Schleimes, des Speichels, die Abstossung der obersten Epithelschichten in toto vermindert war. Diese Verminderung der Secretion veranlasst ein oft quälendes Gefühl von Trockenheit im Rachen und Schlunde. Betrifft nun eine derartige Affection die Schleimhautfalte zwischen den Aryknorpeln, so wird die sonst faltenreiche, geschmeidige, rosenrothe Schleimhaut allmälig spröde, trocken, weniger elastisch und

verursacht den Patienten einen fortwährenden Kitzel, den sie durch Räuspern und Hüsteln zu beseitigen trachten.

- Besteht eine solche abnorme, resp. verminderte Secretion längere Zeit hindurch, so kommt es zu einer ganz eigenthümlichen Veränderung der Schleimhaut, indem dieselbe eine klein-granulirte, froschlaichähnliche Oberfläche darbietet, eine Erscheinung, die meiner Ansicht nach nur bei allgemein gestörtem Ernährungsprocesse allmälig eintritt. Etwas Aehnliches beschreibt übrigens Türck\*) von den Stimmbändern und bezeichnet die hirsekorngrossen, weissen oder schmutziggrauen Knötchen, welche einen grossen Theil der Oberfläche und Ränder der Stimmbänder bedeckten, als Trachom oder auch Granulom nach den analogen Gebilden im Uebergangstheile der Conjunctiva. Dieser eigenthümliche Zustand der Schleimhaut zwischen den Aryknorpeln kann selbst Jahre hindurch bestehen, ohne dass es zu einem Zerreissen der Schleimhaut kommen müsste. Ich bemühe mich, diese Form genau zu schildern zum Unterschiede von denjenigen Veränderungen dieser Schleimhautfalte, welche, wie wir später sehen werden, durch den tuberculosen Process bedingt werden.
- § 298. Wohl befinden sich derartige Kranke meist bei angeregter Secretion, während des Essens oder unmittelbar nach demselben und suchen daher diesem unangenehmen Gefühle von Trockenheit durch häufige Befeuchtung abzuhelfen. Durch locale Behandlung ist der Erkrankungsprocess nicht zu beseitigen, und man beschränke sich daher darauf, zur Bekämpfung des Kitzels und Trockenheitsgefühles häufige Einathmung von Dämpfen anzuwenden. Wesentliche Rücksicht ist aber auf Verbesserung des allgemeinen Ernährungszustandes zu nehmen.

# XVIII. Entzündung des Perichondriums, Perichondritis laryngea.

# A. Idiopathische Perichondritis.

§ 299. Unter den Kehlkopferkrankungen nimmt die Perichondritis in Betreff der Gefährlichkeit der Affection eine hervorragende Stelle ein, und zwar ist es ihr so häufiges Zusammentreffen mit an und für sich schon perniciösen Processen, wie Typhus, Tuberculose, (Syphilis), wodurch dies Verhältniss vorwiegend bedingt ist. Allein wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die bisherige Beurtheilung

<sup>\*)</sup> Türck, Klin, der Krankh. des Kehlkopfes und der Luftröhre. Wien 1866. p. 295.

dieser Erkrankungsform meist vom Sectionstische herrührt; es haben eben die Mittel gefehlt, die Perichondritis in ihren Anfängen zu beobachten. Wir werden uns daher bemühen, die Aufmerksamkeit auch auf jene Entzündungen des Perichondriums zu lenken, die, bei ihrer Entstehung erkannt und richtig gewürdigt, durch rechtzeitiges Eingreifen zu einem bessern Ausgang geführt werden können, als es bisher durchweg der Fall gewesen ist.

§ 300. Wenn wir die Perichondritis als interna in den Fällen bezeichnen, wo die innere Wand der Kehlkopfknorpel von der Erkrankung betroffen wurde, und als Perichondritis externa, wo der Process sich auf der äussern Fläche des Larynxgerüstes abspielt, so treten doch im Verlaufe der Krankheit vielfach Momente ein, wo eine derartige Trennung sich als undurchführbar erweist. Es kann allerdings der Process genau auf eine Seite beschränkt bleiben; es kommt dann entweder zur Verdickung des Gewebes, oder zur Abscedirung oder es wird der darunterliegende Knorpel in Mitleidenschaft gezogen. (Exfoliation und Caries.) Für diese Fälle lässt sich die erwähnte stricte Bezeichnung beibehalten; unmöglich aber wird dies, sobald der Process gerade wie an andern Stellen, wo es sich um entzündliche Eiterung handelt, ein fortschreitender geworden ist.

Bei der spontanen Abscedirung kann es sowohl nach aussen, als auch nach innen zum Durchbruch kommen. In der Regel geschieht dies in der Höhe der Aryknorpel und der Epiglottis, wo die Eiterung zwischen den beiden Lamellen des Lig. ary-epiglott. gleichsam im Kreise herumgeht. Selbstverständlich kann der Durchbruch des Eiters auch an irgend einer andern Stelle der die Epiglottis oben und unten, die Aryknorpel aussen und innen deckenden Schleimhautpartie, z. B. aussen am Aryknorpel, oder nach innen von der Epiglottis er-

folgen.

## A e tiologie.

§ 301. In der überwiegenden Zahl der Fälle tritt die Perichondritis, allerdings, wie wir schon erwähnten, als Begleit- oder Folgeerscheinung anderweitiger Erkrankungsprocesse auf; allein nicht selten sehen wir auch die Erkrankung ohne irgend welche Primäraffection rein idiopathisch an den verschiedenen Knorpeln, welche das Kehlkopfgerüst bilden, sich entwickeln.

Schon bei früherer Gelegenheit wiesen wir darauf hin, dass die Erkrankungen des Kehlkopfes wesentlich von seinem Bau beeinflusst werden und so sehen wir auch die Perichondritis verschieden auftreten, je nachdem dieser oder jener Theil des Kehlkopfgerüstes von ihr be-

troffen wird.

In der Häufigkeitsscala stehen Ring- und Schildknorpel in erster Linie; die übrigen Knorpel werden meist in Verbindung mit den übrigen von der Erkrankung ergriffen, nur in seltenen Fällen erkrankten sie für sich. Dass gerade die Ringknorpelplatte und mit ihr die Aryknorpel am häufigsten ergriffen werden, hat eben in der Lagerung dieser Theile seinen Grund, indem alle Schädlichkeiten, welche auf die Rachen-Schlundtheile einwirken, Giessbecken- und Ringknorpel, durch

welche die obere Wand des Schlundes gebildet wird, gleichzeitig treffen.

v. Ziemssen\*) erwähnt eines von ihm beobachteten Falles, wo durch häufiges Einführen der Schlundsonde bei verknöcherter Knorpelplatte eine Perichondritis cricoidea entstand. Er hält derartige Vorkommnisse für häufiger, als aus der mangelnden Literatur zu schliessen sei, und würde sich daher allerdings bei älteren Patienten, deren Ringknorpelplatte verknöchert ist, besondere Vorsicht in der Anwendung von Schlundsonden empfehlen.

§ 302. Neben traumatischen Einwirkungen, die ja der mannichfachsten Art sein können, und welche die häufigste Veranlassung der primären Perichondritis abgeben, werden rheumatische Einflüsse als ursächliche Momente beschuldigt und lässt sich eine gewisse Zahl von Fällen wohl auf Erkältung zurückführen. Mehr als zweifelhaft dagegen ist die von Seiten mancher Autoren betonte Entstehung der Perichondritis aus Ueberanstrengung des Stimmorgans, eine Ansicht, die in der Praxis wenigstens eine Bestätigung schwerlich finden dürfte.

Von nicht geringem Einflusse dürfte auch der Schlingact sein. Bei einzelnen schweren Typhusfällen, die ich laryngoscopirte, konnte ich mit aller Bestimmtheit die Schildknorpelplatte in Folge ihrer Anlagerung an den Wirbelkörper in Form des Decubitus erkrankt sehen.

§ 303. Gehen wir nunmehr zur Pathologie der Perichondritis über, so zeigen sich uns die Erscheinungen, Verlauf und Bedeutung des Processes wesentlich verschieden, je nachdem die Erkrankung die Innen- oder Aussenfläche des Knorpelgerüstes betrifft, und wir werden daher in dieser Beziehung die Perichondritis externa und interna der Uebersicht wegen gesondert besprechen, wenn auch die Einzelerscheinungen, wie schon erwähnt, sich nicht so streng von einander abgrenzen lassen, dass nicht in einer grossen Zahl von Fällen dieselben ineinander übergriffen.

#### 1. Perichondritis externa.

#### a. Pathologische Anatomie.

§ 304. In der überwiegenden Zahl der Fälle sehen wir von der Perichondritis externa die Fläche der beiden Schildknorpelplatten oder einer derselben betroffen. Sind beide Schildknorpel ergriffen, so bietet der Larynx in der ersten Zeit eine eigenthümliche prominente Form dar, so dass der weibliche Kehlkopf ähnlich, wie das pomum Adami des Mannes vorspringt. Im weitern Verlaufe geht nun die entzündliche Schwellung in Eiterung über, wodurch das Perichondrium, da der Eiter dasselbe seiner festen Textur wegen nur schwierig zu durchbrechen vermag, von seiner Unterlage abgehoben wird, und oft sehen wir daher in Folge dessen besonders bei länger andauernder Eiterung die Knorpellamelle in grösserer oder geringerer Ausdehnung nekrotisch werden.

§ 305. Hat sich nun der Abscess in irgend einer Richtung geöffnet, so kann nach Entfernung der Knorpelfragmente, wie es jedoch

<sup>\*)</sup> v. Ziemssen l. c. p. 333.

keineswegs häufig vorkommt, die Heilung durch bindegewebigen Ersatz des Substanzverlustes herbeigeführt werden. Selbstverständlich werden je nach der Art und Grösse des Defectes mehr oder weniger bedeutende Formveränderungen und Functionsstörungen des Organs zurückbleiben, zumal wo durch die Eiterung Gelenkverbindungen, wie zwischen Ringund Schildknorpel, oder Ring- und Giessbeckenknorpel, zerstört wurden.

Auf diese Weise kann es bei Substanzverlust an der Ringknorpelplatte zu vollständiger Perforation des Knorpels und zu einer Com-

municationsöffnung zwischen Larynx und Pharynx kommen.

Perforirt der Abscess, wie es ebenfalls vorkommt, gleichzeitig nach innen und aussen, so haben wir es mit der Bildung completer Larynxfisteln zu thun und führt Schrötter in seinem Jahresberichte von 1871—73 p. 15 einen Fall an, wo er die durch eine solche Larynxfistel eingeführte Sonde in der Kehlkopfhöhle unterhalb der Stimm-

bänder laryngoscopisch wahrnehmen konnte.

§ 306. Bei ausgebreiteter Tuberculose kommt es übrigens ebenfalls häufig wie bei der idiopathischen Perichondritis interna zur Bildung eines Knorpelabscesses. In solchen Fällen findet dann aber Kalkablagerung in den Knorpel statt und ist dieser eher knochenähnlich, so dass diese Erkrankung zur sogenannten tuberculösen Caries gehört. Es zeigen dies auch schon der sehr schlechte Heiltrieb, die eingezogenen Narben, die theilweise Exfoliation einer oberflächlichen Knorpelschicht.

Besonders aber ist es, wie erwähnt, der Mangel jeglichen Heiltriebes, welcher diese tuberculöse Perichondritis externa von der gewöhnlichen unterscheidet, bei der nach Eröffnung des Abscesses und Ausspülen der Eiterhöhle bald wieder ein Ahlöthen des Integuments

zu erreichen ist.

# b. Symptome und Verlauf.

- § 307. Der Beginn der Affection äussert sich durch die gewöhnlichen Erscheinungen eines acuten entzündlichen Processes. Die äussern Contouren des Knorpels sind durch die Anschwellung verloren gegangen, Druck oder gar die blosse Berührung erzeugen heftige Schmerzen; immerhin sind diese Symptome nicht genügend, zu einer untrüglichen Diagnose zu verhelfen. Ebensowenig charakteristisch sind die von Manchen betonten Anschwellungen der Lymphdrüsen, Beschwerden beim Schlingen. Erst wo es zur Abscessbildung gekommen ist, finden wir einen bessern Anhaltspunkt für die richtige Beurtheilung des Processes.
- § 308. Wir möchten hier noch besonders auf die wichtige Unterscheidung zwischen der nicht spezifischen und der syphilitischen Perichondritis aufmerksam machen. Bei der idiopathischen Perichondritis ist eine Fluctuation nur mit der Abscedirung nachzuweisen, während bei der Perichondritis syphilitica gleich bei Constatirung der Geschwulst in der Mitte derselben eine weichere Stelle aufzufinden ist. Wenn das Gumma längere Zeit bestanden hat, wird es wohl weicher, deutlicher fluctuirend; aber es steigern sich keineswegs im gleichen Maasse die Entzündungserscheinungen; überhaupt unterscheidet es sich gerade dadurch wesentlich von der idiopathischen Perichondritis,

dass es weniger stürmische Erscheinungen hervorruft, während jene meist unter alarmirenden Symptomen auftritt. Ferner weicht das Gumma jeder specifischen Behandlung sowohl dem Jodkali, als auch der Merkurialkur.

#### c. Prognose und Ausgang.

- § 309. Die Prognose der Perichondritis, auch wo wir es mit einer rein idiopathischen Erkrankung zu thun haben, muss durchweg als ungünstig, immer wenigstens als sehr dubiös bezeichnet werden. Als relativ günstig in dieser Beziehung dürfen wir noch die Perichondritis thyreoidea betrachten; allein auch hier drohen durch Compression nach innen in Folge von consecutiver Schwellung immerhin Gefahren genug. Ja es kann aus der genuinen Perichondritis externa, wenn es zur Perforation des Eiters nach innen kommt, sich unmittelbar eine Perichondritis interna mit ihren später zu besprechenden höchst bedenklichen Erscheinungen entwickeln, so dass wir die Perichondritis externa unter die hochgefährlichen Affectionen des Larynx zu rechnen haben.
- § 310. Tritt Genesung ein, so kann dieselbe in seltenen Fällen eine vollkommene sein, häufig aber ist sie nur eine relative, indem je nach der mehr oder weniger ausgedehnten Nekrotisirung des Knorpelgerüstes höhere oder geringere Grade von Functionsstörung und Formveränderung des Organs zurückbleiben. Die letztern können in Folge des Substanzverlustes und Gewebsschrumpfung die Athmung bedeutend behindern.

#### d. Therapie.

§ 311. Die Behandlung der Perichondritis externa hat in den Anfangsstadien des Processes die Entzündungserscheinungen zu bekämpfen und zu versuchen, durch Anwendung von Kälte in Form von Eisüberschlägen, locale Blutentziehungen, die Suppuration zu verhindern. Ist es dagegen zur Vereiterung gekommen, dann hat die Therapie die Aufgabe, den Abscess möglichst frühzeitig zu eröffnen. Die rechtzeitige Incision ist der wichtigste Punkt, den die Behandlung stets im Auge zu behalten hat, indem sie durch frühzeitige Entleerung des Eiters im Stande ist, den gefährdeten Knorpel zu erhalten.

Ich glaube sogar, dass man in einem späteren Stadium, wenn die Eröffnung von aussen her versäumt wurde, mit Erfolg eine kleine Trepanation des Knorpels vornehmen kann; man würde damit nicht nur der Nekrose eines Theils des Knorpels sondern auch der Bildung

eines innern Abscesses bestimmt zuvorkommen.

Ich habe übrigens wiederholt Fälle von Perichondritis externa gesehen, die, sei es nach spontaner oder künstlicher Eröffnung des Abscesses Jahre hindurch nicht zur Heilung gelangten; bedingt war dann der schlechte Heiltrieb durch dyskrasische Affectionen, oder, wie ich in einzelnen Fällen vermuthete und später auch durch die Sondirung bestätigt fand, es waren erkrankte ossificirte cariöse Theile des Knorpels noch nicht eliminirt.

#### 2. Perichondritis interna.

#### a. Pathologisch-Anatomisches.

Ist man in der Lage, die Erkrankung in ihren ersten Anfängen zu beobachten, so findet man die einzelnen ergriffenen innern Kehlkopftheile, respective deren Gerüste auffallend in ihren Grössendimensionen verändert, ohne dass die Textur der Schleimhaut eine wesentliche Alteration erfahren hätte. Die congestionirte, sonst normale Schleimhaut umspannt jetzt eine grössere Unterlage, ein Verhältniss, welches freilich nur so lange besteht, als die entzündliche Exsudation nicht zugenommen hat. Tritt diese ein, dann gehen die feinern Contouren verloren, das feste Anschmiegen der Schleimhaut, wodurch die Formen der darunter liegenden Theile erkennbar sind, ist eben nicht mehr vorhanden, die Organtheile werden wulstig, unförmig und es lässt sich nur noch aus der Lage der Wülste und Höcker allenfalls erschliessen, was sie früher vorgestellt haben. In den seltensten Fällen trifft die Perichondritis den Larynx in toto; meist erkrankt die eine Seite oder auch nur ein Theil derselben. Betrifft die Entzündung, wie wir es häufig sehen, Ring- und Giessbeckenknorpel einer Seite, so gehen im Larvnxinnern die Veränderungen in der Weise vor sich, dass die Fossa pyriformis in Folge der Anschwellung verengert wird, ja oft vollständig verschwindet; nach innen zu ist der sonst zierliche Aryknorpel bald zum unförmlichen Wulst geworden; von hier erstreckt sich die Schwellung auf das falsche Stimmband und zwischen die Processus vocales hinweg, aber immerhin ist noch, wenn auch in groben Umrissen, das falsche und wahre Stimmband unterscheidbar.

Nimmt die Entzündung an Intensität zu, so wird das falsche Stimmband um ein Bedeutendes verdickt, der Ventriculus Morgagni ist kaum mehr zu unterscheiden, das falsche Stimmband überragt das wahre und nur unter besonders glücklichen Verhältnissen lässt sich bei weit geöffneter Glottis noch der weisse Saum des wahren Stimmbandes erkennen. Steigt die Exsudation weiter, so schwindet der Ventriculus Morgagni gänzlich, die Schleimhaut, die unter normalen Verhältnissen die Faltung der Ventriculus Morgagni gebildet hat, wird immer mehr abgehoben, ebenso die innere Auskleidung des Kehlkopfes. und wir sehen jetzt anstatt der Markirung des wahren und falschen Stimmbandes und des Ventriculus Morgagni, statt der gerade abfallenden inneren Wand einen Höcker, der beiläufig in horizontaler Richtung von der vorderen Incisur bis nach rückwärts sich erstreckt, in vertikaler Richtung vom falschen Stimmbande bis in das Kehlkopfinnere als ein Tumor hineinreicht, welcher das Lumen des Kehlkopfes oft um zwei Drittel zu verengern vermag.

# b. Symptome und Verlauf.

§ 313. Die Perichondritis interna unterscheidet sich von der Perichondritis externa schon durch den raschern, im Allgemeinen ungünstigern Verlauf, durch ihre eminente Gefährlichkeit. Während der Infiltration des Gewebes verengert nicht nur die der Entzündung angehörende Schwellung, sondern auch das dadurch hervorgerufene mehr oder minder hochgradige collaterale Oedem das Larynxlumen.

Druck und Schmerz beim Schlingen und Exspectoriren, mehr oder weniger hochgradige dyspnoetische Erscheinungen und Störung der Phonation sind daher vor Allem die der Perichondritis interna an-

gehörenden Symptome.

Kommt es nun, wie in der grössten Zahl der Fälle, bald zur Schmelzung des infiltrirten Gewebes, zur Abscessbildung, so steigert sich damit die Gefahr, indem das Kehlkopflumen oft in einer das Leben bedrohenden Weise verengert wird. Ja selbst bei ganz kleinen Abscessen im Larynxinnern sehen wir es ungewöhnlich schnell zur ödematösen Schwellung und mit ihr zur Behinderung der Respiration kommen, so dass man annehmen sollte, es trügen auch die bloss localen Verhältnisse, die grössere Reizbarkeit der in den Process einbezogenen Gebilde viel zum raschern Verlaufe bei. Die Eröffnung des Abscesses aber beseitigt noch keineswegs die Gefahr, denn lässt dabei nicht gleichzeitig die Spannung um ein Bedeutendes nach, so ist die Entleerung der Eitermassen bei der Starrheit der Wandungen nicht möglich, und der Kranke kann suffocatorisch zu Grunde gehen. Zum Glück ist die Affection in ihren höchsten Graden ziemlich selten; meist wird eben nur ein Knorpel von derselben betroffen und die In- und Extensität der Reaction ist dem entsprechend denn auch eine geringere.

## c. Diagnose.

§ 315. Das Anfangsstadium einer Perichondritis interna, welches je nachdem ein oder mehrere Knorpel ergriffen sind, mehr oder weniger fulminante Entzündungserscheinungen darbietet, lässt uns völlig im Zweifel, um welche Affection es sich im Larynx handelt, und selbst, wo es zur Abscessbildung gekommen ist, vermögen wir nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob der Abscess der Entzündung des submucösen Gewebes oder des Perichondriums seine Entstehung verdankt. Jedenfalls bleibt immer der wichtigste Punkt der Diagnose die Stelle des Abscesses zu eruiren. In den meisten Fällen ist dies von der grössten Schwierigkeit, da eben in Folge der consecutiven Schwellung die ganze Umgebung aufgewulstet ist und kein Theil besonders hervor-Wenn man hier Zeit zum Abwarten behielte, so würde sich wohl an irgend einer Stelle eine deutlichere Abgrenzung des suppurirenden Theiles finden; allein die dazu erforderliche Zeit mangelt eben und wir mussen daher auf einzelne Behelfe hinweisen, welche die Auffindung des Abscesses erleichtern.

Wenn man mit einem Larynx-Messer nur senkrecht einsticht, so resultirt daraus keine irgendwie hoch anzuschlagende Verletzung, sollte man auch die Abscesshöhle nicht treffen. Gelangt man dagegen auf den Abscess, so kann man damit den Process viel rascher und glücklicher zum Abschluss bringen.

Selbstverständlich werden wir in denjenigen Fällen, wo die Dyspnoe einen lebensgefährlichen Grad erreicht, als Rettungsmittel die Tracheo-

tomie vorzunehmen haben.

#### d. Ausgänge der Perichondritis interna

§ 316. Die Ausgänge der Perichondritis interna, auch wo die Affection nicht durch schon vorhandene primäre Erkrankungen bedingt ist, sind im Allgemeinen keineswegs günstige, obwohl es in einzelnen Fällen zu relativer oder selbst vollständiger Genesung kommen kann. Der gewöhnlichste Ausgang ist, wie wir schon erwähnten, die Abscedirung des betreffenden Gewebstheils, nur ist es dann als relativ günstiges Verhältniss zu betrachten, wenn der Abscess nach der Luftröhre durchbricht und durch Expectoration entleert wird. Kömmt es, wie in der überwiegenden Zahl der Fälle, zur Necrotisirung von Knorpeltheilen, so kann hier durch bindegewebigen Ersatz des eliminirten Theils ebenfalls noch Genesung eintreten, wobei allerdings Deformität und Functionsstörung des Organes von der Bedeutung des exfoliirten Knorpelstückes und der Ausdehnung der Necrose abhängen wird. Rühle \*) erwähnt in dieser Beziehung eines von Hunter beobachteten Falles, in dem sogar nach Ausstossung der ganzen Ringknorpelplatte Heilung eintrat.

§ 317. Wenn die Exsudation nicht so stürmisch verläuft, dass es zur Eiterung kommt, sondern das Exsudat gleichsam Zeit hat, sich zu organisiren, so endet der Process häufig damit, dass der ergriffene Knorpel mit seiner unmittelbaren Umgebung verdickt wird und auf diese Weise dauernd unförmlich bleibt. Eine solche verdickte Stelle lässt die ehemalige Configuration ganz und gar nicht mehr erkennen, von einem wahren oder falschen Stimmbande, von einem Ventriculus Morgagni ist nicht eine Spur mehr zu unterscheiden.

Ein solcher Tumor mit der ihn überziehenden, stark gedehnten und in ihrer Textur veränderten Schleimhaut sieht mehr einer fibrösen Geschwulst ähnlich.

Die Action des Kehlkopfes hängt natürlich von dem ab, was auf

der einen oder anderen Seite intact geblieben ist.

Dadurch, dass die Muskeln des Kehlkopfes paarig sind, ist trotz einer solchen hochgradigen Veränderung oft die Phonation noch möglich und das Schlingen wenig behindert. Der Glottisschluss ist in den meisten Fällen, indem die gesund gebliebene Hälfte an den Tumor sich andrängt, zu einem sphincterartigen Verschluss geworden, und derartige Kranke können, wenn auch mit veränderter Stimme, ohne Beeinträchtigung der Respiration weiter existiren.

Diese Intumescenz im Larynx gehört übrigens zu den günstigeren

Ausgängen der Perichondritis interna.

#### e. Therapie.

§ 318. Die Therapie wird selbstverständlich auch bei der Perichondritis interna versuchen müssen, durch Anwendung energischer Antiphlogose die Entzündungserscheinungen zu bekämpfen und die Abscedirung zu verhindern. Ist dagegen Eiterung erfolgt, so liegt hier die Indication zur frühzeitigen Eröffnung des Abscesses noch

<sup>\*)</sup> Rühle l. c. p. 175.

dringender vor, als bei der Perichondritis externa, und wo dieser Indication nicht gleich in entsprechender Weise genügt werden kann, bleibt zur Abwendung der drohenden Suffocation nur die Tracheotomie übrig.

Die Art und Weise der Eröffnung solcher Abscesse im Larynxinnern werden wir am besten bei einem entsprechenden Falle erörtern.

§ 319. Nach dem Ablauf des Processes wird die Behandlung in der grössten Zahl der Fälle ihr Augenmerk noch auf die Larynxstenose zu richten haben, um dem Kranken die Trachealcanüle entbehrlich zu machen. Je nachdem ein grösserer oder geringerer Substanzverlust im Knorpelgerüst des Larynx vorgelegen, durch dessen Ersatz die Stenose bedingt ist, wird die Therapie hier mehr oder minder günstige Erfolge zu erzielen vermögen. Wo die Stenosirung keine zu hochgradige ist, dürfte sich immerhin das Verfahren empfehlen, durch periodischen Verschluss der Canüle den Patienten zu forcirten Respirationen zu veranlassen, und auf diese Weise die verengerte Partie auszudehnen.

Gerhardt\*) erwähnt eines solchen Falles, wo nach einer solchen zwei Jahre lang consequent durchgeführten Behandlung die Stenose soweit beseitigt war, dass die Trachealfistel zum Verschluss gebracht

werden konnte.

§ 320. Die Erweiterung der Stenosen auf instrumentellem Wege ist in mannichfachster Weise und zwar mittelst eigens construirter Dilatatorien oder Einführung von Bougies versucht worden. Schrötter \*\*) wandte zu diesem Zwecke Zinnbougies von aufsteigender Dicke an, welche Anfangs stundenlang, später noch längere Zeit im Laryngealcanal belassen wurden. In einzelnen Fällen wird es gelingen, die Stenose auf die eine oder andere Weise zu dehnen, in der grössten Zahl der Fälle wird man sich mit einem palliativen Erfolge begnügen müssen.

#### B. Perichondritis consecutiva.

§ 321. Die Perichondritis, welche im Gefolge von Tuberculose, Typhus und Syphilis auftritt, unterscheidet sich sowohl bezüglich des Verlaufes als auch ihres Ausgangs wesentlich von der idiopathischen Perichondritis, so dass wir dieselbe einer besondern Besprechung unterziehen, und die Modificationen der Erkrankungsform, wie sie durch das jeweilige Grundleiden bedingt sind, gesondert erörtern wollen.

# 1. Perichondritis in Folge von Typhus.

§ 322. Die im Verlaufe des typhösen Processes auftretende Perichondritis erscheint am gewöhnlichsten in Form eines Geschwürs an der hintern innern Larynxwand. Es ist gerade dieser Theil des Larynx, den ich schon früher als den vulnerabelsten und als diejenige Stelle bezeichnet habe, wo bei sonst scheinbar gesunden Individuen das ganze Leben hindurch ein Einriss in der Schleimhaut besteht, der

<sup>\*)</sup> Gerhardt, Deutsches Archiv f. klin. Med. 1873 Bd. XI. p. 578. \*\*) Schrötter, Laryngologische Mittheilungen. Wien 1875. p. 32.

auf Grund der hier beständig einwirkenden Zerrungen und Bewegungen des Gewebes selten spontan zur Heilung gelangt. Aus der Oertlichkeit und diesen ungünstigen Bedingungen ist daher ersichtlich, wie es kommt, dass gerade bei Typhus ein schon vorhandenes oberflächliches cätarrhalisches Geschwür leicht in die Tiefe greift.

Wenn man sich vor Augen hält, dass beim Typhus durch die gesteigerte Respirationsthätigkeit, durch die andauernde hohe Temperatur die Schleimhaut des Mund-Rachenraumes trocken, borkig, rissig wird, so kann es kaum auffallen, dass an der obenerwähnten Stelle im Kehlkopfe, wo gleichsam schon eine Prädisposition für geschwürige Processe vorhanden ist, jetzt beim Verluste des Epithels rasch ein Geschwür sich entwickelt. Es ist gar nicht nothwendig, dass wir immer eine Metastase als veranlassendes Moment heranziehen.

Bei der gesenkten Stellung des Kehldeckels im Liegen, beim reflectorischen Verschluss der Stimmbänder werden alle Theile des Larynx eher geschont und geschützt sein, als gerade diese rückwärtige Partie, welche beim scharfen Inspiriren von der durchgetriebenen Luft mit einer gewissen Gewalt getroffen wird. Wo es nun wie beim Typhus sehr leicht zum Zerfall der Gewebe kommt, wie wir dies ja an den verschiedenen Decubitusstellen beobachten, wird aus dem Anfangs kleinen catarrhalischen Ulcus ein tiefgehendes sinuöses, eiterndes Geschwür entstehen, welches die dünne Schichte des submucösen Gewebes bald consumirt hat und an den Knorpel und dessen Integument gelangt.

Das Perichondrium ist jetzt blosgelegt; mit in den Eiterungsprocess hineingezogen, wird es bald consumirt, und der Eiter bespült den Knorpel, der necrotisch in einzelnen Stückchen abgestossen wird. So stelle ich mir wenigstens den Vorgang vor, nachdem ich eine grosse Zahl von Fällen dieser Erkrankung im Verlaufe des Typhus beobachtet habe.

Die günstig quoad vitam verlaufenden Fälle, die ich laryngoscopisch zu verfolgen Gelegenheit hatte, zeigten, dass ein ziemlich grosser Substanzverlust stattgefunden, dass es durch die narbige Schrumpfung zu hochgradigen Stenosen gekommen war, in Folge deren die betreffenden Individuen des normalen Gebrauches ihrer Stimmbänder für immer beraubt wurden. Es waren Adhäsionen vorhanden, die es dem Musc. thyreo-aryt. unmöglich machen, sich genügend anzuspannen, Adhäsionen, die ein Eröffnen der Glottis durch die cricoaryt. post. und later. verhindern.

Diese Art Verzerrungen und Verengungen wurden auch in den meisten Fällen die Veranlassung, dass die Tracheotomie vorgenommen werden musste, ohne dass oft die normale Inspiration erreicht werden konnte

Ich bemühe mich, diese Art des Auftretens von Perichondritis bei Typhus klar zu legen, um den Beweis zu liefern, dass diese Perichondritis in derselben Weise entsteht, wie die Perichondritis bei der Tuberculose.

#### 2. Die Perichondritis bei Tuberculose.

#### a. In Form der Ulceration.

§ 323. Die consecutive Perichondritis tuberculosa entsteht nicht oder nur in den seltensten Fällen, wie die verschiedenen Autoren angaben, aus catarrhalischen Geschwüren.

Catarrhalische Geschwüre selbst bei tuberculösen Individuen greifen äusserst selten in die Tiefe. Anders aber verhalten sich jene, mit hinfälligen Rundzellen voll gepfropften Infiltrationsheerde, die nach ihrem Zerfall nicht mehr als catarrhalische, sondern als specifisch tuberculöse Geschwüre betrachtet werden müssen. Der Verlauf ist an allen Stellen der Schleimhaut derselbe charakteristische. bildet sich die Infiltration aus, und je weiter das Individuum in seiner gesammten vitalen Thätigkeit erschöpft ist, desto eher kommt es zum Zerfall und dann treten eben an jeder beliebigen Stelle der Schleimhaut Geschwüre auf, deren tuberculöse Natur zweifellos ist. Schon kurze Zeit nachher, nachdem es zum Zerfall gekommen, ist von einer eigentlichen Schleimhautsubstanz nichts mehr übrig, der Geschwürsgrund wird schon vom Perichondrium gebildet. Mit dem Blosliegen des Perichondriums und der Eiterung in seiner Umgebung entstehen dann jene ausgebuchteten grossen Geschwüre, wie wir sie eben bei der Tuberculose beobachten, und wie sie Türck auf's genaueste beschrieben und abgebildet hat. Diese perichondritischen Geschwure, welche eigentlich tuberculöse genannt werden müssen, bilden sich zumeist in den letzten Stadien der Tuberculose aus, und es bedarf gar keiner weiteren Anhaltspunkte zur Diagnose, da ja das Allgemeinleiden zu sehr in die Augen springt.

§ 324. Bei dem constant letalen Ausgange kann von einem besondern Verlaufe solcher tief greifenden Geschwüre gar nicht die Rede sein: sie nehmen eben denselben Verlauf wie die Allgemeinerkrankung mit ihren Schwankungen, und besondere Angaben über das Vorkommen an der einen oder anderen Stelle sind von geringem Werthe. Bemerkenswerth bleibt nur, dass, wenn es beispielsweise zur Ulceration am Processus vocalis oder an einer Arytaenoidea gekommen ist, die Arytaenoidea ganz von Eiter umspült, in ihrem Zusammenhang mit der sie umgebenden Schleimhaut gelockert, und wie ich derlei Fälle gesehen habe, ganz oder in Partikeln ausgestossen werden kann. Würden die von dieser Erkrankung betroffenen Individuen lange genug am Leben bleiben, so würden viel häufiger derartige Exfoliationen von Knorpelfragmenten vorkommen; aber wir beobachten dies selten, weil eben der Kranke rasch dem Grundleiden erliegt. Die Verheilung eines grössern Substanzverlustes in Folge der Perichondritis tuberculosa, wie ich diesen Process nenne, habe ich niemals zu beobachten Gelegenheit gehabt. Der weitere Verlauf der Affection ist daher, wie schon erwähnt, ziemlich irrelevant, zumal wir gewiss nicht des Abstossens eines solchen Knorpelstückes bedürfen, um etwa die Diagnose festzustellen.

Zu berücksichtigen haben wir den Verlauf selbstverständlich insoweit, als er unmittelbar abzuwendende Gefahren in sich schliessen kann. Trifft dieses tuberculöse Ulcus perichondritis nämlich die innere Fläche des Larynx, so kommt es häufig bei halbwegs gutem Befinden zu Suffocationserscheinungen, so dass man sich verpflichtet sieht, die Tracheotomie vorzunehmen. Der Erfolg ist freilich zumeist ein ungünstiger, da trotz der Tracheotomie das Individuum in Folge des Primärleidens bald zu Grunde geht.

# b. Perichondritis in Form der Verdickung des Gewebes.

§ 325. Eine Perichondritis consecutiva anderer Art ist jene, wo es bei der Tuberculose zur Infiltration kommt, ohne dass aber das Infiltrat zerfällt. Diese Vorgänge treffen zumeist die Epiglottis und die Aryknorpel. Es ist diejenige Form von Tuberculose, wo die Krankheit einen langsamern Verlauf nimmt und wo in Folge einer sich allmälig entwickelnden Entzündung Schwellung und Infiltration mit consecutivem Oedem auftritt. Sowohl die Epiglottis, als auch die Aryknorpel werden auf diese Weise in ihrer Form oft wesentlich verändert; sie erscheinen dick, wulstig, unförmlich, behalten einige Zeit ihre Epitheldecke und, bevor es noch zur oberflächlichen Ulceration kommt, tritt im Bereiche des Perichondriums bleibende Verdickung ein. Derartige Perichondritiden mit Verdickung können oft Jahre hindurch bestehen, vorausgesetzt, dass die Allgemeinerkrankung keinen raschen Verlauf nimmt.

Wir sehen dann die Epiglottis, wie sie bei der acuten Entzündung vergrössert auftritt; nur unterscheidet sich diese Form dadurch, dass bei der Epiglottitis acuta alle Erscheinungen der heftigen Entzündung vorhanden sind, dass diese Erscheinungen nur ganz kurz andauern und dann entweder zur Heilung oder zum Tode führen.

Im weitern Verlause einer Epiglottitis perichondritica sehen wir die Epiglottis allmälig schrumpfen, wulstförmig werden; dabei ist die Schleimhaut hochgradig anämisch, so dass eigentlich von einer Verwechslung mit einer acuten Entzündung gar keine Rede sein kann. Untersucht man den Knorpel bei dieser Form der Perichondritis tuberculosa, so findet man eine reichliche Menge von Kalksalzen in denselben abgelagert. Dasselbe gilt von den Aryknorpeln.

## c. Therapie.

§ 326. Die Behandlung der Perichondritis consecutiva wird bezüglich ihres etwaigen Erfolges vom Charakter der Primärerkrankung abhängen und daher immer noch bei Typhus und Syphilis relativ günstigere Resultate erzielen können, als dies bei der Perichondritis tuberculosa der Fall ist, wo sich dieselbe darauf beschränken muss, palliativ einzuwirken. Neben der entsprechenden Allgemeinbehandlung werden die Anfangsstadien des Processes die gleiche antiphlogistische Behandlung erfordern, wie wir dies bei der idiopathischen Perichondritis anführten, wo es zur Abscessbildung gekommen ist, haben wir in gleicher Weise die Eröffnung vorzunehmen und wo hochgradige dyspnoetische Erscheinungen sich auf diese Weise nicht abwenden lassen,

zur Tracheotomie zu schreiten. Gegen die intensiven Schmerzen, wie sie bei der Perichondritis tuberculosa durch die Ulcerationen erzeugt werden, empfehlen sich Einpinselungen von Morphiumlösungen oder Einpulverungen von mit Zucker oder Gummipulver verriebenen Morphiums.

Im Nachstehenden werden wir nun das über Perichondritis Gesagte durch verschiedene Krankengeschichten zu illustriren und nach dieser oder jener Richtung an den betreffenden Stellen zu ergänzen suchen.

# Krankengeschichten.

#### 1. Perichondritis ideopathica in- und externa.

§ 327. Einen interessanten Fall von Perichondritis migrans, wo das früher beleuchtete Verhältniss von Perichondritis interna und externa nicht aufrecht zu erhalten ist, bietet die folgende Krankengeschichte. Beobachtet im Wintersemester 1876—77.

Frau Anna Hanaschka, Hausbesorgerin in Wien, leidet seit zehn Tagen an anfangs mässigen, später sich steigernden Schlingbeschwerden. Zur Zeit der Untersuchung hatte die Patientin bedeutende Schmerzen, der Schlingact war sehr erschwert, so dass sich der Speichel fortwährend in grosser Menge im Munde ansammelte. Bei der Untersuchung zeigte sich der Pharynx normal, der linke Aryknorpel um das dreifache vergrössert, so dass er gegen die hintere Rachenwand drückte und die linke Fossa pyriformis durch die Anschwellung völlig bedeckt war. Die den betreffenden Knorpel überziehende Schleimhaut war ödematös geschwollen; allein an keiner Stelle liess sich mittelst der Sonde Fluctuation nachweisen. Die übergrosse Schmerzhaftigkeit, der Ausschluss einer acuten Schleimhautentzündung und die Dauer der Erkrankung liessen die Diagnose auf Perichondritis cartilag. arytaenoid. stellen

Im Verlaufe von wenigen Tagen griff der Process vom Aryknorpel auf den Schildknorpel über und nun bot sich das Bild einer Perichondritis in- und externa dar. Das linke Taschenband war stark geschwellt, zeigte am Rande Auftreibungen und deckte das darunter liegende wahre Stimmband vollständig.

Im Laufe der nächsten drei Wochen bildete sich allmälig ein Abscess aus. Bei gelindem Druck, selbst von aussen her gegen den Schildknorpel ist man im Stande, im Larynx an der rückwärtigen Wand der Arytaenoidea Eiter auszupressen.

Der Process verlief äusserst langsam; 14 Tage später bot die rechte Hälfte der Cartilago thyreoidea dieselben Erscheinungen dar, wie früher die linke. Das falsche Stimmband war stark geschwollen, ödematös, kantig infiltrirt.

Im weiteren Verlaufe griff dann die Perichondritis bereits auf die Epiglottis über und hatte die Kranke beim Schlingen in Folge dessen sehr heftige Schmerzen.

Mit der Zunahme der Schwellung stellte sich nun nach und nach Athemnoth ein, die sich bei der weiteren Ausbreitung des Processes von Tag zu Tag steigerte.

Die grösste Schwellung zeigte aber immer noch die ursprünglich afficirte rechte Seite. Von der linken Arytaenoidea aus ging der Process auf die linke Hälfte der Epiglottis über, welche dadurch in zwei ungleichmässige Theile getheilt wurde; das rechte Segment blieb normal, während das linke vielfach verdickt war. Doch auch hierbei blieb es nicht stehen; die ganze rechte

Hälfte des Larynx wurde in einen grösseren Tumor verwandelt; das wahre und falsche Stimmband bilden mit der inneren Larynxwand eine Flucht. Die Schwellung setzte sich auch auf die andere bis jetzt noch intact gebliebene Hälfte des Kehldeckels fort.

Der ganze Verlauf war, wie aus Vorstehendem ersichtlich, ein sehr

schleppender.

Von einem operativen Eingriff konnte nicht leicht die Rede sein, da an verschiedenen Stellen sich Eiterheerde gebildet hatten. Nachdem die Schwellung der Epiglottis in toto zugenommen hatte, bildete sich am Nodus epiglottidis eine Durchbruchsstelle, so dass jetzt zwei Ausmündungen der Abscesshöhle bestanden, am Nodus epiglott. und an der hinteren Fläche des Aryknorpels.

Nach Verlauf von 2 Monaten entleerte sich der Eiter noch an der inneren unteren Fläche der Epiglottis und der hinteren Fläche der linken Cartel. Arytaenoidea. Bei der fortwährenden starken Eiterentleerung nahm der Tumor, welcher die Stelle der falschen Stimmbänder eingenommen, so weit ab, dass man allmälig die darunter liegenden wahren Stimmbänder wenigstens theilweise zu Gesichte bekam. Einige Wochen später sah ich die Kranke wieder. Die Eiterung hatte aufgehört, und nahm der Larynx allmälig wieder seine normale Form an. Die Behandlung hatte sich während der ganzen Dauer der Krankheit darauf beschränkt, dass die Kranke feuchtwarme Einwicklungen des Halses anwandte und nebenbei warme Wasserdämpfe inhalirte.

§ 328. Die nachfolgende, über Jahre sich erstreckende Beobachtung gibt ein ganz klares Bild über den Verlauf einer Perichondritis traumatica in- und externa.

Mathias Bartlweber, 41 Jahre alt, verh., erhielt am 10. Februar 1869, während er bei einer durch Dampf getriebenen Circularsäge beschäftigt war, von einem aussliegenden Holzstücke einen hestigen Schlag auf die rechte Seite des Halses. Ich hatte Gelegenheit, den Kranken bald, nachdem das Trauma eingewirkt hatte, zu untersuchen, konnte jedoch nicht mit voller Bestimmtheit eruiren, ob es zu einem Bruch oder zu einer Knickung der Cartilago thyreoidea gekommen war, eine Frage, deren Entscheidung übrigens für die Erkrankung selbst bedeutungslos war. Bald nach dem erlittenen Trauma stellten sich heftige Entzündungs- und Suffocationserscheinungen ein. Das Schlingen war sehr erschwert und schmerzhaft, die Stimme völlig tonlos. Die laryngoscopische Untersuchung zeigte einen Tumor, der vom Ligt. ary-epiglotticum bis weit unter das wahre Stimmband hinabreichte; das Stimmband selbst war jedoch noch zu unterscheiden. Aussen am Halse war eine bei der Palpation schmerzhafte Geschwulst zu constatiren. Aeusserlich wurde Kälte angewendet, gegen die Schwellung der Larynxinnenschleimhaut wurden Adstringentia in Anwendung gezogen.

Die Medication hatte aber gar keinen Erfolg; es kam zur Bildung eines Abscesses, der sich durch spontane Eröffnung im vordern Winkel der wahren Stimmbänder entleerte. Nachdem die Eiterung eine Zeit lang sistirt hatte, ging ich mit der Sonde ein, konnte aber nirgends bewegliche Körper in der

Höhle entdecken; ebensowenig war der ganze Tumor beweglich.

Als die Secretion im Verlause der nächsten Wochen, während welcher Zeit ich den Fall sortwährend in Beobachtung behielt, etwas geringer geworden war, führte ich eine mit Argent. nitr. armirte Sonde in die Höhle ein, um die Schwellung der Schleimhaut in etwas zu mässigen, was freilich erst nach mehrmaligem Wiederholen der Procedur gelang.

mehrmaligem Wiederholen der Procedur gelang.

Der Erfolg der Abscedirung und dieser Cauterisation der Abscesshöhle war der, dass die Schmerzhaftigkeit der Anschwellung abnahm, nach innen aber blieb der Tumor unverändert. Die Deglutition war jetzt wesentlich erleichtert, Patient konnte auch schon verständlich sprechen, obwohl die Stimme einen rauhen Klang hatte. Der Kranke blieb 2 Jahre hindurch in fortwährender

Beobachtung, indem er sich in Zwischenräumen von acht oder vierzehn Tagen mir zum Zweck der Untersuchung vorstellte. Der Befund nach Verlauf von zwei Jahren war folgender: Die Palpation von aussen zeigt keine Abweichung von der normalen Configuration des Larynx; der krank gewesene rechte Schildknorpel fühlt sich gerade so an, wie der linke; dagegen zeigt die laryngoscopische Untersuchung die ganze linke innere Hälfte des Larynx in einen fest organisirten Tumor umgewandelt, der weit in die Larynxhöhle hineinragt und dessen Schleimhautüberzug die gleiche Färbung wie das Ligam. ary-epigl. darbietet. Patient versieht sein Geschäft als Sägemüller vollkommen wieder, hat bei leichter Arbeit gar keine Athembeschwerden, wohl aber beim Heben schwerer Lasten. Die Stimme ist auf ziemlich grosse Distanz vernehmbar, dabei aber rauh, heiser, es fehlt ihr jedwedes metallische Timbre. Die Phonation wird

Fig. 46.

in der Weise ermöglicht, dass der Tumor, da nicht alle Muskulatur zu Grunde gegangen ist, einen genügenden Glottisverschluss bildet. Am deutlichsten wird dies Verhältniss durch die beigegebene Zeichnung.

# 2. Perichondritis interna.

§ 329. Folgende Krankengeschichte kann als Paradigma einer Perichondritis interna acuta gelten.

Im Frühjahre 1864 wurde ich zu N. Mattes, Drechslermeister in Wien, gerufen. Ich fand einen ziemlich robusten, S5jährigen Mann vor, der mit hochgeröthetem Gesichte dalag, nur sehr mühsam respirirte und völlig stimmlos war.

Von seiner Umgebung erfuhr ich, dass er seit einiger Zeit bei Türck in Behandlung gewesen und konnte ich aus den vorgewiesenen Recepten entnehmen, dass Türck die Erkrankung für eine syphilitische hielt. Allein weder die Anamnese ergab irgend etwas hierauf Bezügliches, noch bot die genaueste Untersuchung des ganzen Körpers irgendwelche Anhaltspunkte für diese Annahme. Damit freilich soll nicht etwa gesagt sein, dass bei der Perichondritis syphilitica sich nothwendig noch manifeste Zeichen von Syphilis vorfinden müssen; die Perichondritis syphilitica kann zu einer Zeit auftreten, wo alle sonstigen Erscheinungen der Lues schon verschwunden sind.

Die Palpation aussen am Halse ergab nichts Abnormes. Die laryngoscopische Untersuchung zeigte einen ganz normalen Pharynxraum, die Configuration des Larynxinnern bis zu den Stimmbändern war normal. Unterhalb der Stimmbänder hingegen fiel eine hochgradige Schwellung des Larynx-

innern auf, welche das Lumen verengerte.

Ich konnte selbstverständlich nach diesem Befunde dem Kranken nur sagen, dass ohne eine Operation an Rettung nicht zu denken sei. Von Türck war schon, nachdem durch Behandlung mit Merkur und Jodkali der Zustand in nichts geändert war, die Tracheotomie vorgeschlagen worden, ohne dass der Kranke sich dazu entschliessen konnte. Er willigte jedoch nunmehr angesichts der hochgradigen Erscheinungen in einen von mir vorgeschlagenen operativen Eingriff, nämlich einen Einstich in die Geschwulst, den ich jedoch der bequemeren Ausführung wegen in meiner Wohnung vornahm, wohin ich den Kranken sofort bringen liess. Zur Operation bediente ich mich eines spitz zulaufenden schlanken Kehlkopfmessers, und machte den Kranken, bevor ich den Einstich in die Geschwulst ausführte, darauf aufmerksam, er müsse im Momente, nachdem ich eingestochen, sich nach vorn überbeugen und kräftig aushusten. Ich ging nun mit dem Messer ein, stach dasselbe senkrecht von oben nach unten hart am Stimmbandrande vorbei in den Tumor und sah zu meiner Freude im selben Moment den Eiter sich entleeren. Nachdem derselbe durch Aushusten entfernt war, wurde die Respiration sofort freier. Mit dem Einstiche war auch die Diagnose, wie ich dieselbe vor der Operation gestellt, bestätigt worden; es handelte sich um eine idiopathische Perichondritis interna, deren Entstehung der Kranke nur dem längere Zeit fortgesetzten Genuss von Eisbier zuschreiben wollte.

Der Patient wurde nun, nachdem vollständige Erleichterung der Respiration eingetreten war, wieder in seine Wohnung zurückgebracht. Allein der einmalige operative Eingriff hatte nicht genügt. Im Verlaufe der nächsten 24 Stunden füllte sich die Eiterhöhle wieder und es traten von Neuem Suffocationsanfälle ein. Die Einstichsöffnung war nämlich so klein angelegt, dass dieselbe bald verlöthet und in der That bei der Untersuchung nicht mehr aufgefunden werden konnte. Die Anschwellung präsentirte sich wieder in

derselben Weise.

Im Verlause des zweiten Tages unternahm ich denselben Eingriff nochmals, nur dass ich diesmal den einmal gemachten Einschnitt in der sagistalen Richtung des Larynz verlängerte. Es wurde auch diesmal wieder Eiter entleert; da aber ein tieser Sack vorhanden war, so half diese Entleerung auch nicht in dem Maasse, als ich erwartete und als es zur Heilung nothwendig gewesen wäre.

Ich schritt nun zur Aetzung der Höhle. Mit meiner Sonde, die mit Argent. nitr. armirt war, ging ich in die Höhle ein und verweilte darin so lange, bis ich erwarten konnte, dass sich ein Theil des Aetzmittels ge-

löst habe.

Das überschüssige Aetzmittel floss aber jetzt aus der Höhle heraus, und da auch schon beim Eingehen ein Theil des Aetzmittels an den Rändern des Stichcanals sich abgestreift hatte, so war das ganze Gesichtsfeld weiss, und konnte ich in Folge dessen eine systematische Wiederholung der Aetzung nicht vornehmen. Ich wartete einige Tage ab und nahm die Aetzung nun in folgender Weise vor. Das unterste Ende der Sonde liess ich von Argent. nitr. frei, dann folgte ein mit Höllenstein bestrichener Theil, und auf den unmittelbar oberhalb des Aetzmittels liegenden Theil der Sonde trug ich Salzbrei auf. Nun konnte ich bequem in die Höhle eingehen, ohne den Eingang anzuätzen; innerhalb der Höhle löste sich das Aetzmittel auf, und da der unmittelbar vor dem Eingange befindliche Theil der Sonde mit Salzbrei bedeckt war, so wurde das heraussliessende überschüssige Argent. nitr. sofort in unlösliches Hornsilber übergeführt. In dieser Weise gelang es mir, die Höhle vollständig zur Verlöthung zu bringen.

Der Kranke, den ich Jahre hindurch weiter beobachtete, und den ich im Sommer 1877 wegen einer Angina wieder sah, ist vollkommen hergestellt; sein

Kehlkopf blieb seit jener Affection intact.

§ 330. Die folgende Krankengeschichte verdanke ich der Liebenswürdigkeit meines Freundes und Collegen Dr. Richetti aus Venedig, dessen Mittheilung ich daher hier wiedergebe.

Bei einem über 50 Jahre alten, kräftig gebauten und ausser hochgradiger Aphonie ganz gesunden Manne zeigte die laryngoscopische Untersuchung beigefügtes Bild, aus dem die Diagnose auf das Vorhandensein eines Polypes

unterhalb der Stimmbänder gestellt wurde.

»Zu einer Operation liess sich der Patient nicht bestimmen, zumal er ausser seiner Aphonie sich völlig wohl befand. Anfangs dieses Winters litt er an einem heftigen Schnupfen, liess sich aber nicht abhalten, seinen Geschäften nachzugehen. Da er aber bald zu husten und zu fiebern anfing, blieb er zu Hause und unterzog sich einer internen Behandlung. Das Befinden besserte sich jedoch nicht, Husten und Fieber hielten an, und da der ihn behandelnde Arzt davon unterrichtet war, dass der Patient einen Larynxpolypen habe, wurde ich gebeten, eine Untersuchung vorzunehmen. Während die Untersuchung in früheren Zeiten bei ihm sich leicht ausführen liess, war sie jetzt zur Unmöglichkeit geworden. Beim Anlegen des Spiegels trat heftiges Würgen ein, und der Polyp, den ich früher so deutlich sah, dass ich ihn ganz

Fig. 47.

bequem abzeichnen konnte, war jetzt wegen bedeutender Succulenz und ödematöser Schwellung der falschen Stimmbänder, die das ganze Gesichtsfeld verdeckten, absolut nicht zu sehen. Dem Kranken ging es täglich schlechter. Als ich das zweite Mal gerufen wurde, war das Fieber sehr hoch, der Kranke röchelte, und man musste jeden Augenblick den letalen Ausgang erwarten. Die Untersuchung der Lungen ergab normale Verhältnisse. Ich stellte jetzt die Diagnose auf Larynxabscess und schlug als letztes Rettungsmittel die Tracheotomie vor, wozu der Kranke sich aber nicht entschliessen wollte.

In der Nacht hustete der Kranke schleimig-eitrige mit Blut untermischte Massen aus, worauf das Befinden etwas besser wurde. Es schien auch, als sollte der Kranke sich ganz erholen. Das Schlucken erfolgte ohne Beschwerden, Rasseln, Auswurf, Fieber waren verschwunden. Allein schon nach einigen Wochen kehrte das Fieber zurück, Patient wurde matt, kraftlos. Als ich jetzt zum dritten Male gerufen wurde, constatirte ich Hepatisation des rechten unteren Lungenflügels und gab den Kranken auf.

»Nach 48 Stunden starb er. Die Section ergab Pneumonie des ganzen rechten unteren Lungenflügels, Oedem der linken, aber noch lufthältigen

Lunge.

Bei dem hohen Interesse, welches dieser Erkrankungsfall in Anspruch nahm, unterzog sich Herr Dr. Richetti der Mühe, den in Ver-

bindung mit der Trachea aus der Leiche herausgenommenen Larynx mir einzusenden, und möchten wir auf Grund unserer Untersuchung des Präparates Folgendes zu der vorstehenden Mittheilung hinzufügen.

§ 331. Aus der Krankengeschichte geht hervor, dass der Betreffende Jahre hindurch einen Tumor im Larynxinnern gehabt, der leicht für einen Polypen unterhalb der Stimmbänder gehalten werden konnte, und wenn dabei andere Erscheinungen gefehlt haben, so beweist das nur um so mehr, dass dieser Tumor bei richtiger Behandlung zur Heilung gekommen wäre. Selbst wenn man unter der falschen Voraussetzung, dass es ein Polyp sei, einen Einstich in die Neubildung gemacht hätte, wäre der Zweck erfüllt und die Heilung erreicht worden, eine Ansicht, zu welcher die Untersuchung des mir eingesendeten Präparates völligberechtigt. Es bot dasselbe nämlich folgende Verhältnisse dar: die Stimmbänder sind normal, die rechte Cartilago thyreoidea ist in Form einer unregelmässig rundlichen, etwa erbsengrossen Oeffnung durchbohrt, der Knorpel mit Kalksalzen besetzt; der Schleimhautüberzug deckt noch grösstentheils die Oeffnung; nach der Mitte zu verdünnt er sich und ist erst nach unten durchbrochen, so dass man deutlich sieht, wie der Eiter, dem Gesetz der Schwere folgend, sich gesenkt und sich in die Luftröhre ergossen hat. Bei der Raschheit der eingetretenen Erscheinungen hat sich zweifelsohne durch die Intumescenz gehindert, der Abscess nicht nach aussen entleert; es floss Eiter in die Luströhre und veranlasste jene Pneumonie, an der der Kranke in ganz kurzer Zeit zu Grunde ging.

Unter diesen Verhältnissen kann man wohl mit Bestimmtheit versichern, dass ein ganz kleiner Einstich von aussen her schon genügt hätte, den Abscess zu entleeren. Die Wandungen, respective die Schleimhaut, scheinen Jahre lang Widerstand geleistet zu haben, und bei der sonst vollkommen gesunden Constitution des Individuums wäre hier, wie im Falle Mattes, durch einen kleinen Eingriff die Heilung herbeizuführen gewesen. Das Präparat zeigt weiterhin noch, welch' geringe Zerstörungen der Knorpel erleidet, wenn er trotz eines solchen,

Jahre lang bestehenden Processes nicht blosliegt.

Ganz anders verhalten sich in dieser Beziehung die Affectionen des Perichondriums bei der Tuberculose, wo der Knorpel rasch blosgelegt wird, und dem entsprechend ausgedehntere Zerstörungen an demselben eintreten, wie uns dies in belehrendster Weise die Bilder im Atlas und Handbuche von Türck veranschaulichen. Während es hier nur zu einer ganz kleinen Zerstörung des Knorpels kam, zeigen die Türck'schen Bilder ganze Lamellen der Cartil. thyr. und cric. necrotisch zerfallen.

#### 8. Perichondritis tuberculosa.

§ 332. Der folgende Fall zeigt uns eine Perichondritis bei einem tuberculösen Individuum.

Wenzel Schneider, 40 Jahre alt, ledig, Musikant (Waldhornbläser) aus Wien, ein langes, mageres, blasses Individuum, mit mässig ausgebreiteter Lungeninfiltration, hat beim Sprechen ein ziemlich hohes Timbre der Stimme; die Sprache ist dabei sehr laut. Patient klagt weder über Husten noch über

Athembeschwerden, doch gibt er an, dass er seit seiner Kindheit an einem Halsübel leide, welches er näher zu bezeichnen nicht im Stande ist, worüber die laryngoscopische Untersuchung jedoch sofort den erforderlichen Auf-

schluss gab.

An der linken Seite des Halses, im oberen Theile des Schildknorpels finden sich ziemlich tief eingezogene Narben, deren unterer Theil zu einem noch vorhandenen Ulcus führt, aus welchem sich in geringer Menge Eiter entleert. Die Sonde gelangt hier auf einen nicht ganz glatten Knorpel. Die laryngoscopische Untersuchung zeigt vom Ligt. epiglott. aryt. ausgehend eine Schwellung, welche sich nach unten in den Larynx fortsetzt, einen hügeligen Tumor bildet und ziemlich tief in das Larynxinnere hineinragt. Die Contouren eines wahren oder falschen Stimmbandes fehlen gänzlich; der Schleimhaut-überzug ist blass.

An diesen Tumor legt sich bei der Phonation das normal gebliebene rechte Stimmband ganz fest an, und durch den so gebildeten Abschluss der Luft gelingt es dem Patienten, vollständig und laut zu sprechen. Links ist mithin fest organisirtes Exsudat an die Stelle des wahren und falschen Stimm-

bandes getreten.

Dieser Zustand muss nach der Aussage des Kranken schon aus seiner Kindheit datiren. Ausserdem findet sich beim Patienten noch Caries am mittlern Theil des linken Oberarmknochens, welche Affection ebenfalls seit der Kindheit besteht. Die linke Lungenspitze ist bestimmt, wenn auch im geringen Grade, infiltrirt; im Winter leidet der Kranke viel an Catarrhen.

Der Kranke befand sich monatelang in unserer Beobachtung und es wurden wiederholt aussen am Halse Cauterisationen der erkrankten Stelle vorgenommen, ohne dass die Erscheinungen sich irgendwie geändert hätten.

Von Interesse ist hier, dass die Knorpelerkrankung, die an beiden Flächen war und wo es an der Innenfläche zu festem, organisirtem Exsudate gekommen ist, bei dem tuberculösen (scrophulösen) Individuum dieselbe Ursache hatte und gleichen Schritt hielt mit der Affection des linken Oberarmknochens.

Auffallend war die vom Kranken versicherte Thatsache, dass er Tag für Tag in seinem Orchester Waldhorn blase, ohne irgendwie besonders

darunter zu leiden.

# 4. Perichondritis syphilitica.

§ 333. Dass specifische Erkrankungen des Perichondriums einen ähnlichen Verlauf wie der vorige Fall nehmen können, und der Ausgang auch dem entsprechend ist, möge der folgende Krankheitsfall beweisen.

Frau J. D. aus Miskolcz in Ungarn, 26 Jahre alt, gibt an, zwei Jahre hindurch Ulcera im Pharynx gehabt zu haben. Gegenwärtig sieht man die Narben derselben; dies und andere Umstände liessen mit Bestimmtheit auf

vorausgegangene Lues schliessen.

Eine interessante Erscheinung ist, dass die linke Hälfte des Larynx einen halbkugelförmigen Tumor darstellt, der oberhalb des falschen Stimmbandes beginnend, die Begrenzung des Ventric. Morgagni, das wahre und falsche Stimmband, völlig verwischt hat und tief unten im Larynx endigt. (Vergl. Bild Seite 265 Fig. 46.) Aussen am Halse ist die linke Hälfte des Larynx intumescirt, nirgends aber schmerzhaft, nirgends Erscheinungen von Fluctuation. Die Patientin consultirte mich hauptsächlich wegen ihrer eigenthümlichen Sprache. Der Tumor drückte nämlich auf das gesund gebliebene rechte Stimmband, wenn dieses sich anspannte, wirkte der Tumor ähnlich einer Sordine und dämpste die Stimme.

Dass der Process im Larynx syphilitischen Ursprungs sei, bestätigt auch ein über wallnussgrosser, am Ende der Clavicula entsprechend dem Ansatze des Kopfnickers aufsitzender, der Fläche nach ausgebreiteter Tumor, ein altes Gumma.

§ 334. Einen weiteren eigenthümlichen Fall syphilitischer Perichondritis bietet die folgende Krankengeschichte.

Am 15. April 1875 kam in's klinische Ambulatorium Adolf Colombini, 50 Jahre alt, früher Apotheker, seit dem Jahre 1862 Gastwirth. Die laryngoscopische Untersuchung zeigt hochgradige Schwellung des Larynxinneren unterhalb der Stimmbänder. Aussen am Larynx fühlt sich die Cartilago thyr. und cric. als derber Tumor an. Nach der Anamnese hatten wir es zweifellos mit einer Perichondritis ex- und interna syphilitica zu thun. Die Athemnoth war ziemlich hochgradig. Ich verordnete Kali hydrojodicum. Ein achttägiger Gebrauch desselben änderte gar nichts an dem Befunde. Nach 8 Tagen war Patient, wenn möglich, noch mehr heruntergekommen, die Athemnoth so gesteigert, dass ich von jeder weiteren Medication abstand und die Tracheotomie vorschlug. Der Kranke wollte sich jedoch dazu nicht verstehen, und reiste in seinem elenden Zustande nach Steiermark. Dort angekommen, soll er einen apoplectischen Anfall erlitten haben. Patient behauptet, dass er 14 Tage hindurch bewusstlos und später an der ganzen rechten Körperhälfte gelähmt gewesen sei; erst in der dritten Woche kam er wieder zu sich. (Wir dürfen übrigens eher annehmen, dass es sich um einen luetischen Process im Gehirn gehandelt habe.) Wochenlang lag er darnieder; es wurden Eisüberschläge auf den Kopf, innerlich dagegen nichts angewandt.

Und doch constatirte ich zu meinem grössten Erstaunen, als der Patient aus Siebenbrunn in Steiermark nach Wien kam und sich mir etwa 1<sup>8</sup>/<sub>4</sub> Jahr nach der ersten Untersuchung vorstellte, dass die Palpation am Halse vollkommen normale Verhältnisse nachwies, dass das Larynxlumen und die Bewegung der Stimmbänder keinerlei krankhafte Erscheinungen darboten. Es war also trotz der hochgradigen Stenosirung ohne jede interne Medication

eine vollständige Resorption der Exsudate erfolgt.

# XIX. Tuberculose des Kehlkopfes.

# 1. Pathogenese.

§ 335. Bei dem heutigen Stande der Tuberculosefrage ist das Abgeben eines stringenten Urtheils über die verschiedene Entstehung der Tuberculose ein wissenschaftliches Wagniss. Es muss daher dem aufmerksamen Beobachter für den Moment vollständig genügen, an jenen Theilen, die ihm für das Auge zugänglich sind, alle die Veränderungen zu registriren, welche das Wesen der Krankheit ausmachen.

Wenn Türck es nicht gewagt hat, bei Individuen, deren Lungen alle Zeichen der ausgesprochenen Tuberculose boten, die im Kehlkopfe vorgefundenen Ulcerationen als tuberculöse Geschwüre anzusprechen.

so ist das seinen minutiösen, gewissenhaften, an den damaligen Stand der Wissenschaft sich anklammernden Anschauungen völlig entsprechend. Es war dies ja zu einer Zeit, als die Frage noch auf's eifrigste aber noch erfolglos ventilirt wurde, wodurch das gleichsam plötzliche, massenhafte Auftreten von Zellen in einem Organe zu erklären sei und es darf uns daher nicht befremden, dass Türck, trotzdem er sich auf genaue microscopische Untersuchungen zu stützen vermochte, die Geschwüre nicht als tuberculöse bezeichnete. Heute, wo wir die direkte Auswanderung der Lymph- und Blutzellen beobachten, die Metamorphosen, die sie in den Geweben erleiden, genau verfolgen und aus vergleichenden Untersuchungen schliessen können, dass solche Zellen bei behinderter Rückbildung, bei ihrem Zerfalle, den ersten Anstoss zum tuberculösen Processe geben dürften, kommen diesen Thatsachen Beobachtungen zu Hilfe, welche es zweifellos darthun, dass gewisse, den Larynx treffende Consumptions- und Ulcerationsformen tuberculöser Natur sind.

Wir werden uns in der Darstellung genau an das halten, was jahrelange immer gleiche Beobachtungen uns gelehrt, und daher für jeden einzelnen Theil dieses Organs die typisch wiederkehrenden Formen der Intumescenz, Infiltration, Ulceration, der Wucherung, das Totalaussehen beschreiben und die durch gewonnene Sectionen und histologische Untersuchungen erlangten Ergebnisse mittheilen.

§ 336. In die Speculation, ob die Phthisis laryngis Folge einer miliaren Tuberculose oder der noch nicht genau definirten scrophulösen Infiltration, oder der reinen Entzündung sei, wollen wir uns nicht einlassen. Bei unserem, nach tausenden und tausenden von Beobachtungen zählenden Materiale, wie es die Wiener Kliniken. Abtheilungen und Ambulatorien bieten, war es weder Türck, noch mir möglich, in einer grösseren Anzahl miliare Infiltrationen auf der Oberfläche der Schleimhaut nachzuweisen.

Türck\*) führt nur einen Fall an, wo »die Ränder der Geschwüre theilweise mit Tuberkeln besetzt waren«; ebenso finden wir bei Ter Maten\*\*) zwei Fälle erwähnt und auch Ziemssen \*\*\*) beobachtete »zwei derartige tuberculöse Erruptionen im Kehlkopfe.«

Die wenigen Fälle, die ich gesehen habe, und wovon ich ein Beispiel in den Abbildungen (Taf. II Fig. 6) beigefügt habe, waren Tuberculosen mit subacutem Verlaufe, wo es im letzten Stadium des tuberculösen Processes zu einer acuten, respective miliaren Erruption gekommen war.

§ 337. Die sogenannte scrophulöse Entzündung ist bisher noch so wenig bestimmt definirt, dass man von einer tuberculösen (scrophulösen) Destruction in der Schleimhaut nach meinen Erfahrungen vorläufig mit wenig Recht sprechen darf. Die käsige Infiltration in der Schleimhaut hatte ich in so vielen Jahren der Beobachtung nur ein einziges Mal Gelegenheit zu sehen, und zwar bei einem etwa fünfjährigen Kinde. Bei demselben waren die submaxillaren Lymphdrüsen enorm geschwollen, hart infiltrirt und entsprechend den Lymphdrüsen dieser (der rechten)

<sup>\*)</sup> Türck, Klinik der Kehlkopf-Krankheiten. p. 872.

<sup>\*\*)</sup> Ter Maten, Niederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. 1865.
\*\*\*) Ziemssen, Handb. der spec. Path. und Ther. IV. Bd. 1. Hälfte p. 350.

Seite zeigte sich das wahre und falsche Stimmband gelblich-weiss, käsig infiltrirt. Diese Erscheinung beobachtete ich kurz vor dem Tode des Kindes, und ist dies auch die einzige unter allen meinen Beobach-

tungen bis heute geblieben.

Rheiner\*) betont es ausdrücklich, dass er unter den ihm zur Beobachtung gekommenen Fällen kein einziges Beispiel von Geschwüren mit Erkennungszeichen des sog. rohen käsigen Tuberkels sah, nur mitunter Andeutungen von Tuberkelgranulationen der Schleimhaut. vermischt mit kleinen rundlichen Geschwüren von gleichem Umfange. Virchow \*\*) findet für die bemerkenswerthe Thatsache der höchst seltenen Beobachtung des käsigen Tuberkels im Larynx auch post mortem darin eine Erklärung, dass nach ihm diese Tuberkel in Folge ihrer oberflächlichen, exponirten Lage sehr schnell von der Oberfläche aus zerfallen und, ohne zu verkäsen oder besondere Geschwulstbildung zu veranlassen, in seichte, einfache Tuberkelgeschwüre übergehen.

Der so lange gehegte Zweifel am Vorkommen tuberculöser Processe im Kehlkopfe dürfte daher weniger, wie Förster dies ausspricht, auf dem Mangel eingehender microscopischer Untersuchungen beruhen, sondern hat vor Allem seinen Grund darin, dass die Tuberculose der Kehlkopfschleimhaut sich in wesentlich anderer Form präsentirt. als

etwa im Gewebe der Lungen, der Nieren, der Leber u. s. w.

§ 338. Untersuchen wir bei einem fortschreitenden tuberculösen Processe in der Kehlkopfschleimhaut solche Stellen, die nicht zum Zerfall gekommen sind, wie sich deren ja immer in der Peripherie grösserer Geschwüre finden oder bei ausgedehnteren Infiltrationen kleine isolirte Heerde, und vergleichen dann derartig erkrankte Stellen mit jenen, die wir im Mesenterium bei der acuten Tuberculose an den feinen Blättchen des Omentum unzweifelhaft als Tuberkel anerkennen, so ist macroscopisch und microscopisch nahezu kein Unterschied zu finden. Allein darin liegt auch nicht das Wesentliche der Frage, sondern es bieten die in der Kehlkopfschleimhaut auftretenden tuberculösen Processe hauptsächlich deshalb verschiedene Bilder und verschiedene Erscheinungsweisen dar, weil gerade hier die mannichfachsten Bedingungen vorhanden sind, die hinreichend modificirend auf jene Verhältnisse einzuwirken im Stande sind. Kein Organ nämlich ist so wenig gegen die von Aussen einwirkenden Schädlichkeiten geschützt, und an keines sind solche Anforderungen bezüglich der Mannichfaltigkeit seiner Functionen gestellt, wie gerade an den Larynx.

Wollten wir aber Krankheitsbilder, die unter dem Einflusse der erwähnten Verhältnisse wesentlich modificirt erscheinen müssen, darum nicht als der Tuberculose zugehörig ansehen, so wäre dies ebensowenig gerechtfertigt, als wenn wir aus dem vielgestaltigen Bilde der Syphilis gewisse Formen herausgreifen und sie als Krankheiten sui

generis hinstellen würden.

Für die Untersucher wurde die Larynxtuberculose darum zweiselhaft, weil sie nur mehr die Folgeerscheinungen des tuberculösen Processes in's Bereich ihrer Untersuchung zogen, indem sie z. B. in grösseren zerstörten Partien, Wundheerden, ihre Forschungen anstellten, wo

<sup>\*)</sup> Rheiner, Virchow's Archiv V. Bd. 4. Hälfte p. 548.
\*\*) Virchow, die krankhaften Geschwülste II. 2 p. 645.

natürlich nichts als eitriger Zerfall und Consumption des Gewebes vorlag, von einer ursprünglichen Infiltration dagegen oft auch nicht eine Spur zu entdecken war.

Dies letzte Stadium des Processes, aus dem die pathologische Anatomie im Wesentlichen ihre Rückschlüsse herzuleiten genöthigt war, das Stadium der Destruction, des Zerfalls in moleculare Elemente, unterscheidet sich aber kaum von den regressiven Ausgängen anderer neoplastischer oder entzündlicher Vorgänge, und es können daher die Ergebnisse dieser Untersuchungen über gewisse Fragen nicht die Aufhellung verbreiten, welche zur Entscheidung über die Natur des tuberculösen Processes führen würde. Die laryngoscopische Untersuchung dagegen ermöglicht es, die Entstehung und Fortentwicklung der Tuberculose in der Larynxschleimhaut von den ersten Anfängen an zu beobachten und weiter zu verfolgen.

Die Vergleichung der microscopischen Befunde mit den am Lebenden vorhanden gewesenen Bildern führt zu einer festgestützten Auffassung, die wir im Folgenden des Näheren erörtern wollen, ohne den Boden der wirklichen Beobachtung zu verlassen und uns in's Gebiet der Hypothese zu verlieren.

# 2. Pathologischer Befund und Symptome.

# a. Allgemeine Charakterisirung des tuberculösen Processes.

Die ersten wahrnehmbaren Veränderungen bei allen Processen, in Folge deren es unterhalb des Epithels zu einer Ausscheidung, Formveränderung, Infiltration, Destruction kommt, geben sich - mit Ausnahme der tuberculösen Veränderungen an den Stimmbändern — in einer Wucherung des Epithels kund, welche wir eben als den Ausdruck des unter demselben in Wirksamkeit getretenen krankhaften Processes zu betrachten haben. Diese Veränderungen sind ein fast sicheres Zeichen dafür, dass der Zerfall und die Abstossung des Epithels und damit die Geschwürsbildung bevorstehe; aber es gehen dieselben nicht blos den tuberculösen Geschwüren voran, sondern sie treten ebenso auch beim Carcinom, bei den fibrösen Wucherungen und syphilitischen Affectionen auf. Der bei der Bildung tuberculöser Geschwüre unter dem wuchernden Epithel stattfindende krankhafte Vorgang verläuft nun unter einer Form, welche sich kaum unter die hergebrachten Begriffe der Entzundung subsumiren lässt, insofern die charakteristischen Kriterien der Entzundung, wie Rubor, Turgor, Intumescenz fehlen; trotzdem müssen wir die in Rede stehende Erkrankung ihrem Wesen nach als eine abnorm verlaufende Art von Entzündung auffassen\*). Nur hie und da kommt es in den aus den Wundflächen hervorragenden kleinen Intumescenzen und Granulationen zu merkbarer Injection. In der Regel kommen diese

<sup>\*)</sup> Unserer bisherigen medizinischen Erziehung und Anschauung gemäss können wir den noch nicht ganz klaren Begriff durch kein besseres Wort kennzeichnen.

Wucherungen in so langsamer Art zu Stande, dass sie sich schon dadurch von Entzündungsvorgängen wesentlich unterscheiden. Die microscopische Untersuchung derartiger, nicht lange bestehender tuberculöser Geschwüre ergibt ein ziemlich weitmaschiges Bindegewebsnetz, dessen Zwischenräume massenhaft mit jungen, rundlichen Zellen erfüllt sind, die sich von den sogenannten lymphoiden Zellen durch nichts unterscheiden. Durch das Innundirtsein von diesen Zellen erhält die Oberfläche des frischen Geschwürs ein tuberoses, mamelonnirtes Aussehen. Der Ansicht Rindfleisch's, dass die ungeheuere Menge von Zellen ihrer Abstammung nach nichts anderes als die veränderten Enchymzellen der Schleimdrüsen wären, steht die Beobachtung entgegen, dass an frischen Präparaten die Schleimdrüschen mit ihren Zellen oft noch ganz gut zu sehen sind. Eine auffallende Thatsache ist, dass auch die Capillaren des infiltrirten Gewebes sich auf Durchschnitten mit jenen lymphoiden Zellen vollgefüllt zeigen. daher die Idee nahe, dass sie zartere, schwächere Blutkörperchen sind, welche durch die Capillargefässwandungen in grosser Zahl durchtreten. War auch nicht genau zu eruiren, ob die vorliegenden Gefässe wirklich Blut- oder Lymphgefässe und ob die Zellen als Blutkörper von anormaler Beschaffenheit oder als Lymphkörper aufzufassen seien, so war doch immer das Bild im Wesentlichen dasselbe: massenhafte Zellenanhäufungen im Lumen von Gefässdurchschnitten und in deren Umgebung, so dass die Möglichkeit einer Resorption dieser Ausscheidungsproducte schwierig erscheint. Wenn man sich die vielfach constatirte Thatsache vor Augen hält, dass die Ablagerung der Tuberkelknötchen vornehmlich in der Adventitia der Gefässe, in den sogenannten Lymphräumen zu Stande kommen und zwar auf dem Wege des Durchwanderns der Lymph- und Blutkörperchen durch die Capillarwandungen (Hering), so ist die Annahme wohl begründet, dass die grosse Menge tuberculöser Herde in den Lungen und in anderen gefässreichen Organen, Leber, Niere u. s. w. in ähnlicher Weise entstehen, wie die geschilderten tuberculösen Infiltrationen und Geschwure an der Oberfläche der Larvnxschleimhaut.

# b. Unterschied der Vorgänge bei der Tuberculose und beim Entzündungsprocesse.

§ 340. Die durch Tuberculose in die Schleimhaut gesetzten Veränderungen gleichen, wie wir schon früher erwähnten, in ihren Endresultaten jenen, wie wir sie als Ausgänge der Entzündung zu beobachten gewohnt sind. In ihrer Entstehung und Fortentwickelung aber befolgen sie einen Modus, der sie scharf von der Entzündung trennt.

Wenn in einer Schleimhaut sich eine Entzündung oder ein Entzündungsherd etablirt, so kommen zur Beobachtung vermehrte Injection, Röthung, Schwellung, und unter normalen Verhältnissen Schmerzhaftigkeit, Gefühl von Spannung, Zerrung, vermehrte oder verminderte Function.

Bei der Tuberculose ähneln die Erscheinungen während der Entwickelung und bis zur völligen Ausbildung jenen, wie wir sie bei langsam sich entwickelnden Neubildungen beobachten. Bei diesen kommt es an irgend einer Stelle zu einer Intumescenz; so lange die Haut darüber normal und intact ist, kann der Process, ohne Schmerz, Gefühl von Spannung u. s. w. zu verursachen, weiter gedeihen; wie aber die deckende Haut durchbrochen ist, treten Reiz-Entzündungserscheinungen mit allen sie begleitenden Zuständen auf. Die tuberculösen Veränderungen kommen nur in viel kürzerer Zeit, als es bei den Neubildungen der Fall ist, zum Abschluss.

§ 341. Wir wollen zur Illustration dieser Verhältnisse ein in allgemeinen Zügen entworfenes Bild von Stimmband-Tuberculose betrachten.

Im Verlaufe eines ganzen Stimmbandes käme es von innen her zu einer Infiltration; sie tritt in relativ kurzer Zeit in ihr Höhestadium, es kommt zur Consumption des Musc. thyreo-arytaenoid., das lamellenartige Stimmband wird zu einer wulstförmigen Intumescenz, welche blass, gelblich-roth, wie speckig infiltrirt, hyalin aussieht.

Die Infiltration muss aber keineswegs das ganze Stimmband einnehmen.

Das Stimmband zeige z. B. nur an einer, oder an zwei Stellen eine solche knotenförmige Infiltration von innen her. Der darüber liegende Theil des Stimmbandes erscheint seinem äusseren 'Verhalten nach in seiner Textur völlig unverändert, nur die (normale) Kante desselben ist jetzt im Verhältnisse zu jenen Vorwölbungen muldenförmig vertieft. Diese knotigen, isolirten Infiltrationen werden auch hier häufig hyalin, im weiteren Vorgange bricht die bisher intacte Oberfläche in Folge der von innen nach aussen drängenden Granulationswucherungen durch.

Beim zuerst geschilderten Falle besteht die Granulationswucherung in der ganzen Oberfläche des Stimmbandes, beim zuletzt geschilderten da, wo es zur knotigen Infiltration gekommen ist. Die früher zwischen den einzelnen Knoten bestandenen thalförmigen Vertiefungen werden jetzt zu den erhabeneren Stellen.

Diese eben beschriebenen Vorgänge treten im Gegensatz zu entzündlichen ohne jeden Schmerz und ohne nachweisbare Reaction ein; der Kranke wird nur durch die Phonationsveränderungen über die gestörte Function belehrt, Gefühl von Spannung, Zerrung, vermehrte Empfindlichkeit belästigen ihn nicht.

- c. Die speciellen, durch den tuberculösen Process gesetzten Veränderungen an den einzelnen Theilen des Kehlkopfes.
- § 342. Anatomisch sind die auftretenden Formen der Tuberculose, die wir im Folgenden zu schildern uns bemühen werden: allerdings auf einen und denselben Vorgang zurückzuführen:

Masseninfiltration specifischer Zellen, die, zur Erzeugung von Neubildungen zu hinfällig, und nur höchst selten zur Rückbildung und Resorption gelangend, ihre Umgebung mit in eine rückschreitende Metamorphose, in den Zerfall hineinziehen.

Diese rückschreitende Metamorphose, respective der Zerfall mani-

festirt sich als Geschwür, als tuberculöser Substanzverlust, die in der Umgebung hervortretende Reaction als Wucherung des Bindegewebes, als Schwiele, wie wir dies bei Rokitansky, Virchow, Förster dargestellt finden.

Diese genannten Veränderungen aber sind ihrer Erscheinung nach wesentlich abhängig von dem Boden, auf dem sie zur Entwickelung kommen; anders gestalten sie sich auf einer straff gespannten, fest adhärenten, Schleimhaut, anders auf einer freien, lockeren, wieder anders auf einer reich mit Gefässen versehenen, oder einer gefässarmen, anders auf einer sehnig-elastischen, und anders auf einer gewöhnlichen bindegewebigen Grundlage. Unsere, die klinische Aufgabe, kann es nur sein, die jedem einzelnen Organtheile eigenthümliche und stets wiederkehrende Form der Erkrankung descriptiv darzustellen. Es ist möglich, dass man dies unser Vorgehen als ein das eigentlichste Wesen der Tuberculose nicht förderndes betrachten kann, da auf diese Weise über die Natur des Tuberkels kein weiterer Aufschluss gewonnen wird.

Wir glauben aber, unsere Pflicht zu erfüllen und dem practischen Bedürfnisse nur in fördernder Weise entgegenzukommen, wenn wir die bisher so vagen, von den verschiedensten Autoren in verschiedenstem Sinne gedeuteten Erscheinungen der grösstmöglichen objectiven Auf-

fassung nach larvngoscopisch schildern.

Wir werden daher im Folgenden die durch den tuberculösen Process gesetzten Veränderungen an den verschiedenen Kehlkopftheilen einer detaillirten Besprechung unterziehen.

# 1. Tuberculose der Epiglottis.

§ 343. Die Epiglottis nimmt an der Tuberculose in der Weise Theil, dass die Schleimhaut ihrer hinteren Fläche vom Petiolus angefangen infiltrirt wird. Je nach dem Kräftezustande des Patienten nimmt die Tuberculose der Epiglottis einen verschiedenen Verlauf. Bei schon heruntergekommenen Individuen mit vorgeschrittener Lungenphthisis kommt es auch an der Epiglottis bald zu Ulcerationen. Doch ist dies ein seltener Ausgang. In der Regel, und zwar besonders bei relativ gut erhaltenen Kräften verharrt die tuberculöse Epiglottis längere Zeit im Zustande der Intumescenz und Rigidität. Der Knorpel wird dabei in die Erkrankung einbezogen; indem Knorpelzellen schwinden und Kalkablagerungen in demselben Platz greifen, kommt er immer mehr zum Schrumpfen.

Nach längerem Bestande der Infiltration in der Schleimhaut der hinteren, unteren Epiglottisfläche greift sie, über den oberen, nun stumpf gewordenen Rand fortschreitend, auch auf die obere Fläche über, deren Schleimhaut wie ödematös aussieht, aber nicht weich, sondern hart, infiltrirt ist. Die ganze Epiglottis verliert den Charakter eines Plättchens, sie wird kürzer, dicker, wurstförmig. So lange dabei das Epithel erhalten bleibt, ist keine abnorme Empfindlichkeit vorhanden und geht das Schlingen ohne Schmerzen vor sich. Diese stellen sich aber ein, wenn im weiteren Verlaufe das Epithel abgestossen worden ist. In diesem Stadium wird die bisher glatte, ziemlich glänzende Oberfläche rauh, uneben, grauweisslich und bedeckt sich mit

einem florähnlichen Secrete, das sich nur schwer mittelst des Pinsels wegwischen lässt.

§ 344. In den Fällen, wo der Krankheitsverlauf an der Epiglottis mit einem tiefer greifenden eitrigen Zerfall abschliesst, kommt es zu Zerklüftungen und zur Geschwürsbildung, welche den durch Syphilis bedingten Zerstörungen sehr ähnlich sind. Durch die Traction nämlich, welche die infiltrirten Ligamenta ary-epiglott. auf die rigide Epiglottis ausüben, wird sie geknickt, und in Verbindung mit dem eitrigen Zerfall entstehen eben jene zerklüfteten Stellen, die auf einen syphilitischen Ursprung hindeuten könnten. Entscheidend in solchen zweifelhaften Fällen ist der Nachweis einer Narbe. Unter den vielen tausend Fällen von Larynxtuberculose habe ich nur zweimal am Stimmbande eine Narbe beobachten können, die als bestimmt von einem tuberculösen Geschwür herrührend gedeutet werden musste. Ist man im Stande, auch nur an einer einzigen Stelle der Epiglottis eine bis auf den Knorpel dringende Narbe zu constatiren, so kann man mit Sicherheit die Ulceration auf Syphilis zurückführen.

# 2. Tuberculose des Lig. ary-epiglotticum.

§ 345. Das Ligamentum ary-epiglotticum erkrankt bei der Tuberculose nur an seiner inneren Fläche, und zwar entweder secundär, indem sich wie beim Catarrh in Folge der Schwellung der Epiglottis und der dadurch bedingten Circulationsstörung Oedem des Ligaments entwickelt, oder aber es besteht an demselben eine unmittelbar durch den tuberculösen Process verursachte Affection, wobei die Epiglottis, die Cartil. Arytaenoidea und das wahre Stimmband noch völlig intact sein können. In dem Falle Schönstein (s. Krankengeschichten) war der tuberculöse Process Jahre hindurch in den Lungen nicht nachweisbar, dennoch aber aus den am Ligt, ary-epiglott, und an den Taschenbändern vorhandenen Veränderungen zu erschliessen. (Siehe Tafel II Fig. 2 und Fig. 3.) Diese Veränderungen bestehen darin, dass das Epithel an der Innenwand des Ligaments bald abfällt, das Ligament selbst anschwillt und, da es in gleicher Flucht mit dem falschen Stimmbande liegt, durch seine Anschwellung das sonst intacte wahre Stimmband verdeckt. Dabei kommt es allmälig zur Entwicklung dicht nebeneinanderstehender, ziemlich grobkörniger Granulationen, in Folge dessen die Fläche ein mamelonnirtes Aussehen darbietet.

Die Empfindlichkeit ist nicht gesteigert, die Kranken klagen weder über Schmerzen noch über Schlingbeschwerden. Nur die Function des wahren Stimmbandes ist indirekt behindert und dadurch die Stimme gestört. In dieser Form bleibt aber die Erkrankung an dem gefässreichen, mit lockerem Bindegewebe reichlich versehenen Ligamt, aryepiglott, nicht für die Dauer bestehen. Die kleinen Unebenheiten wuchern weiter und es bildet sich ein aus lauter discreten, dicht nebeneinanderstehenden Granulationen zusammengesetzter gelb-röthlicher Tumor, der nichts Anderes darstellt, als die auch in anderen Organen mit der Tuberculose einhergehende Bindegewebswucherung und Schwielenbildung.

Alle Veranche, ein derartig infiltrirtes Ligt. ary-epiglott. mit Aetzmitteln zu behandeln, blieben ohne Erfolg. Bei der hier geschilderten taberentonen Affection den Ligt. ary-epiglott. tritt kein gefahrdrohendes (tadem demelben auf, während die meisten anderen Erkrankungen, die dan Ligt. oder dan ganze Kehlkopfrachengebiet betreffen, von Ondem den Ligt. begleitet werden. So kommt es selbst bei der Tuberentonen, die nur einen Aryknorpel ergriffen hat, wie auch bei der tuberentonen Affection der Epiglottis zum partiellen Oedem des Ligam. ary epiglotteum (Siehe Taf. III Fig. 6.) Diese hier geschilderten Veränderungen den Ligaments (Ulceration, Granulation) sind von wesentlichter diagnostischer Bedeutung, indem sie primär und mit diesem langsamen Verlaufe nur bei der Tuberculose vorkommen, so dass sich allein aus ihrem Verhandensein der tuberculöse Process mit Sicherheit ernehliensen länst,

# 8. Tuberculose der wahren Stimmbänder.

§ 1140. Dan wahre Stimmband nimmt in der Häufigkeitsscala der lückrankung den ersten Platz ein, zunächst folgt die Schleimhaut zwischen den Arytaenoidein, später erkranken die falschen Stimmbänder, und gleichzeitig mit diesen der Schleimhautüberzug der Aryknorpel; nur in den spätesten Stadien greift der Process, nachdem er die ganze Schleimhaut durchsetzt hat, auf die Knorpelunterlage über.

A. Die verschiedenen Anfangsformen des tuberculösen Processes am wahren Stimmbande.

Aus der Reihe der Initialerscheinungen nun, wie der tuberculöse Process sie am wahren Stimmbaude erzeugt, wollen wir die verschiedenen typischen Pormen herausheben.

## a. Characothe Walstang des Stimmbandes.

\$ 547. In der grossten Lahl der Valle seigt sich das game Stimmband in seiner Lextur verändert und zwar so, dass es den Anschen gewonst als sei in seiner Masse eine fremdartige Substanz eingelegert, um 1917, in Volge dessen das Band seine Geschmeidigkeit ungebässt hat, der Charricter einer ditmen Lamelle ist vollständig verloren gegengen und im Band zu einem langlichen Wilste geworden. Geschneit g und Vortnierungen in der Finne eingetreten; der mehmalt i weisse, seding-geneemde Unverzug ist meist nicht mehr vorhanden und in seine Stehe ine gewonnten hassentne nier gehrothe Vublang der Coerdache gegenen.

#### Assumer project of the profilemental commission of

\$ 548. By these From for regimentian describing seiten will in control braids have set on the professional design missizes.

welche vollständig den Granulationen auf Wunden gleichen, nur dass sich die einzelnen Körner deutlich abheben. Nach einiger Zeit verschwindet diese deutliche Abgrenzung der Granulationen; es fliesst eine Anzahl derselben in einander und es entsteht auf diese Weise eine Granulations- und Exulcerationsfläche.

#### c. Errosion an den Processus vocales.

§ 349. Eine weitere Anfangsform ist die, dass an beiden Process. vocal. die sonst weisse Schleimhaut roth gewulstet, aufgelockert, erodirt ist. Wenn der Patient phonirt, so findet kein völliger Verschluss von Seiten der Aryknorpel statt, es bleibt vielmehr zwischen ihnen und den Processus vocales ein Raum von der Form eines Knopfloches, indem sich die Erosionen der Schleimhaut der Process. vocal. auch nach rückwärts auf die Schleimhaut zwischen der Arytaenoid. fortsetzen. (S. Taf. III Fig. 3.)

## d. Granulationswucherung zwischen den Aryknorpeln.

§ 350. In anderer Form sehen wir den tuberculösen Process im Larynx mit Granulationswucherungen zwischen den Aryknorpeln beginnen. Diese Granulationen, welche sich besonders durch eine ungewöhnliche Derbheit charakterisiren, wuchern nun vom Orte ihres Entstehens aus gegen die Medianlinie des Kehlkopfes und werden bei vorgeschrittener Entwicklung Veranlassung der hochgradigsten Stimmstörung, indem sie das Aneinanderpressen der beiden Aryknorpel auf mechanischem Wege verhindern. (Taf. III Fig. 2.)

# B. Weiterentwicklung der verschiedenen Anfangsformen des tuberculosen Processes am wahren Stimmbande.

§ 351. Die erste Form, deren wir Erwähnung thaten, die Wulstung des Stimmbandes mit blassrother Verfärbung desselben, verändert sich nun im weiteren Verlaufe in der Weise, dass dieser Wulst allmälig in seiner Masse dünner wird; es scheint durch diese eigenartige Infiltration der im Stimmbande liegende Muskel zu Grunde zu gehen.

Das Stimmband büsst seine scharfe Begrenzung ein und schrumpft nach und nach. Die Heiserkeit erreicht, auch wenn die Erkrankung nur ein Stimmband betroffen hat, einen hohen Grad, weil eben zwischen dem gesunden und dem kranken geschrumpften Stimmbande eine Lücke besteht. Im weitern Verlauf zerfällt nun das Stimmband der Länge nach, es spaltet sich in mehrere Theile, so dass es den Anschein hat, als ob der Kranke mehrere übereinanderliegende Stimmbänder auf einer Seite besässe. Dieser Zustand besteht so lange fort, bis sich das Allgemeinbefinden des Kranken bedeutend verschlechtert, wobei dann die ursprünglich mit spärlichem Secret bedeckten Geschwürsflächen bedeutende Eitersecretion zeigen. Für die eigenthümliche Form der

Verschwärung in der Längsrichtung des Stimmbandes finden wir nach Rheiner\*) eine Erklärung in der natürlichen Beschaffenheit dieses

Organtheiles. (S. Taf. II Fig. 1.)

Geht nämlich der Zerstörungsprocess auf die Stimmbänder über, die an und für sich durch die stark entwickelte elastische Schicht der Destruction länger widerstehen, so geschieht dies in der Weise, dass die der Länge nach verbundenen Faserbündel des elastischen Stratums auseinanderweichen und immer tiefer und breiter werdende längliche Interstitien bilden.

Die mehr oberflächlichen Ulcerationen der Stimmbänder bilden daher fast immer eine gestreckte flache Form, im Gegensatze zu den eine gleichmässige rundliche oder fetzige Configuration zeigenden Ulcerationsformen an den weichern Partien der Schleimhaut, welche des Reichthums elastischer und bandartig angeordneter Elemente entbehren und die Zerstörung in keiner Richtung aufzuhalten vermögen.

§ 352. Bei der Granulationsbildung am vordern Winkel, welche wir als eine Anfangsform des tuberculösen Processes anführten, sehen wir im weitern Verlaufe die Granulationen sich entweder allmälig über das ganze, wahre Stimmband ausbreiten, oder dieselben confluiren. Häufiger bedecken sie das ganze Stimmband und bei genauer Untersuchung findet man dann, dass diese granulösen Oberflächen vollständig einer gewöhnlichen Ulcusgranulation ähnlich sind, eine gewisse Ulcerationsform darstellen. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die Granula selbst ganz klein und von mehr frischrother Färbung sind. Mit der Verschlechterung des Allgemeinbefindens welken diese Granulationen gerade so wie bei allen anderen Ulcerationsformen; bei hochgradiger Verschlimmerung zeigen sich die Granulationen mit Eiter bedeckt, und schliesslich bilden sie nur eine einzige eiternde Fläche, so dass es dann nicht mehr möglich ist, die einzelnen Granula zu unterscheiden. (Siehe Taf. III Fig. 5.) Die Masse des Stimmbandes bleibt durch lange Zeit ziemlich dem normalen Umfange entsprechend, und nur bei der weitest vorgeschrittenen Tuberculose kommt es auch bei dieser Form zum Schwund der Masse des Das bei der früheren Form geschilderte Zerfallen, Stimmbandes. die Bildung von Längsrissen entsprechend der Längsaxe des Stimmbandes finden wir hier nicht; dafür zeigt sich aber wieder eine Eigenwelche allen anderen Formen dieses Erkrankungsthümlichkeit. processes abgeht: es bilden sich nämlich bei langsamem Verlaufe der Tuberculose - und zumeist bei diesem kommt es überhaupt zu solchen Granulationsformen - Granulationswucherungen, die über das normale Niveau des Stimmbandes oft derart hinausgehen, dass in Folge dessen erhebliche Verengerungen des Laryngealraumes entstehen.

Derartige Stenosen beobachtete ich entweder in der Höhe der wahren Stimmbänder oder unmittelbar unter denselben, selbst zu einer Zeit, wo das Allgemeinbefinden des Kranken noch ein relativ günstiges war. Unter solchen Umständen halte ich die Tracheotomie unterhalb dieses Granulationsringes um so mehr angezeigt, als ich der festen

<sup>\*)</sup> Rheiner, Virchow's Archiv Bd. V. Heft 4 p. 543.

Ueberzeugung bin, dass man bei diesem langsam verlaufenden Processe durch Beseitigung der Stenose das Leben des Patienten um viele Monate zu verlängern im Stande ist. (Siehe Taf. IV Fig. 3.)

§ 353. Eine weitere Form, die rothe Erosion, kann, weil sie keine Phonationsstörung verursacht, lange Zeit hindurch bestehen, ohne von den Kranken beachtet zu werden. Während die beiden früheren Erkrankungsformen stets mit Phonationsstörungen einhergehen und dadurch den Kranken veranlassen, seinen Kehlkopf untersuchen zu lassen, kommt diese Art der Erkrankung meist nur wegen Hustens oder Gefühls von Kitzel zur Beobachtung des Arztes. Jahrelange Erfahrung spricht dafür, dass derartige Erosionen der Process. vocales zumeist mit Tuberculose einhergehen, dass mithin diese Erscheinungen als diagnostischer Behelf dienen können. Bei der weiteren Entdieser Erkrankungsform kommt es an den Processus vocales zu tiefer greifenden Geschwüren, die Schleimhaut inter Arytaenoideas wird unterminirt, ein Process, welchen Rokitansky\*) beschreibt und welcher das sogenannte Flottiren der Schleimhaut veranlasst. Diese wird nämlich submucös eitrig infiltrirt und von der Unterlage abgehoben, so dass die einzelnen Stücke beim In- und Exspiriren von dem Luftstrome hin und her bewegt werden. (Siehe Taf. II Fig. 1 und Fig. 4.) Diese Geschwürsform sieht der früher beschriebenen Fissura catarrhalis allerdings ähnlich, unterscheidet sich aber von derselben wesentlich dadurch, dass diese Exulceration bis auf die Process, vocal, dringt, was bei der Fissura catarrhalis nie der Fall ist. Bei den auf den Process. vocal. sich ausbildenden Exulcerationen kommt es auch schliesslich zur Destruction des Knorpels, indem mit dem Verluste der deckenden Schleimhaut der Knorpel blosliegt und auf diese Weise dem Zerstörungsprocesse anheimfällt; bei hochgradigen Destructionen, wie sie sich aber nur in den letzten Stadien des Processes finden, sehen wir es selbst bis zur Ausstossung des Knorpels kommen.

§ 354. Als eine weitere höchst wichtige Anfangsform des tuberculösen Processes führen wir die Granulationswucherungen zwischen
den Aryknorpeln an. Diese entwickeln sich im weitern Verlaufe in
Verbindung mit einer Hypertrophie des submucösen Gewebes zu
einer schwieligen Masse, welche sich durch ungewöhnliche Derbheit
ihres Gefüges, höchst geringfügige Gefässentwicklung und mangelhafte Innervation charakterisirt. Oft genug erreichen diese Wucherungen die Grösse einer halben Haselnuss und drängen dann die Aryknorpel auseinander oder sie entwickeln sich besonders stark nach
der Medianlinie, so dass sie die Glottis cartilaginea vollständig
überdecken. Jahrelang können die Schwielen in dieser Form bestehen bleiben; locale Behandlungsweisen irgend welcher Art sind
völlig ausser Stande, dieselben zu beseitigen.

Sehr oft wurden mir derartige Kranke mit der Diagnose »Neoplasma Laryngis« zur Operation zugesandt. Ich habe auch früher wirklich den Versuch gemacht, und solche Schwielen exstirpirt, ohne dass dies irgendwie Erfolg gehabt hätte. Führte ich den Schnitt wo

<sup>\*)</sup> Rokitansky, Lehrbuch der pathologischen Anatomie, 3. umgearbeitete Auflage, 3. Band, Seite 27.

möglich bis zur Arytänoidea und trennte ein keilförmiges Stück ab, so näherten sich wohl die Aryknorpel; allein es blieb eine Wunde zurück, welche keine Tendenz zur Heilung zeigte. Das Aussehen dieser Schwielen und die Schwielenbildung selbst steht mit dem in der Lunge verlaufenden Processe in innigem Zusammenhange. Ist Stillstand in der Lungentuberculose eingetreten, so zeigt sich auch die Schwiele weniger blass, weniger eitrig belegt; schreitet dagegen der Process in der Lunge beständig fort, so exulcerirt die Schwiele. Mir sind Fälle bekannt, wo eine solche Schwiele entzweiriss, andere, wo sie sich von den Aryknorpeln so isolirte, dass sie gleichsam einen dritten Hügel bildete; in den meisten überbrückt sie aber nur die Vertiefung, den Sattel, zwischen beiden Arytaenoideae und drängt sie auseinander.

So lange die Schwiele nur die Schleimhaut der Inter-Arytaenoideas berührt, hat der Kranke keine Schlingbeschwerden, ergreift sie aber auch die Aryknorpel und beginnen diese zu exulceriren, dann kommt es zu den hochgradigsten Schlingbeschwerden, welche nur dazu beitragen, das Ende der Kranken zu beschleunigen.

# 4. Tuberculose Inter-Arytaenoideas.

§ 355. Die Schleimhaut zwischen den beiden Giessbeckenknorpeln erkrankt bei der Tuberculose in ganz specifischer Form. Wenn wir früher das Eigenthümliche hervorgehoben haben, welches die Tuberculose in ihren ersten Erscheinungen an den Ligt. epigl.-aryt. bietet, so ist die Erkrankungsform Inter-Arytaenoideas noch um vieles charakteristischer und belehrender für die Diagnose der Tuberculose.

Unter den nun seit fünfzehn Jahren in meiner Beobachtung gestandenen Kranken, unter den vielen Hunderten von Fällen, die ich operativ zu behandeln Gelegenheit hatte, habe ich an der Interarytänoidealschleimhaut nie ein Neoplasma zu beobachten Gelegenheit gehabt, ein Neoplasma mit dem strengen Begriffe der heterologen Bildung, welche, dem ursprünglichen Mutterboden fremd, in einer Form und in einer Grösse zur Entwicklung kommt, welche sie berechtigt, als Parasit angesprochen zu werden; ich sah daselbst nie einen Schleimpolypen,

nie einen fibrösen Polyp, nie ein Papillom.

Dies mit aller Bestimmtheit vorausgeschickt, sei nun erwähnt, dass beim Fehlen aller übrigen Erscheinungen der Tuberculose ziemlich häufig Fälle beobachtet werden, wo es zur Bildung eines Tumors Inter-Arytaenoideas kommt. Dass hier die Schleimhautintumescenz, wie sie beim acuten Catarrh sich findet und von Gerhardt\*) beschrieben wurde, ausgeschlossen ist, bedarf wohl kaum besonderer Erwähnung. Es handelt sich hier um einen Tumor, der sich allmälig, ohne Entzündungserscheinungen entwickelt, von dem Patienten gewöhnlich erst dann bemerkt wird, wenn die Intumescenz schon eine solche Grösse erreicht hat, dass eine Stimmstörung daraus resultirt. Befindet sich aber eine solche Intumescenz unterhalb des Niveau's der Stimmbänder, so dass

<sup>\*)</sup> Gerhardt, Würzb. med. Zeitschrift 1862.

die Processus vocales von derselben völlig intact bleiben, so wird dieselbe überhaupt nie zur Wahrnehmung des Kranken kommen, und der Arzt entdeckt sie erst zufällig, wenn der Kranke aus anderen Gründen laryngoscopirt wird. Derartige Tumoren bieten je nach dem Stande der tuberculösen Erkrankung ein sehr verschiedenes Aussehen dar.

In den Anfangsstadien des tuberculösen Processes wächst der Tumor bei noch intacter Schleimhaut, indem er dieselbe emporwölbt, ohne sie jedoch zu durchbrechen. (Siehe Taf. III Fig. 2.) Nimmt die Intumescenz nun beständig zu, so macht sie endlich dieselben Erscheinungen, wie wir sie bei der Fissura mucosa (siehe Taf. III Fig. 1, ein Schleimhautriss) geschildert haben. Die theils durch das Empordrängen der Wucherung, theils durch den consecutiven Catarrh verdünnte Schleimhaut folgt schliesslich einem heftigen Zuge nach beiden Seiten und reisst entzwei. Dann sieht man aus dem submucösen Zellgewebe zapfenförmige Granulationen gegen das Lumen des Larynx hin hervorragen, an deren Peripherie, so lange die Granulationen dicht nebeneinander sitzen und klein sind, die normal gebliebene Schleimhaut noch vorhanden ist.

Bei Zunahme der Erkrankung wachsen auch diese Granulationen immer mehr in die Larynxhöhle hinein, drängen die Aryknorpel auseinander, und die nächste Folge ist hochgradige Stimmstörung. Welch enorme Grösse derartige Wucherungen erreichen können, zeigt sich darin, dass der Tumor oft nahezu die Hälfte der hintern, resp. der grössern Larynxöffnung einnimmt. Aber auch in diesem Zustande äussert sich noch die Wirkung des Mukelzuges an diesen Theilen und zwar sowohl des Musc. transvers. als auch der crico-arytaenoidei postici. Es zeigt sich nämlich eine in den Granulationen entstandene, nicht immer symmetrische Kluft, die nichts anderes ist, als das Resultat des Auseinanderzerrens durch die Bewegung der Aryknorpel.

§ 356. Die Granulationen stehen bezüglich ihrer Weiterentwicklung und Veränderung in engster Beziehung zum jeweiligen Stande des tuberculösen Processes in den Lungen. Mit dem Verschlechtern des Befindens der Kranken zerfallen dieselben stellenweise und bilden kraterförmige tiefe Ulcera. An einzelnen Stellen zeigen sich diese Geschwüre genau, wie sie Rokitansky beschreibt, buchtig, die Schleimhaut unterminirend, deren Reste durch den Strom der Exspirationsluft in flottirende Bewegung versetzt werden. Ein totales Consumirtwerden dieser grossen Granulationen kommt erst in den spätesten Stadien der Tuberculose vor.

Dass diese Granulationen nichts anderes sind, als Schwielen, wie wir sie bei histologischen Untersuchungen der Cavernenwände finden, konnte ich durch eine Menge derartiger Präparate constatiren.

Rokitansky beschreibt solche Granulationen in späteren Stadien der Tuberculose und zwar gleichzeitig mit jenen schwieligen, bindegewebigen Wucherungen, wie sie bei langsamem Verlaufe der Tuberculose in der Nachbarschleimhaut der Arytänoidealüberzüge vorkommen. Er betont insbesondere, dass die Härte dieser Schwielen und ihre enorme Grösse, zu der sie manchmal anwachsen, sie leicht mit Carcinom verwechseln liesse.

Einen diagnostischen Werth hat diese Art der Erkrankung in der Interarytänoidealschleimhaut nur in der allerersten Zeit der Tuberculose, wenn eben alle Zeichen von Lungentuberculose noch fehlen, und selbst die geübtesten Untersucher keinen Anhaltspunkt für die Erkrankung der Lungen finden können. In solchen Fällen aber halte ich das Hervortreten einer derartigen Granulationswucherung an der hinteren Wand für ein unfehlbares Zeichen der sich entwickelnden Tuberculose.

Dieser Kassandrablick hat mich häufig genug fast in peinliche Verlegenheit gebracht, wenn ich unter solchen Umständen einem Collegen gegenüber ein Individuum, bei dem sonst gar keine Erscheinungen, keine nachweisbaren Zeichen der Tuberculose vorhanden waren, ganz bestimmt als tuberculös bezeichnen musste. In allen Fällen aber war dies insofern von wesentlichster Bedeutung für die einzuschlagende Therapie, als ich damit die ersten Erscheinungen der Tuberculose erkannte und in Folge dessen oft in der glücklichen Lage war, durch ein entsprechend eingeleitetes diätetisches Heilverfahren die Tuberculose in ihrer Entwicklung zu hemmen.

§ 357. Eine locale Behandlung derartiger Excrescenzen ist, wie wir schon früher betonten, völlig nutzlos. Ich habe alle erdenklichen Mittel in Anwendung gebracht, Caustica und Adstringentia, und selbst die nach Herrn Voltolini stets siegreich in's Gefecht geführte galvanocaustische Batterie hat ihm hier den Dienst versagt. (Man vergleiche hierüber Voltolini, die Anwendung der Galvanocaustik im Innern des Kehlkopfes und Schlundkopfes, Wien 1872 p. 130 ff., ferner 3., 4. und 10. Fall der Krankengeschichten, wo es sich zweifelsohne um derartige, wenn auch nicht als solche erkannte tuberculöse Excrescenzen handelte.

Voltolini stellt allerdings trotzdem die interessante Behauptung auf (l. c. p. 126), dass »solche Excrescenzen (die er, nebenbei gesagt, völlig irrthümlich auch dem gewöhnlichen Catarrh zuschreibt, p. 126), sich vorzugsweise für galvanocaustische Operationen, selbst bei Tuberculose in einem vorgeschrittenen Stadium eignen.«

Wenn nun der Erfolg auch dort, wo ich soweit ging, ein Stück dieser Schwielen herauszuschneiden, ein negativer war, so bot doch die Exstirpation eines solchen Tumors, die ich in dem mitzutheilenden Falle vornahm, insofern ein besonderes Interesse, als sie die microscopische Untersuchung desselben ermöglichte, und füge ich daher die bezügliche Krankengeschichte hier an.

Am 29. Mai 1872 consultirte mich Frau Babette Rosenberg, 34 Jahre alt, aus Weissenburg in Ungarn. Patientin leidet seit sechs Jahren an Husten und alljährlich wiederkehrender Hämoptoe. Gegenwärtig consultirt sie mich wegen einer seit etwa sechs Monaten bestehenden Heiserkeit.

Die laryngoscopische Untersuchung ergab bei der hochgradig anämischen, zart gebauten Patientin an der hinteren inneren Wand des Larynx, der sonst normale Verhältnisse zeigte, einen hügelartig vorspringenden Tumor, der in die Larynxhöhle hineinragte und mindestens ein Drittel des Innenraums einnahm. Die Untersuchung der Lungen ergab Dämpfung an beiden Spitzen, Catarrh, nirgends aber bronchiales Athmen. Nachtschweisse fehlten. P. 94.

Da der Process, wie aus dem Mitgetheilten hervorgeht, kein acuter war, so entschloss ich mich in diesem Falle einen Versuch zur Herstellung der Stimme zu machen, indem ich die Schwiele inter Arytaenoideas abtrug.

Der Tumor wurde mittelst einer Stahldrahtschlinge abgeschnürt, ohne dass jedoch die Stimme nach der Operation eine wesentliche Aenderung erfahren hätte.

Die histologische Untersuchung der abgetragenen Geschwulst, welche Herr Dr. Kundrat, damaliger Assistent Rokitansky's, jetzt Professor in Graz,

vorzunehmen die Güte hatte, ergab folgenden Befund:

Die ungefähr erbsengrosse, etwas derb-elastische, weisse, fast durchscheinende, sehr succulente Geschwulst von rundlicher Form und mit Ausnahme der 1½" im Durchmesser haltenden Abtragungsfläche, von glatter, seicht gelappter Oberfläche, zeigt bei der microscopischen Untersuchung einen bindegewebigen, nach der Oberfläche papillären Grundstock, dessen feine, sich vielfach durchkreuzende Fibrillen zu einzelnen starken, dichteren Bündeln angeordnet sind, die nur spärliche Zellen meist von Spindelform einschliessen, während zwischen den Bündeln des lockeren Bindegewebsgeflechtes an manchen Stellen reichlich Zellen eingeschlossen sind, von denen die einen spindelförmig mit ausgezogenen mehrfachen Fortsätzen sich als junge Bindegewebszellen manifestiren, die anderen mehr indifferent, den farblosen Blutzellen gleichkommen.

Ueberdies fanden sich gegen die Basis-Abtragungsfläche elastische Fasern und hier auch ein kleines arterielles Gefäss, im übrigen Stroma dagegen nur hie und da eine Andeutung einer Capillare. Allerorts reichliche Intercellular-flüssigkeit. Ueber diesem Grundstock findet sich ein namentlich an einzelnen Stellen sehr dickes Epithellager, das in seinen tiefsten Schichten aus kleinen rundlichen und polyedrischen, in den höheren aus meist polyedrischen, grösseren Riffzellen, in dem allerobersten aus sehr grossen platten Epithelzellen besteht, von epidermiszellenartigem Charakter, hie und da zu kleinen Hügeln geballt.

Es erweist sich somit diese Geschwulst als eine jener papillären Excrescenzen, wie sie um und an tuberculösen, frischen und in Heilung begriffenen Geschwüren gerade des Larynx, aber wenn auch seltener an anderen Orten vorkommen, aus Wucherungen des Epithels und Bindegewebes bestehen, also nicht direkt der tuberculösen Neubildung angehören, sondern nur durch diese bedingt sind.«

## Therapie.

§ 358. Was die Therapie der Larynxtuberculose betrifft, so können wir uns an dieser Stelle um so kürzer fassen, als wir sowohl bei Besprechung der einzelnen Erscheinungen als auch in den nachfolgenden Krankengeschichten die einzuschlagende Behandlung angeführt haben. Wir beschränken uns daher hier darauf, nochmals zu betonen und wir setzen uns damit in Gegensatz zu den Ansichten vieler Anderer, welche durch Pinselungen, Aetzungen u. s. w. einen Erfolg zu erreichen glauben, dass locale Behandlung. welcher Art sie auch sein möge, bei der Larynxtuberculose völlig erfolglos ist, dass dagegen methodisch durchgeführte Milchkuren in Verbindung mit günstigen klimatischen Verhältnissen ein Ausheilen auch ausgedehnterer Geschwürsbildung (s. Krankengeschichten) zu erzielen vermögen. Die einzige Behandlung, welche wir neben der Milchkur empfehlen möchten, ist die Einblasung von mit Milch-Zucker oder Pulvis gummi arab. verriebenem Morphium auf die ulcerirten Stellen im Larynx, wodurch die wesentlichste Erscheinung der Schmerz gemindert und dem Kranken für einige Zeit das oft durch den Schmerz gehinderte Schlucken wieder ermöglicht wird.

# Anhang.

# Tuberculose des Pharynx.

# a. Pathologie.

§ 359. Im Anschluss an die Besprechung des tuberculösen Processes im Larynx lassen wir an dieser Stelle die Darstellung der seltenern, erst in neuerer Zeit genauer beobachteten tuberculösen Affection des Rachens folgen. Es sind vor Allem zwei Arbeiten in dieser Richtung, welche wir hervorheben möchten, indem dieselben geeignet sind, nicht nur die Aufmerksamkeit des Specialisten auf sich zu lenken, sondern das Interesse aller beobachtenden Aerzte zu er-

regen, es sind das die Arbeiten von Isambert und Fränkel.

Isambert\*) und Fränkel \*\*) haben eine Reihe von Pharynxtuberculosen genau analysirt, die subjectiven und objectiven Symptome scharf
präcisirt und für diese nicht gar so häufig vorkommende Krankheit
wichtige differential-diagnostische Momente angegeben. Man könnte
allerdings meinen, dass Tuberculose des Pharynx meist eine Enderscheinung des tuberculösen Processes und die Diagnose daher eine
leichte sei. Dies trifft keineswegs immer zu; wir sehen im Gegentheil
oft genug, wenn auch weit weniger häufig, als bei der Larynxtuberculose,
den tuberculösen Process im Rachen uns erst auf die drohende Lungenphthise aufmerksam machen. Dass man nicht viel früher und auch
häufiger von Pharynxtuberculose hörte, mag wohl hauptsächlich darin
seinen Grund haben, dass man ohne weiteres alle ulcerösen Processe
im Pharynx als von Syphilis herstammend betrachtete, und wenn dann
die Individuen an ausgesprochener Tuberculose erkrankten, diese als
Ausdruck der Cachexie des durch den specifischen Process heruntergekommenen Individuums ansah, bei welchem ein Heiltrieb für solche
Geschwüre nicht mehr zu erwarten sei.

Es ist daher um so dankenswerther, dass die beiden Autoren den Begriff der Pharynxtuberculose genau festgestellt haben, weil es nicht gleichgiltig sein kann, solche Individuen etwa einer eingreifenden anti-

syphilitischen Kur zu unterziehen.

§ 360. Eine wichtige Rolle bei der Tuberculose des Pharynx spielt die Uvula. Isambert fand sie nämlich, wenn sie von der Tuberculose frei blieb, atrophisch, klein, knopfförmig, wenn sie hingegen von der Tuberculose mit befallen war, bis daumendick, von harten, oft linsengrossen Knötchen durchsetzt, Erscheinungen, welche Isambert zum Vergleich eines solchen Pharynx mit einer Tropfsteinhöhle veranlassten.

Die Geschwüre im Pharynx von ausgesprochenem tuberculösen Charakter breiten sich mehr in die Fläche, als in die Tiefe aus und zeigen einen käsigen, nur selten granulirenden Grund, die Ränder sind

<sup>\*)</sup> Annales des maladies de l'oreille et du larynx I. p. 77. ll. p. 162. \*\*) Berlin. klin. Wochenschr. 1876, 46-47.

unregelmässig ausgefressen; sie beginnen meist an den Seitenwänden des Pharynx und verbreiten sich von hier aus sowohl auf die Gaumenbögen und die hintere Rachenwand, wie auf das Velum palatinum. Bei ihrem Fortschreiten scheinen sie mehr eine quere Richtung zu lieben, als der Richtung der Körperaxe zu folgen. Am Oesophagus schneiden sie mit scharf markirtem Rande ab. In der Umgebung der Geschwüre finden sich in spärlicher Anzahl einzelne graue, meist submiliare Knötchen. Wo sie dichter stehen und confluiren, erscheint dem blossen Auge eine graue, sogenannte speckige Infiltration, über welche die obersten Lagen des Stratum epitheliale unverändert hinwegziehen.

Diese Erscheinungen legen die Vermuthung nahe, dass die Geschwüre aus dem Zerfalle solcher isolirter oder confluirender grauer

Knötchen hervorgehen.

In der That sah Fränkel in einem seiner Fälle am Velum palatinum an einer bisher gesunden Stelle im Verlaufe der Beobachtung graue Knötchen aufschiessen, und war es ihm möglich, deren Zerfall und Weiterentwicklung zu einem Geschwür direkt zu verfolgen. Die Geschwüre tragen so sehr den Charakter der tuberculösen Geschwüre, dass Isambert ausdrücklich erwähnt, er habe die Pharynxtuberculose, nachdem er sich im ersten von ihm beobachteten Falle ihr Bild genau eingeprägt hatte, in den späteren Fällen sofort als solche wiedererkannt. In vielen Fällen breiten sich die Geschwüre auf den Zungengrund und den Zungenrücken aus. Auch an den Lippen und dem vorderen Theile des Zungenrückens wurden tuberculöse Geschwüre dabei beobachtet. Doch gehen diese, wie es scheint, in den zur Beobachtung gekommenen Fällen der Pharynxtuberculose voraus.

§ 361. Der Kehlkopf betheiligt sich meist erst in zweiter Linie an dem Processe. Genaue Aussagen der Kranken, dass ihr Kehlkopf erst später erkrankt wäre, nachdem der Process im Pharynx schon längere Zeit bestanden habe, stimmen mit den gemachten Beobachtungen überein. Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass nicht auch tuberculöse Geschwüre des Larynx auf den Pharynx übergreifen können. Merkwürdig ist es, dass der vom Pharynx auf den Larynx übergreifende Process, wenn er auch grosse Zerstörungen darin anrichtete, nicht jene Gefahren mit sich bringt, welche sonst schwere Affectionen im Larynx hervorrufen. Von den Patienten ging keiner direkt in Folge der Betheiligung des Kehlkopfes an dem Processe zu Grunde.

# b. Aetiologie.

§ 362. Aetiologisch lässt sich kein specifisches Moment für das Ergriffenwerden des Pharynx geltend machen. Die Krankheit wird bei beiden Geschlechtern, meist im besten Alter, beobachtet, doch sah Isambert die Affection auch bei einem vier Jahre alten Kinde\*). Es würde dies allerdings dem Vorkommen der Tuberculose in den verschiedenen Lebensaltern völlig entsprechen. In den beobachteten Fällen

<sup>\*)</sup> Das jüngste Individuum, welches ich an Pharynx-Tuberculose sah, war ein Knabe von 11 Jahren. Nachdem ich ihn ungeheilt entlassen habe, wurde er auf der Station für Syphilis aufgenommen, woselbst er seiner Tuberculose erlag.

war nicht zu constatiren, dass irgend eine Gewohnheit oder Lebensweise einen Einfluss gehabt, noch auch, dass früher Reizzustände im Rachen vorhanden gewesen wären.

# c. Symptome.

§ 363. Von den subjectiven Symptomen ist das bemerkenswertheste und zuerst in Erscheinung tretende der Schmerz, der sich beim Schlucken zu ganz enormer Höhe steigert, so dass Isambert behauptet, bei dieser Affection finde sich das grösste Schluckhinderniss, welches überhaupt beobachtet werde\*). Die Patienten fürchten sich beständig zu schlingen und vermeiden dies so viel als möglich, um nur den dabei auftretenden Schmerzen zu entgehen.

§ 364. Wie alle heftigen Rachenaffectionen begleiten auch diese oft sehr heftige, stechende Schmerzen in den Ohren. Die Ursache liegt aber nicht immer in einem mechanischen Momente, etwa derart, dass an den Tubenmündungen ähnliche Affectionen bestehen; vielmehr

scheint dies auf einer perversen Empfindung zu beruhen.

# d. Diagnose.

§ 365. In Bezug auf die Diagnose könnte man nur in jenen Fällen im Zweifel sein, wo man noch gar keine Anhaltspunkte für Tuberculose in anderen Organen hätte. Es ist selbstverständlich, dass man sich nicht blos auf die Untersuchung der Lungen beschränken muss, da es ja bekannt ist, dass diese, wenn auch am häufigsten von der Tuberculose befallenen Organe, in gewissen Fällen erst später an dem Processe sich betheiligen, wenn die Tuberculose in einem anderen Organe bereits weit vorgeschritten ist.

Beim männlichen Geschlechte versäume man nie, die Hoden zu untersuchen und achte überhaupt auf jedes Moment, das geeignet sein könnte, über die Pharynxaffection Aufschluss zu geben. In manchen Fällen mag die bestimmte Aussage eines vertrauenswerthen, vorurtheils-

freien Patienten sofort jeden Verdacht auf Syphilis beseitigen.

Wenn sich selbst bei der sorgfältigsten Untersuchung noch kein sicheres Kriterium finden lässt, dürften öftere Temperaturmessungen im Stande sein, der Diagnose zu Hilfe zu kommen. Steht einmal die Diagnose auf Pharynxtuberculose fest, so ist damit auch der weitere Verlauf und die Prognose entschieden. Für die Zeit bis zum letalen Ausgange scheint es einerlei zu sein, ob die Tuberculose den Pharynx zuerst befällt, oder ob sie zu einer schon in einem anderen Organe bestehenden Tuberculose hinzutritt. In der Mehrzahl der Fälle führt die Pharynxtuberculose in 2-6 Monaten zum Tode, und zwar ist es neben dem allgemeinen tuberculösen Processe noch die hochgradig gestörte Nahrungsaufnahme, welche diesen Ausgang des Processes beschleunigt. Die Pharynxtuberculose dürfte, nachdem die Aufmerksamkeit der Aerzte sich mehr auf diese Affection gelenkt haben wird,

<sup>\*)</sup> Hier sei bemerkt: Die hestigsten Schlingbeschwerden, die ich beobachtet habe, waren bei der Lyssa, ebenso die intensivste Rachen-Röthung, die selbst an der Leiche!! noch zu beobachten war.

häufiger zur Beobachtung kommen, als dies bisher der Fall war. Sicherlich aber lässt sich nicht bestreiten, dass es auch bei sorgfältiger Beobachtung immer noch schwierig sein dürfte, im Anfangsstadium des Processes, wo noch nirgends im Organismus Tuberkelaffectionen sich nachweisen lassen, die Pharynxtuberculose als solche zu diagnosticiren. Und doch kommen nach Isambert Fälle vor, in denen die Lungen und die übrigen Organe noch intact sind, während im Pharynx schon tuberculöse Geschwüre vorhanden sind.

# e. Therapie.

§ 366. Therapeutisch lässt sich nicht viel einwirken. Eine locale Behandlung kann ebensowenig Dienste leisten, wie bei der Larynxtuberculose. Isambert hatte günstige Erfolge von täglichen Bepinselungen mit Morphium-Glycerin.

Morphium enthaltende zerstäubte Flüssigkeiten, welche die Kranken sich selbst gegen den Pharynx dirigiren können, leisten ebenfalls gute, wenn auch beim Charater des Zustandes nur für kurze Zeit andauernde Dienste.

Merkwürdigerweise tritt bisweilen, wie Isambert in zwei Fällen beobachtete, spontan eine unerwartete Besserung des Zustandes ein.

# Krankengeschichten.

#### 1. Fall.

Tuberculöse Verschwärung beider Stimmbänder.
— Heilung.

Im September 1868 kam in meine Ordination Herr Adolf Porlitz, Eisenbahningenieur aus Spalato, 28 Jahre alt, ledig. Der hochgewachsene Patient leidet an fortwährendem Husten, Nachtschweissen, Fieber und ist völlig aphonisch. Die Untersuchung der Lungen ergab beiderseits Infiltration der Spitze und ausgebreiteten Catarrh; im Larynx zeigte sich tuberculöse Destruction beider wahren Stimmbänder.

Ich rieth dem Kranken, schleunigst Wien zu verlassen, in seine Heimat zurückzukehren und dort eine Milchkur zu gebrauchen. Bei der weit fortgeschrittenen Destruction beider Stimmbänder und dem hochgradig cachektischen Aussehen des Kranken hatte ich wohl wenig Aussicht, dass er sich erholen werde. Umsomehr war ich überrascht, als der Kranke Ende Mai 1869 sich mir mit nur wenig heiserer Stimme vorstellte; die Untersuchung zeigte nur noch schwache Röthung der Stimmbänder, gegen die hintere Larynxwand zu Erosionen. Das Körpergewicht des Kranken hatte um 30 Pfund zugenommen, es war von 115 auf 145 Pfund gestiegen. Ich rieth die Milchkur zu Hause fortzusetzen.

Am 22. Juli 1870 bei einer neuerlichen Vorstellung war die Stimme vollkommen normal, das Aussehen des Kranken fast blühend.

Im Juli 1871 sah ich den Kranken wieder; sein Aussehen hatte sich noch mehr gebessert, an den Stimmbändern war von einer Erkrankung nichts zu constatiren.

Seitdem habe ich wiederholt nur die besten Nachrichten über das Befinden des Kranken erhalten.

#### 2. Fall.

Ausgedehnte Exulceration am rechten Taschen-Granulöse Verschwärung beider Stimmbänder, die zur völligen Consumption derselben führte. -- Tod in Folge von Lungenphthise.

Marie Schreiber, 38 Jahre alt, verheirathet, kinderlos, erzählt, dass sie vor acht Jahren an Parese der beiden unteren Extremitäten gelitten habe und durch den Gebrauch von kalten Bädern nach 11/2 Jahren wiederhergestellt wurde. Seit Jahren leidet sie an schlechter Verdauung, zu der vor 2 Jahren ein hestiger Magencatarrh hinzugekommen war. Um dieselbe Zeit überstand sie eine Pneumonie. Die Stimme war nie verändert. Die larvngoscopische Untersuchung im April 1868 ergab am rechten falschen Stimmbande eine ausgedehnte Exulceration; die wunde Stelle war schmerzhaft; die Kranke ist jedoch nicht heiser.

Nach meinen Erfahrungen musste ich diese Ulceration als tuberculöse ansprechen. Trotzdem machte ich den Versuch, örtlich darauf einzuwirken, und zwar mittelst Argent. nitr. in Substanz. Der Erfolg war gleich Null. Ich schickte nun die Kranke zum Gebrauche einer Milchkur nach Roznau in Mähren. Von dort kam sie im Monate August insoweit geheilt zurück, als die Ulceration verschwunden war; der Substanzverlust war aber, wie dies bei den tuberculösen Ulcerationen häufig sich findet, nicht regenerirt, das rechte falsche Stimmband mithin nur halb so breit und dick, als das linke. Im Januar 1869 liess sich in den Lungenspitzen Infiltration und Catarrh nachweisen; im selben Monate trat auch Hämoptoe ein. Im Juli 1869 wurde die Kranke heiser. Die Untersuchung ergab Knotenbildung und Texturalienation des linken wahren Stimmbandes; es zeigte dasselbe nämlich im vorderen Drittel eine blass-röthliche Anschwellung, während der übrige Theil im Vergleich zum gesunden rechten Stimmbande unverhältnissmässig dünn, schmal und schwach erschien. Fieber war nicht vorhanden. Meine Diagnose wurde durch den nun weiter gediehenen Befund bestätigt und ich schickte die Kranke neuerdings nach Roznau.

Zeitweilig zeigten sich jetzt in den Sputis Blutspuren. In Roznau traten Diarrhoen und Fieberbewegungen ein. Die Kranke kam am 16. September in einem viel schlechtern Zustande zurück, als sie abgereist war. Die Untersuchung der Lungen ergab ausgebreitete Infiltration der Infraclaviculargegenden und bronchiales Athmen. Der laryngoscopische Befund zeigte am 16. September das linke wahre Stimmband in seinem vorderen Drittel exulcerirt, die Mitte des Ulcus vertieft und rings um diese vertiefte Stelle kleine graue, weiss-röthliche Granulationen. (Ich wähle das Wort »Granulationen«, weil ich jede andere Bezeichnung für weniger passend halte.) Die Vertiefung ist beiläufig so gross, als vorher der Knoten war, etwa ½ mm. breit und ebenso tief. Die Zacken, die das Ulcus umgeben, wachsen aus diesem Boden im Kreise hervor, sind aber am Rande als isolirte Zacken, Zinken, Granulationen zu erkennen. Im vorderen Winkel der Glottis, also neben dem beschriebenen Ulcus, zeigt sich ein grösseres Knötchen, und unter demselben befinden sich mehrere kleine, röthliche, zu einem etwa 1/2 mm. im Durchmesser haltenden Haufen aggregirt. Das erstere grössere Knötchen ist so hoch, dass es das Niveau der wahren Stimmbänder überragt. Patientin hat Fieber, Puls 94.

Am 5. October desselben Jahres nahm ich bei Sonnenlicht folgenden Befund auf: die im vorderen Drittel befindliche linksseitige Ulceration hat ihre Form geandert; es ist nicht mehr eine vertiefte Stelle mit einer Umrahmung von Granulationen zu sehen, sondern es präsentirt sich eine grosse, förmliche Wundstelle, von der nach rückwärts zum Processus vocalis hin das Stimmband in seiner Masse geschwunden und zu einem ganz dünnen schmalen Saume geworden ist. Der oberflächliche weisse, sehnige Ueberzug ist nur noch stellenweise vorhanden. Der freie Rand des Stimmbandes zeigt sich blass-gelb-roth und nur an seiner Oberfläche ist noch ein opaker, grau-blauer länglicher Streifen als Residuum des sehnigen Ueberzuges zu sehen. (Ein gleicher Befund ist in Tafel II Figur 1 abgebildet und zwar am linken Stimmbande.) Das falsche Stimmband der linken Seite sieht ganz normal aus, ebenso das wahre der rechten. Der Totalaspect zeigt hochgradige Anämie, ein bei der Tuberculose gewöhnlicher Befund.

Am 15. October zeigt sich der im vorderen Winkel befindliche früher röthlich-weisse Granulationshaufen, welcher aus deutlich isolirten röthlichen Knötchen gebildet war, in eine weisse, grau-gelbe, homogene ebene Fläche umgewandelt und nur die untere Fläche der Wucherung erscheint noch granulirt. Für das nahezu ganz consumirte linke wahre Stimmband tritt das falsche vicarirend in Action. Das rechte wahre Stimmband bot zu dieser Zeit folgende Veränderungen: Die Exulceration greift jetzt vom linken Stimmbande, von dem die Granulationshaufen im vordern Winkel hauptsächlich ausgegangen waren, schon auf das rechte Stimmband über. An der erkrankten Stelle ist dies Stimmband dicker, die Ulcerationswucherung ist von einem rothen, glänzenden Streifen umgeben, der wie ein kleiner halber Halo aussieht. Das Stimmband ist blass-röthlich, nicht mehr so derb und breit, wie es bisher war. Die Heiserkeit ist hochgradig.

Am 23. October ergab die Untersuchung bei Sonnenlicht: das linke wahre Stimmband befindet sich im stat. q. a., die Motilität des rechten wahren Stimmbandes ist bedeutend geringer geworden; der Breitendurchmesser hat abgenommen, das vordere Drittel geht allmälig in dem Granulationshaufen, der jetzt den ganzen vorderen Winkel einnimmt, unter, die Masse des Stimmbandes ist bedeutend reducirt. Das Totalaussehen ist insofern eigenthümlich verändert, als das Stimmband diaphaner geworden ist, gerade so wie Gewebsstücke aussehen, die in Glycerin gelegen haben. Bei auffallendem Lichte erscheint das Stimmband blass-roth. Das hintere Drittel ist noch nicht exulcerirt.

9. November 1869. Die Exulceration ist jetzt an Ausdehnung beiderseits gleich; im ganzen Larynxinnern besteht starke Injection; P. 100, Hustenreiz. Stimme vollständig tonlos.

11. December 1869. P. 72, Hustenreiz verringert, Diarrhöen, die früher häufig eintraten, sistirt, Appetit gut. Die falschen Stimmbänder sind normal, die wahren beiderseits bis auf kleine Reste consumirt. Die Wunde sieht jetzt deutlich wie eine eiternde Stelle, eine granulirende Ulcerationssläche aus. Durch die Bewegungen der Arytaenoideae drücken sich diese Stimmbandreste noch an einander, natürlich ohne dass dadurch tönende Stimme erzeugt wird.

Am 30. Juni 1870 zeigten sich bei Sonnenbeleuchtung die beiden Stimmbandreste eitrig belegt, sie boten das Aussehen einer Verschwärung in ihrer ganzen Ausdehnung dar; das rechte falsche Stimmband war nicht mehr mit normaler Schleimhaut überzogen, sondern röthlich granulirt, die rechte Arytaenoidea noch vollständig normal, die linke pathologisch verändert, und zwar an der Stelle, wo unter der Schleimhaut die Cartilago Santor. liegt, Schwellung und Röthung vorhanden, so dass das Köpfchen beinahe um das vierfache seines Volumens vergrössert erschien. Ringsherum um die Kuppe dieser Schwellung lagen ganz deutlich sichtbar vier gelbliche, stecknadelkopfgrosse, rundliche, noch von einer dünnen Epithelschichte bedeckte Punkte wie in die Schleimhaut eingestreut; es sah dies so aus, als ob Schleimdrüschen in Eiterung übergegangen wären.

Es ist nicht undenkbar, dass bei der vorgeschrittenen Lungentuberculose

diese vier Punkte vier isolirte Tuberkelknötchen vorgestellt haben.

Nach Verlauf eines Jahres war die Kranke der Phthise erlegen.

#### 3. Fall.

Beginnendes Erosionsgeschwür am linken Processus vocalis, welches als tuberculös aufgefasst wurde. — Im späteren Verlauf Zerfall des sehnigen Ueberzuges des linken Stimmbandes mit Granulationswucherung auf demselben, später derselbe Process am linken Taschenbande und schliesslich an dem der rechten Seite. — Heilung der Larynxaffection.

Johann Bentele, Privatier, 50 Jahr · alt, kam Ende Juli 1869 in meine Ordination und bot der Larynx damals folgende Verhältnisse dar: Am Processus vocalis der linken Seite zeigte sich schon auf das Stimmband selbst übergreifend eine wie oberflächlich erodirt erscheinende kleine, nicht eiternde Geschwürsresp. Wundfläche. (Siehe Tafel III Figur 3.) Der Ueberzug der beiden wahren Stimmbänder erschien völlig normal, weiss-sehnig, und das ganze Aussehen des Larynx war ein derartiges, dass man sich sagen musste, an dieser Wundfläche trage nicht etwa ein Catarrh, eine Wucherung oder Syphilis Schuld; dieses beim sonst normal aussehenden Larynx auf eine Seite beschränkte, auf einen Theil des Stimmbandes ausgebreitete oberflächliche Abgeschürftsein musste als eine der Tuberculose im Larynx zukommende Erkrankungsform aufgefasst werden.

Im Verlaufe von zwei Monaten hatte das Bild sich derart geändert, dass ich am 28. September 1869, als ich den Kranken nach einer Schweizer Reise wiedersah, Folgendes notirte: Vom linken Processus vocalis ausgehend erstreckt sich jetzt das wunde Aussehen über den freien Rand des wahren Stimmbandes; der Consumptionsprocess hat den sehnig-weissen Ueberzug des wahren Stimmbandes seiner Länge nach aufgezehrt, das vorspringende Stimmband sieht so aus, als ob ein Muskelbauch bei eingeschnittener Fascie hervorquellen würde. Ein Drittel des Stimmbandes ist seiner Länge nach roth, sleischfarben. Die Bewegungen der Bänder gehen normal von Statten und die Stimme ist nicht

alterirt.

Am 8. October 1869 wurde der Befund bei Sonnenbeleuchtung auf-

genommen. Der Larynx in toto zeigt weder die Erscheinungen eines chronischen Catarrhs, noch das Bild eines bei einer frischen Ulceration vorkommenden Entzündungshofes; weder abnorme Schwellung wie bei Chondritis oder Perichondritis, noch irgend eine auffallende Formveränderung. An der kranken linken Seite ist das falsche Stimmband in seiner Form dem rechten gesunden gleich, jedoch mit dem Unterschiede, dass es seine Geschmeidigkeit verloren hat und etwas dicker, rigider erscheint. Das linke wahre Stimmband ist seiner ganzen Länge nach erkrankt, in seiner Masse im Verhältnisse zum rechten wahren Stimmbande vermindert. Der sehnig-weisse Ueberzug, der es früher noch zu zwei Drittheilen bedeckte, ist nicht mehr in seiner ganzen Ausdehnung vorhanden; stellenweise ist er schon völlig consumirt; stellenweise liegt er noch wie ein ganz dünner Flor auf. Die Bewegungen der Bänder sind noch immer prompt und die Stimme ist laut. An der Stelle, wo der Processus vocalis eingebettet ist, erscheint ein beiläufig rhombenförmig aussehendes Stück entzündlich roth, und ist in seiner unmittelbaren Umgebung reichlich eitriger Schleim vorhanden. Vom freien Rande des linken wahren Stimmbandes nach unten, gegen die Auskleidung des Larynx zu, zeigt sich die Schleimhaut im Ganzen mehr geröthet als rechts, die Oberfläche ist nicht ganz glatt. Bei greller Sonnenbeleuchtung erscheint die Obersläche mamelonnirt, wie

uneben, mit schwach erhabenen Buckeln, die aber, da sie in einem Continuum nebeneinanderliegen, das Ganze doch noch glatt und eben erscheinen lassen, und nirgends das Aussehen von isolirten Granulationen zeigen. Ebenso glatt und gleichmässig rund ist der zuerst erkrankte Rand des linken wahren Stimmbandes; an keiner Stelle ist, wie gesagt, das Bild von Granulationen wahrnehmbar.

Am 16. October war der Befund derselbe; P. 84. Körpergewicht 122

Wiener Pfund. Der Kranke geht in seine Heimat nach Linz.

Am 14. Februar 1870 zeigte das linke wahre Stimmband seiner ganzen Länge nach eine Ulccrationssläche, bewegte sich aber noch ziemlich prompt. Das darüber liegende falsche Stimmband zeigte einen wie mit einem Messer herausgeschnittenen Substanzverlust, der sich fast auf zwei Drittel des falschen Stimmbandes erstreckt und am Processus vocalis beginnt, um gegen den vorderen Winkel zu endigen. Das rechte wahre Stimmband erscheint völlig normal; in der Mitte des rechten Taschenbandes findet sich ein rundes, kraterförmig vertieftes, grau belegtes Geschwür, ähnlich wie am linken falschen Stimmbande.

Patient verträgt die seit Beginn seiner Krankheit streng eingehaltene Milchkur nicht mehr; P. 108, sehr selten Nachtschweisse, die jedoch vom 10. März an bei bedeutend verschlechtertem Befinden 14 Tage hindurch ziemlich intensiv eintraten.

Am 22. März, an welchem Tage Patient nach Meran reiste, war sein Körpergewicht 112 W. Pf. In Meran blieb er bis zum 30. Mai und ging von dort nach Salzburg. Am 14. Juli war sein Körpergewicht wieder auf 118 W. Pf.

gestiegen.

Am 14. Juli untersuchte ich den Kranken bei Sonnenbeleuchtung und zeigte sich das linke wahre Stimmband in seiner Masse verdickt und auf seiner ganzen Obersläche exulcerirt, dem Verhältnisse der Schwellung nach aber erschien dasselbe recht beweglich. Die beiden falschen Stimmbänder zeigen gleichfalls an beiden Seiten ähnlich aussehende oberslächliche Exulceration. Der Schlaf des Kranken ist oft durch Husten gestört; die Nachtschweisse dagegen haben sich ganz verloren.

An der rechten Lungenspitze ist der Percussionsschall vorne etwas gedämpst, aber nicht leer, links normal. Die Auscultation ergibt rechts neben dem inneren Winkel der Scapula nur bei forcirter Exspiration schwach hörbares Bronchialathmen; ebendaselbst ist das Tönen der Stimme deutlicher hörbar (Aegophonie), als an andern Stellen des Thorax; lautes Mittönen der

Stimme ist nirgends sonst zu vernehmen.

Der Zustand des Kranken hat sich seit dem Aufenthalte in Meran im Ganzen gebessert, der Patient fühlt sich kräftiger, ermüdet nicht so schnell, hat mehr Appetit, verträgt recht gut Milch, Fleisch, Bier. Bis zum Eintritte

der kalten Witterung bleibt Patient in Salzburg.

Am 24. Mai 1871 stellte sich der Kranke wieder vor. Sein Körpergewicht betrug 120 W. Pf. Die laryngoscopische Untersuchung zeigt jetzt den sehnigen Ueberzug des linken Stimmbandes zur Hälfte fehlend, der freie Rand ist blosgelegt, gegen den Ventriculus Morgagni hin ist der Ueberzug noch vorhanden. Das rechte wahre Stimmband ist ganz normal. An den beiden falschen Stimmbändern befinden sich drüsige, rothgefärbte, wie Granulationen aussehende nicht belegte Erhabenheiten; von normaler Schleimhaut ist an beiden falschen Stimmbändern nichts zu sehen. Die Stimme ist normal, doch der Timbre etwas matter, als gewöhnlich. Fieberbewegungen sind nicht vorhanden. P. 72.

Den Winter hatte der Kranke in Italien zugebracht; ausser reichlicher anderweitiger Nahrung Morgens wieder grosse Quantitäten Milch genommen.

Die Athmung ist insoweit unvollkommen, als bei tiefen Inspirationen nur der untere, nicht auch die oberen Theile des Thorax sich erweitern. Die

Percussion ergibt über und unter den Schlüsselbeinen gedämpften Schall, beim Auscultiren hört man aber jetzt nirgends bronchiales Athmen; die vorhandenen Zeichen deuten auf geringen Catarrh. Husten hat der Kranke nur selten, ausser, wenn er Nasencatarrh acquirirt, was aber auch sehr selten eintritt.

Den Winter brachte der Kranke zum Theil in Arco (Südtirol), zum Theil

in Venedig zu.

Am 9. August 1872 bei neuerlicher Vorstellung konnte ich zu meiner grössten Ueberraschung bei Sonnenbeleuchtung folgenden Befund constatiren: Die beiden wahren Stimmbänder sind weiss, sehnig, das linke ist gegen den Processus vocalis zu schmäler, überhaupt in seiner Masse etwas geringer, als das rechte; die beiden falschen Stimmbänder sind glatt, nicht granulirt, nur an der linken Arytaenoidea bis zum Beginne des falschen Stimmbandes ist eine etwas vertiefte, nicht belegte, blasse Stelle, die man als Narbe ansprechen könnte, Eiterung oder Granulation ist aber nirgends zu sehen. Die Stimme ist, wenngleich etwas heiser, doch im Ganzen als laut zu bezeichnen.

Die Percussion ergibt nur rechts über und unter der Clavicula gedämpsten, aber nicht leeren, an allen übrigen Stellen des Thorax normalen Schall, die

Auscultation nicht einmal Spitzencatarrh. P. 90, Gewicht 125 W. Pf.

Die eben mitgetheilte Krankengeschichte ist für das Zustandekommen und den Verlauf tuberculöser Geschwüre von besonderem Interesse.

Ursprünglich war ausser einer kleinen Exulceration am Processus vocalis nichts für die Tuberculose Charakteristisches vorhanden. Ich könnte nicht leicht von Jemandem verlangen, dass er ohne Weiteres aus einem solchen Ulcus allein, wie ich es hier am Processus vocalis vor mir sah, die Diagnose auf Tuberculose stelle; nur das häufige Sehen eines Geschwürs, welches immer dieselbe typische Form an derselben Stelle zeigt, und der weiter beobachtete Verlauf solcher Processe an sehr vielen Kranken kann mein Vorgehen rechtfertigen.

In der ersten Zeit war bestimmt ausser diesem kleinen Ulcus gar kein anderer Anhaltspunkt für die Diagnose der beginnenden Tuberculose zu finden; wenn ich nun doch die Diagnose auf Tuberculose

stellte, so hat der weitere Verlauf dies hinlänglich bestätigt.

Nicht geringeres Interesse bietet der Zerfall des sehnigen Ueberzuges, das Bilden von Granulationen auf einer Seite und der lange Bestand derselben.

Von Wichtigkeit ist ferner das Auftreten desselben Processes am falschen Stimmbande derselben und schliesslich am falschen Stimmbande der anderen Seite. Diese Form ist für jeden anderen Krankheitsprocess ziemlich abnorm und spricht ganz speciell für Tuberculose, da bei keiner anderen Krankheit, die nicht durch Contact hervorgerufen wird, ein solches isolirtes Erkranken der einzelnen Organtheile beobachtet wird.

Interessant ist weiter das Verhalten der sehnigen Ueberzüge. In der ersten Zeit ging die freie Kante des linken Stimmbandes verloren, und es bot in Folge dessen das Ganze, wie in der Krankengeschichte erzählt wurde, das Aussehen eines Muskelbauches dar, was auch in der That manchen Autoren Veranlassung gegeben hat, aus solchen Bildern das Blosliegen des Muskels zu erschliessen.

Ganz auffallende Verhältnisse bot in diesem Falle das Verhalten des M. thyreo-arytaenoideus. Trotz Ulcus, trotz Infiltration, war die Muskelaction immer crhalten, was bei vielen anderen Tuberculosen selten

der Fall ist, da mit der Infiltration gewöhnlich der Muskel gleichzeitig degenerirt.

Der Aufenthalt in klimatischen Kurorten, die consequente Durchführung der Milchkur durch mehrere Jahre ergaben nicht nur eine Besserung des Allgemeinbefindens, eine Zunahme des Körpergewichtes, sondern führten auch allmälige Heilung der Larynxaffection herbei. Allein der Keim der Lungenerkrankung war damit nicht ausgerottet; der Kranke starb zwei Jahre später, wie ich von einem seiner Landsleute erfuhr, an der Lungenschwindsucht.

### 4. Fall.

Granulöse Intumescenz am rechten Taschenbande mit nachfolgender Exulceration am linken Stimmbande und beiden Aryknorpeln. — Tod durch Lungenphthise.

Im Herbste 1869 consultirte mich Baronin von Schönstein, 22 Jahre alt, ledig. Das schlanke, lebenslustige Fräulein klagte nur über eine geringfügige unbehagliche Empfindung im Halse, besonders trat dies bis dahin ungewohnte Gefühl auf, wenn die Patientin lebhaftere Bewegungen, tiefere Respirationen machte. Die laryngoscopische Untersuchung zeigte am linken falschen Stimmbande eine kleine, granulöse, blass-röthliche Intumescenz. Alle anderen Theile des Larynx waren normal, die Lungen, vollständig gesund, boten auch nicht die geringsten Zeichen von Catarrh. Der Appetit war gut, der Puls nicht beschleunigt, Fiebererscheinungen waren nicht vorhanden; das Körpergewicht betrug 95 W. Pf. Das Auffallende an dem laryngoscopischen Befunde war mir, dass gerade die Oberfläche des falschen Stimmbandes bis zum Ligt. ary-epiglott. jene Infiltration zeigte. Da Catarrh nicht vorhanden war, nirgends Zeichen von Lues sich vorfanden, eine Neubildung nicht angenommen werden konnte, so musste ich aus analogen, früher beobachteten Fällen schliessen, diese Affection sei die erste Erscheinung von Tuberculose.

Ich empfahl der Kranken daher, sich an recht gute Nahrung zu halten, viel Milch zu trinken, bei sehr rauher, namentlich windiger Witterung nicht auszugehen und von Zeit zu Zeit sich vorzustellen. Die Frage der Kranken, ob sie während der Wintersaison auch tanzen dürse, musste ich verneinen. Während des Winters änderte sich nichts im Besinden der Patientin. Da sie mit ihren Eltern alljährlich den Sommer in Aussee verlebte, blieb es mir erspart, diesen oder einen ähnlichen anderen Ort vorzuschlagen und dadurch die Kranke auf ihr Leiden ausmerksam zu machen. Nur machte ich sie ausmerksam, dass es zweckmässig erschiene, wenn sie etwas früher als sonst die Stadt verliesse, was sie auch that. Bevor sie nach Aussee ging, constatirte ich noch durch eine Untersuchung, dass sich im Krankheitsbilde nichts geändert hatte. Während der Dauer des Ausenthaltes in Aussee schlug ich strenge Milchkur vor. Bei der Intelligenz der Kranken war es mir ein Leichtes, längere Zeit hindurch ausgesührte Temperaturauszeichnungen zu erhalten. Messungen, welche die Kranke vom 18. April bis 26. Juni 1870 täglich zwei- bis dreimal an sich vornahm, ergaben als Minimal- und Maximalgrenzen 36°—37,4°. Die Kranke berichtete mir, dass sie strenge nach meinen Weisungen lebe, sich zwar wohl, aber etwas matt fühle. Ich sah die Kranke im Sommer in Aussee wieder, fand sie aber trotz der günstigen äusseren Verhältnisse, unter welchen sie lebte, anämisch. Die laryngo-

scopische Untersuchung ergab eine geringe Zunahme der Schwellung am linken falschen Stimmbande, die Oberfläche war mit grau-weisslichem Secrete bedeckt. Eine Differenz in der Percussion der beiden Lungenspitzen war nicht nachzuweisen, auscultatorisch absolut nichts Abnormes zu finden. (Siehe Tafel II

Figur 2 und 3.)

Am 17. Mai 1870 betrug das Körpergewicht 95 W. Pf. Die laryngoscopische Untersuchung am 20. Mai zeigte, dass das ganze falsche Stimmband, dessen Oberfläche früher granulirt, wie exulcerirt ausgesehen, jetzt von der Basis her in toto geschwollen und in die Medianlinie des Larynx gedrängt war, in Folge dessen vom wahren Stimmbande nur der am Processus vocalis liegende Theil, der vordere Theil des Bandes dagegen nicht mehr zu sehen

war. Von Seite der Lungen keine krankhaften Erscheinungen.

Als es sich gegen Ende des Sommers um die Entscheidung handelte, ob Kranke den Winter in Meran zubringen solle, wurden zu wiederholtenmalen Consilien abgehalten. Die Professoren Skoda und Löbl konnten bei genauester Untersuchung der Lungen auch nicht den geringsten Anhaltspunkt für eine Erkrankung derselben finden. Löbl wollte aus der kleinen, circumscripten erkrankten Stelle im Larynx durchaus nicht den Schluss auf eine constitutionelle Erkrankung gelten lassen; Skoda hingegen acceptirte meine Ansicht, dass man in einzelnen Fällen und gerade so in diesem aus einer einzigen kleinen, aber charakteristischen Erkrankungsform des Larynx bestimmt auf Tuberculose schliessen könne.

Die Kranke ging nach Meran, brachte daselbst den Winter zu. Am 28. Mai 1871 stellte sie sich mir vor, ich konnte keine Veränderung constatiren.

Den Sommer über blieb sie in Aussee.

Am 27. September 1871 betrug ihr Körpergewicht 103 W. Pf. Das linke falsche Stimmband mit seiner Intumescenz prominirte wie früher, bedeckte das ganze wahre Stimmband und ragte in die obere Larynxhöhle hinein. Den Winter brachte die Patientin wieder in Meran zu und blieb dort bis um die Mitte Mai 1872, um dann wieder nach Aussee zurückzugehen. Ihr Körpergewicht war damals  $101^{1}/_{2}$  W. Pf. In Aussee gebrauchte sie, da inzwischen Fluor albus sich eingestellt hatte, Eisen und Soolbäder.

Am 8. October 1872 war die Stimme schlechter, das Aussehen der Kranken hochgradig anämisch. Gewicht 98 W. Pf. Am 9. November 1872 reiste sie nach Meran; ihr Befinden daselbst war ein relativ gutes, der Husten

sehr gering, in der Kehle nur das Gefühl eines leichten Kitzels.

Am 19. Mai 1873, als Patientin wieder aus Meran zurückgekommen war, zeigte die laryngoscopische Untersuchung die frühere Intumescenz um ein Bedeutendes vergrössert und auf das linke wahre Stimmband übergreifend; die linke Arytaenoidea war ödematös infiltrirt, die Schwellung so gross, dass der ganze hintere Theil der Glottis bedeckt wird; durch die starke Infiltration des Ligt. epiglott. aryt. zeigte sich der Kehldeckel bedeutend geschwollen und gesenkt, so dass der Einblick in die Glottis kaum möglich war. Die Stimme war nahezu tonlos, das Allgemeinbefinden verschlechtert, P. 90, Abends trotz starker Bedeckung häufig Gefühl von Kälte, mässige Schweisse. Gewicht 98 W. Pf.

Wegen des sich steigernden Fluor albus wurde Kranke nach Franzens-

bad geschickt, wo sie eine Trinkkur und Sitzbäder gebrauchte.

Unter dem 13. Juni 1873 berichtet sie mir aus Franzensbad, dass ihr Befinden sich verschlechtere, dass ihr das Sprechen und Schlingen beschwerlicher werde; die Secretion im Halse sei eine ganz ungewöhnlich gesteigerte, was ich wohl nur darauf beziehen konnte, dass die unwillkürlichen Schlingbewegungen, die sonst den Schleim hinabbefördern, wegen der Schmerzen nicht ausgelöst werden. Die Franzensquelle, die sie nehmen sollte, schreibt sie weiter, verursachte ihr beim Trinken durch den Gehalt an Kohlensäure Schmerzen; sie konnte erst dann trinken, wenn sie die Kohlensäure hatte entweichen lassen.

Im Herbste ging die Kranke nach Meran und von da nach Mentone. Hier verschlimmerte sich ihr Befinden immer mehr; die Exulcerationen hatten auf beide Arytaenoidea, insbesondere deren äussere Fläche übergegriffen; die Schlingbeschwerden beeinträchtigten in hohem Grade die Ernährung, die Kranke kam sehr herunter, und erst jetzt stellten sich die charakteristischen Erscheinungen der Lungentuberculose ein. Den Winter über blieb die Patientin noch in Meran und am 19. Mai 1874 erlag sie vollständig abgezehrt ihrem Leiden.

## 5. Fall.

Exulceration des ganzen linken Stimmbandes. Infiltration der rechten Lungenspitze. — Heilung.

Ueber den Verlauf tuberculöser Geschwüre im Kehlkopfe ist nachfolgende Beobachtung geeignet, einigen Aufschluss zu geben.

Am 4. November 1872 consultirte mich Major K., 38 Jahre alt, verheirathet, stationirt in Pressburg. Patient gibt an, früher stets gesund gewesen zu sein; erst im Verlause dieses Sommers litt er zeitweilig an Husten mit schleimigem Auswurf, hie und da waren auch blutige Sputa vorhanden; zu einer eigentlichen Hämoptoe kam es nicht. Seit sechs Wochen ist Patient heiser. Die Untersuchung der Lungen ergibt Infiltration der rechten Spitze, keine Consonanzerscheinungen: in den übrigen! Theilen normale Verhältnisse. Bedeutende Veränderungen zeigt das laryngoscopische Bild.

Das linke wahre Stimmband ist seiner ganzen Länge nach exulcerirt, und zwar derart, dass die Kante verloren gegangen ist, in Folge dessen der Stimmbandconus, von der Seite betrachtet, doppelrandig erscheint, so, als ob das Stimmband in zwei zernagte Leisten zerfallen wäre. Der Kranke hat jetzt nahezu keinen Husten, keine Fiebererscheinungen, keinen Schweiss, dennoch sieht die Exulceration unzweifelhaft wie eine tuberculöse Larynxexulceration aus. Patient nahm Urlaub und lebte meinen Anordnungen gemäss im Sommer in Gebirgsgegenden, im Winter in Mentone, später in Catania und gebrauchte dortselbst continuirlich die Milchkur. Während seines Aufenthaltes in Mentone nahm sein Körpergewicht zu, sein Allgemeinbefinden besserte sich, die Exulceration vernarbte.

Im Verlaufe des Sommers 1873 kam Major K. wieder zur Untersuchung; nun war das rechte Stimmband in gleicher Weise exulcerirt, wie früher das linke. Patient verliess Wien im November 1874 und brachte den Winter in Catania zu. Im Frühjahre 1875 ging er nach Oberösterreich, wo er in einem Gebirgsorte den Sommer über die Milchkur brauchte. Er erholte sich wieder so weit, dass die Stimmbänder, wenn sie auch noch schwach geröthet, dünn, schmächtig erschienen, ihm ein wenn auch nicht ganz lautes, so doch immerhin vernehmbares Sprechen gestatteten. Die Veränderungen in den Lungen beschränkten sich noch immer auf die Erkrankung der rechten Spitze. Patient blieb in Beobachtung; im Frühjahre 1876 konnte ich constatiren, dass die exulcerirt gewesenen Stimmbänder allmälig die normale Form wiederbekamen. Gegen den Beginn des Jahres 1877 stellte sich mir Patient wieder vor; seine Stimme war vollkommen normal geworden.

Bei diesem Besuche bat mich der Kranke, ihm ein Zeugniss auszustellen, dass er nunmehr wieder seinen Dienst als Soldat versehen könne. Bezüglich seines Kehlkopfbefundes hätte ich ihm das gewünschte Zeugniss geben können; allein ich nahm Anstand, dies zu thun, weil bereits die rechte Claviculargegend eingesunken und an dieser Stelle Bronchialathmen zu hören war.

Ich konnte daher durchaus nicht der Ansicht sein, dass der Kranke mit seinem zwar gebesserten Kehlkopfleiden als hergestellt zu betrachten sei, weshalb ich ihm rieth, einen Beruf aufzugeben, dem er über kurz oder lang nur mit Aufopferung seiner Gesundheit hätte treu bleiben können.

Bei der zuletzt vorgenommenen Untersuchung zeigte sich die Larynxschleimhaut in toto etwas anämisch; die beiden wahren Stimmbänder von
normaler Breite erschienen derb, weiss, sehnig, ein Befund, aus dem man unmöglich erschliessen konnte, dass Jahre hindurch ein destructiver Process hier
vorhanden gewesen war. Dieser Process an den Stimmbändern war ein so
eigenthümlicher, dass man für den Fall der Heilung zweifelsohne auf narbige
Stellen gerechnet hätte. Allein ich kann von diesem Falle mit aller Bestimmtheit aussagen, dass ich nicht das geringste Recht hatte, die eine oder andere
Stelle am Stimmbande als Narbe zu bezeichnen.

Am 2. Juli 1877 nahm ich nochmals eine Untersuchung vor, und zeigte sich dabei das linke wahre Stimmband etwas schmäler, als das rechte. Die Stimme ist laut, aber doch etwas weniger volltönend, als eine complet normale Stimme. Patient hat heute wieder seinen activen Dienst angetreten.

### 6. Fall.

Granulöse Destruction beider Stimmbänder. — Geschwürsbildung zwischen den Aryknorpeln und später an dieser Stelle zapfenförmige Granulationswucherung. Lungenschall vorn links und hinten rechts mässig gedämpft. — Wiederholte Hämoptoe. — Heilung.

Wegen intensiver Heiserkeit consultirte mich am 10. März 1870 Herr Georg Eremitsch, 39 Jahr alt, verheirathet, Komitatsgerichtsrath aus Sombor in Ungarn. Der laryngoscopische Befund zeigte granulöse Destruction beider wahren Stimmbänder; die Untersuchung der Lungen ergab nichts Abnormes. Der frühere Gesundheitszustand des Kranken war stets ein guter. Sein Körpergewicht betrug 106 W. Pf.

Ich gab dem Kranken den Rath, nach Meran zu gehen und dort die Milchkur zu gebrauchen. In Meran blieb er fünf Wochen und ging von dort nach Aussee. Am 30. Juni verliess er Aussee und begab sich nach Gmunden. Auf allen diesen Plätzen hielt er sich an eine streng durchgeführte Milchkur; sein Körpergewicht war in Meran auf 116, in Aussee auf 118 und in Gmunden auf 120 W. Pf. gestiegen.

Am 13. August stellte sich mir der Kranke wieder vor; sein Aussehen war ein gutes, seine Stimme laut, die Stimmbänder hatten die normale Form und das normale Aussehen wiedererlangt; nur an der hinteren inneren Wand zwischen beiden Arytaenoideis bestand eine Exulceration. Durch Percussion und Auscultation war rechts unterhalb der Clavicula Dämpfung mit den Erscheinungen von Catarrh nachzuweisen, Bronchialathmen war nirgends zu hören. Patient setzte die Milchkur fort; sein Körpergewicht war auf 136 W. Pf. gestiegen.

Am 4. September 1871 kam er zum Zweck einer neuen Untersuchung zu mir. Die Stimmbänder waren beiderseits weiss, das rechte halb so breit als das linke. Zwischen den Arytaenoideis bestand noch ein tiefgehendes, rissiges, unregelmässiges Geschwür, wie ich es nur bei Tuberculose kenne.

Die Milchkur wurde jetzt ausgesetzt, da der Kranke sie nicht mehr vertrug; das Aussehen war blühend.

Am 20. April 1872 kam der Patient direkt aus seiner Heimath, um sich wegen einer eingetretenen Hämoptoe Raths zu erholen. Er erzählte, dass er auf seiner Heimreise von Wien am 7. September 1871 Fieber bekommen, welches acht Tage andauerte, und dass er in diesen wenigen Tagen, ohne

299

etwa durch Diarrhöen heruntergekommen zu sein, an 12 Pf. Körpergewicht verloren habe; zeitweilig hatte er zu Hause des Morgens etwas Husten.

Das Interessanteste bei der diesmaligen Untersuchung war die Stelle Inter-Arytaenoideas. Bisher bestand an der hinteren, inneren Wand ein vertieftes, buchtig-rissiges Geschwür; nun zeigte sich an Stelle dieser Vertiefung eine Granulationswucherung, die die ganze früher vertiefte Stelle ausfüllte, über das normale Niveau hervorragte und einen fingerförmig von rechts nach links gekrümmten Granulationszapfen in die Höhle des Larynx hineinschob. (Siehe Tafel II Figur 4, jedoch bloss den rückwärtigen Theil des Bildes.) Die Juxtaopposition war verschlechtert. Körpergewicht 134, P. 90, Appetit gut.

Am 21. April 1872 trat wieder Hämoptoe ein; Professor v. Bamberger, zur Consultation beigezogen, constatirte links unterhalb der Clavicula eine ganz geringe Dämpfung, daselbst etwas protrahirte Exspiration, rechts hinten oben in der Fossa supraspin. ebenfalls leichte Dämpfung, doch nirgends Bronchialathmen. Trotz der sorgfältigsten Pflege und aller gegen die Hämoptoe angewandten Mittel hielt dieselbe sieben Tagen an; das Körpergewicht war

von 134 auf 122 W. Pf. gesunken.

Patient wurde in seine Heimath entlassen und gebrauchte er dort im

Herbste die süssen Trauben von Syrmien (Traubenkur).

Am 15. Juni 1874 kam der Kranke wieder zur Untersuchung. Das Gewicht hatte zugenommen, es hielt sich zwischen 180 und 186 W. Pf. Die Stimme war ganz normal, beide Stimmbänder weiss; Inter-Arytaenoideas sah man eine Fissur, aus deren Mitte noch ein Stück Schwiele hervorragte; die Excrescenz war aber so nieder und anscheinend so weich, dass von einer Behinderung des Aneinanderlegens der Stimmbänder keine Rede mehr sein konnte. An den Stimmbändern war die Stelle nicht mehr zu erkennen, wo die Geschwüre ehemals gesessen.

Seitdem hatte ich zu wiederholten Malen gute Nachrichten über das

Befinden des Patienten erhalten.

Interessant dürfte es sein, zu erwähnen, dass im verflossenen Jahre seine Schwester, eine Dame von eirea 36 Jahren, mit genau denselben Zuständen im Larynz und in den Lungen bei mir erschien; ich sandte die Kranke nach Gleichenberg, wo sich aber wegen ihrer darniederliegenden Verdauung wenig in ihrem Befinden änderte.

Ich erwähne die Krankheit der Schwester hauptsächlich deshalb, weil in gewissen Familien das Auftreten der Tuberculose an ein bestimmtes Alter

gebunden zu sein scheint.

# 7. Fall.

Grauweisse Granulationen auf dem rechten Stimmbande; tief gehendes Ulcus am rechten Aryknorpel.

Am 17. October 1873 kam in meine Behandlung Johann Rumbold,

Braumeister aus Villach, 42 Jahre alt, verheirathet.

Im November 1872 litt der Patient an heftigem Husten; Hämoptoe war nicht vorhanden gewesen. Bald traten Fieberbewegungen, profuse Nachtschweisse hinzu und der bis dahin kräftige Mann magerte sehr rasch ab. Seine Aerzte in Villach hielten ihn für lungenkrank, schickten ihn in ein Höhenklima und verordneten Milchkur. Bei seiner Rückkehr aus dem Gebirge hatte er sich wesentlich erholt; der Husten hatte sich verloren und nur die seit etwa 9 Monaten andauernde Heiserkeit war noch in demselben Maasse vorhanden. Bei der laryngoscopischen Untersuchung zeigte sich das rechte

wahre Stimmband mit grau-weissen Granulationen bedeckt; am rechten Aryknorpel vom Processus vocalis anfangend nach der Medianlinie zu ein ziemlich tiefgehendes Geschwür, wie es nur der Tuberculose zukommt. Das linke Stimmband bietet völlig normale Verhältnisse dar. Die sorgfältigste Untersuchung der Lungen ergab keine von der Norm abweichende Beschaffenheit.

## 8. Fall.

Totale Exulceration der ganzen obern Larynxhälfte; Lungenbefund normal.

Am 28. Mai 1874 consultirte mich Gregor Tell, Bauer, 37 Jahre alt, aus Apetlon im Wieselburger Comitate. Der blühend aussehende, 6' hohe Mann gibt an, von gesunden Eltern zu stammen und nie krank gewesen zu sein. Die Untersuchung der Lungen ergab normale Verhältnisse. Die laryngoscopische Untersuchung zeigte tuberculöse Exulceration der ganzen rechten oberen Larynxhälfte, und zwar war der Process schon so weit vorgeschritten, dass sowohl das wahre als auch das falsche Stimmband in denselben einbezogen wurden. Beide zusammen bildeten einen vom Ligt. epiglott.-aryt. allmälig aufsteigenden Tumor. Dieser war mit Granulationen besetzt, deren höchste Kuppe gegenüber dem gesund gebliebenen linken Stimmbande lag und die allmälig wieder in die gesunde Schleimhaut des Larynxinnern übergingen. In den Lungen weder Catarrh noch sonst eine Erscheinung von Tuberculose nachweisbar.

# Tuberculose in Folge der Heredität und durch Alcoholmissbrauch.

Die folgenden Krankengeschichten beziehen sich auf Individuen. die auf Grund ihres kräftigen Körperbaues und üppiger Leibesfülle zu Allem eher, als zur Tuberculose sich hinzuneigen schienen, obwohl mich jahrelange Beobachtung gelehrt, dass die Tuberculose, wenn die Disposition zu dieser Erkrankung einmal in einer Familie lag, auch bei den fettleibigsten, scheinbar gesündesten Individuen derselben sich geltend machen könne. Ich möchte dabei auf ein zu beachtendes Moment aufmerksam machen, dass nämlich bei solchen fettleibigen Individuen, wie die laryngoscopische Untersuchung zeigt, der ganze Tractus respiratorius, die Schleimhaut des Kehlkopfes und der Luftröhre, im Missverhältniss zu dem sonstigen blühenden Aussehen, immer hochgradige Anämie darbietet. Aber auch bei Individuen, die keinerlei hereditärer Disposition unterworfen sind, die sich jedoch an übermässigen Alcoholgenuss gewöhnt haben, in Folge dessen Magencatarrh und schlechte Ernährungsverhältnisse sich einstellen, kömmt es mit der Zeit bei fortgesetztem Alcoholgenuss zur Blutentmischung, zur Tuberculose. Ist man jedoch im Stande, die Ernährungsverhältnisse solcher tuberculös gewordener Individuen wieder zu verbessern, so lässt die Erkrankung nicht nur an Intensität der Erscheinungen nach, sondern es lässt sich in einzelnen Fällen vollständige Heilung erreichen.

#### 9. Fall.

Bei einem kräftigen üppiggenährten Manne Wulstung des rechten Stimmbandes, Exulceration des linken, wodurch dasselbe der Längsrichtung nach gespalten ist; Schwielenbildung Inter-Arytaenoideas.

Am 27. Juni 1872 consultirte mich Otto Kotzian, Schiffslieutenant der k. k. Marine, ein Mann von imposantem Aeusseren, athletischem Körperbau und üppiger Körperfülle. Er erzählte dreimal Hämoptoe gehabt zu haben, das erste Mal im Jahre 1860, hierauf im Jahre 1864 und zuletzt im Jahre 1869. Herr Hofrath Bamberger konnte in den Lungen ausser einem geringfügigen Spitzencatarrh nichts nachweisen, was auf Tuberculose zu beziehen gewesen wäre.

Die Larynxschleimhaut war in toto hochgradig anämisch, das rechte Stimmband geröthet und gewulstet, das linke Stimmband war in Folge eines Exulcerationsprocesses in zwei Theile der Längsaxe nach gespalten und allenthalben mit grau-gelben Exulcerationsstellen besetzt. Inter-Arytaenoideas befand sich eine exulcerirte Schwiele mit granulirter Oberfläche. Husten, Nachtschweisse fehlten, P. normal. Ich sandte den Kranken zur Milchkur nach Aussee; wie ich später erfuhr, starb er bald.

## 10. Fall.

Tuberculöse Exulceration an beiden Stimmbändern bei ungewöhnlich kräftigem üppigem Körperbau. — Heredität. Alcoholiker.

Georg Haas, Kaufmann in Wien, 41 Jahre alt, stellte sich im April 1864

zur Untersuchung vor.

Der kräftige, üppig genährte Mann sah sich, wie er bemerkte, trotz seines guten Aussehens veranlasst, einer Heiserkeit wegen ärztliche Hilfe zu suchen, weil vor einigen Jahren sein Bruder im selben Alter unter ähnlichen Erscheinungen erkrankte und an Tuberculose zu Grunde ging. Die Untersuchung ergab tuberculose Exulcerationen an beiden Stimmbändern neben mässigem Catarrh in den Lungen. Das Körpergewicht des Kranken betrug bei seiner ersten Vorstellung 182 Pfund. Er gestand, ein schlechter Esser, aber excessiver Trinker zu sein. Ich verordnete eine Milchkur in Gleichenberg; er ging am 18. Juni dahin und kam am 20. Juli zurück. Die Stimmbänder waren im Verheilen begriffen, die Stimme aber noch rauh.

Bei der Untersuchung am 2. Januar 1865 waren die Stimmbänder völlig normal, ganz intact, weiss-sehnig, nur hie und da streifig geröthet. Der Kranke

hatte jetzt ein Gewicht von 147 Pfund.

Im Frühlinge des Jahres 1865 erkrankte Patient von Neuem (das Trinken hatte er sich trotz des gegebenen Versprechens nicht abgewöhnt) und starb im selben Jahre an Lungen- und Larynxphthise.

### 11. Fall.

Totale Destruction des rechten wahren Stimmbandes. Leichter Catarrh in der rechten Lungenspitze. — Alcoholiker.

Am 13. Juli 1874 kam Georg Swidenzky, 28 Jahre alt, Gastwirth aus Budweis (Böhmen) in meine Ordination. Der kräftige, untersetzte Patient —

wie er sagte, wog er in der letzten Zeit noch 150 Pfund — consultirte mich wegen einer seit acht Monaten bestehenden Heiserkeit. Die laryngoscopische Untersuchung ergab totale Destruction des rechten wahren Stimmbandes; alles Uebrige war normal. Die Exploration der Lungen ergab ausser einem leichten Catarrh in der rechten Lungenspitze nichts Abnormes. Veranlasst wurde der Kranke, mich zu consultiren, weil ein Bruder von ähnlicher Körperbeschaffenheit vor 10 Tagen an Tuberculose zu Grunde ging (der Bruder war 30 Jahre alt). Die Eltern sind vollkommen gesund.

Doch auch in diesem Falle ergab die Anamnese schlechte Ernährungs-

verhältnisse in Folge Missbrauchs von Alcohol.

#### 12. Fall.

Ausgebreitetes tuberculöses Geschwür auf dem linken Stimmbande. — Heilung.

H. Bauer, Kaufmann aus Wien, 40 Jahre alt, kam im Wintersemester des Jahres 1869 mit einem grossen Geschwür am linken Stimmbande in das Ambulatorium. Ein Regimentsarzt, der dazumal mein Schüler war, hatte ihn zum Zweck einer bestimmten Diagnose dahin bestellt. Ich musste trotz des blühenden Aussehens des Kranken die Ulceration des linken Stimmbandes als tuberculös erklären. Da der Kranke so blühend aussah, und auch in den Lungen jede krankhafte Erscheinung fehlte, war der genannte College der Diagnose beginnender Tuberculose nur schwer zugänglich und bat mich, ich möge die erkrankte Stelle cauterisiren. Auf dieses eindringliche Verlangen that ich es, nicht ohne früher ausdrücklich bemerkt zu haben, dass derartige Geschwüre auf eine locale Behandlung nicht günstig reagiren. Da die locale Behandlung, wie vorausgesagt wurde, nutzlos und der Kranke heiser blieb, entschloss er sich zu einer Milchkur in Gleichenberg. Während der Saison dortselbst nahm Patient um 15 Pfund an Gewicht zu und ohne jede weitere Behandlung verheilte das Geschwür vollkommen. Nach seiner Rückkunft aus Gleichenberg zeigte sich, dass das exulcerirt gewesene Stimmband jetzt um die Hälste schmäler geworden, als es früher war, mithin eine Einbusse an Substanz erlitten hatte, ohne dass ich jedoch im Stande gewesen wäre, eine Narbe zu constatiren. Ich untersuchte den Kranken fast jedes Jahr.

Am 20. Mai 1871 nahm ich bei Sonnenbeleuchtung folgenden Befund auf: Der Larynx ist vollkommen normal, das krank gewesene linke Stimmband so schmal, wie vor Jahren, die Oberfläche glatt, weiss-sehnig, wie an dem gesunden rechten; die Stimme blieb seit der Verheilung etwas gedämpft. Bis zum Jahre 1878 habe ich den Kranken zu wiederholtenmalen untersucht. Der Befund war immer derselbe geblieben; der Kranke sieht blühend aus; die

Stimme ist laut aber etwas umflort geblieben.

# 13. Fall.

An die Aetiologie der Tuberculose heute zu rühren ist eine, wenig Erfolg versprechende Mühe und dennoch kann ich nach einer vorurtheilslosen Prüfung hier nicht widerstehen, wenigstens eines Falles zu erwähnen, wozu ich wahrhaftig nach vielen vielen ähnlichen Fällen durch die Aussagen der Patienten eine kleine Berechtigung habe. Nicht nur mir, auch allen andern mit der Beobachtung von Tuberculosen Beschäftigten wird es oft vorgekommen sein, dass Patienten mit aller Bestimmtheit Tag und Stunde anzugeben im Stande sind,

Tuberculose. 303

wo sie durch eine heftige oder plötzlich einwirkende niedrige Temperatur oder durch plötzliches Durchnässtwerden erkrankten und in Folge dieser Erkrankung tuberculös wurden. Zu diesem Behufe nehme ich aus meiner seit dem Jahre 1860 zusammengetragenen Summe von Krankengeschichten nur eine einzige heraus u. z.:

Med. Dr. Walter, 25 Jahre alt, Secundararzt im Rudolfsspitale bei Herrn Primar Löbel in Wien.

Patient gibt an, im October 1868 eine grössere Fusspartie im Gebirge zwischen Stift Heiligenkreuz und Baden gemacht zu haben. Auf dieser Tour wurde er vom Regen überrascht und musste vollkommen durchnässt in kalter windiger Luft den nach Wien fahrenden Eisenbahnzug durch längere Zeit erwarten. Den nächstfolgenden Tag wurde Patient heiser. In den nächsten Tagen steigerte sich dieser Zustand bis zur Aphonie, ward dann besser, verschlechterte sich aber bald wieder. Ich sah den Kranken im April 1869. Patient war nie eigentlich krank, nie bettlägerig, nur heiser; er wendete selbst die verschiedensten sonst rasch wirkenden topischen Medicamente an, bis er sich entschloss, sich laryngoscopisch untersuchen zu lassen. Der Befund, den ich sogleich beschrieben und gezeichnet habe, zeigte das ganze rechte wahre Stimmband in seiner ganzen Breite mit röthlichen Granulationen bedeckt. Meine Diagnose lautete auf Tuberculose. Den Thorax hatte früher Löbel und später ich wiederholt untersucht und es fand sich absolut keine Spur einer Infiltration. Die Beobachtung wurde fortgesetzt bis zum 29. December 1869. An diesem Tage war der Befund im Kehlkopfe derartig, dass der Processus vocalis, wenn auch mit einer ganz dünnen Schichte noch bedeckt, aus dem Stimmbande hervorragte. Das Stimmband selbst war auf ein Minimum zusammengeschrumpft, die rechte Arytaenoidea bedeutend vergrössert, aber nicht von oben her, etwa als consecutive Schwellung neben Ulceration, nein, sondern durch ein von unten herkommendes Infiltrat. Das linke Stimmband, welches bisher lange Zeit widerstanden, ist gegenwärtig aufgelockert, roth, der ganzen Fläche nach exulcerirt, die Phonation sehr schlecht. Patient verstarb später an Lungen-Tuberculose.

Es bietet diese Krankengeschichte weiterhin kein besonderes Interesse, denn alle Erscheinungen der Lungen-Tuberculose haben sich erst in der Zwischenzeit entwickelt und das hat ja nur das hohe Interesse für uns gehabt, dass im October 1868 die Erkrankung an einem bestimmten nachweisbaren Tage begann, im April 1869 nur die Erkrankung des Kehlkopfes vorhanden war und nur schon zuletzt das traurige Ende der Erkrankung zu Tage getreten ist.

Es ist zweifellos, dass diese Erkrankung mit einer acuten Laryngitis ihren Anfang nahm; es ist auch anzunehmen, dass eine heftige Entzündung der Bronchien und der Trachea stattgehabt haben kann und dass mithin dieser ausgedehnte entzündliche Process in der Schleimhaut die ersten veranlassenden Momente für die Tuberculose gegeben hat. Ausgeschlossen muss werden, dass bei dem Patienten, der immer unter Controlle und zwar unter so bewährter, wie sein Vorgesetzter es war, eine Pneumonie oder eine Pleuritis vorhanden gewesen wäre, und dass mithin die Residuen dieser Erkrankung als Ferment für die Tuberculose gewirkt haben könnten.

Es lässt sich dieser Fall auf Jene Beobachtungen Sommerbrodt's

Es lässt sich dieser Fall auf Ene Beobachtungen Sommerbrodt's in Breslau, der auf die Peribronchitis als auf ein ätiologisches Moment hingewiesen, zurückführen, denn gerade sowie es bei dem Stimmbande durch die heftige Entzündung zu einem destructiven Processe kam,

gerade so können wir uns mit vollem Rechte vorstellen, dass an einer beliebigen Stelle der Trachea oder Bronchien ein ähnlicher Process stattgefunden haben kann.

# 14. Fall.

Rampacher, 25 Jahre alt, aus Wien, Holzscheiber (Bezeichnung für Leute, die das Holz aus den Schiffen ausladen), von einer herculischen Körperkraft und Grösse.

Seine Krankengeschichte bietet wenig Interesse, nur der Kehlkopfbefund ist höchst instructiv. Seiner Angabe nach war er nie krank, weiss von Erblichkeit nichts anzugeben. Er soll bis vor wenigen Tagen nur heiser, sonst im vollen Besitze seiner Krast gewesen sein und gearbeitet haben. Bei der laryngoscopischen Untersuchung zeigten beide wahre Stimmbänder obersächliche Exulceration, die Lungen beiderseits infiltrirt, Husten, grosse Mattigkeit, gesteigerte Temperatur; es war der Ausdruck einer sloriden Tuberculose. Der Kranke war nur 6 Wochen: sage sechs Wochen in Beobachtung; in dieser Zeit kam es zu einer so hochgradigen Destruction der Stimmbänder, dass ich des Verlauses halber Herrn Dr. Heitzmann den Fall abbilden liess. (Tasel II Figur 5.)

Es ist dies in so kurzer Zeit der rascheste Zerfall des Gewebes, den ich je gesehen. Das Bild zeigt bis auf jene kleinen Reste Consumption des ganzen linken Stimmbandes. Diese Destruction geht vom Stimmbande an die linke innere Larynxwand; ebenso destruirt ist das ganze rechte Stimmband. Complete Aphonie. Patient starb kurze Zeit darauf im Krankenhause.

Die beifolgende Krankengeschichte und eine unten zu erwähnen de sollen den Beweis liefern, dass gewisse Formen der Tuberculose in ihrem Verlaufe durch örtliche Veränderungen bedeutend beeinflusst werden. Der zunächst zu erzählende Fall, der durch mehrere Jahre in Beobachtung blieb, zeigte gleich vom Beginne an, dass dies eine langsam verlaufende Tuberculose sei.

### 15. Fall.

Herr Joseph Philipp Dr. jur., 30 Jahre alt, aus Wien, kam am 25. Mai 1870 in die Beobachtung. Schon bei einer äusseren Inspection des Halses sieht man unter dem Winkel des Unterkiefers Drüsennarben. Patient gibt an, dass er vor 5 Jahren einen hestigen hämoptoischen Anfall hatte, später will er nur sporadisch blutige Sputa beobachtet haben; an der rechten Lungenspitze Dämpfung, sonst keine auffallende weitere Erscheinung von Tuberculose. Zunächst veranlasste ihn ein lange andauernder Husten zur Consultation. Das rechte wahre Stimmband, insbesondere die Mitte mit rothen Granulationen besetzt; die übrigen Theile des Larynx normal.

13. August 1870. Die granulirenden Stellen sind kleiner geworden, aber doch roth in der Mitte, Puls 60, keine Diarrhoeen, keine Fieber-Erscheinungen

22. November 1870. Ohne besondere Zeichen des Catarrhs zu haben, ist am rechten Processus vocalis ein eutlich umschriebenes Geschwür. Das Stimmband selbst seiner ganzen Länge nach geröthet, granulös gewuchert. Das Geschwür am Processus vocalis ist unmittelbar von ganz normal aussehender Schleimhaut begrenzt, umwallt. Dieser Ausdruck ist so zu nehmen, dass die gesunde Schleimhaut in ihrer Dicke bis zum submucösen Gewebe

die Umgrenzung bildet. Der Grund des Geschwüres liegt aber im submucösen Gewebe und sieht grau, starr und uneben aus. Von der Seite gesehen zeigt sich der Durchschnitt so, dass die Geschwürssläche unter die normale Schleimhaut reicht. Das absolute Fehlen jedwedes Entzündungshofes macht es wahrscheinlich, dass die Ulceration im submucösen Gewebe begann, dass ein Theil des Gewebes der dort gelegenen Infiltration verfiel. Mithin war die Schleimhaut unterminirt, daher konnte man sich vorstellen, dass die ihrer Basis beraubte Schleimhaut nun an der Stelle, wo ihr das Unterhautzellengewebe fehlte, zu Grunde ging und nicht ex contiguo; damit kann man die Schleimhaut unmittelbar neben dem Geschwür als vollkommen gesund ansehen, nur dass die krankhaften Stellen neben den gesunden in etwas tieferer Schicht sichtbar sind. Ein Hauptmerkmal eines solchen Geschwüres ist also erstens, dass das Geschwür nicht in der Mucosa und oberslächlich entstanden zu sein scheint, zweitens, wenn es mit einem oberflächlichen Substanzflusse begonnen, kann der nur punktförmig gewesen sein und aus der Tiefe hat sich die Vergrösserung des Geschwüres ergeben, daher sieht der Substanzverlust aus, als ob mit einem unregelmässigen Locheisen die Durchlöcherung der Schleimhaut geschehen wäre.

Am 21. März 1871, Puls 96, Temperatur in der Achselhöhle 37° C., die Stimme heiser, die linke Larynxhälfte ganz normal, nur das rechte Stimmband der ganzen Länge nach granulös. Von dem früher beschriebenen locheisenförmig ausgehöhlten Geschwür geht jetzt die Ulceration auch auf das falsche Stimmband über, nimmt beiläufig den vierten Theil der Fläche ein. Das Ulcus präsentirt sich als eine grosse Reihe von nebeneinanderliegenden

Höckern, das Stimmband bewegungslos.

lm Verlaufe dieses Jahres kam Patient noch zu wiederholten Malen in die Beobachtung. Derselbe Process nahezu unter gleichen Umständen verlief am linken Stimmbande. Es bildeten sich allmälig granulose Tumoren, die das ganze wahre und später auch das falsche Stimmband einnahmen. Wie das Bild Tafel II Fig. 4 zeigt, haben die Stimmbänder in ihrer Masse nicht verloren; sie bedingen aber durch die Immobilität, die eingetreten ist, eine solche Verengerung, dass der übrig gebliebene Raum der Spalte zwischen den Stimmbändern trotz des relativ günstigen Zustandes der Lunge dem Athmungsbedürfnisse nicht mehr ausreicht.

Derartige Fälle, dass Granulationen im Niveau der Stimmbänder oder unterhalb derselben aufschiessen und theils als eine Leiste, theils als ein Ring die Glottis starr machen, theils verengern, habe ich zu wiederholten Malen zu beobachten Gelegenheit gehabt. In der allerjüngsten Zeit habe ich mit dem Ordinarius Herrn Dr. Rapp, und meinen Assistenten Herren Dr. Pienniazek und Dr. Schmidthuysen folgenden Fall beobachtet.

#### 16. Fall.

Herr J. Buchmayer, Forstmeister in Jedlersee bei Wien, wurde im Frühlinge 1878 durch längere Zeit ambulatorisch behandelt. Seine Hauptklage war Störung der Stimme. Die Untersuchung der Lunge zeigte geringe wahrhaft unbedeutende Infiltrationen. Infiltrationen, mit welchen hunderte und tausende ähnliche Kranke ganz ungestört sich ihres Lebens erfreuen; nur innerhalb der Glottis wurden auch rothe Granulationen beobachtet, die in einer solchen Weise die Stimmbänder occupirten, dass bei dem stärksten Auseinanderfahren der Arytaenoideae die Glottisweite dem Bedürfnisse seines Athems nicht entsprach. Schon auf Türck's Abtheilung wurde wiederholt Tuberculose auf Grund solcher Larynx-Stenosen der Tracheotomie zugeführt. Allein nach meiner vollen Ueberzeugung ist ein derartiges

Fristen des Lebens, wenn es bei Perichondritis tuberculosa oder bei hochgradigen Schwellungen vorgenommen wird, nur für Tage und Wochen, während in solch einem Falle, wo die Lungen nahezu intact sind, man mit Fug und Recht erwarten kann, dass eine Nutritions-Therapie die Möglichkeit biete, durch Verbesserung der Respiration einen derartigen Kranken selbst durch Jahre noch zu erhalten. Obbesagter Patient, an dem ich in Begleitung meiner genannten Assistenten die Tracheotomie am 26. Juni 1878 vollführte, erholte sich nach der Operation zusehends; ich liess an seiner Respirations-Canüle überdies ein Kugelventil anbringen und mit Hilfe dieses Sprechapparates konnte Patient sich deutlich verständigen, und war in seinem Geschäfte durch die Tracheotomie ganz und gar nicht behindert. Die kleine Lücke, die noch zwischen den Stimmbändern übrig geblieben war, reichte zur Phonation vollkommen aus.

Die letzten brieflichen Nachrichten über sein Wohlbefinden erhielt ich von seinem Arzte am 12. März 1879 und seinen Besuch am 15. April 1879.

#### 17. Fall.

Die Frage der Kehlkopf-Tuberculose wäre eher zu fördern, wenn man auf der Oberfläche der Larynx-Schleimhaut jene eigenthümlichen Veränderungen der Zellen-Infiltration zu beobachten Gelegenheit hätte, wie dies in den reich mit Gefässen versehenen parenchymatösen Organen der Fall ist. Ich meine jene vorgeschrittenen Veränderungen des Zellen-Infiltrates, welche uns als kleine käsige Herde, mithin als ein Stadium der retrograden Metamorphose zu Gesichte kommen, so dass man gerade sowie in der Lunge, Leber oder Niere verschiedene Stadien der Entwicklung vor sich hätte.

Wie aus den Krankengeschichten hervorgeht, beobachten wir zumeist die Sequenzen und sind erst aus den Sequenzen der Infiltration, die im submucösen Gewebe zu liegen scheint, und erst aus den Schlussfolgerungen berechtigt, die Tuberculose anzunehmen. Der Grund, warum wir graue Infiltration, käsige Knötchen in der Kehlkopf-Schleimhaut nicht zu Gesichte bekommen, ist bisher durch nichts erklärt, ja durch die Seltenheit des Auftretens wurde sie ganz und gar in Abrede gestellt. Auch mir, der ich seit Jahren der Erforschung dieser Krankheit mit grösstem Interesse obliege, sind nur die wenigen in den bisher genannten Krankengeschichten vorgekommenen Fälle bekannt. Nur ein günstiger Zufall hat es in jungster Zeit Anfangs November 1878 gefügt, dass ich in vivo bei einem Kranken, dessen Krankengeschichte nun beifolgt, eine tuberculose Infiltration sah, die gar keinen Zweifel aufkommen liess, dass wir es hier mit einer käsigen dispergirten Tuberkel-Infiltration zu thun haben. Der günstige Zufall wollte es, dass der Kranke gerade in meinem klinischen Ambulatorium zur Beobachtung kam und daher eine grössere Anzahl von Aerzten, die gerade anwesend waren, die Thatsache zu constatiren in der Lage waren.

Herr S. T., Handelsagent in Wien, 50 Jahre alt. Untersuchung zeigt Lungen-Infiltration beider Lungenspitzen; rechts vorne bronchiales Athmen, sehr starke Abmagerung, im Larynx die Schleimhaut Inter-Arytaenoideas vielfach zerklüstet, wie Bild 6 Tafel II zeigt. An der hintern innern Wand die beiden Arytaenoideen etwas geschwellt, jedoch nicht exulcerirt, die Epithelschichte noch erhalten. Unter der Epithelschichte ganz deutlich isolirte gut

begrenzte, grau-weiss-gelbliche Infiltrate. Das Infiltrat selbst bedingt kein Hervortreten der Schleimhaut über das übrige Niveau; die Infiltrate sitzen theils an den Santorinischen, theils an den Arytaenoid-Knorpelüberzügen und bleiben unter der Arytanoideal-Schleimhaut sowohl an der hinteren Oberstäche als auch an der nach innen gekehrten Fläche derselben. Die Stimmbänder weiss, intact, sowohl die wahren als auch die falschen, die Epiglottis nicht intumescirt. Die Arytaenoideen beginnen aber jetzt beim Schlingen schmerzhaft zu werden.

Dieser Befund erzeugte in meinen Vorlesungen sowohl bei mir als bei meinen Hörern lebhafte Erregung, weil es doch zu auffallend ist, dass bei einem Material von solch trauriger Massenhaftigkeit, wie die in Wien vorkommenden Tuberculosen, ein solcher Befund zu den höchsten Seltenheiten gehört. Ich will aber gleich hier betonen: Bei den verschiedensten Krankheiten des Kehlkopfes kommt es zu Veränderungen in der Schleimhaut, inbesondere bei den Arytaenoideen, wo man zeitweilig weisse Pünktchen in der Schleimhaut wahrnimmt; ich habe derartige dispergirte kleine Knötchen zu wiederholten Malen von lebenden Individuen herausgeschnitten und jedesmal zeigten sich diese weissen Knötchen als in ihrer Textur trübe gewordene, oberflächlich gelegene Schleimdrüsen. Ja auch bei Untersuchungen am Cadaver habe ich mir an den Schleimhaut-Ueberzügen der Giessbecken-Knorpel die Ueberzeugung verschafft, dass diese kleinen dispergirten weissen Pünktchen nichts anderes sind, als die an dieser Schleimhaut in reichlichem Maasse vorhandenen Schleimdrüschen.

Es ist wahrscheinlich, dass durch eine beliebige catarrhalische Erkrankung die Ausführungsgänge der Schleimdrüschen (Stomata) verstopft sind und dass durch dieses Aufquellen und Trübewerden der Schleimdrüschen und ihres Inhaltes diese weissen Punkte zur Wahrnehmung kommen.

Ich erwähne dies schon deshalb, weil ich in der ersten Zeit der Beobachtung nicht wenig von diesen kleinen Körnchen überrascht war und natürlich der Meinung huldigte, ich habe es hier mit dem Beginne einer Tuberculose zu thun, aber die jedesmal wiederholte Untersuchung hat bei mir jeden Zweifel behoben, dass diese weissen Pünktchen mit der Tuberculose gar nichts gemein haben. Die obbeschriebenen grauweissen Infiltrate haben mindestens 1—2 mm im Durchmesser, auch solche mit 3—4 mm im Durchmesser waren vorhanden.

Der Befund dieser Erkrankung zeigt beiläufig denselben Erfolg, den wir im Falle Taf. II Fig. 6 abgebildet haben. Diesen Fall liess ich im Krankenzimmer bei einem moribunden Phthisiker abbilden, währenddem jetzt der besprochene Patient S. T. in der klinischen Ambulanz täglich erscheint mit relativ geringen Erscheinungen, mithin bei einer niedern Acuität die Infiltration als Nachschub erschienen sein muss. Man kann dies schon daraus schliessen, da Patient ja schon seit langer Zeit an Husten erkrankt, unsere Hilfe erst in Anspruch nahm, bis er durch etwas Schwellung der Arytaenoidea auf seinen Kehlkopf aufmerksam wurde, mithin ist auch in diesem Falle zu einer subacuten Tuberculose ein acuter Nachschub gekommen, welcher uns diese grau-weissen reichlichen Infiltrate zeigt.

Die fernere Beobachtung dieses einzig in seiner Art dastehenden Krankenfalles, welche uns durch mehrere Wochen hindurch gestattet wurde, führte zu folgendem Resultat. Der Totalaspect des Krankheitsbildes dieser Tuberculose im Larynx bietet eigentlich gar nichts von der Norm abweichendes und wären diese grau-weissen Infiltrationen nicht zu verzeichnen gewesen, hätte er auch nicht weiteren Anlass zur Reflexion gegeben. Ich muss also, um diesen Zustand zu erklären, weiter ausholen.

Wenn ich die Schleimhäute eines Individuums unter das Microscop bekomme, wo die Veränderungen in der Arytänoideal-Schleimhaut nicht weiter gediehen sind als in diesem Falle, so kann ich nur so viel aussagen, dass ich in der mucösen, submucösen bis zur Epithelial-Schichte Rundzellen-Infiltrationen beobachtete. Diese massenhaften Rundzellen bedingen die Intumescenz und sind ein Stadium vor der Exulceration. Wenn eine solche Infiltration in ihrem weiteren Processe Gelegenheit hat fortzuschreiten, so kommt es zu allererst, wie ich dies oft betont habe, zur Trübung des Epithels, d. h. die Epithelial-Schichte verliert ihr normales Roth, ihre Durchsichtigkeit, die ganze Schleimhaut wird trübe und sobald dieses Trübesein nur kurze Zeit andauert, so wird es, indem gleichzeitig Catarrh der Schleimhaut mit einwirkt, plus dem vorhandenen, wenn auch geringen Secrete, die Oberfläche nicht mehr roth erscheinen lassen und die Durchlässigkeit der Epithelial-Schichte hat aufgehört. Mithin sieht das Ganze wie grau angehaucht Unter dieser trübe gewordenen oberflächlichen Schichte geht unter normalen Verhältnissen das Lymphoid-Infiltrat, jene Metamorphose ein, die wir als Verkäsung aus der Tuberculose der Lungen kennen. Dieser Process hat gewöhnlich nur zwei Formen des Ausganges: entweder es zerfällt dieses käsige Infiltrat, die in lebhafter Wucherung begriffene, überzogene Epithelschichte bedeckt gleichsam den Krater, reisst ein, zerfällt und zerfährt nach allen Richtungen und wir haben das fertige tuberculöse Geschwür vor uns, dessen Grund die grauweissen Detritusmassen ausfüllen, also das bekannte tuberculöse Geschwür. Ein zweiter Ausgang ist bekanntlich der, wie wir ihn schon früher geschildert haben, dass diese lymphoiden Körper nicht käsig zerfallen, sondern dem es umgebenden Bindegewebe als Anlass dienen. um in Wucherung zu gerathen. Ob es das Bindegewebe allein ist, welches in Wucherung geräth, oder ob diese lymphoiden Körper an den textuellen Veränderungen theilnehmen, ist meines Wissens noch Es bildet sich dann aus dieser Wucherung jene tuberculöse Schwielenbildung, die die Arytaenoidea zu grossen Tumoren verändert, wie es von Rokitansky schon längst genau beschrieben wurde.

Bei diesem Kranken sind ziemlich an allen Stellen des Larynx, insbesondere an der hintern innern Wand die Vorgänge der Exulceration genau so vorgekommen, wie in hundert anderen Fällen, die wir beobachtet haben, nur etwas anders hat sich der Process in der Arytänoideal-Schleimhaut abgespielt. Es hat nämlich auch hier ein Infiltrat der ganzen Schleimhaut durch die Tuberculose stattgefunden, allein die Reaction in der mucösen, submucösen und Epithelial-Schichte zeigte keine so stürmischen Erscheinungen wie dies sonst der Fall ist. Wir bekamen glücklich jenen Moment zu Gesicht, wo die noch vorhandene Durchlässigkeit des Epithels den unter ihr vorgegangenen Process durchscheinen liess, wir sahen isolirt stehende grau-weisse Miliar-knötchen.

Allein dieser Zustand blieb nur kurze Zeit. Acht Tage später verschwand allmälig die Durchlässigkeit des Epithels, die Schwellung nahm zu. Der Begriff einer oberflächlich catarrhalischen Verschwärung trübte das Bild und es blieben nur einzelne Stellen als grau-weisse Infiltrate sichtbar; insbesondere war es die Zwischenschleimhaut ober dem musculus transversus, der sogenannten sattelförmigen Grube; alles übrige wurde trübe.

Es muss hiezu bemerkt werden, dass der Patient durch gar keine Irritation, gar kein Medicament, welches etwa eine locale Veränderung veranlassen könnte, behandelt wurde. Er bekam nur gegen seine Schmerzen etwas Morphin mit Gummi arabicum u. z. täglich einmal, welches er mit Wasser hinabschluckte. Wir betonen dies, weil auch bei der Tuberculose das Aussehen der Oberfläche der Schleimhaut durch medicamentöse, operative, topische Eingriffe bedeutend verändert wird. so dass man oft nicht weiss, wie so eine Tuberculose ein so verändertes Aussehen darbieten kann, bis man dahinter kam, dass Patient schon in anderer Hand war, die das fruchtlose Beginnen hatte, durch locale Aetzung den allgemeinen Process der Tuberculose hier aufzuheben. Es muss dies bestimmt betont werden, weil vielen jungen Collegen, denen dieses Buch ja bestimmt ist, es noch nicht geläufig sein kann, dass eine Tuberculose durch topische Behandlung sehr gewaltige Veränderungen erleidet u. z. zumeist zum Nachtheile des Patienten. Es entstehen Störungen in so kurzer Zeit, die bei dem normalen Verlaufe gewiss nicht so bald eingetroffen wären.

Um dieses wirklich überraschende Phänomen in der Schleimhaut des Kehlkopfes miliare Tuberkel zu demonstriren, wollte ich den Befund malen lassen und liess zu diesem Zwecke Herrn Dr. Heitzmann zu mir auf das klinische Ambulatorium bitten, der mit Stift und Mal-

kasten bewaffnet auch pünktlich erschien.

Allein als wir, sowohl ich als meine Assistenten und Hörer und auch Herr Dr. Heitzmann dem Kranken in den Kehlkopf schauten, war mit aller Präcision der Befund nicht mehr so deutlich demonstrirbar. Es waren noch hie und da einzelne graue isolirte Infiltrate zu sehen, aber ein so eclatantes Bild, wie wir es oben beschrieben haben, war nicht mehr zu finden. Daher musste ich, da ich zu spät daran dachte, auch die coloristische Wiedergabe unterlassen.

Im Anschlusse an unsere Krankengeschichten wollen wir noch einer Form Erwähnung thun, die in ihrem Aussehen an das erinnert, was die älteren Schriftsteller als Phthisis pituitosa angesehen haben.

Wie schon oft erwähnt, ist das markanteste Totalaussehen der Schleimhaut bei der Lungentuberculose enorme Anämie.

Bei mancher hochgradigen Lungentuberculose, bei nicht exulcerirtem Larynx kommt es oft zu einem ganz eigenthümlichen, alle Theile des Kehlkopfes befallenden Catarrh, der die Schleimhaut aber nicht als verdickt erscheinen lässt, sondern ganz im Gegentheile dieselbe ist sichtbar dünner. Am leichtesten lässt sich dies beurtheilen aus dem Aspecte der Stimmbänder. Man sieht, die Stimmbänder sind um so vieles dünner, magerer, schmächtiger geworden, dass man rein glauben kann, der catarrhalische Process sei der Consumptions-Process und resultirte nicht bloss aus einer Hypersecretion der Schleimdrüsen, man glaubt eine wirkliche Eiterung vor sich zu haben. Gleichzeitig mit diesem

hinfälligen Aussehen der Schleimhaut ist auch ein ziemlich variabler Zustand von Hinfälligkeit in der Muskulatur vorhanden und bei dieser dünner gewordenen Schleimhaut überhaupt kommt es zu einer Aphonie, die ihr Interesse darin begründet, dass man die Bewegungen der Stimmbänder genau sieht und es dennoch zu keiner Tonerzeugung kommt. Die Ursache dieser Aphonie ist zweifach. Erstens werden alle Muskeln des Larynx, insbesondere die Stimmband-Muskeln durch die enorme Blutarmuth, durch die allgemeine Inanition in ihren Wirkungen energielos. Wenn es schon zu einem Acte kommt, so hat er keine Dauer. Ein zweiter Grund der Aphonie liegt in der Insufficienz der Stimmbänder, wie ich früher geschildert habe. Da alle Partien der Schleimhaut im Kehlkopfe an ihrem Massenvolum verloren haben, ohne irgendwie exulcerirt zu sein, so ist es auch mit den Stimmbändern ebenso bestellt. Wenn die Stimmbänder auch bis zur Medianlinie vorgeschoben werden, haben sie zu viel an ihrer Masse eingebüsst, um den vollkommenen Abschluss der Luft, wie dies zur Phonation nöthig ist, zu ermöglichen. Diese Aphonie bei Tuberculose wurde vielfachen Erklärungsversuchen unterworfen. Ich wollte mich seiner Zeit in den Streit nicht mengen, weil ihn Aerzte begonnen, die genaue laryngoscopische Untersuchungen nicht angestellt. Denn eigentliche Berücksichtigung der Aphonie verdienen ja nur jene Fälle von eiterigem Catarrh, die ich hier berühre und als eine specifische Erscheinung von Tuberculose hinstelle, da sie mit keiner andern Krankheit vergesellschaftet vorkommen. Alle andern Aphonien, die mit Schwellungen der Giessbeckenknorpel oder der Stimmbänder oder mit Ulceration derselben oder durch Knorpel-Erkrankung veranlasst sind, haben ja kein spezifisch tuberculoses Interesse, das sind eben mechanische Phonations-Behinderungen, wie sie bei jedweder andern Erkrankung auch vorkommen können.

Ob diese Phthisis pituitosa der Alten, ob dieser unheilbare eiterige Catarrh, der die ganze Oberfläche der Schleimhaut allmälig zur Schrumpfung und zum Schwunde bringt, durch aus den Lungen hervorkommende Sputa veranlasst wird, wäre eine Frage, die noch zu studiren ist. Wenn wir auch gegen die Ansicht Louis', der Ulcera des Kehlkopfes durch ausgeworfene Lungensputa entstanden sich dachte, remonstriren müssen, da wir doch heute andere Veranlassungen dieser Geschwüre schon kennen, die ihm noch fremd waren, so liesse es doch noch immer eine Frage zu, ob solch eine oberflächliche eiterige Infection durch eine solche Schädlichkeit, wie die eiterigen Sputa, die in ihrer Hinausbeförderung an der Kehlkopfschleimhaut vorbeigehen müssen und dieselbe tangiren müssen, nicht die Veranlassung sein kann. Es ist das die Pendantfrage zu jener von mir nun seit Jahren fortgesetzten Beobachtung, dass Leute, die von ihrer Kindheit an eiterige Catarrhe in der Nasenrachenhöhle tragen, von dieser Schleimhaut aus Eitersecrete in den Kehlkopf und in die Luströhre und von dort in die Lunge bringen, und es ist für mich keinem Zweisel mehr unterworfen, dass diese Eiterung unter entsprechenden Verhältnissen ein atiologisches Moment zur Bildung von Lungen-Tuberculose abgibt.

## XX. Histologische Untersuchungen über Kehlkopf-Tuberculose.

Der Vollständigkeit halber wird es nöthig sein, die geschichtliche Entwicklung der Anschauungen über das Entstehen von Kehlkopf-

Tuberculose, wenn auch nur in kurzen Umrissen, zu berühren.

Es ist in jüngster Zeit von Dr. Heintz in Leipzig eine derartige Zusammenstellung mit gutem Erfolge vorgenommen worden und es bleibt uns daher, wenn auch nur in engeren Grenzen, gleichfalls die Aufgabe, die verschiedenen Ansichten an der Hand der von uns gemachten Beobachtungen kritisch zu beleuchten.

Louis\*) spricht sich dahin aus, dass die entzündlichen Vorgänge an der Schleimhautoberfläche als die häufigste Ursache der Tuberculose anzusehen seien, er huldigt ferner der Anschauung, dass exspectorirtes Secret bei der Passage durch den Larynx daselbst Corrosionsgeschwüre

hervorzurufen vermöge.

Dem gegenüber ist unsere Ansicht, dass das Erfüllt- oder Intumescirtwerden der Schleimhaut wohl unter Erscheinungen zu Stande kommt, welche denen einer Entzündung ähnlich sind, im Ganzen und Grossen hat aber der Vorgang bei der Tuberkelbildung mit der Entzündung nichts gemein, als etwa bloss das Endresultat, nämlich die Exulceration.

Louis hat übersehen, dass die Erscheinungen, mit welchen einhergehend er sich das Zustandekommen dieser Geschwüre dachte, nicht so acuter Natur sind, nicht innerhalb einer so kurzen Zeit zum Abschlusse kommen, wie wir es von dem genauen Begriffe einer Entzündung verlangen, wenn es bei derselben auch zur Exulceration kommen soll.

Der Vergleich mit einer Entzündung ist schon deshalb nicht zulässig, weil bei dieser noch immer die Function aller andern Theile und Organe intact ist, mithin die Aufsaugung (Resorption) nicht ausgeschlossen ist. Anders bei der Tuberculose.

Dieselbe tritt in Millionen von Heerden gerade an jenen Orten auf, wo sich die meisten Gefässe befinden, also in der Lunge, Leber,

Milz, Niere etc.

Es sind hier also direkt in den grossen Communicationswegen des Blutes die Hindernisse gegeben, welche eine Restitution wenn nicht unmöglich wenigstens schwierig machen.

Die zweite unrichtige Anschauung von Louis ist die, dass die tuberculöse Infection der Kehlkopfschleimhaut bedingt sei durch das aus den Lungencavernen durch den Larynx herausbeförderte Secret.

Wenn das der Fall wäre, so müsste man bei Lungengangrän ebenfalls Geschwüre im Kehlkopf beobachten — was hisher noch Niemandem gegönnt war — (Mandl).

<sup>\*)</sup> Louis, Recherches sur la phthisie 1825 -1843.

Hohes Interesse erregte seinerzeit die Arbeit von E. Wagner \*), der zweifelsohne bei seinen Untersuchungen dasjenige gesehen hat, was wir heutzutage als sog. tuberculöse Infiltration betrachten.

Seine Befunde passen ganz genau zu unsern jetzigen Anschauungen, nur hat er gemeint, diese Infiltration in das Gewebe der Schleimhaut

als adenoides Gewebe auffassen zu müssen.

Er legte daher diesem Vorgange nicht direkt den Namen »Tuberculöse Infiltration« bei, sondern benannte denselben »Tuberkelähnliches Lymphadenom.«

Er kam zu dieser Anschauung dadurch, dass er nach seinem Geständnisse bei seinen sämmtlichen Untersuchungen niemals miliare Infiltration gesehen hat, was bei der Natur der von ihm untersuchten

Präparate ganz selbstverständlich ist.

Wagner beschreibt das Bild folgendermassen: An den nicht exulcerirten Stellen ist die Schleimhaut auf's doppelte und darüber verdickt, das Epithel zuweilen ganz intact, das Gewebe besteht aus gefässarmen cytogenen meistens diffusen Gewebspartien, zeigt aber in einzelnen Fällen gefässlose Lymphfollikel mit oder ohne Riesenzellen, welche am häufigsten in den obern Schichten unter dem Epithel liegen.

Dieser Befund passt genau auf die Schleimhaut und deren unmittelbare Nähe, wo schon ein Geschwür entstand, oder auf eine derartig infiltrirte Stelle, an welcher es wohl noch nicht zur Geschwürsbildung gekommen ist, wo aber dieser Process in naher Aussicht stand.

Wagner betont überdiess, dass die Schleimdrüsen bei der Tuberculose der Luftwege wohl erhalten oder bloss in mässigem Grade erweitert sind und zwar sowohl in ihren Ausführungsgängen als auch in

ihren Acinis.

Hiezu wäre folgendes zu bemerken: Bei unseren microscopischen Durchschnitten, die wir beim Studium der Tuberculose anfertigten, hat sich die Sache anders dargestellt: Bei noch gut erhaltener Schleimhaut, wo also noch keine tiefen Exulcerationen platzgegriffen haben, sehen wir in der That die Schleimdrüsen zuweilen ganz gut erhalten, in andern Fällen hingegen nur theilweise intact; bei sehr intensiven Infiltrationen aber finden wir die Schleimdrüsen derart mit Lymphzellen vollgefüllt, dass eine Formdifferenzirung kaum mehr möglich ist; es sind in einem solchen Falle die Schleimdrüsen sowie alle andern Theile in den Process der Zellenwucherung aufgegangen. Ein anderes Mal sieht man wiederum einen Theil der Schleimdrüsen erhalten, die Contouren des andern Theiles aber verwischt, eben weil Letzterer schon in Zellenwucherung gerathen ist.

Es liegt demnach die Annahme vor, dass die Epithelien der Schleimdrüsenacini und ihrer Ausführungsgänge entweder mit in den Process einbezogen wurden, in Zellenwucherung oder durch die Inten-

sität des Processes beim Verfalle schon untergegangen sind.

Das Erstere hat sehr viel Wahrscheinlichkeit für sich, insbesondere seit den neuesten Untersuchungen über die Entzündung der Cornea, bei welchen es sich herausgestellt hat (Stricker\*\*), dass die verschiedenen mit einander in Contact stehenden Schichten und Partien nun in eben-

<sup>\*)</sup> E. Wagner, Das tuberkelähnliche Lymphadenom. Leipzig 1870 -71. \*\*) Stricker, Wiener medic, Jahrbücher 1874.

soviele Zelltheilchen zerfallen sind, als sie früher Communicationen unter einander bildeten.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei allen Processen, bei denen es zu einer Zellenwucherung kommt, alle benachbarten Organtheile an diesem Wucherungsprocesse lebhaften Antheil nehmen.

Es ist manchmal selbst bei den dichtesten Infiltrationen noch möglich, Durchschnitte von Gefässen in's Bild zu bekommen, welche noch ganz deutlich mit Blutkörperchen erfüllt sind; in einer grössern Zahl von Fällen aber sieht man die Gefässe mit Rundzellen erfüllt, in noch anderen Fällen kann man nur aus den zurückgebliebenen Pigment-Partikeln schliessen, dass an Stelle dieses Zellenhaufens ein Blutgefäss war.

Es war aber nur bei Anwesenheit von Pigment möglich, zu untersuchen, ob dies Lymph- oder Blutgefässe waren, mit einem Worte, der Inhalt derselben hatte ganz genau dasselbe Aussehen, wie das umliegende Infiltrat. Ob diese in den Gefässen vorgefundenen Zellen veränderte Blut- oder Lymphkörperchen waren oder Endothelwucherung konnte durch kein microscopisches Hilfsmittel zur Entscheidung gebracht werden.

Für die Veränderungen der Schleimdrüsen zu solchen Zelleninfiltrationen sprechen überhaupt die Veränderungen des Epithels.

Es ist ganz zweifellos, dass sowohl die Epithelzellen der Ausführungsgänge als auch die der Schleimhautoberfläche den thätigsten Antheil an diesen Zellenwucherungen nehmen, indem die epithelialen Auskleidungen ganz enorm heranwachsen.

Aber nur an der Schleimhautoberfläche bleibt der Charakter des Epithels bis an die äussersten Wucherungsgrenzen gewahrt, die innern Auskleidungen der Tubuli hingegen wandeln sich alsbald zu Rundzellen um und nur kurze Zeit bleibt ihr Charakter als Epithelzelle gewahrt, wie man dies an Präparaten von noch wenig vorgeschrittenen Processen sehen kann.

Die von Wagner (Seite 48) betonte Veränderung, dass die Acini und ihre Ausführungsgänge von eitrigem Catarrhe befallen waren, muss auf einer Verwechslung mit lymphoider Zellenwucherung beruhen

§ 367. Bei der klinischen Schilderung der Kehlkopftuberculose haben wir jenen Fällen besondere Aufmerksamkeit geschenkt, welche sich bei Individuen fanden, die zweifelsohne auch an Lungenphthise litten, mithin sehr herabgekommen und anämisch waren, wo es aber trotz alledem, ohne dass der geringste entzündliche Reiz nachgewiesen werden konnte, zu einer Intumescenz kam, aus welcher sich, wie schon früher beschrieben, in weiterer Folge Exulcerationen entwickelten.

Aus diesen Schilderungen ging hervor, dass die Bildung des tuberculösen Geschwürs nachweisbar nicht von der Oberfläche her beginnt, sondern dass dieselben in Folge der durch eine innere Schädlichkeit bedingten Ablagerung resp. Neubildung (von Zellen) entstehen, welche dann durch eine degenerative Metamorphose zu dem führt, was wir als Ulcus tuberculosum bezeichnen.

Es ist nothwendig, dass wir auch den im Epithel platzgreifenden Veränderungen genügende Berücksichtigung schenken.

Bei den langsam zu Stande kommenden Exulcerationen participirt das Epithel auch, indem es in Wucherung geräth.

Tritt der Zerfall aber rascher ein, so stösst sich das Epithel ab, es kommt dann zu einer kraterförmigen oder scheinbar folliculären Exulceration, jenachdem das Infiltrat ein grösseres oder kleineres gewesen ist.

Sobald aus einer Intumescenz ein Ulcus geworden, so geht in der Mitte das Epithel natürlich verloren, die wallartigen Ränder des Ulcus sind aber noch von Epithel begrenzt respective bedeckt. Der Wucherungsprocess dauert in der unmittelbarsten Nähe des Geschwüres an, ein Durchschnitt zeigt, dass die Mucosa und submucose Schichte dicht mit Zellen (Lymphoide) erfüllt ist, und das die Schleimhaut deckende Epithel ist wie aus Rand und Band, es kommen derartige Wucherungen zu Stande, wie wir es im Papillom manchmal sehen. Jeder Epithelzapfen hat wieder einen oder mehrere Tochterauswüchse, wie wir dies im Bilde Fig. 48 und 49 zeichnen liessen.

Dieses Epithel zerfällt in dem Momente, wo die Exulceration zunimmt, sich ausbreitet und es zur hinfälligen Granulationswucherung kommt, deren ephemeres Leben jenem Processe täuschend ähnelt, dem wir im follicularen Geschwüre in gesunder normal ernährter Schleimhaut zu Gesichte bekommen.

Klinisch kann das gewöhnliche folliculäre Geschwür kaum je mit dem verwechselt werden, was Rindfleisch vom Sectionstische aus als tuberculöses Follicular-Geschwür beschreibt.

Um nicht missverstanden zu werden, muss ich noch eines microscopischen Befundes erwähnen, der zur Beleuchtung eines folliculären Geschwüres beitragen könnte.

Legt man ein Schleimhaut-Präparat für nicht zu lange Zeit zur Härtung in Alcohol oder verdünnte Chromsäure, so sieht man an einzelnen Schnitten, dass unter dem Epithel noch eine grau-weissliche Schichte sich befindet, — hat man ein Präparat, wo die Epithelschichte gut erhalten ist und trifft gerade einen Ausführungsgang einer Schleimdrüse, so kann man diese lucide Schichte deutlich in den Ausführungsgang hinein verfolgen, — es ist das nichts anderes, als eine Schichte von Schleim, die an der Oberfläche und im Ausführungsgange liegt. Bei Tinctionspräparaten nimmt diese Schleimschichte keine Färbung an. Dieser Befund gibt weiter gar keinen Aufschluss weder für die Tuberculose noch für die folliculare Entzündung — es ist eben nur ein Stadium der Secretion der Schleimhaut, das bei allen Erkrankungen der Schleimhaut vorkommen kann und sei hier nur erwähnt, damit dessen zufälliges Finden nicht missdeutet werde.

Ich stehe daher im Gegensatze zur Ansicht von Rindfleisch, welcher oberflächliche folliculäre Verschwärungen als derart mit der Tuberculose zusammenhängend schildert, dass er einen Locus minoris resistentiae, woselbst es zur Entwicklung der Tuberculose leichter käme, gefunden zu haben glaubt. Es sind dies jener Anschauung nach die Ausführungsgänge der Schleimdrüsen.

Er beschreibt genau, wie sich der Follikel mit Eiter, nach seiner Bezeichnung, mit Detritusmasse erfüllt, wie sich die Schleimdrüsenfollikel erweitern und wie schliesslich die Epithelien in den Schlauch-

drusen durch ihre Vermehrung und allmälige Abstossung und Aus-

scheidung zur Bildung der Tuberculose beitragen.

Ich habe unzähligemale alle diese Veränderungen in den Schleimdrüsen und an der Oberfläche der Schleimhaut, und zwar bei den verschiedensten Veranlassungen zu beobachten Gelegenheit gehabt, habe aber nie derartige folliculäre Verschwärungen mit der Tuberculose identificirt.

Ich habe gar nie in Zweifel gezogen, dass bei der Tuberculose folliculäre Verschwärungen auch vorkommen; ich stelle aber mit Bestimmtheit die Behauptung auf, dass die folliculären Verschwärungen, selbst wenn aus ihnen buchtige Geschwüre würden, nie die eigentlichen tuberculösen Geschwüre sind.

Es kann eine folliculäre Verschwärung in ziemlich grossem Umfange statthaben, ohne dass man bei Durchschnitten der Schleimhaut die Wahrnehmung machen kann, dass die subepithelialen Schichten zu Grunde gegangen oder verkäst sind, man findet höchstens einen Congestivzustand, das Gewebe mit frischen ausgewanderten Lymphzellen erfüllt, was ja bei jedem kleinsten Entzündungs- und Reactionsheerde zu finden ist.

Nicht uninteressant in dieser Beziehung sind die tiefer gehenden Entzündungen, die bis auf die Knorpel reichen; hier sieht man an jenen Stellen, wo das submucöse Bindegewebe das Perichondrium tangirt, Bindegewebswucherungen; man sieht die benachbarten Knorpelzellen in Wucherung und Theilung begriffen, man sieht oberhalb dieser Schichten zur Schleimhaut zu die subepithelialen Schichten reichlich mit Gefässen injicirt, die Gefässe strotzend gefüllt und den übriggebliebenen Theil reichlich mit Rundzellen vollgepfropft. Das sind durchaus Entzündungserscheinungen.

Dabei braucht das Epithel gar nicht in den Wucherungsprocess einbezogen worden zu sein. Das ideopathisch folliculäre Geschwür hat nur in seiner unmittelbaren Umgebung einen kleinen Infiltrationsheerd, in allen andern Theilen kann die Schleimhaut normal erscheinen, was bei Tuberculose nie der Fall ist.

Sehen wir aber in der Schleimhaut z. B. der Trachea, bei Mangel jedweder entzündlichen Erscheinung ein lymphoides Infiltrat, so können wir mit Bestimmtheit darauf rechnen, dass es gewiss in der unmittelbaren Nähe desselben, entweder ober dieser Stelle oder weiter nach unten es bereits zu einer tuberculösen Exulceration gekommen ist.

Dann sieht man streckenweise das Epithel gut erhalten, das submucöse Gewebe mit Zellen infiltrirt, dasselbe nicht bedeutend geschwellt

und ohne Turgor.

§ 368. Ein ziemlich seltener Befund ist der, wo es bei ziemlich rasch zu Stande gekommenen Kehlkopfgeschwüren in der unmittelbaren Nähe der Schleimhaut und zwar nach unten gegen die Trachea hin zu zapfenartigen Wucherungen kommt. — Ich will hier die Beschreibung eines solchen Befundes geben, der als Schema dienen kann.

Die Ulcerationen im Larynx müssen nicht immer den letzten Stadien entsprechen; es kann ein Individuum an Hämoptoe, an einer intercurrenten Pneumonie oder an tuberculöser Pleuropneumonie

zu Grunde gegangen sein, und wir sehen dabei hochgradige Infiltrationen in der Kehlkopfschleimhaut, stellenweise selbst Exulcerationen, d. h. wir sehen im Kehlkopfe einen grössern Substanzverlust, während die Schleimhaut der Luftröhre anscheinend intact ist. Von einer schwieligen Infiltration angefangen ist die Schleimhaut der Luftröhre in ihrer ganzen Ausdehnung 3—4 Knorpelringe weit tuberös höckerig.

Diese Höcker nehmen von oben nach unten an Dimension ab und stehen so dicht nebeneinander, dass zwischen ihnen kaum ein Raum bleibt; sie sind so aneinander gepresst und gedrängt, wie etwa die

Höcker eines nicht aufgeschnittenen-Teppichs.

Je tiefer vom Larynx, mithin je weiter von der exulcerirten Stelle nehmen die Höcker nicht etwa an Dichtigkeit, sondern nur an Höhe ab.

Die Vorstellung, die ich mir mache, ist die, dass an diesen Stellen der Schleimhaut eine rasche Auswanderung von Lymphzellen stattfand; da nun die Schleimhaut an ihrer Unterlage fest adhärirt, mithin nicht leicht abgehoben werden kann, so nimmt das Infiltrat diese Höckerform an.

Es ist die Schleimhaut von oben betrachtet prall, derb, wie aus-

gestopft.

Um den Vorgang mit einem Vergleiche recht deutlich zu machen, nehme man verschieden grosse Stecknadeln und stecke sie so dicht neben einander, dass zwischen den einzelnen Köpfen kein Raum übrig bleibt. Würde man das über eine ganze Fläche thun und von oben nach unten fortschreitend immer kleinere Stecknadelköpfe nehmen, so würde beiläufig das herauskommen, was ich zuweilen als Anfangsstadium der Tuberculose der Luftröhrenschleimhaut gesehen habe. Bemerken will ich noch, dass ich bei frischen Sectionen diese höckerige, mamellonirte Fläche auch etwas geröthet gefunden habe.

Ob diese Röthe mehr als active Injection aufzufassen sei, oder ob durch die rasche Erfüllung der Schleimhaut mit nicht hieher gehörigen Zellenmassen das Bild einer Stauung bietet, bin ich nicht in der Lage zu bestimmen; ich kann nur betonen, dass die Röthung der Trachea die einzige Gelegenheit bietet, oberflächlich bei Tuberculose das Bild einer Intumescenz mit einem Congestivzustande zu beobachten.

### a. Entstehung der Tuberculose.

§ 369. Die genaue laryngoscopische Untersuchung zeigt bei zweifellos tuberculösen Individuen das Auftreten von Infiltraten in

der Larvnxschleimhaut.

Es ist hiezu jede Stelle im Larynx geeignet, und wenn man Kehlköpfe untersucht, wo derartige knotige Infiltrate an den wahren Stimmbändern ihren Sitz haben, so ist die Beobachtung dadurch bedeutend erleichtert, weil eine etwaige Injection an den gelblich-weissen Stimmbändern leichter wahrgenommen werden kann, als wenn dieselbe an anderer Stelle, mithin an der ohnehin rothen Schleimhaut auftreten würde.

Sehen wir, dass ein Tumor am Stimmband ohne jede Injection,

ohne jeden Turgor, ohne Schmerz und Spannung zu Stande kommt, so müssen wir uns sagen, hier kam es aus der Tiefe hinter dem Inte-

gumente zur allmäligen Infiltration.

Diese Intumescenz bleibt je nach dem Allgemeinbefinden des Patienten eine Zeit lang unverändert, oder wenn das Befinden des Kranken sich verschlimmert, so wird der Knoten, der früher entweder nur die Farbe des Stimmbandes hatte oder blass-gelb-röthlich nahezu diaphan war, jetzt trüb, schmutzig-grau, an der Oberfläche rauh, demnächst wird das Epithel succulent, bald darauf erodirt, gelockert, so dass die Schichte verdickt erscheint.

Die microscopische Untersuchung ergibt stellenweise Verlust und

stellenweise Wucherung des Epithels.

Bei Zunahme der Allgemeinerkrankung geht dieser Knoten unaufhaltsam dem Zerfalle entgegen, es bröckelt sich meistens in der Mitte des Knotens das Epithel ab und die betreffende Stelle wird wund, und nur manchmal kommt aus solch einer Wundstelle ein das Stimmband-Niveau weit überragender rother Granulationszapfen zum Vorschein, der aber nur sehr kurze Zeit besteht, indem er baldigst abfällt oder zerfällt, und an der Stelle, wo früher die Hervorragung war, kommt es in wenigen Stunden oder Tagen zur ulcerativen Vertiefung.

All dieses geht ohne markante Entzündungs- oder Reactionserscheinungen einher, nur manchmal sieht man in der Umgebung eine

sehr zarte Injection als Corollar-Erscheinung.

§ 370. Die nächst sichtbare Veränderung ist die, dass entweder der ganze Knoten zerfällt und alles Epithel abgestossen wird, in welchem Falle wir dann eine gewöhnliche rothe Granulation vor uns haben, oder es entwickelt sich nur in der Mitte eine Wundstelle, während das Epithel intact bleibt, oder es tritt auch eine so massenhafte Wucherung des Epithels auf, dass dasselbe quasi einen Wall bildet und es in der Mitte zu einem kraterförmigen Geschwüre gekommen ist, dessen rothes oder eitriges Aussehen von dem Allgemeinbefinden des Patienten influenzirt ist.

Ein derartig herausgetretenes Ulcus steht selten allein, zumeist erstreckt sich dieser Vorgang auf ganz ausgebreitete Flächen der Kehlkopfschleimhaut, und was ich hier von einem Theile des Stimmbandes aussage, gilt ebenso für die Totalerkrankung eines oder auch beider

wahren oder falschen Stimmbänder.

Verfolgen wir diesen Process in der Kehlkopfschleimhaut, so sehen wir, dass allmälig alle Organtheile von dem Consumptionsprocesse befallen werden und wir haben dann im Kehlkopfinnern eine von Schleim und Eiter bedeckte, vielfach unebene Ulcerationsfläche, wir sehen ferner, dass aus der beschriebenen, anfänglich wie ein Follicularabscess aussehenden Verschwärung allmälig eine alle Gebilde betreffende Phthysis laryngis geworden ist. Noch nie sah ich bei einer catarrhalischen Affection der Schleimhaut eine folliculäre Verschwärung, selbst wo dieselbe chronisch geworden wäre, fortschreitende Ulcerationen bilden.

#### b. Die Infectionstheorie.

§ 371. An der Hand der bisher mitgetheilten klinischen Beobachtungen über die Entwicklung der Tuberculose waren wir bemüht, den Nachweis zu liefern, dass eine ganze Reihe von Zuständen

hiebei mit im Spiel ist.

Wir haben die verschiedensten Ernährungsstörungen als veranlassende Momente bei der Entstehung der Phthise kennen gelernt und gezeigt, dass selbst scheinbar blühend aussehende Individuen derselben verfallen können, wenn bedeutende Anomalien in ihrer Blutmischung (Alcoholiker) sich geltend machen.

Wir haben das Eindringen von spezifischen Nasenrachensecreten von einer bestehenden Nasenrachenblenorrhoe, auf deren Wesen und Wichtigkeit ich zuerst aufmerksam gemacht, mit als veranlassendes Moment bei der Entstehung von Kehlkopfphthisis kennen gelernt.

Hieran schliessen sich die experimentellen Forschungen Villemin's und Waldenburg's, welche bei Hunden, Meerschweinchen, Kaninchen Fremdkörper der verschiedensten Art in die Respirationsbahnen brachten und dadurch bei denselben künstlich miliare Tuberculose erzeugten.

Aus dieser miliaren Tuberculose entwickelt sich dann sicher

Lungenconsumption, id est Phthise.

Die Versuche haben aber auch gelehrt, dass die qualitative Beschaffenheit der eingeführten Stoffe ziemlich irrelevant sei und bloss die Quantität und das längere oder kürzere Verweilen derselben in Betracht komme\*).

Es setzt die Inhalationsinfection in den Lungenalveolen hunderte und hunderte von Krankheitsheerden und ruft eine derartige Reaction hervor, dass das Endothel der Alveolen alsbald einem lebhaften Wucherungsprocess anheimfällt, wodurch dieselben vollständig ausgefüllt und in Folge dessen respirationsuntüchtig werden.

Damit ist der erste Anstoss zu einer entzündlichen Erkrankung

gegeben (Fremdkörperpneumonie).

Ganz genau so können wir uns auch vorstellen, dass ein eitrig gewordener Catarrh, der bis in die Alveolen reicht, durch seine Ausbreitung das Respirationslumen bedeutend einengt, und den Gasaustausch der Wandungen nicht zulässt, ein Causalmoment für die Entstehung der Tuberculose abgeben kann, nebst den noch später zu erwähnenden Veränderungen an den Gefässen.

Ob diese tausendfachen miliaren Heerde, diese Verstopfungen der Alveolen direkt ein mechanisches Moment für die Gefässalteration abgeben, ist bis nun noch nicht entschieden, die Vermuthung dazu

liegt aber sehr nahe.

§ 372. Die Erfahrungen aus allerjüngster Zeit, die Entdeckung Cohnheim's, dass die Gefässe unter gewissen Verhältnissen ein massenhaftes Auswandern der Blutkörperchen gestatten, legen den Schluss sehr nahe, dass diese allmälige Entkörperung. Verflüssigung und

<sup>\*)</sup> Inhalations-Experimente mit Hunden von Tapeiner.

Verschlechterung des Blutes bei der Tuberculose die vitale Potenz des betreffenden Individuums so weit herabsetzen, dass ein Aufsaugen verloren gegangener Massen, eine Restitution wie bei einer circumscripten Entzündung ausser dem Bereiche der Möglichkeit liegt. Bei einer Entzündung erkranken die Gefässe auch, wandern auch Blutkörperchen aus, aber die Organtheile haben deshalb nicht die Fähigkeit verloren, die ausgetretenen Elemente wieder zu resorbiren oder zu metamorphosiren.

Die Anschauung, dass ein Verlust von solch grossen Mengen Blut oder Lymphkörperchen, wie es durch die Auswanderung bei der Tuberculose statthat, eben zur Entstehung der Tuberculose beitrage, ist zweifellos richtig, man darf aber nicht einfach bloss die Gefässe und das Herz beschuldigen, wie es für das letztere Brehmer gethan, sondern wir müssen die Ursache des Vorganges in einer Veränderung

der Lymph- oder Blutkörperchen selbst suchen.

Denn die Durchlässigkeit der Gefässe ist immer vorhanden, selbst bei dem gesündesten Menschen kann es bei einer zufälligen parenchymatösen Entzündung zu einer massenhaften Zellenauswanderung kommen, wo man früher keine Veranlassung zur Vermuthung hatte, es sei eine prädisponirende Gefässerkrankung vorhanden.

Bedenkt man ferner, welche grosse Ausdehnung die Gefässe der Lunge haben, wie massenhaft der Verlust des Blutes an körperlichen Bestandtheilen auf dieser grossen Area ist, so ist leicht begreiflich, wie die Möglichkeit einer Resorption, der Restitutio ad integrum hier viel schwieriger ist, als bei einer idiopathischen Entzündung.

Betrachten wir das microscopische Bild einer nur mässig infiltrirten Schleimhaut bei der Tuberculose, so drängt sich uns unwilkürlich die Anschauung auf, dass es kaum möglich sein dürfte, das Auftreten einer so colossalen Menge von Rundzellen bloss durch die Auswanderung (Cohnheim) der weissen Blutkörperchen aus den Gefässen zu erklären.

Es zeigt sich, dass von den ursprünglichen Texturelementen des

Gewebes nahezu alles in isolirte Zellen übergegangen ist.

Es hat Recklinghausen zuerst und zwar für die Bindegewebskörperchen, später Stricker\*) für die Corneakörperchen und für die Bindegewebskörperchen der Zunge gefunden, dass dieselben unter gewissen Umständen die Fähigkeit annehmen, zu proliferiren, sich zu theilen, sich zu beweglichen amöboiden, dem Lymphkörperchen ganz analogen Zellen umzuwandeln\*\*).

<sup>\*)</sup> Stricker, Der Hautabscess, med. Jahrb. 1879.

Versuche, die ich an Kaninchen ausführte, haben dargethan, dass mechanische Reize, welche auf die Luströhrenschleimhaut ausgeführt werden, daselbst eine acute Tracheitis erzeugen, d. h. eine acute Entzündung der Schleimhaut.

Zu demselben Resultate gelangte ich bei meinen Experimenten an Hunden und Katzen. Tödtete ich die Thiere noch während der acuten Entzündungsperiode und untersuchte darauf die Schleimhaut microscopisch, so fand ich, dass sich in dem, der verletzten Schleimhautpartien nahe gelegenen Theile in kurzer Zeit, ungefähr nach 24 Stunden, heftige Entzündungserscheinungen herausgebildet haben; dabei erwies sich das mucöse und das submucöse Gewebe massenhaft von lymphoiden Zellen erfüllt, die Gefässe sehr blutreich.

Stricker hat im Jahre 1874\*) gezeigt, dass die Vereiterung der Cornea in der folgenden Weise zu Stande komme: Die Zellen (Hornhautkörperchen) und ihre (Netze bildenden) Ausläufer schwellen an; damit ist der Beginn des entzündlichen Infiltrats gegeben. In dem Masse als das Netz anschwillt, nimmt die Grundsubstanz in den Maschen des Netzes an Umfang ab.

Die Schwellung der Zellen und ihrer Ausläufer nimmt immer

wieder zu, die Grundsubstanz immer wieder ab.

Die Zellen und das geschwellte Netz der Ausläufer werden durch Theilungsmarken in kleinere kernhaltige Abschnitte zerlegt.

Damit ist der Zerfall des Gewebes angebahnt.

Wenn die Grundsubstanz endlich ganz oder bis auf geringe Reste geschwunden ist, besteht das Gewebe nur mehr aus den durch Theilungs-

Bei Hunden, denen ich zur Erzeugung von Entzündung in die Luströhre von aussenher Draht eingeführt, und sodann den Draht nach einiger Zeit wieder entsernt habe, war die Einstichstelle theils narbig, theils bis zur Haut verwachsen. Es blieben aber noch durch lange Zeit so markante Residuen zurück, dass man die verletzte Stelle genau noch erkennen konnte.

Tödtete ich diese Versuchsthiere erst längere Zeit nach der Verletzung und untersuchte die Schleimhaut an den Stellen, wo früher bestimmt nächst der Verletzung Entzündung war, so war an jenen Stellen keine irgendwie von der Norm abweichende Infiltration mehr wahrnehmbar. Da es aber hier weder zum Abscess gekommen war, noch irgend welche Wucherungsprocesse stattgefunden hatten, so muss man annehmen, dass die hier ausgeschieden gewesenen lymphoiden Zellen wieder in den Kreislauf zurückgekommen sind. Mithin hatte das betroffene Gewebe die Fähigkeit, die Rundzellen zu resorbiren. Dadurch ist auch die Annahme gerechtfertigt, dass das Gewebe durch diese zeitweilige Ausscheidung keine Veränderung gelitten hat.

Für so kurz dauernde Processe ist aber die so rasche Ausscheidung aus

Für so kurz dauernde Processe ist aber die so rasche Ausscheidung aus den Blut- und Lymphgefässen auf dem Wege der Auswanderung und Wiederaufnahme schwieriger anzunehmen, als die Anschauung Stricker's. Nach Stricker geht die Grundsubstanz die Veränderung ein, dass im Momente des Turgors, mithin am Beginne der Entzündung die sonst homogen aussehende Grundsubstanz, welche aus mit einander communicirender Fäden und Fortsätzen besteht, plötzlich anschwillt; wodurch? — ist nicht gesagt. Wir wollen uns dies so vorstellen, wie bei einem Linnengewebe, welches an einer Stelle in Flüssigkeit getaucht wird, durch die Capillarität dieses Nass den übrigen Fäden des Gewebes übermittelt. Genug zudem, es schwillt hierdurch das Gewebe thatsächlich an; es wurden die sonst dünnen Textur- (Bindegewebs-?) Stränge dicker und somit sichtbar. Die Stelle, wo sich dieses Geflecht der Grundsubstanz kreuzt, jene Stellen, von welchen aus die Gewebsfortsätze ausgehen, sind die kernhaltigen, grössern Zellen, ob Bindegewebs- ob Epithel-, oh Lymphoidzellen ist bis jetzt nicht klar gestellt. Nur so viel ist sicher, wenn diese Zellen aus den Verbindungen heraustreten, i. e. ganz und gar isolirt werden, tritt bei acuter Entzündung die Eiterung resp. der Abscess auf. Ist aber die Intensität dieses Zerschellungs-Processes nicht gross genug, nicht acut genug; bleiben die isolirten Zellen nebeneinander unverbunden liegen, d. h. hören sie auf, Gewebe zu bilden, so entsteht das, was wir jetzt als lymphoides Infiltrat mit Zerfall bezeichnen: — Tuberculose. Bei den durch die Tuberculose bewirkten Veränderungen der Textur sprechen viele Umstände auch dafür, dass nur ein Theil der vorhandenen Zellen ihren Ursprung der Auswanderung verdanken, der andere Theil der Zellen aber aus dem vorhandenen Gewebe hervorgegangen sind, wie dies die Untersuchungen von Virchow, Stricker, Nedopil, Raab etc. l. c. erweisen.

\*) Medic. Jahrb. 1874 und dessen Vorlesungen.

marken abgegrenzten Stücken. Das ganze Gewebe erweist sich unter dem Microscope als ein Apparat solcher Stücke, als ein Haufen von Zellen. Sobald diese kernhaltigen Stücke wirklich auseinander weichen, ist das Gewebe disgregirt, es ist (im Sinne der Pathologen) eingeschmolzen. Aus dem Cornealgewebe ist ein Conglomerat von Zellen geworden, von Zellen, welche, wenn sie im Eiterraum suspendirt angetroffen werden, als Eiterkörper bezeichnet werden.

Nachdem Spina\*) den analogen Bau und die analogen Vorgänge an den Sehnenzellen erkannt hatte, zeigte Ravogli\*\*), ein Schüler Stricker's, dass sich die gleichen Verhältnisse auch an der Cutis erkennen lassen. An der Sehne wie an der Cutis sind die Bindegewebskörperchen mit Ausläufern versehen; sie bilden Netze. Das Netzwerk schwillt an, die Grundsubstanz schwindet allmälig. Mit der fortschreitenden Schwellung des Zellennetzes nimmt die palpable Schwellung und Härte des Gewebes zu, bis endlich der Zerfall, die Abscessbildung eintritt.

Auch für die Muskelkörperchen, die Nerven und andere Gewebe wurde die Möglichkeit einer derartigen Metamorphose zur Evidenz nachgewiesen.

Es liegt nun die Vermuthung nahe, dass auch bei der Tuberculose etwas ähnliches stattfinde, wir glauben uns zu der Annahme berechtigt, dass die ausgewanderten weissen Blutkörperchen jenen Anlass bieten, in Folge dessen eben Bindegewebe, Lymph- und Blutgefässe, Nerven und Muskeln, Schleimhaut und Schleimdrüsen den oben beschriebenen Process des Zerfalls in einzelne Zellen eingehen können.

Die Erfahrung lehrt auch in der That, dass bei intensiver Erfüllung mit sogenannten Tuberkelelementen nur noch Residuen der die Kehlkopfschleimhaut constituirenden Elemente vorhanden sind, da

alle diese Theile an der Zellenwucherung participirt haben.

Mit dieser Annahme wären auch zwei strittige Punkte erledigt. Vor allem der uns jetzt ganz unnütz scheinende Streit, ob bei der Tuberculose der Schleimhäute die Schleimdrüsen ebenfalls Theil nehmen an der Zellenbildung, oder ob sie bloss passiv in diese Tuberkelbildungen aufgehen. Nach unserer Anschauung, welche durch den objectiven Befund gestützt wird, gehen auch die Schleimdrüsen conform den übrigen Bestandtheilen der Schleimhaut in die Zellenwucherung und späteren Zerfall über.

§ 373. Die zweite Frage ist schon von grösserer Tragweite, nämlich die, ob es an Tuberkelheerden zu abgesackten, circumscripten Bildungen komme oder ob eine über alle Theile dieses Organes sich gleichmässig erstreckende Erfüllung mit lymphoiden Zellen gleichfalls

als Tuberculose zu gelten habe.

Uns hat sich beim Untersuchen einer grossen Anzahl microscopischer Präparate immer die Vorstellung aufgedrängt, dass diese Gruppirung an einer Stelle häufig nur etwas Zufälliges, an andern Orten ein gewisser Grad der Metamorphose sei. Bei einer Tuberculose von grosser In- und Extensität sehen wir ganze Strecken der Schleimhaut gleichmässig infiltrirt.

<sup>\*)</sup> Medic. Jahrb. 1878.

<sup>\*\*)</sup> Medic, Jahrh. 1879.

Wenn wir in ihrer unmittelbarsten Nähe an einer oder der andern Stelle zu Haufen gruppirte Zellen sehen, welche verschiedene Entwicklungsstadien und namentlich eine retrograde Metamorphose zeigen, wo wir dann nicht mehr von Zellen, sondern von Detritusmassen sprechen können, so müssen wir uns sagen, diese begrenzt infiltrirten Stellen sind zweifellos Tuberkelheerde, die durch ihre Gruppirung ziemlich von allen Autoren als Tuberkel anerkannt werden; wir aber plaidiren dafür, dass auch die andern Stellen der Schleimhaut, welche, wenn auch stellenweise diffus, zumeist aber dicht infiltrirt sind, gleichfalls als Tuberkelheerde angesprochen werden müssen.

Der Hauptgrund, warum die meisten microscopischen Untersucher nur die zu Haufen stehenden, in der Mitte mit einem miliaren Knoten oder Käseheerde versehenen Gruppen als tuberculös ansprechen, die übrigen Infiltrationen aber anzweifeln, liegt darin, dass das Aussehen solcher lymphoiden Infiltrate durch gar nichts berechtigt, die Zellen

als specifisch für die Tuberculöse anzusehen. Das ist richtig.

Es kann uns nicht einfallen, derartige lymphoide Infiltrate von andern Infiltraten ähnlicher Art, wie sie bei der Entzündung bei Syphilis, bei Lupus vorkommen, unterscheiden zu wollen. Es ist mithin absolut nothwendig, die klinische Erfahrung mit dem, was das Microscop bietet zusammenzuhalten.

Ich glaube, es wird auch nie gelingen, wo der Zerfall nicht schon eingetreten ist, aussagen zu können, dieses oder jenes lymphoide Infiltrat

zeige diesen oder jenen Charakter.

Wenn ein Vergleich erlaubt ist: Alle Baulichkeiten, ob alt oder neu, sind aus Ziegeln gefügt und nur wie diese Ziegel zu einander gruppirt sind, gibt dem jeweiligen Gebäude die markante Form. Um bei dem Vergleiche zu bleiben, kann ich sagen, ein Gebäude, wo ich die Ziegeln auseinandergefallen, zerbröckelt sehe, ist eine Ruine, aber selbst jetzt sieht man noch, dass es Ziegeln waren, welche das ehemalige Gebäude zusammengesetzt haben.

§ 374. Bei einzelnen microscopischen Präparaten glaubt man annehmen zu müssen, dass an jenen Stellen, wo die meisten Gefässe

sind, auch die Infiltration am stärksten ausgeprägt sein werde.

Dem gegenüber steht nun die Beobachtung, dass gerade an den Stellen, wo schon Detritusmassen aufgetreten sind, von Gefässen nichts wahrgenommen werden kann. Diess ändert an unserer Anschauung nichts, da wir annehmen, dass diese mit Recht als Tuberkel angesehenen Zellconglomerate alles, was an Gefässen in der Umgebung war, consumirt haben.

Es ist für uns auffallend, dass sowohl Wagner als auch Wahl-

berg\*) immer von reticulirten Tuberkelelementen sprechen.

Wir haben, als Wahlberg seinerzeit hier in Wien seine Untersuchungen anstellte, Gelegenheit gehabt, seine Präparate zu sehen und sie in nichts von den unsrigen verschieden gefunden.

Wir haben das als reticulum beschriebene interstitielle Gewebe als etwas ganz Zufälliges betrachtet, gerade so wie bei nicht langer Dauer der Tuberculose genau noch das Bindegewebe unterschieden

<sup>\*)</sup> Wahlberg, Das tuberculöse Geschwür, Wiener medic. Jahrb. 1872.

werden kann, während dasselbe später gleichfalls in Zellenwucherung übergeht. Unter solchen Umständen kann selbstverständlich von einem eigenen Reticulum nicht die Rede sein; bloss von einem interstitiellen

Bindegewebe.

§ 375. Es ist nicht ohne Interesse, wie hinsichtlich der Frage über die Entstehung der Tuberculose, zu deren Lösung, wie es den Anschein hat, wir in neuerer Zeit einen Schritt nach vorwärts gethan haben, Virchow und Rokitansky einander schroff gegenüberstanden.

Rokitansky sah den Tuberkel als das Produkt eines exsudativen Processes an. Wenn wir auch die Ausscheidung der lymphoiden Körperchen, welche heute eben die Tuberculose mit bedingen, nicht gerade als gewöhnliche Exsudation bezeichnen können, so müssen wir doch sagen, dass die seit damals aufgestellte Auswanderungstheorie der Anschauung Rokitansky's sehr zu Statten kommt.

Die späterhin aufgestellte Frage, ob erst der Tuberkel da sei und dann consecutiv die Entzündung oder ob umgekehrt zuerst Entzündung da sei und in Folge derselben sich Tuberkel bilden, hat zur

Aufhellung dieses Capitels nichts weiter beigetragen.

Die von Virchow als typisch aufgestellte Form der Tuberkel, wie dieselbe auf den serösen Häuten sich präsentirt, nämlich in Gestalt kleiner knötchenförmiger Eruption, hat eben nur für die serösen Häute seine Giltigkeit.

Die Untersuchung der Schleimhäute lehrt nämlich, dass es gar nicht nöthig sei, dass es bei der tuberculösen Infiltration zu Knötchen-

bildung komme.

Wir müssen darauf Gewicht legen, weil wir das Bestreben haben, die schon stark confus gewordenen Definitionen so viel wie möglich zu lichten.

Die Definition Virchow's dahingehend, der Tuberkel sei eine Neubildung, welche in der Form eines kleinen Knötchens auftritt, vom Bindegewebe ausgehe und aus gedrängt liegenden kleinen Rundzellen

bestehe, erheischt auch eine kleine Richtigstellung.

Wir wissen jetzt, dass alle Gewebe, mithin auch das Bindegewebe die Fähigkeit besitzen, zu Zellen sich umzuwandeln, wenn der, wie wir vermuthen, durch die Auswanderung der weissen Blutkörperchen gegebene Anstoss zur Zellenwucherung überhaupt vorhanden ist.

§ 376. Bemerkenswerth sind die Anschauungen Horace Dobell's, dass die reine Tuberculose dann entstehe, wenn das durch die Bauchspeicheldrüse passend zubereitete Fett nicht mehr in normalen Proportionen ins Blut übergeführt werde und dann für das mangelnde Fett die Eiweissstoffe des Blutes in Anspruch genommen werden. Diese theoretische Ansicht ist durch gar nichts erwiesen und wir erwähnen sie hier bloss ohne jedwede Nutzanwendung.

Viel grössern Werth legen wir der Beobachtung von Prof. Roloff in Halle bei, der über die Schwindsucht der Schweine eine höchst interessante und belehrende Arbeit geliefert hat. Wir müssen uns be-

gnügen, einige Sätze anzuführen.

Zur Zucht dürfen nur Schweine genommen werden, deren Blutsverwandte nicht an fettiger Degeneration oder Tuberculose erkrankt waren; mithin müssen zur Zucht andere Individuen genommen werden als die zur Unthätigkeit verurtheilten Mastthiere.

Mastthiere zeigen Verfettung aller Muskeln, mithin ist der Turgor

vitalis bei ihnen zu gering.

Es ist für das Schwein erwiesen, dass sich sowohl Lungen als Darmtuberculose bei ihnen vererbe.

Blutmangel bei Ferkeln bildet die wichtigste Erscheinung einer

zur Entwicklung kommenden Verfettung oder Tuberculose.

Beim Ferkel kommt es bei der Entwicklung der Tuberculose zeitlich zu Husten und Erschwerung des Athems, dabei bleibt der Appetit lange Zeit ungestört.

Rascher verläuft die Tuberculose bei jungen Thieren, langsamer

bei ältern.

§ 377. Es war der Boden für die Infectionstheorie bei der Tuberculose durch die Arbeiten Villemin's, Waldenburg's und spätere Versuche Cohnheim's und Fränkel's derart bearbeitet, dass die im Jahre 1871 erschienene Arbeit Schüppel's\*) über dieses Capitel allgemeines Auf-

sehen erregte.

Die betreffende Arbeit zeichnete sich durch eine solche Sicherheit des Vortrages aus, bot so viel des Wahrscheinlichen, dass das gesammte ärztliche Publikum, welches an der Frage der Tuberculose lebhaftes Interesse hatte, durchdrungen war von der Anschauung, die Sache könne sich gar nicht anders verhalten, als wie es Schüppel vorträgt, dass nämlich die Lymphdrüsen die Infectionsheerde seien, von denen aus die specifischen Tuberkelzellen in den Organismus verschleppt, daselbst abgelagert die Entwicklung der Tuberculose herbeiführen.

Diese Hypothese hatte deshalb so viel Bestechendes für sich, weil sie mit der schon längst bekannten praktischen Erfahrung zusammenfiel, dass scrophulöse Individuen, bei denen es zur Vereiterung von Lymphdrüsen gekommen war, später gar nicht selten dem phthisischen Processe verfallen.

Hier fiel also das Zusammentreffen des microscopischen Befundes mit der praktischen Erfahrung mächtig in die Waagschale zu Gunsten der Schüppel'schen Ansicht, es war scheinbar der natürliche Weg von der Scrophulose zur Entwicklung der Tuberculose.

Mit welch mächtigem Nachhalt sich die Theorie in den Gemüthern Bahn gebrochen hat, möchte ich gern mit einem aus jener Zeit selbst

erlebten Beispiele illustriren.

Der damalige Assistent der pathologischen Anatomie in Wien, jetzt Professor desselben Faches an einer auswärtigen Hochschule, bat mich dringend, bei seinem Kinde die Exstirpation der geschwellten Submaxillardrüsen vorzunehmen, da er von der Ueberzeugung durchdrungen sei, dass dies sein einziges Kind sonst tuberculös werde. Ganz ähnliches hat Virchow in seiner Geschwulstlehre pag. 727, 1864—65, wie folgt ausgesprochen: »Es ist gewiss gerechtfertigt, wenn man an zugänglichen Stellen tuberculöse Organe möglichst frühzeitig entfernt.«

<sup>\*)</sup> Schüppel, Untersuchungen über Lymphdrüsentuberculose 1871.

Ich unterliess es wohlweislich, dem Drängen meines Collegen nachzugeben - ohne Schaden für das Kind, dasselbe ist unterdessen herangewachsen und die junge Dame lebt noch heute, ohne tuberculös

geworden zu sein.

§ 378. Die aufgestellte Theorie Schüppel's hatte also grosse Bewegung erregt, allein allmälig beruhigten sich die Gemüther, es trat die Ernüchterung ein und man fing an, sich zu erinnern, dass es hunderte und tausende von Individuen gibt, die in der Jugend an Lymphdrüsenschwellungen gelitten hatten und dennoch nicht tuberculös wurden.

Der Drüsenkäse hatte auf diese Weise viel von seinem Ansehen

verloren, seine Gefährlichkeit schreckte fast Niemanden mehr.

Aber ein zweites Thema hat Schüppel mit seinen Forschungen angeregt, er sagte nämlich, auf Grund der Untersuchung tuberculöser Heerde, der Lymphdrüsenscrophel ist eine echte tuberculöse Affection und er sieht in demselben und in seiner Verkäsung das echte Tuberkelknötchen; und wenn nicht jeder käsige Heerd Infection bedingt, wie dies doch nach der Theorie zu erwarten stünde, so erklärt dies Schüppel mit der Annahme, dass nur eine bestimmte Art von Drüsenkäse eine solche, welche das tuberculöse Virus enthält, im Stande sei, auch wirklich Infection hervorzubringen.

Es sollten also gewisse Käsearten ein für die Tuberculose speci-

fisches infectiöses Virus enthalten.

Nach der Definition Schüppel's ist der histologische Bau des Tuberkels scharf begrenzt, "" derselbe stellt eine kleine Geschwulst dar, welche, wie man schon früher gewusst hat, gefässlos und aus verschiedenartigen Zellen zusammengesetzt ist, welche ein Reticulum wie es auch in manchen adenoiden Geweben vorkommt, hesitzt.

In den Maschen des Reticulums sind die Zellen eingelagert.

Er unterscheidet drei Arten von Zellen und zwar Riesenzellen, Epitheloide und Rundzellen.

Bei vollkommener Entwicklung eines Tuberkels sieht man ein- oder mehrkernige Riesenzellen, und der Majorität nach mit Kernen ver-

sehene Epithelzellen und dann die Rundzellen.

Es gibt zahlreiche Uebergangsstufen zwischen Epitheloiden und Rundzellen, was Schüppel dahin deutet, dass sich die Lymphkörperchen zu epitheloiden Zellen umgestalten.

Schüppel verfolgte die verschiedenen Phasen der Entwicklung, um zu zeigen, dass sich aus den Rundzellen epithelioide und schliesslich

Riesenzellen entwickeln.

Mit diesen Versuchen ging aber die ganze Theorie in die Brüche und es blieb von all jenen Combinationen, ich möchte sagen, nur die eine übrig, dass immer Riesenzellen da sind.

Man fahndete nun eifrig nach den letzten, so dass sich bereits

eine Literatur über dieses Capitel herausgebildet hat.

Unsere Aufgabe wird es sein, zu zeigen, wie unstatthaft selbst diese Annahme ist, denn Jeder von uns konnte sich von der Anwesenheit der Riesenzellen in microscopischen Schnitten von Sarcomen, Carcinomen und verschiedenen anderen Neugebilden hinlänglich überzeugen.

Wir haben an einer andern Stelle jenes Befundes an tuberculösen Schleimhäuten Erwähnung gethan, dass wir auf Durchschnitte von Gefassen stossen, deren Inhalt dem des Tuberkelheerdes vollkommen

gleicht.

Die Frage ist nur die, sehen wir diese Contouren des Gefässes von aussen eder ist es ein Durchschnitt des Gefässes, — das Wuchers der Intima und der Bindegewebskörperchen überhaupt zu kernhaltigen lymphoiden Zellen wurde von Virchow constatirt, — mithin wäre die perivasculäre Wucherung die eine Möglichkeit; die zweite wäre die, dass wir nur noch den Zerfall des Gefässes und die Contouren desselben sehen, während seine Textur in die Zellenwucherung übergegangen ist.

Letztere Anschauung fände ihre Erklärung in den neuen Unter-

suchungen Stricker's\*).

Hierzu kommen noch in jüngster Zeit die von Heubner \*\*) mit-

getheilten Veränderungen der Gefässendothelien bei Syphilis.

Einen noch viel markanteren Beweis für den Antheil, welchen die Gefässendothelien bei dem Zellwucherungsprocess nehmen, liefern die Arbeiten Fritz Raab's \*\*\*).

Nach seinen Untersuchungen ist es über allen Zweisel erhaben, dass bei Entzündungsprocessen, wie aus zahlreichen Experimenten erhellt, die er zwar zu einem andern Zwecke angestellt hatte (Thrombose), die Wucherung der Intima und der Endothelien das ganze Gefässlumen erfüllen kann.

Im weitern Verlaufe seiner Untersuchungen hat sich gezeigt, dass nicht nur die Intima der Arterien, sondern in noch höherem Grade die der Venen nebst den Endothelien und der übrigen Gefässschichte lebhaften Antheil an dieser entzündlichen Proliferation nehmen und dass nach einiger Zeit bei andauerndem Reiz entweder ein derbes Gewebe oder überhaupt der Wucherungsprocess sichtbar wird.

Der Process der Endothelwucherungen hat eine weitere Bestätigung

gefunden durch die Arbeit E. Klein's †).

Nach seiner Ansicht sollten sich die Endothelien auch zu Wanderzellen umwandeln können.

#### c. Ueber Riesenzellen.

§ 379. Ueber den Bau der Riesenzellen spricht sich Virchow<sup>††</sup>) dahin aus, dass dieselben durch ungeheueres Wachsthum und Wucherung

<sup>\*)</sup> Stricker, Ueber die Zelltheilung in entzündeten Geweben. Aus dem Institute für experimentelle Pathologie in Wien 1870.

<sup>\*\*)</sup> O. He u b n er, Die luetischen Erkrankungen der Hirnarterien. Leipzig 1877.

\*\*\*) Dr. Fritz Raab, ehem. Assist. von Prof. Billroth, Neue Beiträge zur Kenntniss der anatomischen Vorgänge nach Unterbindung der Blutgefässe beim Menschen.

Dr. Raab, Ueber die Entwickelung der Narbe in Blutgefässen nach der Unterbindung. Langenbeck's Archiv für klinische Chirurgie, Band XXIII Heft I. 1878.

<sup>†)</sup> E. Klein, The anatomy of the lymphatic system. ††) Virchow, Geschwulstlehre Band II. Seite 209.

von Sarcomzellen entstehen, wodurch die angrenzenden Gewebe aus-

einandergedrängt und so alveolare Räume geschaffen werden.

Virchow betont gleichzeitig, dass Riesenzellen schon seit Langem in Sarcomen beobachtet wurden - man nannte sie gewöhnlich Mutterzellen. Ibid. Seite 210 ist eine Gruppe von Riesenzellen abgebildet, aus einem multiplen, teleangiectatischen, hämorrhagischen Tumor des Bauchfells entnommen.

Würde auch nicht die Angabe gemacht sein, dass das Bild einem gefässreichen Neoplasma entnommen ist, so würde man doch im ersten Momente schon merken, dass man es hier mit Gefässdurchschnitten zu thun habe.

Er citirt hierauf Johannes Müller\*) und Rokitansky \*\*), welche die Entstehung der Riesenzellen ganz so auffassen wie er.

Ferner führt er Schuh \*\*\*) an, welcher das Vorkommen der

Riesenzellen als charakteristisch für die Epulis annimmt.

Ueberall wo man Riesenzellen fand, war man geneigt, in den-selben eine specifische Textureigenschaft des betreffenden Organs zu sehen.

So hat z. B. Robin, nach dem Citate Virchow's, dieselben im Knochenmarke aufgefunden und ihnen gleich einen eigenen Namen gegeben, er nannte sie »Myeloplaques«.

Paget setzte diesen Gedankengang fort und nannte die Geschwülste, in welchen Riesenzellen gefunden werden, aus obigem Grunde Myeloide-

oder Markgeschwülste.

Da nun diese Zellen meistens bei Knochenwucherungen im Marke derselben gefunden wurden, so hat man sie gleich als Kennzeichen von Knochenerkrankungen angesehen.

Insbesondere betont Virchow die Anschauung Nélaton's, der sich gar nicht um das Vorkommen von Riesenzellen in den Weichtheilen kümmernd, diese myeloplactischen Geschwülste einfach nur als Hyperplasie des Knochenmarks ansah.

Aber der hellsehende und jederzeit einen höheren Standpunkt einnehmende Virchow betrachtet diese einfach als Zellenagglomerate.

Man fand nun diese Riesenzellen in Tuberkeln, in jungen Lymphdrüsen, bei scrophulösen und typhösen Anschwellungen der Drüsen.

Wegen des häufigen Vorkommens hat man eine eigene Gruppe,

nämlich die der »Riesenzellensarcome« aufgestellt.

§ 380. Kölliker †) fand bei der Untersuchung von Knochenwucherungen gleichfalls Riesenzellen. Bei allen Schrumpfungsprocessen des Knochens, wo Knochen zum Schwinden kommen, z. B. die Rippen, wenn eine Aneurysma gegen sie andrängt, der Schädelknochen, auf welchen ein Tumor drückt, in allen diesen Fällen fand K. ebenfalls Riesenzellen. In ihnen sah er die veranlassende Ursache des Schmelzungsprocesses im Knochen und um ihre Bösartigkeit zu charakterisiren, nannte er sie markant die Knochenzerstörer, Osteoklasten.

Aus der an Kaninchen angestellten experimentellen Untersuchung

<sup>\*)</sup> Johannes Müller, Ueber den feinern Bau der Geschwülste.
\*\*) Rokitansky, Lehrbuch der pathologischen Anatomie. Wien 1855.
\*\*\*) Schuh, Pseudoplasmen. Wien 1850.
†) Kölliker, Resorption des Knochengewebes. 1873 pag. 26.

Rustizky's \*) hat sich mit Bestimmtheit ergeben, dass man durch Druck Riesenzellen erzeugen könne. Er ist aber keineswegs der Ansicht, dass der Druck es sei, welcher das Auswachsen zu Riesenzellen bedinge. sondern er meint, dass in jenen Knochenpartien, welche dem Drucke ausgesetzt sind, die Zellen schrumpfen, dass aber die Nachbarzellen, welche dem Drucke in etwas entrückt sind, zur Bildung von Riesenzellen sondiren.

Von grösserem Interesse sind aber jene Experimente, welche er

behufs Erzeugung von Riesenzellen in Weichtheilen anstellte.

Er legte nämlich in den Lymphsack eines Frosches einen Glassplitter, ein Stück Fibrin, Muskel oder Knochen vom Menschen und siehe da, es bildeten sich nach einem bis anderthalb Monaten oder noch früher in der Nähe der eingelegten Substanz Riesenzellen von verschiedener Grösse und Form, ausgestattet mit einem verschiedenen Gehalte an Kernen.

In diesem Versuche gipfelt aber sein Beweis, dass Riesenzellen nicht bloss durch Druck erzeugt werden können, sondern dass dieselben auch auf einen leichten Reiz hin, wie es die Einführung eines Fremdkörpers in den Lymphsack eines Frosches ist, zur Entwickelung kommen.

Am Ende seiner Abhandlung Seite 226 spricht sich K. folgendermassen aus: »Hieraus ergibt sich schon, dass den Riesenzellen eine specifische Bedeutung für eine gewisse Tumorart nicht zugesprochen werden darf, dass es unzweckmässig sei, Osteosarcome, Myeloide oder Tuberculose nur durch die Anwesenheit von Riesenzellen zu charakterisiren.

§ 381. An den Untersuchungen, die Lang\*\*) über die histologische Anordnung des Lupus gemacht, interessirt uns hauptsächlich die An-

schauung, welche er hiebei über die Riesenzellen äussert.

Im Gegensatze zu Friedländer, der die im Lupus vorkommenden Riesenzellen als sichern Beweis dafür ansieht, dass derselbe nichts anderes, als eine Tuberculose der Haut ist, betont Lang, dass die Anwesenheit der Riesenzellen im Lupus für denselben nichts markantes habe; ja er ist fest durchdrungen von der Ansicht, dass die vielkernigen Massen, die man Riesenzellen nennt, immer nur das Resultat eines Degenerationsprocesses seien.

Aber nicht genug, er geht vielmehr noch weiter als alle bisherigen Beobachter, die etwa nur den Inhalt der Lymph- oder Blutgefässe als ein Constituens der Riesenzellen annehmen; Lang ist der Anschauung, dass auch andere, mit zelligen Elementen ausgekleidete Hautorgane in den Process der vielkernigen Grosszellenbildung mit einbezogen werden können, indem sich in ihrer unmittelbarsten Nähe. theils durch Verdrängung oder Verschiebung, theils durch Ernährungsstörungen, innerhalb eines abgegrenzten Heerdes Zellagglomerate bilden. Mithin wären die vielkernigen Massen das Resultat eines Degenerations-

 <sup>\*)</sup> Rustizky, Untersuchungen über Knochenresorption und Riesenzellen. Virchow's Archiv Band 59 pag. 202.
 \*\*) Zur Histologie des Lupus: Willani. (Gleichzeitig ein Beitrag von den regressiven Metamorphosen von Prof. Dr. Ed. Lang in Innsbruck. Medicin. Jahrbücher 1876, 1. Heft.)

processes, der die Wand und den Inhalt eines Lymph- oder Blutgefässes betrifft.

»Es entsprechen somit die vielkernigen Massen einer Phase in der regressiven Metamorphose und zwar repräsentiren sie, wie ich glaube, eine Mittelstufe zwischen Degeneration und necrobiotischer Atrophie.

Dies sei aber nicht so zu verstehen, als müssten degenerativ atrophirte Elemente, bevor sie in Detritus zerfallen, unter allen Umständen erst zu einem vielkernigen Klumpen werden, sondern sie passiren diese Mittelstufe nur unter gewissen, jedoch nicht näher bekannten

Bedingungen.«

Im weiteren Verlaufe kritisirt er die einzelnen Anschauungen Schüppel's und Friedländer's über die Bildungen der Riesenzellen, insbesondere bestreitet er, dass die Riesenzellen leben, gegenüber Friedländer\*), der an Riesenzellen des Tuberkels, die im Serum isolirt waren, eine, wenn auch nur träge Bewegung gesehen haben will (Virchow's Archiv Band XXVI).

§ 382. Friedländer hat mit Bezug auf die von Köster gefundenen Granulationen in fungösen Gelenkenden angenommen, es bilde sich in der Haut ein ähnlicher Zellwucherungsprocess und zwar bei Lupus; diesen erklärt er für Tuberculose.

Nach seiner Anschauung ist der Lupus nichts anderes, als eine, keine Cachexie oder Allgemeinleiden bedingende locale Tuberculose der Haut. Dass diese seine Anschauung mit der der Dermatologen nicht übereinstimmt, beweist Lang, Zur Histologie des Lupus, Wiener med. Jahrbücher 1876.

Die Folgerungen Friedländer's sind durch die falschen Prämissen veranlasst.

Da Köster, ein Schüler Recklinghausen's, in den Granulationen fungöser Gelenke die Elemente des den Tuberkel bildenden Granuloms fand und man anderseits durch Resection oder anderweitige chirurgische Behandlung derartiger fungöser Gelenke gleichsam den localen Process der Tuberculose sistiren konnte, so glaubt auch er, man könne durch die Behandlung des Lupus den localen Process der Tuberculose aufheben.

Diese beiden Voraussetzungen basiren auf der ebenfalls anzweifelbaren Annahme Langhans'\*\*), der in seiner gediegenen Arbeit über die Riesenzellen zu der Anschauung gelangt, dass dieselben ein sicheres Kriterium für das Vorhandensein der Tuberculose abgeben.

Abgesehen davon, dass in allen aus Zellen bestehenden Neubildungen, wie schon früher erwähnt, derartige Riesenzellen vorkommen, bieten uns seine Abbildungen, deren Genauigkeit wir gar nicht anzweifeln wollen, das Material, um gegen seine Ansicht aufzutreten.

Diese Riesenzellen ähneln nämlich ganz auffallend Gefässdurchschnitten, ob Lymph- oder Blutgefässen, lässt sich jetzt nicht mehr entscheiden. Die Anordnung der Zellen spricht aber sehr dafür, dass die endothelialen Auskleidungen der Gefässe jene symmetrisch geord-

<sup>\*)</sup> Friedländer, Ueber Lupus. (Virchow's Archiv Band XVI.)

<sup>\*\*)</sup> Langhans, Virchow's Archiv Band 42.

neten randständigen Wucherungen bedingen, die wir in seinen Riesenzellabbildungen beobachten.

Könnten wir nicht seine Zeichnungen für unsere Anschauung ausbeuten, so müssten wir gestehen, bei der Untersuchung tuberculöser Schleimhäute und einfacher geschwüriger Granulationen der Schleimhäute, nie so typisch ausgeprägte Formen gesehen zu haben, wie Langhans dieselben darstellt und auf welche seine Nachbeter sich immer berufen.

Wir haben viel unregelmässigere, einfach mit Zellen erfüllte, mit begrenzten aber unregelmässigen Wandungen versehene Riesenzellen gesehen, aus denen wir nicht einmal so leicht den Schluss ziehen konnten, es seien dies Gefässdurchschnitte mit ihren wuchernden inneren Wandungen.

Wir müssen, wenn auch nur flüchtig, noch einer Arbeit Erwähnung thun, welche unter dem Protectorate Schüppel's in einer Inaugural-Dissertation von Carl Pantlen aus Cannstatt niedergelegt

wurde und von der Tuberculose der äussern Haut handelt.

Verfasser bemüht sich zuerst, den Nachweis zu liefern, dass es überhaupt eine Hauttuberculose gebe und nachdem er von verschiedenen Seiten, wenn auch nicht überzeugende Beweise herbeigezogen hat, greift er, nach dem Beispiele Friedländer's, zum Lupus.

Er beschreibt ganz genau einen Lupusheerd, liefert eine microscopische Untersuchung eines Lupusknotens, und da er stellenweise auch Riesenzellen findet, so genügt ihm dies, den Beweis als erbracht

anzusehen, er habe es mit Hauttuberculose zu thun.

§ 383. Die Untersuchungen, welche Weiss\*) im Laboratorium Virchow's anstellte, haben zu dem Resultate geführt, dass die Riesenzellen mit der Tuberculose in keinem Zusammenhang stehen.

Weiss fand nämlich Riesenzellen auch:

a) bei chronischer Hyperplasie der bronchialen Lymphdrüsen, deren Parenchym stark von Kohle durchsetzt war.

b) In einem Falle von Lymphadenitis syphilitica (Bubo) der

Inguinaldrüsen.

Seine Versuche gingen dahin, dass er bei Hunden und Tauben Fremdkörper, und zwar Haare und Baumwollfaden, in das Unterhautzellgewebe einführte und daselbst liegen liess. Es bildeten sich darauf um die Fremdkörper herum Riesenzellen, in einzelnen Fällen schlossen die Riesenzellen sogar Theile des Fremdkörpers ein.

W. glaubt daher, dass die Riesenzellen durch Verschmelzung der Granulationszellen entstehen, und nicht weissen Blutkörperchen ihren

Ursprung verdanken, wie Ziegler annimmt.

Aus dem Ganzen erhellt aber nur, dass die Bildung dieser Riesenzellen veranlasst ist durch den gegebenen Reiz, den der eingeführte Fremdkörper verursacht. Dass jeder Fremdkörper eine Wucherung von Zellen und Auswanderung weisser Blutkörperchen aus den benachbarten Lymph- und Blutgefässen hervorbringt, ist nichts neues, neu an der

<sup>\*)</sup> Dr. Giovanni Weiss, Ueber die Bildung und Bedeutung von Riesenzellen und über epithelartige Zellen, welche um Fremdkörper herum im Organismus sich bilden. (Virchow's Archiv Bd. 68, 1876.)

ganzen Beobachtung wäre nur, dass die Bildung von Riesenzellen gleichfalls auf diesen Reizungszustand zurückzuführen sei.

Für unsere Zwecke ist es aber von wesentlichem Werthe, in dieser Arbeit den Beweis geliefert zu sehen, dass die Bildung der Riesenzellen mit der Tuberculose nichts gemein hat.

§ 384. Die Beschreibung Nedopil's \*) des tuberculösen Zungengeschwüres ist eine lichtvolle und verräth einen ganz weiten Einblick in den heutigen Standpunkt der Tuberculose.

N. citirt den Ausspruch Virchow's, dass der Tuberkel gar nie aus Exsudat, sondern immer nur auf direktem Wege, durch Proliferation des präexistirenden Gewebes entstehe, er thut aber auch der neuern Anschauung Erwähnung, nach welcher die Lymphgefässe, die Lymphelemente, die kleinsten Blutgefässe mit ihrem Endothel den Ausgangspunkt zur Bildung des Tuberkels abgeben sollten.

Zu dem Satze Virchow's, der die auf serösen Häuten entstehenden acuten Miliartuberkel als Paradigmata für den Tuberkel überhaupt aufstellt, fügt N. folgende treffende Worte hinzu: »Es ist aber das Verhältniss des Matriculargewebes zu dem sich langsam entwickelnden Primärknoten gewiss ein anderes, als das Verhältniss eines in kürzester Zeit und in acutester Weise sich entwickelnden miliaren Knotens zur ursprünglichen Matrix.«

Dieser allgemein giltige Satz wird von ihm dahin gedeutet, dass die Tuberculose in jenen Elementen, wo sie zur Entwicklung kommt, sich immer aus der Vermehrung, Umwandlung und Wucherung der Kerne herausbilde, indem er sagt: »Wir haben einen rein localen Reizungszustand vor uns, an dem sich hauptsächlich die kernigen Elemente des präexistirenden Gewebes betheiligen.

Er glaubt mithin, dass die Zungentuberculose einer Proliferation

der Kerne der Zungenmusculatur ihren Ursprung verdanke.

Er charakterisirt den Tuberkel weiterhin dadurch, dass er sagt, er trete, so lange keine regressive Metamorphose sich eingestellt, in der Form eines Knötchens auf.

An einer andern Stelle behauptet er, dass, bevor es zur Tuberculose kommen musste, in dem ursprünglichen Gewebe eine leichte Proliferation sich etablirt habe; in diesem kleinsten Tuberkelheerde sei das ursprüngliche Gewebe auseinandergedrängt und zugleich hätte das vorhandene Gewebe das Material für den gebildeten Tumor abgegeben.

Wir haben bei unsern microscopischen Untersuchungen der Schleimhaut lymphoide Infiltrationen im Gewebe eingestreut gefunden, dasselbe dicht erfüllend, ohne dass es streckenweise an einer Stelle zur Bildung eines Heerdes oder Knotens gekommen wäre und erst durch die intensive Wucherung des originären Gewebes sehen wir an älteren Entwickelungsstadien, d. h. an Stellen, wo die Tuberculose schon grössere Fortschritte gemacht, die Lymphzellen sich zu Haufen gruppiren, wobei das früher vorhanden gewesene Gewebe gänzlich in die Kern- und Zellwucherung übergegangen ist, denn nur die End-

<sup>\*)</sup> Das tuberculöse Zungengeschwür von Dr. M. Nedopil, Assistenzarzt an der Klinik von Prof. Billroth in Wien, 1876. (Langenbeck's Archiv für Chirurgie Band XX Tafel IX.)

stadien (Detritus) sind als Tuberkelknoten anzusehen. Zu erschliessen ist aber, dass all die Zellwucherungen in der unmittelbarsten Nähe des Knötchens mit zum Processe gehören.

N. stellt sich den Vorgang so vor, dass er meint: das Tuberkelgewebe metamorphosire das ursprüngliche Gewebe, welches dadurch seinen Typus verloren hat und nun einen neuen typischen Bau annimmt, dass in der Zunge der Tuberkel sich dadurch bilde, dass die Musculatur sich in Tuberkelmasse umwandle, so nämlich, dass die Kerne der Musculatur in eine homogene Plasmasubstanz, in ein Stroma, eingebettet sind, und diese Kerne sind nach seiner Beobachtung Abkömmlinge der Muskelkerne, welche in eifriger Proliferation begriffen sind, und das Stroma wäre der Rest der übrigen Substanz, die in eigenthümlicher Weise homogenisirt wurde. Diese Erklärungsweise Nedopil's ist zum Theile den Thatsachen entsprechend. Er fügt dann noch hinzu, dass in jedem einzelnen Tumor ein oder mehrere Riesenzellen zu finden seien.

Lehrreich ist aber bei seinen genauen microscopischen Untersuchungen, dass man aus denselben entnimmt, wenn er es auch nicht zugesteht, dass die Riesenzellen wahrscheinlich nichts anderes seien, als Abschnürungen von Gefässen.

Er verwahrt sich aber dennoch dagegen, dass diese Riesenzellen Gefässanlagen seien, dagegen stimmt er mit Langhans' Anschauung überein, dass die Riesenzellen eine regressive Metamorphose darstellen der Wandelemente oder des Inhaltes von Lymph- oder Blutgefässen.

Unsere Auffassung, dass es ein eigentliches Reticulum des Tuberkels nicht gebe, wird durch die Anschauung N.'s gestützt, indem er sagt, das ursprüngliche Gewebe werde zu einem homogenen, gleichkernigen Plasma, welches das Stroma für die Kernelemente des Tuberkels abgibt.

In grösseren Tuberkeln sieht man oft ganze Stückchen Muskeln noch erhalten, das beweist nur, was wir schon an anderer Stelle behauptet haben, dass das Stroma stellenweise noch nicht in den Process einbezogen wurde, mithin noch unverändert geblieben ist.

§ 385. Chiari\*) theilt einen Fall mit über ein tuberculöses Geschwür der Haut, welcher gar keinen Zweifel zulässt. Ich hatte Gelegenheit, das betreffende Object in situ zu sehen.

Dasselbe sass an der Unterlippe einer an Tuberculose verstorbenen Person. Es lagen in dem noch von normaler Haut begrenzten ziemlich grossen Geschwüre ganz oberflächlich grau-weissliche miliare Knötchen.

Die microscopische Untersuchung zeigte deutlich rundliche Heerde, in denen die Knötchen eingebettet sind, welche noch von normalem Bindegewebe umgeben und mit lymphoiden Zellen infiltrirt sind.

Bei demselben Individuum fanden sich noch überdies um den After herum vier Geschwüre, jedes halb so gross wie das an der Unterlippe, sonst aber macro- und microscopisch demselben vollkommen analog.

<sup>\*)</sup> Dr. Hans Chiari, 1. Assistent der pathologischen Anatomie in Wien, Ueber tuberculöse Geschwüre der Haut in einem Falle von chronischer Lungenund Darmtuberculose. (Medicinische Jahrbücher 1877, 3. Heft.)

Chiari spricht diese Geschwüre deshalb als tuberculöse an, weil am Grunde des Geschwürs grau-weisse Knötchen sich fanden, an welchen der Zerfall augenscheinlich begann, welche ihrer Form, Grösse und Structur nach Tendenz zum Zerfall hatten, wie das den miliaren Tuberkeln eigen ist, wenn auch in ihnen keine Riesenzellen zu finden waren; ferner war hochgradige Lungen- und Darmtuberculose, wie auch Tuberculose der Zunge und des Rectum vorhanden, und mit dem Fortschreiten der Tuberculose in allen Organen haben sich schliesslich in der Haut tuberculöse Geschwüre herausgebildet.

§ 386. Lubinoff\*) stellte in neuester Zeit im pathologischen Institute Recklinghausen's Untersuchungen über Riesenzellen und Tuberculose an. Hiezu wählte er eine Peritonitis tuberculosa, dann eine Lymphdrüsentuberculose und schliesslich Tuberculose des Hodens.

Er spricht sich auf Grund der gewonnenen histologischen Befunde an obigen Objecten, für eine selbstständige Proliferation der Bindegewebskörperchen, der Endothelzellen (der Samenkanälchenwandungen) aus, und erkennt das Auftreten von Wandzellen nicht an.

L. fasst die Riesenzellen als ebenso selbstständige Gebilde auf wie irgend eine Zelle, und stellt sich ihre Entstehung so vor, dass er annimmt, dass in einer Zelle das Protoplasma zunehme und die Kerne sich vermehren.

Bei Peritonitis tuberculosa und Lymphdrüsentuberculose führt er den Ursprung der Riesenzellen auf eine Proliferation der Endothelien in den Lymphbahnen zurück, bei der Tuberculose des Hodens aber als eines aus Drüsen und Bindegewebe bestehenden Organs, sollten dieselben aus den Epithelzellen der Samenkanälchen einerseits, den Bindegewebskörperchen resp. den Endothelzellen der Wandungen anderseits abstammen.

Der Anschauung Langhans' gegenüber, welcher die Riesenzellen aus dem Zusammensliessen mehrerer Zellen entstehen lässt, verhält sich L. ablehnend, indem er bei seinen Untersuchungen keinen Anhaltspunkt zu dieser Annahme gefunden hat.

Die Entstehung der Riesenzellen aus Blutgefässen, wie es Brodowski vermuthet, hat L. nicht gesehen, bemerkt jedoch, dass in der unmittelbarsten Nähe der Riesenzellen allenthalben Gefässdurchschnitte bemerkbar sind, mithin die Möglichkeit der Bildung von Riesenzellen aus Blutgefässen nicht ganz auszuschliessen sei.

Die Ansicht Ziegler's, dass sich die Riesenzellen aus weissen Blutkörperchen bilden, hält Lubinoff für nicht wahrscheinlich, indem er meint, Ziegler habe übersehen, dass ja auch Epithelzellen mobil werden und dann zwischen die eingelegten Glasplättchen einwandern hätten können.

Um nicht missverstanden zu werden, verwahrt sich L. im weitern Verlaufe seiner Arbeit dagegen, als ob er der Meinung wäre, dass die ursprünglichen Elemente der Tuberculose nur in den Lymphgefässen ihren Sitz haben, er ist vielmehr der Ansicht, dass mindestens zwei Reihen von Zellen sich an dem Aufbau der Tuberkel betheiligen und zwar zunächst epitheloide Zellen als Derivate der präformirten Epithelzellen und weiterhin kleinere Rundzellen (Granulationszellen), deren

<sup>\*)</sup> Lubinoff, Ueber die Histogenese der Riesenzellen und der Tuberculose. (Virchow's Archiv Bd. 25, 1879.)

Abkunft dahingestellt sein mag, beide Reihen in wechselndem Verhältniss zu einander.

Der ganze Tuberkel stellt somit die Summe der Erkrankungen der epithelialen Apparate und des einbettenden Bindegewebes dar; er wird zu enge begrenzt, wenn man nur die Producte innerhalb der Kanäle, etwa der Lymphgefässe ihm selbst zurechnen will, er ist vielmehr ein mehrfach zusammengesetztes Gebilde.

Am Schlusse seiner Arbeit macht der Verf. das aufrichtige Geständniss, dass die Complication der Structur des Tuberkels mit der Zeit seines weitern Bestehens sogar noch zunehme, indem er in einem andern Falle bei der Untersuchung von Tuberculose Infiltration von Rundzellen nicht allein in dem einbettenden Gewebe, sondern auch in den Inseln epitheloider Zellen nachzuweisen vermochte, und es hiemit wahrscheinlich würde, dass mit der Zeit, namentlich während des Eintritts der Degeneration ein Eindringen von Wanderzellen in die Inseln stattfände.

§ 387. Weiss\*) theilt drei Fälle von Chorioiditis tuberculosa mit, für deren einen Dr. Hirschberg die Krankengeschichte lieferte.

In allen drei Fällen war zweifellos Tuberculose constatirt worden. Uns interessirt nur die Deutung, die W. den microscopischen

Befunden gibt.

W. citirt nach dem Archiv Gräfe-Sämisch die Ansicht Wecker's, welche dahin lautet, dass man zwei Formen der Chorioidealtuberculose annehmen müsse: die eine wäre die der isolirten Knotenbildung, die andere die tuberculöse Infiltration der ganzen Chorioidea.

Wecker citirt Poncet\*), welcher bei einem 32jährigen Soldaten, der an miliarer Tuberculose verstorben war, um die Aderhaut herum

in grösserer Ausdehnung tuberculöse Infiltration gefunden hat.

Weiss sagt aber, er sei, trotz der Aehnlichkeit der von ihm gesehenen Bilder mit jenen Poncet's, weit davon entfernt, anzunehmen, dass es sich in diesen Fällen um eine tuberculöse Infiltration der Aderhaut handle, er meint vielmehr, es sei hier wie dort nur eine miliare Tuberculose gewesen, die Aderhauttuberculose sei Theilerscheinung der allgemeinen Tuberculose.

Der Autor theilt demnach die Tuberculose in eine primäre und eine secundäre, er meint, »den Namen Chorioiditis tuberculosa sollen

wir nicht für die primäre Tuberculose reservirt wissen.«

Wie es scheint, gibt sich W. diesbezüglich einer Täuschung hin, denn es liegt kein Grund vor, in diesem Falle von einer primären und secundären Tuberculose zu reden, man kann nur unterscheiden, ob die tuberculöse Infiltration eine stärkere oder schwächere ist.

Der Beweis läge gleich in dem Zustande des zweiten Auges, wo macroscopisch keine Tuberkel nachweisbar waren, microscopisch aber »vielfach an den mittleren und kleineren Chorioidealgefässen perivasculäre Veränderungen nachgewiesen werden konnten.«

Als man durch die ophthalmoscopische Untersuchungsmethode ganz unzweifelhaft Tuberculose der Aderhaut bei noch durchsichtigen Medien

<sup>\*)</sup> Dr. Leopold Weiss, Ueber die Tuberculose des Auges. (Archiv für Ophthalmologie 1877.)

<sup>\*\*)</sup> Poncet, Gazette méd. 1875.

nachweisen konnte, glaubte man der Lösung dieser brennenden Frage in Bälde näher zu kommen.

Allein wie die Angelegenheit jetzt steht, hat es den Anschein, wo die einzelnen Anschauungen soweit auseinander gehen, dass wir vorläufig auf die Entscheidung dieser Frage noch warten müssen.

Man hat geglaubt, wie bei anderen Hirnerkrankungen, auch hier aus dem Verhalten des Augengrundes die Diagnose auf Gehirn- oder meningeale Tuberculose stellen zu können.

Bei allgemeiner Tuberculose kommt es vor, dass man im Adergeflechte an einzelnen Stellen grau-weisslich-gelbe Tuberkelablagerungen findet.

Ob diese Tuberkel von den Blutresten der Blutungen stammen, die sich in der Chorioidea so häufig entwickeln, oder ob dieselben der Gefässwandung, dem zelligen Inhalte derselben, oder der Adventitia ihren Ursprung verdanken, wie das Manz glaubt und wie es dem Bilde in Virchow's Geschwulstlehre, pag. 632 Fig. 190, entspräche, ist noch nicht entschieden.

Von den Abbildungen\*), die in 3 Tafeln beigegeben sind, interessirt uns zumeist Fig. 4 Tafel I und Fig. 6 Tafel II.

Wir sehen in Fig. 4 einen Gefässdurchschnitt mit zelligem Inhalte erfüllt, ringsherum von lymphoiden Zellen umgeben.

Fig. 6 zeigt den Durchschnitt durch einen Tuberkel der Chorioidea. In der Mitte desselben ist ein Gefässdurchschnitt zu sehen. Das Gefäss zellig infiltrirt, ringsherum ein mehrschichtiger Haufen von Tuberkeln, in deren unmittelbarster Nähe tuberculöse Infiltration bemerkbar ist, die Gefässe der Chorioidea strotzend erfüllt.

Es bliebe von dieser an der Klinik des Prof. Becker ausgeführten Arbeit nur das eine zu wünschen übrig, dass über die Gefässwandungen und ihren Inhalt nähere Angaben gemacht worden wären.

§ 388. Es finden sich bei Sattler \*\*), Deutungen des histologischen Befundes, Ansichten aufgestellt, die für die Lehre von der Entwicklung der Tuberculose von grosser Wichtigkeit sind. Den anatomischen Theil beschrieb Chiari in den medic. Jahrbüchern 1877. Wir beschränken uns nur auf das, was Sattler über die Entstehung der Tuberculose aussagt.

Ob die entzündliche Infiltration der Tuberkelbildung im Sehnerven vorausgegangen ist oder umgekehrt, ist in seinem Falle mit Bestimmtheit nicht zu entscheiden.

In diesem Falle ist ein Verschleppen des die Tuberculose erzeugenden Virus oder Corpusculums von der Tuberculose der Bronchialdrüsen und der chronisch catarrhalischen Bronchitis her am wahrscheinlichsten.

S. sagt, die disseminirten jungen Knötchen in der Netzhaut, welche als die letzten Ausläufer des Processes nach vorne in dem infiltrirten Gewebe gelegen sind, können wohl als Resultat einer localen

<sup>\*)</sup> Dr. L. Weissl.c.

\*\*) Prof. Sattler, Ueber tuberculöse Erkrankung des Sehnerven und seiner Scheide und über Netzhauttuberculose, (Archiv für Ophthalmologie 1878, Band 24.)

Infection angesehen werden, gerade so wie die disseminirten Knötchen der Serosa den tuberculösen Darmgeschwüren entsprechen.

Es dürfte nach übereinstimmenden Erfahrungen an andern Körperstellen der gewöhnliche Fall der sein, dass die Infection der Nachbar-

schaft durch die Lymphbahnen erfolgt.

In dem Falle deutet aber alles darauf hin, dass auch die Blutgefässe des Opticustumor und der hintersten Abschnitte der Netzhaut mindestens einen Antheil an dem krankhaften localen Process haben.

Dass der locale Reiz direkt die Gefässwandungen getroffen, ist nach dem Befunde auf Tafel V Fig. 2, 3, 4 nicht unwahrscheinlich.

Dass die Riesenzellen ihren Ursprung aus den Endothelien der kleinsten Gefässe herleiten, lassen die Zeichnungen in überzeugender Weise erkennen.

S. glaubt aber nicht, dass die Riesenzellen von den aus dem Blute stammenden, geronnenen Eiweisssubstanzen stammen, ebensowenig

aus dem Thrombus (Klebs) \*).

Er führt zur Unterstützung obiger Ansicht Salvatore Cacciola \*\*) an, welcher die Entstehung der Riesenzellen insbesondere bei fungösen Knochenentzündungen und in Sarcomen so auffasst, dass bei Abschnürung von Gefässen, mithin bei Thrombosen, eine Proliferation der Endothelien auftrete.

Nach S. soll die Entwicklung der Riesenzellen, wie in dem vorliegenden Falle aus den Uebergangsbildern zu schliessen ist, local aus einer umschriebenen Wucherung der Gefässendothelien hervorgehen.

Ob das Protoplasma einer Zelle mit dem der anderen zusammenfliesse, oder ob eine Zelle auf Kosten der andern zur Riesenzelle heranwachse, lässt sich nicht entscheiden.

Aber in jedem Fall participirt die Gefässwand auch an der

Wucherung, indem sie in dieselbe aufgeht.

Ob noch andere Zellen das Substrat abgeben, oder ob Lymphgefässendothelien oder Granulationszellen mit an den Processen participiren, dafür hat Sattler keine bestimmte Anschauung, nur Vermuthungen.

<sup>)</sup> Virchow's Archiv Bd. 44.

<sup>\*\*)</sup> Salvatore Cacciola, Gazzeta med. di Roma. Band III. No. 9, 1877, pag. 97.

### Literatur über Tuberculose.

Duchek, Krankheiten des Kehlkopfes.

Reinhardt, Uebereinstimmung der Tuberkelablagerung mit den Entzündungs-produkten (Ann. des Charité-Krankenhauses zu Berlin 1850).

Virchow, Die Tuberculose in ihrer Beziehung zur Entzündung, Scrophulose und Typhus (Verbandl. der phys. med. Gesellschaft 1850).

Villemin, Du Tubercule etc. Paris 1861.

Grossmann, Miliar-Tuberculose und käsiges pneumonisches Exsudat, Mainz 1863. Virchow, Phymatie, Tuberculose und Granulie (Dessen Archiv XXXIV 1867). Lebert, Grundzüge der ärztlichen Praxis, Tübingen 1867.

Niemeyer, Klinische Vorträge über die Lungensucht, Tübingen 1867.

Sick, Geheilte Miliartuberculose der Lungen (Med. Correspondenzblatt des Württemb. ärztlichen Vereins 1876).

Duhrssen, Ueber Ursachen und Heilung der Lungentuberculose nach Beobachtungen auf Madeira (Deutsche Klinik 1866).

Bollenrath, Differentielle Diagnose der verschiedenen Arten der Lungenphthise. Bonn 1868.

Rohden, Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Lungenschwindsucht. Elberfeld 1878.

Schuster, Ueber die Lungenschwindsucht, Berlin 1868,

Brehmer, Die chronische Lungenschwindsucht und Tuberculose der Lunge, Berlin 1869.

Günzburg, Die Lungenschwindsucht, Wien 1869.

Waldenburg, Die Tuberculose, die Lungenschwindsucht und Scrophulose, Berlin 1869.

Roth, Bemerkungen über Lungenschwindsucht (Oesterr. Zeitschr. für praktische Heilkunde 1871).

Körner, Beitrag zur Lehre von der Tuberculose (Allg. Wien. med. Zeitschr. 1871). Buhl, Lungenentzundung, Tuberculose und Schwindsucht, München 1872.

Jürgensen, Zur Diagnostik der acuten Miliartuberculose (Berliner klin. Wochenschrift 1872).

Heitler, Tuberculose, (Wiener med. Presse 1872).

Mayer, Zur Aetiologie und Therapie der Lungenschwindsucht, Petersburg 1872.

Rögel, Einiges über die Aetiologie des Miliartuberkels, Berlin 1872.

Lebert, Klinik der Brustkrankheiten, Tübingen 1872.

Aufrecht, Die chronische Bronchopneumonie (Lungenschwindsucht) und die Granulie (Tuberculose), Magdeburg 1873.

Springmühl, Die Ursachen der chronischen Lungenschwindsucht, Basel 1873.

Burkart, Ueber Miliartuberculose (Arch. für klin. Med. 1873).

Dobell, Das eigentliche erste Stadium der Lungenschwindsucht (Deutsch von Bandlin), Basel 1873.

Rindfleisch, Die chronische Lungentuberculose (Deutsches Archiv für klinische

Med. 1874).

Nothnagel, Ueber Diagnose und Actiologie der einseitigen Lungenschrumpfung (Volkmann's klin. Vorträge 1874).

Buhl, Lungenentzündung, Tuberculose und Schwindsucht, 2. Aufl., München 1874. Brehmer, Zur Aetiologie und Therapie der chronischen Lungenschwindsucht. Berlin 1874.

Rohden, Beiträge zur Lehre von der chron. Lungenschwindsucht, Paderborn 1875. Slavjansky, Zur pathol. Anat. der Schwindsucht (Virchow's Archiv XLIV 1868). Colberg, Zur pathol. Anat. der Lungen (Archiv für klin. Medicin 1866).

Aufrecht, Die käsige Bronchopneumonie (Lungenschwindsucht), (Berliner klin. Wochenschr. 1870).

Rabel, Ueber Scrophulose (Wiener med. Jahrbücher 1874).

Fig. 48.

. .

b

a

Ċ

C

đ

f

ß

ħ

### Ein Granulationszapfen aus einem tuberculösen Geschwür der Trachea.

a Papille mit massenhafter Ansammlung von Entzündungs(Rund)zellen hie und da Reste vom Bindegewebe. b Reste des Epithels mit zum Theile in Wucherung begriffenen Kernen der Epithelzellen. — c Eine in Bildung begriffene und eine fertige Riesenzelle. — d Bindegewebsstrang, Ueberrest der allg. Gefässscheide, des Gefässbündels u. z. Arterie und — e Vene, mit Wucherung der Intima, zum Theil Neubildung derselben. Das Lumen fast ausgefüllt vom wuchernden Endothel — f Reste von Schleimdrüsen, mit zum Theil noch erhaltenem Endothel, zum Theil mit Rundzellen erfüllt, sodass bei einigen schon das Lumen beinahe obturirt erscheint. — g Perichondrium in entzündlicher Wucherung mit Anhäufung grosser neugebildeter Zellen (Chondroklasten). — h In entzündlicher Schmelzung begriffener Knorpel, Knorpelzellen in Theilung durch endogene Proliferation. (Hartn. oc. 3 obj. VIII.)

Fig. 49.

ķ

b

## Tuherculöses Geschwür des Larynx.

u Wucherung des Epithels (vielfache Lage desselben — b Papilläre Verästelungen desselben. — c Geschwürzerund. — d Eiterhoerd. — e Infiltration des Schleimhautgewebes, mit Resten des letzteren. — f Wucherung der Intima. — g Hypertrophie der Media. — k Von der Adventitia ausgehende Rundzellenwucherung — i Schleimdrüse, noch ziemlich gut erhalten, Endothel noch zum Theile erkennbar — i Degenerirte Schleimdrüse, deren Gänge mit Resten der Zellen (Kerne derselben) und Rundzellen ausgefüllt. — k Riesenzelle, umgeben von gruppenweise zusammengehäuften Rundzellen. (Hartn. oc. 3 obj. VIII.)

# XXI. Syphilis des Kehlkopfes.

a. Aetiologie und Pathologie.

§ 389. Die Syphilis des Kehlkopfes stellt in der speciellen Praxis der Larynxerkrankungen ein ziemlich bedeutendes Contingent. die Häufigkeit der Erkrankung des Kehlkopfes im Verhältniss zur Syphilis anderer Organe betrifft, so variiren die Angaben der verschiedenen Autoren. So fand Gerhardt und Roth unter 56 Syphilitischen 18, also etwa 32 Proc. Kehlkopfkranke, während Engelstedt's\*) und Lewin's \*\*) Untersuchungen in dieser Richtung 4,4 Proc. beziehungsweise 4.8 Proc. ergaben.

Ziemssen \*\*\*) betont den Einfluss, den die Dauer der Syphilis auf die Häufigkeit der Kehlkopfaffectionen ausübt und zwar in dem Sinne, dass die Wahrscheinlichkeit einer syphilitischen Kehlkopferkrankung bei den einzelnen Individuen mit der Dauer der Syphilis

überhaupt zunehme.

§ 390. Die Frage nach der Entstehung der Syphilis im Kehlkopfe ist dahin zu beantworten, dass allerdings Primäraffectionen im Larynx, wie sie sowohl am Munde, als auch an der Zunge und im Rachen vorzukommen pflegen, bisher nicht beobachtet wurden. Dafür ist aber durch die laryngoscopische Untersuchung wiederholt constatirt worden, dass, sobald die Syphilis constitutionell geworden ist, und die Erruption derselben auf der allgemeinen Decke wahrgenommen wird, zur selben Zeit und in derselben Ausdehnung sowohl das Erythema syphiliticum, als auch die Papel an jeder Stelle des Larynx und Pharynx auftreten können.

Wenn von einzelnen Autoren, Lewin †), Waldenburg ††), Zweifel gegen das Vorkommen von Papeln im Kehlkopfe erhoben wurden, so können wir dem die Beobachtung entgegenhalten, dass die obern Theile des Larynx, Epiglottis, Lig. ary-epiglott., hintere Larynxwand oft genug reichliche Papelbildung zeigen. Nur in einzelnen Fällen dagegen konnte ich mit Bestimmtheit das Auftreten von Papeln auf den wahren Stimmbändern constatiren; wir betonen dies besonders, indem wir bei andern Autoren, so bei v. Ziemssen +++) bezüglich der Papelbildung im Larynx die Angabe finden, »ihr Sitz ist an den Stimmbändern u. s. w.«; ein solches Vorkommen der Papeln halten wir eben nach unsern Beobachtungen für eine recht seltene Erscheinung. Tiefer unten in der Trachea habe ich Eruptionen von Papeln niemals beobachtet, wie ja überhaupt syphilitische Processe in der Luftröhre weit seltener vorkommen.

<sup>\*)</sup> Virchow-Hirsch's Jahresbericht 1862 Bd. II. 585.

\*\*) Lewin, Die Behandlung der Syphilis mit subcutan. Sublimatinj. Berlin 1869.

\*\*\*) Ziemssen, Handb. der spec. Path. und Ther. IV. Bd. 1. Hälfte p. 375.

†) Lewin, Die Behandlung der Syphilis mit subcutan. Sublimatinj. 1869.

tt) Waldenburg, Respiratorische Therapie. 1873. p. 113. †††) Ziemssen a. a. O. p. 381.

Mit der Angabe nun, dass an allen obern Theilen des Larynx Infiltration mit Papelbildung vorkommen kann, ist auch die Art dieser Erkrankung gekennzeichnet; wir könnten sie mit einer gewissen Berechtigung als Primäraffection des Larynx betrachten. Diese Form der Erkrankung findet sich im Kehlkopfe weit seltener, als im Rachen und wir haben als gewöhnlichste Entstehungsursache der Larynxsyphilis ihre Uebertragung per contiguum und contactum vom Rachen, dem Nasen-Rachenraume, weichen und harten Gaumen aus zu betrachten.

§ 391. Ueber einen bestimmten Zeitpunkt, wann die Kehlkopferkrankung eintrete, ist auf Grund des Erörterten nicht leicht zu sprechen. Wenn die erste Affection auf der äussern Haut stattgefunden, ohne dass gleichzeitig die Schleimhaut erkrankte, so folgt gewöhnlich die Affection des Rachens in 6-8 Wochen bis 3 Monaten. Beobachtet man nun den genauern Verlauf, so sieht man bei dem Erscheinen einer zweiten oder dritten Syphiliseruption auf der Haut den bisher intacten Pharynx oder Larynx mitbetroffen. Wollte man aber in einem solchen Falle den Zeitpunkt der Kehlkopferkrankung nach der seit der ersten Infection verflossenen Zeit bestimmen, so würden ganz falsche Daten herauskommen.

Daher sind die Angaben, die bei einzelnen Autoren gefunden werden, dass bei der allgemeinen Syphilis 3—5 Monate, selbst 15 Jahre (Sommerbrodt), oder gar 30 Jahre (Türck) vorübergehen, bevor es zur Infection des Kehlkopfes komme, ganz und gar nicht massgebend. Wir werden aus den späteren Angaben entnehmen, dass tardive Formen von Syphilis nicht durch die stärkere oder geringere Intensität des Virus, sondern durch locale oder mechanische Verhältnisse, oft durch unzweckmässige therapeutische Eingriffe veranlasst sind.

### b. Pathologische Anatomie.

§ 392. Die pathologische Anatomie der Syphilis des Kehlkopfes bedarf einer gründlichen Sichtung und Trennung ihrer Erscheinungen, wenn es nicht wieder vorkommen soll, wie es mit der Syphilisfrage überhaupt geschehen ist, dass man verschiedene Evolutions- und Involutionsperioden als so und so viele Krankheitsformen aufstellt.

Es gibt zweifellos, wie wir es bei den Erkrankungen des Rachens dargethan haben, einen syphilitischen Catarrh. Wir besitzen aber gar keinen Anhaltspunkt, um diesen Catarrh als einen specifischen zu erkennen; auch ist seine Dauer eine so kurze, dass wegen eines solchen Catarrhs der Kranke selten zur Beobachtung kommt. catarrhalische Affection erscheint als erstes Stadium einer folgenden Infiltration, streng genommen, als hyperämisches Vorstadium des darauf folgenden Infiltrates, ohne, wie wir erwähnten, irgend etwas Charakteristisches darzubieten. Positivere Anhaltspunkte bieten sich erst in dem Momente dar, wo nach einem syphilitischen Catarrh die Papel zum Vorschein kommt. Die syphilitische Papel im Kehlkopf muss wie jede andere Erkrankung in ihren Allgemeinerscheinungen gewürdigt werden. Besonders wichtig halte ich es aber, dass man den Verlauf des syphilitischen Infiltrates an jeder Stelle des Larynx genau kenne, da der Verlauf gerade wie bei allen anderen Kehlkopferkrankungen durch die Localität der Affection wesentlich beeinflusst wird.

§ 393. Wir wollen an dieser Stelle noch auf eine bei Syphilis im Rachen und Kehlkopf zeitweilig beobachtete Erscheinung hinweisen, die aber durchaus nichts Specifisches an sich trägt; es ist dies die

Entwicklung von Condylomata acuminata.

Es fällt heute keinem Syphilidologen mehr ein, die spitzen Condylome als Erscheinungen der Allgemeinsyphilis zu betrachten, sondern man sieht sie eben als den Ausdruck eines continuirlichen Reizes an, der den Papillarkörper zum Wuchern bringt. Sie finden sich im Pharynx

und ebenso, wenn auch in seltenern Fällen, im Larynx.

Seltener sehen wir solche Condylomata acuminata im Kehlkopfe isolirt bleiben, und zwar deshalb, weil bei einem continuirlich vorhandenen Reize sehr bald ein grösserer Theil des Papillarkörpers in Wucherung geräth und wir dann jene Erkrankung vor uns haben, die wir unter den Neubildungen später abhandeln werden, nämlich das Papilloma.

Fig. 50.

Durchschnitt durch eine mit syphilitischen Papeln besetzte Uvula.

§ 394. Eine der eigentlichen syphilitischen Erkrankung angehörende Erscheinung, deren wir nunmehr zu erwähnen haben, ist das Condyloma (latum), Plaques müqueuses, die eigentliche Papel.

Mit dem Worte Schleimpapel in der Schleimhaut ist wohl gar nichts auf die Schleimhaut Bezügliches gekennzeichnet, weil der Vorgang in der Schleimhaut genau derselbe ist, wie bei der Papelinfiltration

in der allgemeinen Decke.

Die histologische Untersuchung der Papeln, die am meisten Interesse erregen, wenn wir an einem so einfach constituirten Gebilde, wie die Uvula eine Untersuchung anstellen, zeigt uns ganz genau begrenzte Flächen, in denen man vom aubmucösen Gewebe her ein Infiltrat von lymphoiden Zeilen beobachtet.

Die beigefügte Zeichnung zeigt einen Durchschnitt durch die Uvula bei einem an constitutioneller Syphilis erkrankten jungen Manne.

Patient hatte Papeln an der ganzen Haut und an der Mund- und Rachenschleimhaut. Die Uvula war in solchem Maasse verlängert, dass dieselbe dem Patienten im Larynx Hustenreiz veranlasste, daher entschloss ich mich, dieselbe abzutragen. Diese Uvula war ringsherum derart mit Papeln besetzt, dass ich es für zweckentsprechend hielt, bei einem so einfachen Gebilde die microscopische Untersuchung vorzunehmen. Gehärtet wurde das Präparat in verdünnter Chromsäure und dann die Schnitte mit Carmin tingirt.

Die normale Uvula zeigt von Aussen nach Innen sehend, Pflasterepithel in einer ziemlich breiten Schichte im subepithelialen Gewebe — wenig Bindegewebe — Gefässe und sehr wenig Schleimdrüschen

und ganz nach der Mitte hin Muskelfasern.

Das beigefügte microscopische Bild zeigt erstens eine sehr mächtige Schichte von Pflasterepithel und zwar sehr hübsch angeordnet — in aufsteigender und in horizontaler Schichte gelagert; in der subepithelialen Schichte fehlt nahezu vollständig das Bindegewebe — dafür sieht man die an normalen Geweben unfindbaren Papillen — und eine zweite pathologische Erscheinung: die Erfüllung des ganzen Raumes mit lymphoiden Zellen, welche bis in die Schichte der Epithelwucherung hineinragen — weiter nach unten Durchschnitte von Schleimdrüsenschläuchen und um dieselben herum noch Reste des ursprünglichen Bindegewebes.

Die Drüsen und stellenweise die epitheliale Auskleidung der Drüsenschläuche und auch die Ausführungsgänge sieht man in Zellwucherung übergehen. Die epithelialen Zellen verändern sich derart, dass streckenweise nur noch der Zellkern sichtbar bleibt und aus der Gruppirung ersieht man noch, dass diese kreisförmig angeordnete Lagerung nur dem Baue des Schleimdrüsendurchschnittes entspricht. An ganz feinen Durchschnitten sieht man deutlich Bindegewebszellen mit einem Kerne in ihrer Mitte und strangförmigen Ausläufern, so dass diese Zelle mit ähnlichen durch zwei bis drei Fortsätze im Zusammenhange steht.

Derartige genauer begrenzte Infiltrate in das mucöse und submucöse Gewebe gehen nun ihre Veränderungen ein, die genau denjenigen Vorgängen entsprechen, wie wir sie bei andern Erkrankungen geschil-

dert haben.

§ 395. Dass bei einer so massenhaften Auswanderung von Zellen Gefässstauungen in den benachbarten Bezirken stattfinden müssen, ist so selbstverständlich, wie die damit einhergehenden Erscheinungen, des syphilitischen Halo, die folliculären Schwellungen, die ja auch als nichts besonders Auffälliges zu betrachten sind. Ich bin daher auch weit davon entfernt, von Follicularschwellungen, von Follicularhyperplasien zu sprechen, da wir neben der Papelinfiltration alle übrigen Erscheinungen einfach als Corollarerscheinungen auffassen müssen.

Nur derjenige aber, der diese Hauptetappen im Verlaufe der Syphilis kennt, vermag bei den Folgezuständen den richtigen therapeutischen Weg zu treffen. Selten ist der Arzt bei einer Krankheit in der gleichen Lage, modificirend, helfend, rettend einzugreifen, wie gerade bei der Syphilis des Kehlkopfes; nur muss er genau beurtheilen können, in welchem Stadium die Krankheit, die er vor sich hat, sich

befindet.

### c. Diagnose.

§ 396. Die Diagnose der Syphilis des Kehlkopfes ist im Allgemeinen nicht immer leicht zu machen und namentlich in den allerdings seltenen Fällen, in denen nur mehr der Kehlkopf allein betroffen ist. Hier ist es Sache des Untersuchenden, theils aus den Nebenumständen, theils aus den anamnestischen Angaben, dem Aussehen des Pharynx und der Arcaden aus dem Ausschluss jeder andern Erkrankung die Diagnose auf Syphilis zu stellen. Häufig genug tritt da die Frage an uns heran: ist das syphilitische Geschwür als solches mit Bestimmtheit zu erkennen?

Es unterliegt allerdings keinem Zweifel, dass wir Geschwüre im Larynx sehen, welche in Folge ihres charakteristischen Aussehens auf den ersten Blick von allen andersartigen zu unterscheiden sind. Türck\*) charakterisirt diesen Typus des syphilitischen Geschwürs dahin, dass ein solches Ulcus seine mehr weniger kreisrunde Form, einen tiefen, mit weissgelbem Belage versehenen Grund, scharfe, mitunter stark erhobene, von einem Entzündungshofe umgebene Ränder« besitze.

Dass diese allgemeine Definition im concreten Falle zur Diagnose nicht genügt, bedarf kaum einer Erwähnung, ja in einzelnen Fällen, wo die übrige Schleimhaut gesund ist und nur an einer einzigen Stelle ein Substanzverlust vorhanden ist, halten wir die Bestimmung, ob dies ein luetisches Ulcus sei, für fast unmöglich. Glücklicherweise aber bietet andererseits gerade die Syphilis wieder eine Menge von Anhaltspunkten dar, welche es ermöglichen, in der überwiegenden Anzahl der Fälle eine solche Bestimmung mit Sicherheit zu treffen. Zunächst muss an der Hand der Comparation vorgegangen werden. Ist das fragliche Geschwür catarrhalischer Natur, so muss ein intensiver, langdauernder Catarrh vorausgegangen sein, bevor es zur Bildung eines Geschwürs gekommen.

§ 397. Ist der Substanzverlust rasch entstanden, so muss berücksichtigt werden, ob nicht Tuberculose vorliegt; denn bei letzterer kömmt es manchmal weit rascher zur Bildung selbst catarrhalischer Geschwüre,

als bei idiopathischen acuten Catarrhen.

Ein catarrhalisches Geschwür kann nur bei ganz exquisitem allgemeinem Catarrhe des Larynx vorkommen — wo eben alle übrigen
Erscheinungen des chronischen Catarrhs vorhanden sind, ein syphilitisches
Ulcus dagegen findet sich auf einer Schleimhaut, die sonst anscheinend
ganz gesund ist und auch keinen Catarrh zu zeigen braucht. Von einer
Verwechslung mit einem etwa den acuten Catarrh begleitenden Geschwüre
kann nicht leicht die Rede sein, weil die Acuität eines solchen Processes
ja nach wenigen Tagen zählt, was zur Entscheidung über die Natur des
Ulcus in dieser Richtung vollkommen genügt.

§ 398. Ist nun das catarrhalische Geschwür auszuschliessen, so haben wir das tuberculöse Geschwür in's Auge zu fassen. Ein solches entsteht aber nur dann sehr rasch und führt zu Substanzverlust, wenn Lungenerkrankung und Fieber hochgradig sind — sonst kommt die

<sup>\*)</sup> Türck, Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, 1866 p. 391.

tuberculöse Ulceration langsam zu Stande, indem sie sich eben durch den allmäligen Zerfall infiltrirter Partien bildet.

Einen höchst wichtigen Anhaltspunkt zur Beurtheilung bietet nun das Aussehen des Ulcus selbst. Das tuberculöse Geschwür finden wir vor Allem nur bei hochgradiger Anämie der übrigen Larynxschleimhaut, und wo selbst keine auffallende Anämie vorhanden wäre, kommt es doch bei Tuberculose niemals zu einem Congestionshof um das Geschwür, was wieder beim syphilitischen Ulcus nahezu als Norm zu betrachten ist.

Fernerhin zeigt das tuberculöse Geschwür selbst, wo es in der Umgebung zu Granulationswucherungen kommt, keinen Heiltrieb, und die ältere Charakterisirung des syphilitischen Geschwürs, dass es meist nierenförmig sei, ist bis zu einem gewissen Grade völlig berechtigt, indem die meisten syphilitischen Geschwüre wenigstens an einer Stelle einen Heiltrieb zeigen, während sie ringsherum weitergreifen und sich ausbreiten, wodurch dann eben die erwähnte Form bedingt wird.

Türck\*) wies schon seiner Zeit auf die diagnostische Wichtigkeit der Narbenbildung im Larynx hin, indem er sagt, dass sehr beträchtliche Narben weder von Tuberculose herrühren, noch auch ihnen bis auf wenige Ausnahmen Krebsgeschwüre vorausgegangen sein könnten und man daher unter diesen Umständen schon mit grosser Wahrscheinlichkeit auf vorausgegangene Syphilis oder allenfalls lupöse Geschwüre schliessen dürfe. Wir können nach unseren Beobachtungen die Anschauung dahin präcisiren, dass, wo das fragliche Geschwür auch nur an einer einzigen Stelle Narbenbildung zeigt, Tuberculose und Krebs vollständig auszuschliessen sind.

§ 399. Einen weiteren Anhaltspunkt zur Bestimmung des Charakters eines Geschwüres bietet theils der Umfang, theils die Tiefe des Ulcus. Ein catarrhalisches Geschwür reicht fast nie in die Tiefe, was für das syphilitische eher als Norm anzusehen ist. Bei einem tuberculösen Geschwür kann es auch zu sinuöser Wucherung kommen und die Destruction beträchtlich in die Tiefe greifen, aber das geschieht erst dann, wenn das betreffende Individuum schon hochgradig consumirt ist, niemals jedoch im Anfangsstadium der Tuberculose.

## d. Symptome, Verlauf und Ausgang.

§ 400. Die Erscheinungen der Larynxsyphilis werden für den Kranken selbst je nach Intensität und Sitz der Affection wesentlich differiren, von der durch den einfachen Catarrh bedingten unerheblichen Heiserkeit, bis zu heftiger Schmerzempfindung, Schlingbeschwerden und bedeutender Respirationsstörung.

Wir sehen die Epiglottis theils allein, theils mit allen andern Gebilden des Kehlkopfes erkranken und es können hier Papeln besonders an der obern Fläche Monate hindurch bestehen, ohne eine auffallende Schwellung zu bewirken, so dass ein solcher Patient kaum belästigt ist; er hat keinerlei Schmerzen beim Schlingen und ist sich seiner Erkrankung überhaupt nicht bewusst. Nur wenn beide Flächen der

<sup>\*)</sup> l. c.

Epiglottis oder auch die untere allein mit Papeln besetzt ist, treten merkliche Veränderungen der Function auf; die Epiglottis büsst an ihrer Beweglichkeit ein und der etwas erschwerte Schlingact macht

den Patienten auf die Erkrankung aufmerksam.

Ebenso tritt Papulose auf dem Schleimhautüberzug der beiden Giessbeckenknorpel auf, und zwar bedingt auch hier ein derartiges Infiltrat keinerlei erhebliche Sensibilitätsstörung. Tritt dagegen Papelbildung an der hintern Wand des Kehlkopfes auf, was am häufigsten der Fall ist, so kommen dem Patienten die Erscheinungen am ehesten zum Bewusstsein und zwar dadurch, dass die Verdickung der Schleimhaut Motilitäts- und Sensibilitätsstörungen im Gefolge hat.

§ 401. Während die Papulose an der Epiglottis Wochen und Monate hindurch ertragen wird, ohne bemerkt zu werden, wird diese Affection an der hintern innern Wand des Larynx schon deshalb schlecht ertragen, weil die Schleimhaut durch die Infiltration mit Papelmasse in ihrer Textur weicher, brüchiger wird und bei der nächstbesten Gelegenheit die erweichte Papel in Folge einer starken, brüsken

Dehnung, Zerrung dieser Stelle, einreisst.

Eine solche Papulose Inter-arytaenoideas gerade über den Musc. transversus ist für die von mir seiner Zeit mitgetheilte Beobachtung von Fissura mucosa höchst instructiv, weil es hier möglich ist, eine noch ganz intacte, nur erhabene und geschwellte Schleimhaut, welche man heute noch als ein Integrum zu beobachten Gelegenheit hatte, am nächstfolgenden Tage oder gar nach wenigen Stunden mitten entzwei gerissen zu finden.

Wenn ich zufälliger Weise in meinem Ambulatorium einen derartigen Fall von Papelbildung an der hintern Wand des Larynx zu Gesicht bekomme, so kann ich es mit Bestimmtheit aussprechen, dass hier in wenigen Tagen in der Mitte eine Spaltung respective ein Einriss

sich finden werde.

§ 402. Entwickeln sich die Papeln auf den Stimmbändern, so zeigen dieselben eine wulst- oder walzenförmige Schwellung. Das Stimmband, in welches sich ein derartiges Infiltrat eingelagert, hat in seiner Masse zugenommen. Nur die an den Endpunkten des Bandes, also am vordern Winkel und den Processus vocales fest adhärenten Theile des Gewebes setzen der Infiltration mehr Widerstand entgegen, so dass diese Theile des Bandes ihre normale Configuration bewahren und in Folge dessen das ganze Band eine spindelförmige Gestalt annimmt. Eine andere Form der Infiltration von Papeln auf den Stimmbändern ist jene, wo es zu einzeln isolirten Papeln kommt, die sich gegenseitig so abflachen, dass zwischen zwei Vertiefungen der einen Seite eine Prominenz der andern hineinpasst.

§ 403. Die erwähnten Erkrankungsformen bezeichnen jedoch nur

Anfangstadien.

Anders verhalten sich die Gebilde in der späteren Zeit. Sobald die Papeln nämlich einige Zeit bestanden haben, so erzeugen sie, wie wir dies ja auch an der allgemeinen Decke beobachten, an den ihnen gegenüberliegenden Theilen, mit denen sie in Berührung kommen, Abklatschpapeln.

Die Papel kann gerade wie an der allgemeinen Decke auch im Larynx und Pharynx entweder spontan bei längerem Andauern oder durch Anwendung specifischer Mittel zur Resorption gelangen. Es wird das gesetzte Infiltrat vollkommen aufgesogen und die Schleimhaut kehrt vollkommen zur Norm zurück.

Was man an der allgemeinen Decke eine Zeit lang an Pigmentirung beobachten kann, fällt beim Larynx nahezu ganz weg. Man ist höchstens im Stande, noch nach einiger Zeit etwas Hyperämie zu constatiren; es lässt sich aber unmöglich die Stelle bezeichnen, wo früher eine Papel gesessen. Dies ist der günstigere aber seltenere Ausgang.

Der gewöhnliche Ausgang ist das Zerfallen der Papel und die

Entwicklung eines Ulcus.

Die Ülcerationen haben in der ganzen Syphilidologie an keiner einzigen Stelle eine so exorbitante Wichtigkeit, wie gerade im Kehlkopf. Da wir wissen, dass das dem erkrankten Organtheile gegenüberliegende Gebilde dasselbe Ulcus acquiriren kann, so kommt noch hier in Betracht, dass nicht nur die Abklatschgeschwüre selbst, sondern die Verdrängung des Eiters von Stelle zu Stelle bei jedem Schlingacte, beim Athmen, beim Sprechen auf das Ulcus modificirend und die Totalfunction schädigend einwirken können.

§ 404. Die Zerstörungen, die das Ulcus syphiliticum im Larynx veranlasst, sind so mannigfacher Art, dass man in den seltensten Fällen ein Schema als Anhaltspunkt aufstellen kann, und wenn ich es versuche, durch die Schilderung eines derartigen Vorganges den Verlauf zu skizziren, so erleidet das in jedem neuen Fall wieder irgend

eine Modification.

Wie schon oben erwähnt, beginnt die Ulceration an den häufigst

erkrankten Stellen des Pharvnx.

Sobald das Ulcus von oben nach unten dem Pharynx entlang hinabzieht, so ist das nächste, was betroffen werden muss, der Rand der Epiglottis. Da der Rand derselben an der hintern Wand des Pharynx schleift, so wird er auch natürlich am ehesten von dem herabfliessenden Eiter arrodirt. Die Epiglottis erkrankt in der That bei derartiger Ulceration zumeist am freien Rande und zwar in der Mitte desselben. Das dünne Schleimhautintegument ist bald consumirt und in ganz kurzer Zeit tritt der Knorpel zu Tage.

Es ist das Blossliegen des Knorpels bei Ulceration der Epiglottis höchst charakteristisch für Syphilis. Sobald eine grössere Strecke der Schleimhaut oben und unten vom Ulcus consumirt ist, bricht der in seiner Ernährung gestörte Knorpel des Kehldeckels in seiner Mitte auseinander, er wird wie gespalten. Die Tiefe dieses Risses in den Kehldeckel hinein hängt mit der grösseren oder geringeren Ausbreitung

des ulcerösen Processes zusammen.

Ist einmal die Epiglottis erkrankt und mit Eiter bedeckt, so überträgt sich dieser Eiter in Folge des häufigen Contactes auch bald auf die Aryknorpel. Nun sammelt sich der Eiter zwischen Epiglottis und Arytaenoidea an und das Ulcus schreitet weiter in das Larynxinnere hinein.

§ 405. Die Ulcerationen bei Syphilis der Epiglottis können manchmal mit denen bei Tuberculose verwechselt werden.

Es kommt nämlich auch bei Tuberculose zeitweise eine so tiefgehende Destruction vor, dass die Epiglottis gleichfalls in zwei Theile gespalten erscheint.

In einem solchen Falle sind aber zumeist auch die übrigen Gebilde des Larynx so sehr vom tuberculösen Processe betroffen, dass die Frage, ob Tuberculose oder Syphilis vorliege, durch die übrigen diagnostischen Anhaltspunkte erledigt werden kann. Ein Ulcus, welches die Epiglottis consumirt, kann bei Syphilis ein blühend aussehendes Individuum treffen, was eben bei der Tuberculose gewiss niemals statfindet. Bevor ein Ulcus bei der Tuberculose einen Riss in die Epiglottis erzeugt, muss diese Erkrankung Monate hindurch bestanden haben, was bei der Syphilis durchaus nicht der Fall zu sein braucht, ein Substanzverlust der Epiglottis in Folge von Syphilis kann innerhalb weniger Tage erzeugt sein.

Zweifelhaft bezüglich der Diagnose sind allerdings die Fälle, wo eine Mischform von Syphilis und Tuberculose zur Beobachtung kommt.

was nicht allzu selten der Fall ist.

In solchen Fällen, wo es zweifelhaft ist, was das praevalirende, ob Tuberculose, ob Syphilis, müssen zum Zwecke der Diagnose alle

Nebenbehelfe herangezogen werden.

Während ein zweisellos tuberculöses Geschwür gar keine Chancen zur Heilung bietet, wie wir schon früher betonten, geben syphilitische Epiglottisgeschwüre eine günstigere Prognose und Mischsormen von Tuberculose und Syphilis zeigen sehr oft überraschende Heilungsresultate.

§ 406. Die syphilitischen Ulcerationen breiten sich von der Epiglottis nicht nur nach unten und oben, sondern auch nach unten und aussen aus, und das Endresultat sind bleibende Substanzverluste, Narbenbildung und Verlöthungen der verschiedenen Organtheile untereinander.

»Die syphilitische Destruction, sagt Rokitansky \*), hinterlässt nach ihrer Heilung mehr weniger beträchtlichen Mangel des Kehldeckels, dicke, zarte, weiche, tendinöse, strangförmige sich kreuzende Narben mit Verengerung«, kurz, wir sehen die mannigfachsten Veränderungen im Larynx gerade in Folge der syphilitischen Ulceration entstehen.

Schreiten die Ulcerationen nach unten und innen fort, so kommt es zur Verkürzung und Verlöthung der Epiglottis mit dem Lig. epiglott. aryt. und den falschen Stimmbändern, so dass die Epiglottis gleichsam auf den Kehlkopf niedersinkt und kaum noch Raum zur Respiration übrig lässt.

Breitet sich die Ulceration nach aussen aus, so gelangt sie auf das Lig. epiglott. pharyng., ja in einzelnen Fällen verlöthet die Epi-

glottis mit der Pharvnxwand.

Die Ulcerationen der falschen und wahren Stimmbänder lassen es sehr leicht zu einem Verlöthen an die gesenkte Epiglottis kommen durch die Verbindung mit dem Lig. epiglott. aryt. oder was ebenso gefährlich ist, es kommt in Folge von Ulcerationen der wahren Stimmbänder zu einer Verlöthung an die Larynxwand.

Während bei dem früher erwähnten Herabsinken des Kehldeckels die Respiration immer mehr und mehr beengt wird, ist bei der letzteren Form, bei dem Zusammenwachsen der wahren und falschen Stimmbänder an die Larynwand oder an die untere Kehldeckelfläche eine bleibende

Phonationsstörung die Folge.

<sup>\*)</sup> Rokitansky, Handbuch der path. Anat. Bd. II, p. 20.

Ebenso kommt es vor, dass bei dem Exulceriren der wahren Stimmbänder die wahren und die falschen Stimmbänder untereinander verkleben, so dass sie den Larynx wie eine Brücke überdachen und kaum noch eine kleine Lücke übrigbleibt, welche Respiration und Phonation ermöglicht.

Trotz dieser verschiedenen Combinationen, wie wir sie hier angeführt, haben wir nicht entfernt alle Difformitäten, die sich in Folge von Syphilis im Larynx bilden, erschöpft. Wir wollen nur darauf aufmerksam gemacht haben, wie gefährlich es ist, bei syphilitischen Affectionen des Larynx den Verlauf sich selbst zu überlassen.

§ 407. Åls eine häufige Beobachtung bei Syphilis müssen wir noch hervorheben das Auftreten eines vereinzelten Geschwüres im Larynx, nachdem die Geschwürsformation im Pharynx zumeist schon verschwunden ist.

Vom Vorkommen derartiger Geschwüre wird man oft genug überrascht, wenn es unterlassen wurde, selbst bei Schlingbeschwerden eine larvngoscopische Untersuchung vorzunehmen.

Daher kommt es auch so oft vor, dass man lange nach einer ganz sorgfältigen antisyphilitischen Cur plötzlich syphilitische Ulcerationen im Kehlkopfe auftreten sieht, von denen weder Arzt noch Patient wissen, ob dieselben per contiguum oder spontan entstanden sind.

Die Schmerzhaftigkeit eines derartigen Geschwüres dauert nur kurze Zeit an. Sobald in der Umgebung die Infiltration geschwunden ist, können solche syphilitische Ulcerationen, besonders wenn sie an Theilen ihren Sitz haben, wo sie gerade durch das Schlingen nicht intensiv beleidigt werden oder die phonetische Function durch sie nicht gestört wird, eine sehr lange Zeit ertragen werden, ohne den Kranken besonders zu belästigen.

Als ich in der ersten Zeit derartige Ulcera sah, wo ich theils aus der Ausbreitung, theils aus den Narbenbildungen im Rachen, obschon alle Rachenaffectionen längst verheilt waren, schliessen konnte, dass dieselben per contiguum erzeugt worden, fand ich, dass solche Geschwüre, oder ich möchte sagen Syphilisreste, Jahre hindurch bestehen können, ohne sich besonders auszubreiten. Es liegt in diesen Ulcerationen eine gewisse Torpidität, die sich sowohl in der Nichtverheilung als auch in der geringen Schmerzhaftigkeit und schliesslich in der Inoffensibilität dem ganzen Organismus gegenüber bekundet.

Derartige Geschwüre zur Heilung zu bringen, genügen aber dennoch einfache Cauterisationen nicht. Wenn dieselben auch noch so präcise geätzt werden, so zeigen sie doch nur einen geringen Heiltrieb. Angeregt kann der Heiltrieb nur dann werden, wenn wir auch die isolirt stehenden Infiltrate, die Reste, gerade so behandeln, als wenn wir es mit einer frischen Infection zu thun hätten, mit dem einzigen Vorbehalt aber, dem Individuum gerade nur so grosse Mengen von Quecksilber oder Jodkali beizubringen, als zur Beseitigung der Affection nothwendig ist.

Es gelingt daher manchmal mit 5—10 Einreibungen, manchmal durch den ein- oder zweiwöchentlichen Gebrauch von Jodkali, um Heilung zu erzielen.

§ 408. Weniger günstige Formen, als die eben beschriebenen, sind jene Formen von Syphilis, wo die Eiterung von dem syphilitischen Geschwür die ganze obere Schleimhautpartie betroffen hat.

Diese Art Ulcerationen haben nicht nur tiefgehende Zerstörungen in ihrem Gefolge, sondern dieselben bedingen auch eine Wucherung des ganzen Papillarkörpers; es kommt zu zapfenförmigen Auswüchsen, zu tiefgehenden sinuösen Ulcerationen und, wie oben erwähnt, sobald der Process bis auf die Knorpel übergreift, kommt es zu gefährlichen Entzündungen des Periosts und des Perichondriums und das Endresultat einer solchen allgemeinen Eiterung ist dann hochgradige Difformität des ganzen Organs.

Derartige Zerstörungen können in so kurzer Zeit so gründlich alle den Larynx zusammensetzenden Theile treffen, dass derselbe für immer seine Function zur Respiration und Phonation einbüsst. Dahingehöriger Fälle finden wir in der Literatur eine ziemliche Anzahl; sie wurden beschrieben von Türck, Schnitzler, Stoerk, Schrötter, Mackenzie.

Navratil, Tobold, Schech u. A.

Die chromolithographische Tafel IV zeigt uns zwei derartige Fälle. Tafel IV Figur 4 zeigt einen Larynx, der in toto von Syphilis befallen ist. Es ist aber in diesem Fall durch das tägliche Controlliren mittelst des Kehlkopfspiegels, durch das tägliche Cauterisiren mit Nitras argenti gelungen, gewisse Organtheile so zu erhalten, dass die Phonation

und Respiration möglich war.

Tafel IV Figur 5 zeigt uns gleichfalls einen syphilitischen Kehlkopf, von dem wir aber kaum mehr im Stande sind, trotzdem die Meisterhand Heitzmann's die Zeichnung anfertigte, zu unterscheiden, wo Epiglottis, wo Arytaenoideae, oder ein Stimmband sich fände, mit einem Worte, es war eine solche Destruction vorhanden, dass bei der betreffenden Kranken nach wenigen Tagen eine Tracheotomie indicirt war, um nur das Leben der Patientin zu erhalten.

Diese beiden Fälle (Fig. 4 und 5) stehen uns noch heute, nachdem dieselben vor zehn Jahren abgebildet wurden, zur Verfügung.

Fig. 4 betrifft unsere klinische Wärterin Theresia N., die heute nach zehnjähriger Vernarbung denselben Befund zeigt, dessen sich mancher meiner Hörer, der die N. laryngoscopisch untersuchte, erinnern wird.

Der zweite Fall, Fig. 5, den ich im Vereine mit meinem Collegen Semeleder beobachtet und operirt habe, kommt heutigen Tages noch ab und zu zur Untersuchung. Die Kranke wurde damals tracheotomirt, trägt heute noch ihre Canule und ist noch total aphonisch.

### e. Therapie.

§ 409. Die Behandlung der syphilitischen Kehlkopfkrankheiten wird am besten mit jenen Medicamenten vorgenommen, welche nicht schon an und für sich Congestionen erzeugen. Daher eignen sich im

Allgemeinen Inunctionscuren viel besser als Jodcuren.

Während meiner 1 hjährigen Function als Secundararzt des allgemeinen Krankenhauses an der Abtheilung für Syphilis sah ich so Manchen mit florider Papulose erscheinen, der behauptete, er habe so und so viele Einreibungen gemacht. Der damalige Vorstand der Abtheilung, Hofrath Prof. Sigmund, sprach dann in solchen Fällen oft die Behauptung aus, Patient habe in Wahrheit gar keine Einreibung gemacht und der Erfolg der Behandlung rechtfertigte oft genug jenen

Ausspruch.

Einreibungen, wenn sie einen Nutzen bringen sollen, können nur von kräftigen Individuen gemacht werden und dies nur unter Controlle; bei schwächlichen Individuen sollen daher Inunctionen nur durch Wärter gemacht werden.

Die Einreibungscur hat in jüngster Zeit alle ihre äusseren abschreckenden Attribute verloren, durch welche man sie als »die grosse

Cur« zu bezeichnen pflegte.

Wir lassen Einreibungen durch vier Tage hintereinander täglich machen, und am fünften Tage, um der Haut eine gewisse Erholung zu gönnen, eine Pause eintreten, während welcher der Patient ein warmes Bad zu nehmen hat.

Die Einreibung selbst wird wie bekannt an verschiedenen Körperstellen abwechselnd in einem bestimmten Turnus vorgenommen, um womöglich die Hautstellen, die heute benutzt wurden, in den nächsten Tagen zu schonen.

Die Quantität, die wir jedesmal einreiben lassen, beträgt 5.00 gr. und sind je nach der Intensität der Erscheinungen derartige Einreibungen 20—25—30 erforderlich; Einreibungen bis zu 50 und 100 kommen

sehr selten zur Verwendung.

Es hat überhaupt keinen Zweck, das Individuum so lange einreiben zu lassen, bis etwa alle Erscheinungen der Syphilis geschwunden sind, oder gar Einreibungen nach dem Verschwinden der Symptome machen zu lassen, wie es oft in der Intention geschieht, den Kranken gegen Recidive zu sichern. Es gibt eben keine Heilmethode, welche die regelmässig wiederkehrenden Syphilisrecidive verhindern könnte, daher auch ein ebstinates Bestehen auf den Verbrauch von grossen Mengen Quecksilber entschieden verwerflich ist.

§ 410. In sehr vielen Fällen unterstützt man das Verheilen der Syphilisgeschwüre durch den gleichzeitigen Gebrauch von Jodkali innerlich und da genügt 1.00 pro die vollkommen in irgend einer Lösung.

Das allerwichtigste Mittel aber bleibt die locale Behandlung mittelst

des Höllensteinstiftes, die Aetzung der Geschwüre.

Bei keiner Erkrankung kann man, wie ich schon oben erwähnte, mit den Aetzungen so viel erreichen, als gerade bei syphilitischen Affectionen; aber gerade die Syphilis erfordert wieder eine solche Präcision, dass jedes unnütze, jedes zu häufige, jedes zu energische Aetzen dem Kranken eher nachtheilig als nützlich ist.

Man kann im Bereiche des syphilitischen Geschwürs selbst so intensiv wie möglich ätzen, man soll aber über die callöse Stelle nicht hinaus ätzen, weil wir es dann selbst verschulden, dass wir bisher intacte Stellen wund machen, mithin prädisponiren zur Verbreitung der Ulceration.

Es entsteht die Frage, wie soll man ätzen? Geätzt muss werden genau nach der Beschaffenheit des Geschwüres. Haben wir es mit einem oberflächlichen Geschwür zu thun, dessen Ränder, dessen Grund eine derb callöse Beschaffenheit zeigen, so soll das Aetzmittel in Substanz in solcher Menge daraufgebracht werden, als genügend ist, diese Stelle zur Heilung anzuregen. Begrenzte Geschwüre müssen daher in dieser Weise mit Lapis in Substanz geätzt werden.

Haben wir es aber mit einer grossen, eiternden Fläche zu thun, die oft den ganzen oberen Larynxtheil einnimmt, dann ist von einem Aetzen mit dem Stifte kaum mehr die Rede. Hiezu ist es nothwendig, die Aetzung so vorzunehmen, dass wir einen Pinsel in saturirte Lösung von Höllenstein tauchen und die Stelle durch wiederholtes Bepinseln so lange ätzen, bis sie vollständig weiss erscheint.

Derartige Aetzungen mittelst des Pinsels sind auch bei solchen Infiltraten angezeigt, wo das Gewebe zunderartig zerfällt, sobald man

mit dem Stifte hineinfährt.

Es sind dies jene Granulationshaufen, die wir von Virchow als "Gummaknoten" beschrieben finden.

Diese, wenn wir uns so ausdrücken dürfen, lockere Infiltration in's Gewebe hat eben Virchow so genau beschrieben, dass wir es uns nicht versagen können, die betreffenden Stellen anzuführen, obwohl die Beschreibung für uns den Begriff des Gumma nicht völlig deckt. Virchow\*) schreibt: »So kommt es zu kleinen rundlichen Erhebungen ähnlich den Follikeln der Zungenwurzel, nur von einer weichen mehr markigen Beschaffenheit, mit Gefässen oft reichlich versehen und namentlich von varicösen Venen umgeben. Diese Knoten ulceriren von der Fläche aus, bilden sehr seichte Geschwüre, indem die Oberfläche zerfällt und sich ablöst und greifen allmälig in die Tiefe, indem immer neue Gewebstheile in die Wucherung eingehen. Hier pflegt also die Gummageschwulst weder das gallartige noch feste Wesen zu besitzen, wie es im Periost oder an der äussern Haut hervortritt, sondern eine ausgezeichnet markige, weissliche oder gelbliche Beschaffenheit, bedingt durch die starke Proliferation der zelligen Elemente, welche zuweilen den Hauptantheil der Knoten bilden.«

Es ist hier nicht empfehlenswerth, mit dem Actzstifte zu cauterisiren, weil das Gewebe so nachgiebig ist, dass wir mit unserem Actzstifte eher zerstören, als zur Heilung anregen. Es scheint dies ein ganz hinfälliges Product, eine Ausscheidung von jungen Zellen zu sein, welche bei derberer und cohaerenterer Beschaffenheit die Papel darstellt, aber unter uns unbekannten schlechteren Bedingungen den in der Syphilis in gewissen Stadien vorkommenden Zerfall bedingt.

## Krankengeschichten.

#### 1. Fall.

Im Mai des Jahres 1875 consultirte mich Herr S. C. H. wegen Stimmlosigkeit und des Unvermögens zu schlingen. Die Art, wie er sich hiebei einführte, war eine ganz eigenthümliche, indem er mir erklärte, sein Zustand sei ein so fürchterlicher, dass, wenn ich ihm nicht versprechen könnte, ihn zu heilen, er sich erschiessen wolle.

Die laryngoscopische Untersuchung rechtfertigte thatsächlich seine Erklärung. Im Pharynx sah man die Residuen stattgehabter Ulcerationen in der Form zahlreicher weisser Narben. Das laryngoscopische Bild aber zeigte einen grauweisen, stellenweise granulirten grossen Tumor, welcher weit mehr einer Portio vaginalis als einem Larynx ähnlich sah, von dem Uebergange der Epi-

<sup>\*)</sup> Virchow, Die krankhaften Geschwülste. Bd. II. 2 p. 413.

glottis in die seitlichen Ränder, in die Stimmbänder oder an die Giessbeckenknorpel war nirgends eine markante Grenze wahrnehmbar. Es stellte das Ganze, wie schon erwähnt, einen unförmlichen Wulst dar; man sah bloss in der Tiefe eine kleine, unregelmässige Oeffnung, durch welche der Patient mühsam athmete.

Es wäre eitles Bemühen, wollte ich die eine oder andere Stelle des Larynx namhaft machen, an welcher die Ulceration eine geringere gewesen

wäre - dieselbe erstreckte sich über den ganzen Kehlkopf.

Als ich meinem Befremden darüber Ausdruck gab, wie bei einem gebildeten Menschen eine derartige Vernachlässigung der Krankheit möglich sei, bemerkte mir der Patient — der, nebenbei bemerkt, Diplomat seines Zeichens war — er habe die verschiedensten Mercurial- und Jodkuren durchgemacht, sei von den verschiedensten Syphilidologen behandelt worden — aber immer vergeblich.

Diese Aeusserung des Patienten veranlasste mich, obwohl ich sonst keinen Grund dazu gehabt hätte, seine Nase und Choanen einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen. Es fanden sich hiebei ausgebreitete Ulcerationen

hinter dem Velum vor.

Auf mein Befragen, ob seine Nase oder sein Nasenrachenraum jemals behandelt worden seien, antwortete der Kranke mit Nein. Es war mir mithin klar, dass die fortwährenden Ulcerationen in seinem Kehlkopfe durch die Eiterungen aus dem Nasenrachenraum veranlasst seien.

Wie mir das schon früher so häufig vorgekommen war, denken oft die umsichtigsten Aerzte nicht daran, bei bestehender Kehlkopfsyphilis auch die Nase genau zu untersuchen. Es rächt sich diese Versäumniss durch immer

wiederkehrende Recidiven.

Patient wurde nunmehr einer regelrechten Schmierkur unterzogen, wobei jede Einreibung durch eine volle Stunde gemacht werden musste; gleichzeitig wurden die Ulcera der Nasenrachenhöhle wie auch jene des Larynx cauterisirt.

Die Cauterisation nahm ich derart vor, dass ich die Silbersonde der jeweiligen Höhe und Situation entsprechend in einer Weise krümmte, dass ich nur den gegebenen Substanzverlust tangirte und touchirte. Es war dies bei der Tiefe der vorgenommenen Aetzungen nöthig, damit nicht die wenigen gesund gebliebenen Theile ebenfalls verschorft werden. Im Larynx selbst konnte eine Aetzung mit dem Aetzstifte nicht vorgenommen werden, ich musste die grössten zur Verfügung stehenden Pinsel in die concentrirteste Solution tauchen — nämlich Nitras argenti und Aqua destillata aā partes aequales — um so die ausgebreiteten Flächen an allen Stellen cauterisiren zu können.

Die Krankengeschichte ist insofern von grossem Interesse, als sie uns zeigt, dass es möglich war, in dieser präcisen Weise bei Handhabung der localen Cauterisationen die Verheilung der Ulcera im Verlaufe von 8 Wochen zu bewerkstelligen.

Wie vollständig die Heilung gelang, geht daraus hervor, dass Patient den Vollgebrauch seiner Stimme wieder erlangte und als Gesandter einer

Grossmacht in voller Function steht.

Ich erhielt noch in den Jahren 1876 und 1877 Nachrichten über sein, completes Wohlbefinden. Die Infection des Patienten fand dadurch statt, dass er im Oriente, wo er bedienstet war, bei den verschiedenen Aufwartungen, der landesüblichen, unleidlichen Gewohnheit aus fremden Tschibuk rauchen zu müssen, zum Opfer fiel.

Weil es so misslich ist, Lueskrankengeschichten zu publiciren, muss ich mich darauf beschränken, die hiebei vorkommenden Methoden der Heilung

kurz zu erwähnen.

#### 2. Fall.

Im Jahre 1876 wurde mir von Herrn Hofrath Billroth wegen Stimmlosigkeit ein ca. 20jähriges Mädchen empfohlen. Dasselbe hatte an den Lippen Exulcerationen bekommen, welche ganz enorme Substanzverluste gesetzt

Ein grosser Theil der Ober- und Unterlippe waren zu Grunde gegangen, es lagen die Zähne bloss und bot das Ganze einen grauenhaften Anblick.

Nach durchgemachter specifischer Behandlung entschloss sich Hofrath

Billroth zu einer plastischen Operation, welche überaus gut gelang.

Die Entstellung war gehoben und es blieb nur noch übrig, die Stimm-losigkeit und die näselnde Sprache zu beseitigen.

Das Näseln war dadurch bedingt, dass der weiche Gaumen an die hintere Rachenwand angelöthet war, und nur eben so viel Raum übrig blieb, dass der in der Nase reichlich secernirte Eiter nach abwärts fliessen konnte und im Kehlkopfe Ulcerationen hervorrief.

Bei der Behandlung musste man mithin nach zwei Richtungen seine Aufmerksamkeit lenken: es handelte sich in erster Linie darum, die Eiterung aus der Nasenhöhle zu beschränken und erst in zweiter Linie darum, die

Ulcerationen im Larynx zu beheben.

Nachdem durch Monate lang fortgesetzte Injectionen die Nase zur Norm zurückgebracht wurde, blieben auf der andern Seite die Ulcerationen im Larynx dadurch constant, dass die Kranke nur durch den Mund athmen konnte, was einen derartigen Irritationszustand an Ort und Stelle bedingte, dass die Heilung lange Zeit aufgehalten wurde.

Nachdem eine geraume Zeit verflossen war, entschloss ich mich, die Loslösung des weichen Gaumens von der Rachenwand zu bewerkstelligen, und zwar gelang dies dadurch, dass ich mit meinem Kehlkopfmesser, welches in einer Packfongstange biegbar eingefügt ist, durch die vorhandene Oeffnung einging und mittelst perpendicularer nach den Seiten zu geführter Schnitte das ganze Velum bis zum Arcus palati loslöste.

Ein ähnliches Verfahren leitete ich auf der andern Seite ein und durch Cauterisationen einerseits, mechanische Behandlung der Verwachsungen durch häufiges Eingreifen andrerseits wurde der grösste Theil derselben behoben.

Nun konnte die Patientin durch die Nase athmen und das bis dahin

fruchtlos behandelte Ulcus laryngis verheilte bald darauf.

### 8. Fall.

Im Jahre 1878 consultirte mich Herr M., Chemiker, wegen Schlingbeschwerden. Die Untersuchung des Rachens ergab eine specifische Exulceration an dem linken Arcus palatinus. Als ich den Patienten aufmerksam machte, dass dies Lues sei, bemerkte er, dass er sich vor sechs Jahren habe behandeln lassen und sehr erstaunt sei, noch jetzt Spuren seiner damaligen Erkrankung zu haben.

Die genauere Untersuchung zeigte, dass dieses Ulcus dadurch bedingt war, dass sich von der Nase her ein eitriges Secret nach abwärts senkte.

Eine zweite Beobachtung war die, dass der weiche Gaumen von der Stelle an, wo er vom harten Gaumen abgeht, bis nahe zur Hälste seiner Länge an die eine Wand des Rachens angeheftet war; mithin war der ganze Gaumenbogen in einer Weise verzogen, dass das Gaumengewölbe rechts höher und links, wo die Ulceration sich befand, tiefer sass.

Die Verheilung der Exulcerationen wurde dadurch bewerkstelligt, dass ich mit einer winkelig geknickten Silbersonde, welche an ihrem Ende Nitras argenti eingeschmolzen enthielt, einging und dieselben ausgiebig cauterisirte.

Daneben wurde eine ganz regelrechte Schmierkur angewandt; 24 Ein-

reibungen mit 4 gr. per Tag brachten die Heilung zu Stande.

Auch in diesem Falle nahm ich, nachdem sämmtliche Erscheinungen der Syphilis geschwunden waren und ich nicht zu befürchten brauchte, dass die zu operirende Schleimhautpartie etwa in Ulceration gerathen könnte, die Loslösung des weichen Gaumens vor.

Ich benützte zu diesem Zwecke mein mit einem Sondenknopfe versehenes Kehlkopfmesser. Der Vortheil dieses Messers liegt darin, dass man mit demselben zuerst sondiren und sich orientiren kann, in welcher Richtung man

den Schnitt führen soll.

Das Sondiren mit dem blossen Messer birgt gewisse Gefahren in sich, indem es einem leicht geschehen kann, dass man statt das Gebilde an der Basis zu durchtrennen leicht an der einen oder andern Stelle durchfahren könnte.

Ich sah Herrn M. im Jahre 1879 wieder; das früher verwachsen gewesene Velum ist isolirt geblieben und alle frühern tiefen Ulcerationen sowohl an der hintern Rachenwand als auch in der Nasenrachenhöhle sind vollständig vernarbt.

### 4. Fall.

Im Jahre 1872 kam Herr N. N. aus Preussisch-Schlesien in vollkommen aphonischem Zustande in meine Ordination; er hatte Ulcerationen im Larynx, aber an keiner Stelle seines Körpers war etwas gewesen, was als Syphilis hätte gedeutet werden können. Die Ulcerationen betrafen die Giessbeckenknorpel und zwar deren innere Fläche.

Patient hatte entweder in Folge einer unterhalb des Ulcus sitzenden Narbencontractur, die ich natürlich nicht sehen konnte, oder in Folge einer vorausgegangenen Perichondritis eine Contractur im Larynx, wie man sie nur

bei Lähmung der Musc. crico-aryt. laterales zu sehen bekommt.

Dass bei einer derartigen Stellung der Stimmbänder weder Phonation

noch ordentliche Respiration möglich war, ist selbstverständlich.

Ich musste gestehen, dass ich im ganzen Pharynxraum nichts entdecken konnte, was mich auf die Idee hätte bringen können, dass diese Ulcerationen ex contiguo unterhalten seien.

Ich nahm die Localbehandlung der Geschwüre vor; als aber dieselbe von keinem Erfolge begleitet war, untersuchte ich die Nasenhöhle aufs Genaueste und fand in der That auf der linken Seite neben der Tuba Eustachii ein bis

in die Rosenmüller'sche Grube hinaufreichendes Ulcus.

Patient wurde nun einer Schmierkur unterworfen, die Ulcerationen local behandelt. Es zeigte sich aber bei dieser Gelegenheit, dass die Ulceration sich bis in die Tuba hineinerstreckte; nichtsdestoweniger musste man, selbst auf die Gefahr hin, das Gehör auf einer Seite zu zerstören, die Beseitigung der Ulcerationen selbst in der Tuba anstreben.

Die Cauterisation wurde so vorgenommen, dass ich vom Gaumen aus eine Sonde in der Weise krümmte, dass ein Schenkel von dem langen Schenkel unter einem rechten Winkel abgebogen wurde; der kurze Schenkel wurde neuerdings seitlich gebogen, so dass die Sonde jetzt aus drei Schenkeln bestand in der Form eines S. Das eine kurze Ende desselben wurde in die Tuba eingeführt, der lange Schenkel diente dazu, um mit demselben hinter das Velum zu gelangen und die dritte Partie der Sonde stellte den Stiel vor, welcher zum Munde herausragte.

Diese Cauterisationen in der Tuba waren äusserst schmerzhaft, noch nie hörte ich einen sonst so robusten Mann in so vehemente Schmerzensäusserungen ausbrechen. Die Heilung gelang vollständig. Ich sah den Patienten im Jahre 1878 wieder, er war im Vollbesitze seiner Stimme," sämmtliche

Ulcerationen vollständig geheilt.

Auch spätere Briefe des Kranken versicherten mich seines vollständigen Wohlbefindens.

#### 5. Fall.

N. N., Arzt aus Constantinopel, consultirte mich wegen einer sehr bedeutenden syphilitischen Erkrankung, die er in Constantinopel acquirirt hatte. Die Zerstörung, welche die langbestehende Syphilis im Larynx und Pharynx (Nasenrachenraum) gesetzt hatte, waren von ganz erschreckender Extensität.

Er hatte die verschiedensten Kuren durchgemacht und was ihn jetzt am

meisten nach Wien getrieben hatte, war die eingetretene Athemnoth.

Patient hatte nämlich ausser den Erkrankungen im Larynx und Pharynx auch noch ein beträchtliches Ulcus in der Trachea und zwar von einer Grösse, wie ich es bis dahin nie gesehen hatte. Der Schätzung nach dürste das Geschwür am 5. Trachealknorpel aufgesessen sein.

Der Patient wurde wie alle andern zur Unterstützung der Cauterisationen einer Schmierkur unterworfen. Die Kehlkopf- und Rachengeschwüre wurden in der gewöhnlichen Weise durch Cauterisation zur Verheilung gebracht.

Die meisten Schwierigkeiten bot das Ulcus in der Trachea. Ich armirte eine Sonde derart, dass ich an ihre vordere Fläche Nitras argenti anschmolz, und nachdem ich zuvor mit einer nicht armirten Sonde die Tiefe der Trachea genau ermessen hatte, ging ich bei offener Glottis ein, und cauterisirte die betreffende Stelle bei Sonnenbeleuchtung.

Es gelang dies vollständig und der Kranke genas. Es blieb eine kleine narbige Einziehung der Trachea an der Stelle, wo das Ulcus gesessen war.

Einen ähnlichen Fall erlebte ich bei einer Dame, welche bloss noch im Larynx Residuen überstandener Syphilis trug. Nachdem lange Zeit hindurch die Ulcerationen an den Arytaenoideis und den Stimmbändern behandelt worden waren, stellten sich eines Tages suffocatorische Erscheinungen ein, welche aber nicht durch einen Verschluss der Glottis bedingt waren, als vielmehr durch eine tiefer sitzende Schwellung. Auch äusserlich war eine Schwellung bemerkbar.

Während die Gummata an der Cart. thyreoidea gewöhnlich an beiden

Seiten sitzen, war hier in der Medianlinie eine Schwellung bemerkbar.

Nach einigen Tagen hustete die Patientin ein Stück Knorpel aus. Der Process besserte sich allmälig und nachdem die Inspection leichter

wurde, stellte sich bei Sonnenbeleuchtung heraus, dass es die linke vordere Ringknorpelhälfte gewesen sei, welche sich abgestossen hatte.

An dieser Stelle des Larynx bildete sich eine bedeutende Strictur heraus,

welche noch bis zum heutigen Tage besteht.

Die Stenosirung ist keineswegs so hochgradig, dass man zu Dilatationsversuchen schreiten müsste; die Patientin kommt mit ihrer Respiration bei ruhigem Verhalten ganz gut aus. Auch habe ich die Durchbruchsstelle des Knorpels zu wiederholten Malen mit Höllenstein geätzt.

### 6. Fall.

Am 27. Juli 1875 consultirte mich Lazar Lindenhauer, 40 Jahre alt,

Geschirrhändler aus Detalza (Galizien).

Die Untersuchung zeigte Verwachsung der lateralen Theile des Zungenrückens mit dem harten und weichen Gaumen. Dieselbe ist beiderseits beiläufig <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Zoll breit und reicht vorne bis <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll hinter die letzten Mahlzähne. Es bleibt somit in der Medianlinie eine Oeffnung für den Zeigefinger durchgängig. Führt man letztern durch die Oeffnung ein, so findet man, dass der Canal sich nach abwärts noch etwas verengt; die Epiglottis ist nicht zu fühlen.

Auch nach oben scheint eine Verwachsung des weichen Gaumens mit der Pharynxwand vorhanden zu sein; der eingeführte Finger vermag nicht in die Choanen zu gelangen, es ist nicht einmal eine Lücke nach oben zu fühlen.

Patient ist gezwungen, durch den Mund zu athmen, bei kräftigem Schneuzen aber geht etwas Luft durch die Nase und zwar durch beide Nasenlöcher gleichmässig. Schlucken kann Patient sowohl Flüssigkeiten als auch feste Speisen.

Der Kranke gibt an, bis vor sechs Jahren vollständig gesund gewesen

zu sein. Zu einer Operation war Patient nicht zu bewegen.

### 7. Fall.

Hieran im Anschluss will ich die Geschichte einer Tracheotomie anführen, welche wegen der besondern Umstände, unter welchen die Operation gemacht werden musste, von Interesse ist.

Frau N. N., 50 Jahre alt, leidet seit neun Jahren an den Folgen von Die beiden Gaumenbögen sind an der hintern Rachenwand angelöthet, so dass zwischen Nasen- und Mundrachenraum nur noch eine geringe Communication besteht. Die Narben finden sich auch im Larynx vor und veranlassen auch hier theils Verdickungen, theils Adhäsionen. So sind die Lig. epig. phar. verdickt und narbig verzerrt, ebenso das Lig. ary-epigl., welches den Kehldeckel so auch den Larynxeingang herabgezogen hält, dass bei noch so weit vorgestreckter Zunge die knorpelharte Epiglottis nicht willkührlich gehoben werden kann; diese muss daher mit einem Haken in die Höhe gezogen werden, um einen Einblick in den Larynx zu ermöglichen.

Man findet nun, dass die beiden Stimmbänder bis auf einen Raum von Rabenfederkieldurchmesser mit einander verwachsen sind. Da die Patientin an furchtbarer Athemnoth leidet, so gibt sie ihre Zustimmung zur Vornahme eines operativen Eingriffs und dieser wurde, nachdem die Patientin vier Wochen hindurch täglich durch Einführung einer Silbersonde abgestumpft worden war, für Ende December oder Anfang Januar angesetzt. Inzwischen war der Lufthunger so gestiegen, dass die Kranke die Treppen zu meinem klinischen Ambulatorium kaum mehr ersteigen konnte.

Der 6. Januar ward nun zur Ausführung der Operation bestimmt, welche darin bestehen sollte, dass nach gemachter Tracheotomie die Discision der verwachsenen Stimmbänder vorgenommen werden würde. Am 4. Nachmittags kam die Patientin in meine Wohnung und klagte über stetig zunehmende,

unerträgliche Athemnoth.

Theils um die Einübung der Patientin fortzusetzen, theils um nachzusehen, ob nicht neue Veränderungen eingetreten, ging ich wieder mit einer Silbersonde ein. Von dem Momente an steigerte sich plötzlich die Athemnoth; alle angewendeten Mittel: Eisschlucken, Eisüberschläge u. s. w. versagten, die Dyspnoe nahm immerfort zu, bis die Kranke nach Verlauf einer Viertelstunde bewusstlos zusammensank und kein Lebenszeichen gab. Weder Puls noch Herzschlag waren zu fühlen, die Patientin wurde kalt und sank vom Sessel auf den Boden nieder. In dieser für eine vorzunehmende Tracheotomie sehr ungünstigen Situation blieb dennoch keine andere Wahl. Ohne jede Assistenz liess ich von der anwesenden Schwester der Kranken den Kopf der letzteren fixiren, machte mit dem Spitzbistouri einen Hautschnitt unterhalb des Larynx, durchtrennte die Weichtheile bis an die Trachealknorpel, sondirte mit dem Finger die Wunde und eröffnete die Luströhre. Die Canüle ward eingesührt, künstliche Respiration durch Eindrücken der Bauchwand eingeleitet und nach wenigen Secunden begann die Kranke tief zu athmen. Sie erholte sich mehr und mehr, die Canüle wurde nun lege artis befestigt und so sass nun die Patientin nahezu eine Stunde in einem verhältnissmässig guten Zustand, der

nach Verabreichung von Wein, Thee u. s. w. sich zu consolidiren schien. Da stellte sich auf einmal eine Blutung ein und zwar eine venöse; es spritzte kein einziges arterielles Gefäss, trotzdem war die Blutung aus dem Parenchym profus und durch nichts zu stillen. Jeden Moment hustete die Patientin grössere Mengen von Blut aus, bis sie anfing zu röcheln, woraus zu entnehmen war, dass sich die feinern Bronchien allmälig mit Blut füllten. Schliesslich wurde die Canüle herausgeschleudert und nun war die Situation eine verzweifelte. Da kam ich auf die Idee, eine Schlundröhre aus meinem Instrumentarium, wie sie zur künstlichen Fütterung verwendet wird, in die Trachea zu schieben und mit einer grossen Spritze das Blut auszupumpen. Aber, war die Röhre zu dünn, oder die Saugwirkung ungenügend, die Patientin verfiel immer mehr, stürzte wieder vom Sessel, wurde wieder pulslos und kalt, kurz das Leben schien definitiv erloschen.

Noch immer war ich auf mich allein angewiesen; unmittelbar nach gemächter Tracheotomie hatte ich zu zwei benachbarten Collegen geschickt, aber keiner wurde zu Hause getroffen. Da fiel mir zu glücklicher Stunde ein mögliches Rettungsmittel ein, dem die Kranke thatsächlich ihr Leben verdankt. Ich schnitt meine dickste Schlundröhre entzwei, führte sie bis zur Bifurcation hinab und setzte das nach aussen ragende Ende derselben mit meinem im Ordinationszimmer befindlichen grossen Athmungsapparat (s. Wiener med. Wochenschrift No. 20 1874) in Verbindung. Das Ganze war das Werk einiger Augenblicke. Es wurden nun mit dem Apparate zunächst nur Exspirationen vorgenommen und dadurch eine Anzahl langer Stränge geronnenen Blutes herausbefördert. Einige Secunden später, als keine Blutungen mehr kamen, nahm ich mit der Patientin künstliche In- und Exspirationen an meinem Apparate vor und bald kam es dahin, dass die bis dahin leblos gewesene Patientin einen tiefen Athemzug machte und von da durch fortgesetzte künstliche Respiration immer mehr zu sich gebracht wurde.

Nun wurden, um die Blutung zu stillen, an die starre und dicke englische Schlundröhre die Weichtheile und die Trachea so angedrückt, dass ein Herabsliessen des Blutes in die letztere unmöglich gemacht wurde. Der Verlauf der Heilung war nicht weniger interessant als die Operation selbst. Nach den hestigen Eingriffen war zum Mindesten eine Bronchitis oder Pneumonie zu befürchten. Nicht nur, dass von Alledem nichts austrat, sondern es war in der ganzen Zeit vom 4. bis zum 22. kein einziger Fiebertag, mit Ausnahme

des Operationstages, zu verzeichnen.

## XXII. Seborrhoe der Balgdrüsen in der Kehlkopf-Rachenschleimhaut.

- § 411. Wir möchten hier die Besprechung einer verhältnissmässig seltenen Affection anreihen, die, wenn sie auch wohl keine Gelegenheit zur Verwechselung mit syphilitischen oder tuberculösen Processen geben dürfte, doch dem Unkundigen, wo sie in ihren höheren Graden auftritt, diagnostische Schwierigkeiten bereiten könnte, es ist dies die Seborrhoe der Kehlkopf-Rachenschleimhaut.
- § 412. Allen denjenigen, welche häufig in die Lage kommen, die Rachenschleimhaut zu untersuchen, wird es aufgefallen sein, dass

man bei manchen Individuen an den Tonsillen und zwar gewöhnlich an jenen Stellen, welche einem Ausführungsgange entsprechen, kleine weiss-gelbliche Pfröpfe bemerkt.

Diese Pfröpfe kommen durch Ausstossung aus den Follikelgängen an die Oberfläche und werden meistens entweder ganz unbemerkt ver-

schluckt oder auch ausgespuckt.

Patienten und Aerzte, die genau beobachten, wissen auch recht gut, dass dieses Secret der Follikel, zwischen den Fingern verrieben, ganz den Geruch von ranzigem Fett darbietet.

Es können derartige Talgansammlungen mitunter ganz enorme

Dimensionen annehmen, ja selbst das Originärgewebe verdrängen.

Man sieht dann an den Tonsillen von Schleimhaut bekleidete,

weiss durchschimmernde Körper.

Es ist mir gar nicht so selten vorgekommen, dass man derartige häufig wiederkehrende oder auch länger bestehende Flecken, in der Meinung, es seien dieselben diphtheritische Auflagerungen, mit den verschiedensten Mitteln behandelte, ja selbst cauterisirte.

Es ist aber eine solche Ansammlung von Talg in den oft er-

weiterten Follikeln der Tonsille ein ganz gefahrloser Process.

Wenn man die Schleimhaut scarificirt, so kann man recht leicht, indem man auf die Follikel entweder mit der Hand oder irgend einem stumpfen Instrument drückt, ihren Inhalt entleeren.

Untersucht man exstirpirte Tonsillen, so sieht man, dass die Hauptmenge des Secretes in jenen Einstülpungen und Buchten sich befindet, welche die Schleimhaut innerhalb der Tonsillen bildet. Dieses Secret besteht theils aus abgestossenen, theils aus verfetteten oder verhornten Epithelien.

Diese Erkrankung der Tonsillen bedarf eigentlich keiner Medication

und wir sind auch nicht im Besitze einer solchen.

Wer nun aber viel mit Rachenkranken zu thun hat, wird die Wahrnehmung machen, dass manche Individuen immer und immer wieder zum Arzt kommen mit der Angabe, es genire sie etwas im Halse, was ihnen den Eindruck eines Fremdkörpers macht und da findet man bei wiederholter Untersuchung, dass an jenen Stellen, wo man schon früher einmal den Talg ausgedrückt hatte, neue Ansammlungen desselben aufgetreten sind.

Wegen der hier geschilderten Erkrankung brauchte man eigentlich nicht viel Aufhebens zu machen und es würde in einem Handbuche über Kehlkopf- und Rachenkrankheiten genügen, ihrer Existenz einfach

Erwähnung zu thun.

Es kamen mir aber im Verlaufe der Jahre Krankheitsfälle zur Beobachtung, bei welchen die Einbuchtungen der Schleimhaut, insbesondere aber die Balgdrüsen der Zunge und ihre Ausführungsgänge plötzlich alle auf einmal erkrankten.

§ 413. Zur nähern Orientirung über dieses Capitel will ich im Folgenden eine Krankengeschichte anführen, welche auch insofern von Interesse ist, als sie einen Arzt betrifft.

Am 29. März stellte sich mir Herr Dr. Dembinsky, Arzt aus Krakau, 31 Jahre alt, vor. Patient war in hohem Grade aufgeregt wegen seiner seit 3 Monaten bestehenden eigenthümlichen Erkrankung, welche weder seine Collegen noch

er selbst zu deuten vermochten. Bei der Untersuchung zeigte sich die Schleimhaut von einer Tonsille angefangen quer über den Zungengrund zur andern Tonsille und weiter nach aufwärts in die Nischen, welche durch das Zusammentreten der beiden Arcaden gebildet werden, an der hintern Rachenwand und bis hinunter zur Epiglottis in einem Zustande besonderer Veränderung. Die Balgdrüsen traten deutlich hervor und am Ende einer jeden Mündung derselben stak ein grauweisser Pfropf, welcher stellenweise noch etwas dunkler war.

Patient hatte gegen diesen Zustand alle möglichen Heilversuche angestellt

gehabt, - unter andern auch Cauterisationen.

Es gelang mir, den Patienten dadurch zu beruhigen, dass ich ihm den Zustand als einen mir wohlbekannten darstellte, einige dieser Pfröpfe herausholte und ihm ad oculos demonstrirte, woraus sie bestünden.

Einige dieser herausgeholten Pfropfe erwiesen sich als ganz derb und machten beim Durchschneiden mit der Scheere hinsichtlich der Consistenz den

Eindruck von Hornplatten.

Ich bediente mich beim Entfernen dieser Pfröpfe theils der Pincette, theils drückte ich die Follikel aus, oder ich setzte an dieselbe einen Saugapparat an, mittelst dessen ich ihren Inhalt entleerte.

Diese keineswegs angenehme Procedur steigerte die Aufregung des Patienten in einer Weise, dass er fieberhaft erregt das Bett zu hüten genöthigt war.

Ich glaube nicht, dass diese Aufregung irgendwie mit seinem krankhaften Zustande zusammenhing, sondern ich bin vielmehr geneigt anzunehmen, dass dieselbe die Folge der Einbildung des Patienten war, es seien alle diese weissen Pfröpfe ebensoviele Käseheerde.

Der Patient verliess nach einigen Tagen Wien, über sein weiteres

Schicksal kann ich nichts aussagen.

Ich habe bei andern ähnlichen Kranken Versuche angestellt mit der Darreichung von Jaborandi, indem ich mir vorstellte, dass durch reichliche Erregung der Schleimhaut und der Schleimdrüsen möglicherweise eine Verflüssigung und leichtere Abstossung dieses Secretes zu Stande kommen könnte.

Allein die beim längern Gebrauche von Jaborandi auftretenden unangenehmen Nebenerscheinungen, das bedeutende Schwitzen und die nicht unbeträchtliche Salivation machen die Kur für den Patienten ganz unerträglich.

Ein weiterer dahin gehöriger Fall ist der folgende:

Albert Viscine, 42 Jahre alt, Beamter aus Wien, gibt an, vor einigen Wochen eine Anzahl weisser Stippchen im Halse bemerkt zu haben, weshalb

er glaubte, an Diphtheritis erkrankt zu sein.

Da er aber alsbald die Gefahrlosigkeit dieser vermeintlichen Diphtheritis einsah, liess er sich zu folgendem Heilversuche herbei: Ich liess den Kranken heisse Getränke nehmen und gurgeln, und zwar wählte ich hiezu als bequemstes Mittel Milch. Es gelang mir in der That, den Kranken nach einer vom 18. November bis 15. April dauernden Behandlung vollkommen geheilt zu entlassen. Dieser lange Zeitraum, welcher nöthig war, lässt die Wirksamkeit dieser heissen Bähungen in etwas zweifelhaftem Lichte erscheinen. Aus dieser fünfmonatlichen Beobachtung folgt aber mit Sicherheit, dass die Heilung der Seborrhoe auch bei einem rein expectativen Verfahren erfolgen kann.

Für viel wichtiger als die beiden vorhergehenden Fälle halte ich den folgenden:

Am 15. October 1860 kam Veronika Zweck, 23 Jahre alt, ledig, Handarbeiterin aus Mähren, zu mir.

Aus der Anamnese geht hervor, dass sie im 14. Lebensjahre einen Typhus überstanden habe, unregelmässig menstruirt sei und seit Jahren an Husten leide.

Vor 2 Jahren wurde bei ihr wegen häufig wiederkehrender Anginen die Tonsillotomie gemacht, wobei die Tonsillen aber nicht ganz entfernt, sondern bloss decapitirt wurden.

Troiz der Operationen traten später noch häufig Anginen auf. Vor acht Wochen hat sie stark gehustet, wobei die Sputa blutig gewesen sein sollen.

Als sie zu mir kam, litt sie an heftiger anginöser Entzündung, die decapitirten Mandeln waren stærk geschwollen, die Stimmbänder nur wenig injicirt.

Auffallend war aber die Entzündung der Trachea. Bei Sonnenbeleuchtung war die ganze hintere Wand der Luströhre deutlich sichtbar. Die Pars fibrosa zeigte sich wulstförmig geschwollen und der ganzen Länge nach mit weiss-gelblichen, über das Niveau der Schleimhaut erhabenen Pfröpfen dicht besetzt. Woraus diese Pfröpfe bestanden haben, weiss ich nicht. Ich habe nie etwas Aehnliches gesehen, es ist mir auch nicht bekannt, ob in der Pars fibrosa der Trachea Balgdrüschen oder überhaupt Einstülpungen der Schleimhaut vorkommen. Da aber diese Pfröpfe ganz so aussahen, wie die mir später bekannt gewordenen seborrhoeischen Pfröpfe, so will ich diesen Befund ohne weiteren Commentar erwähnt haben.

§ 414. Die Balgdrüsen der Mundschleimhaut, namentlich jene am Zungengrund, den Fauces und der Epiglottis sind dem Baue nach als einfache Bälge aufzufassen.

Die Tonsillen sind nichts anderes als derartige zu Haufen gruppirte Balgdrüsen, welche von einander durch Bindegewebssepta getrennt sind und zwischen welche die Schleimhaut in complicirten Gängen und Buchten sich hineinerstreckt.

Die Balgdrüsen der Zunge und der Mundschleimhaut repräsentiren sich in Form linsenförmig über das Niveau der Schleimhaut — namentlich bei pathologischen Zuständen — erhabener Knöpfe.

Am Durchschnitt zeigt die Schleimhaut einen trichterförmigen Eingang und erweitert sich erst in jenem Raume, welcher von den vollkommen abgeschlossenen Lymphdrüsen eingenommen wird.

Die Follikel liegen ringsherum theils in gleichem Niveau, theils etwas erhaben.

Der Innenraum ist nach Kölliker's Zeichnung pag. 387 dreimal so gross, als der Ausführungsgang; mithin ist ein ziemlich grosser Theil der Schleimhaut in dem Follikel eingebuchtet.

Da in diese Ausführungsgänge, welche nichts anderes als Blindsäcke vorstellen, nirgends ein Lymphgefäss mündet, auch sonst keine secretorische Drüse ihr Secret ergiesst, so muss das Secret dieser Schleimhaut jenem anderer Schleimhäute vollkommen ähnlich sein. Dasselbe besteht aus abgestossenen und metamorphosirten Epithelien sogenannten Schleimkugeln. Kölliker gibt an, dass das Secret Epithelien, Cholestearin und Fadenpilze enthalte. Weiterhin sagt K.: »Schon regelrechter ist der Inhalt dieser Höhlen, wenn er nur aus Epithelien und aus kleinen und nicht fetthaltigen Zellen besteht; doch findet man auch an einem solchen so bedeutende Massen, dass man ebenfalls an ein Uebermass der Bildung denken muss. Ueberhaupt ist es mir zweifelhaft geworden, ob diese Organe regelrecht etwas Anderes, als

Flüssigkeit, ausscheiden; und wenn man auch bei Thieren, wie z.B. beim Schafe, immer Zellen in der Höhlung der Tonsille findet, so sind diese doch nur in geringer Menge vorhanden, und könnten daher, ebenso gut, wie die sogenannten Schleimkörperchen, pathologische Bildungen des geringsten Grades sein. « (Kölliker, Handbuch der Gewebslehre des Menschen p. 391.)

Nach meinen zahlreichen Beobachtungen tritt nun mitunter in den Tonsillen eine Hypersecretion ein, oder, was wahrscheinlicher ist, es wird die Entleerung des normalen Secretes durch die Schwellung

der Schleimhaut verhindert.

Die Schwellung dieser Blindsäcke entzieht sich unserer Beobachtung; es könnte aber eben so gut sein, dass die Lymphfollikel, welche die Balgdrüsen mit constituiren, abnorm anschwellen und dadurch die Mündungen der den Blindsack bildenden Schleimhautbuchten — wie dies in Kölliker's Werke sehr deutlich abgebildet ist — verlegen und die Entleerung des Secretes entweder ganz verhindern oder erschweren.

Vom Secrete der Schleimdrüsen, welches längere Zeit in einer Höhle zurückgehalten wird, wissen wir, dass es jene Metamorphose eingeht, als deren Endprodukt uns die Cystenflüssigkeit der Schleim-

bälge erscheint.

Der Schleim und die Epithelien werden derart eingedickt, dass

ihre normale Abstossung erschwert ist.

Da dieser Process an der ganzen Schleimhaut des Mundrachenraumes auf einmal aufzutreten pflegt, so liegt es nahe, anzunehmen, dass die Ursache dieses Vorganges entweder in gewissen mechanischen Verhältnissen gelegen, oder dass die Schleimhaut selbst in einer Weise erkrankt sei, dass eben das Secret diese Sebumartige Beschaffenheit annimmt.

Je länger das Leiden dauert, desto unerträglicher wird es dem Kranken. Anfangs belästigt die Seborrhoe den Kranken nur sehr wenig, sie verursacht ihm vielleicht bloss einigen Schreck, wenn er seinen Rachen im Spiegel betrachtet.

Der Rachen eines solchen Individuums sieht wie besäet mit ein-

zelnen weissen Flecken aus.

Die Pfröpfe ragen aus den Mündungen der Follikel hervor, die Schleimhaut ist wie mit weissen Zapfen förmlich bespickt.

## XXIII. Lupus und Lepra des Kehlkopfes.

## 1. Lupus des Kehlkopfes.

§ 415. Eine Charakterisirung des Lupus im Kehlkopfe ist heute noch schwierig, wo nur erst so wenige genau beschriebene Fälle mitgetheilt sind. Auf den ersten Anblick, wenn nicht etwa günstige äussere Umstände mithelfen, die Diagnose auf Lupus zu stellen, dürfte selbst dem geübtesten Laryngoscopiker nicht leicht gelingen. Wenn Türck \*) über Lupus sagt, es sei derselbe keine sehr seltene Erkrankung, Ziemssen hingegen seine Mittheilungen über Lupus damit einleitet, dass nach den spärlichen Angaben in der Literatur zu schliessen, Lupus eine seltene Affection sei, so stimmen diese scheinbaren differenten Ansichten darin überein, dass bei dem enormen laryngoscopischen Materiale, welches Türck wie überhaupt den Wiener Beobachtern zur Verfügung steht, dennoch die Zahl der Lupuserkrankungen am Kehlkopfe eine ziemlich seltene ist.

In der That hat Türck in seiner nach Tausenden zählenden

Ambulanz nicht mehr als vier Fälle von Lupus getroffen.

Meine Erfahrungen über Lupus haben mich gelehrt, dass bei ausgebreiteten lupösen Erkrankungen im Gesichte, an der Nase, an den Lippen eine ähnliche Erkrankung auch im Kehlkopfe vorkommt.

Ich wäre durchaus nicht im Stande, einen Anhaltspunkt für die Diagnose zu geben, wenn ich einen Kranken zur Untersuchung bekäme, der an der äussern Haut absolut kein Zeichen von Lupus trägt, und ich im Kehlkopfe Geschwüre fände, welche ich als Lupus erklären sollte.

Sind doch an der äussern Haut lupöse Geschwüre mitunter auch schwer von syphilitischen zu differenziren; und findet man nicht die specifischen knotigen Infiltrationen, kann man nicht aus den Symptomen, dem Verlaufe den Lupus genau diagnosticiren, so bieten die Erscheinungen an den Schleimhäuten noch viel grössere Schwierigkeiten für die Diagnose.

In gewissen Fällen von Lupuserkrankungen ist die Anamnese von ganz besonderer Wichtigkeit.

Erwähnen will ich hier einen derartigen Fall:

Eines Tages kommt N. N., ein Mädchen im Alter von 20 Jahren, tiefverschleiert zu mir; beim Zurückschlagen des Schleiers musste man wahrhaft entsetzt sein über das Aussehen des Gesichtes: im ganzen Gesichte war ausser den Augen sozusagen nichts intact geblieben; Nase und Lippen, namentlich die Oberlippe von Lupus wie zernagt, der Mund in ein unregelmässiges rundliches Loch verwandelt; der Mund konnte nur schwer geöffnet werden in Folge von stringenten Narben, die auch die Larynxuntersuchung etwas erschwerten. Die Larynxuntersuchung zeigte das folgende Bild:

Der Gaumen wie auch die Wangenschleimhaut sind intact; der eigentliche Sitz der Erkrankung im Kehlkopfe, die Epiglottis, stark zusammengeschrumpft, an ihrer Oberstäche mit blassen welken, zapsensörmig hervorragenden Granulationen bedeckt, welche stellenweise narbig geschrumpft

waren.

Die Epiglottis bildete mit den Ligamentis ary-epiglotticis und der Cartilago arytaenoidea einen ringförmigen Wulst, mithin war eine Beweglichkeit zwischen

Epiglottis und der Cartil. arytaen. unmöglich.

Dieser zapfenförmige Wulst erstreckte sich an der Innenwand der geschrumpften Ligamenta ary-epiglottica bis an die Stelle, wo unter normalen Verhältnissen die wahren Stimmbänder sind; von diesen war absolut nichts wahrnehmbar.

An ihrer Stelle befinden sich zaptenförmige Wucherungen von grauweiss-röthlicher Farbe; die Stimme ist natürlich aphonisch und die einzige

<sup>\*)</sup> Türck, Klinik der Krankh. des Kehlkopfes p. 425.

Muskelthätigkeit des Larynx besteht darin, dass beim Schlucken derartige

Muskelactionen noch eintreten, dass die Kranke schlingen kann.

Von einer eingreifenden Therapie konnte nicht die Rede sein, da vor Allem die Tracheotomie hätte gemacht werden müssen, wozu aber die Kranke sich nicht entschliessen wollte; sie verliess mein Ambulatorium ungeheilt.

Der Lupus braucht eigentlich genau nur von der Tuberculose differenzirt zu werden; das ist um so leichter, als bei so ausgebreiteten tuberculösen Geschwüren, wie sie bei Lupus vorkommen, niemals Narben nachweisbar sind, wohingegen bei Lupus, wenn man nur genau untersucht, doch an der einen oder andern Stelle narbige Einziehungen bemerkbar sind.

Die Differenzirung zwischen Lupus und Syphilis ist mit dem Kehlkopfspiegel allein nicht auszuführen. Der Fall, den Ziemssen veröffentlicht, wo es auf der linken Seite des Kehldeckels zu einer lupösen Exulceration kam, ist als ausserordentlich günstiger Zufall anzusehen. Es würde Jeder, der ein solches Ulcus zu Gesicht bekommen hätte, dasselbe ganz gewiss für ein syphilitisches angesprochen haben. Dass eine vorausgegangene Jodkalikur keine Heilung erzielte, dürfte in einem andern Falle nicht als massgebend angesehen werden, da Syphilis bei herabgekommenen Individuen mit Larynxgeschwüren oft der Jodkur nicht weicht und solche Ulcerationen sich nur durch intensive Cauterisationen beheben lassen, wie das auch in dem Falle von Ziemssen zutraf.

Der Verlauf des Lupus ist genau so wie der an der äussern Haut, nur natürlich von grösserer Bedeutung für das Allgemeinbefinden.

Daher haben auch Lupuserkrankungen am Kehldeckel lange nicht jene Bedeutung, als die gleichnamigen Veränderungen an den Stimmbändern, welche sehr bald zur Stenose führen.

## 2. Lepra des Kehlkopfes.

§ 416. Ich hatte durch die Güte des Herrn Prof. von Hebra, auf dessen Klinik der Kranke längere Zeit behandelt wurde, Gelegenheit, einen Fall von Lepra zu laryngoscopiren.

Patient hatte seine Lepra im Oriente acquirirt, sein Mund war schon stellenweise durch narbige Einziehungen verengt. Die Zunge mit weissen Plaque belegt; das für uns interessanteste Bild bot aber der Kehlkopf und in erster Reihe der Kehldeckel.

Die Epiglottis war gleichsam in drei Theile zerfallen, von denen der mittlere sich als Knoten präsentirte, welcher sehr gut isolirt werden konnte, und sah derselbe nach rechts und links gleichsam wie durch Narben abgeschnürt aus.

Zweifelsohne musste dieser Bildung eine Ulceration vorausgegangen sein. Es ist ferner von Wichtigkeit zu bemerken, dass die Bildung eines solchen Knotens nur noch der Syphilis zukommt.

Mit Tuberculose kann keine Verwechselung stattfinden, weil bei diesem Processe ein derartiger Knoten mit narbigen Einziehungen um denselben gar nie beobachtet wird.

Die Verwechselung mit Syphilis wurde dadurch ausgeschlossen, dass der ganze Larynx mehr das Aussehen eines tuberculösen darbot: derselbe sah grau-weisslich matt aus, von einer recenten Ulceration, wie bei Syphilis, keine Rede.

Die Exulceration und Narbenbildung ging von der Epiglottis rechts und links nach abwärts, erstreckte sich auf die Lig. ary-epiglottica von da auf die wahren und falschen Stimmbänder.

Der Kranke sprach heiser.

Während der Bewegungsdauer sah man Contractionsversuche, welche theils von den wahren, theils von den falschen Stimmbändern ausgingen, aber zu wenig ausgiebig waren, um eine Phonation zu bewerkstelligen.

Es wäre auch höchst sonderbar gewesen, wenn ein so starres Gewebe,

wie dieses lepröse, eine Bewegung zugelassen hätte.

Die Cart. aryt. boten ungefähr jenes Bild, welches man bei einer langsam verlaufenden Tuberculose findet, d. h. eine Tuberculose, bei der es noch

nicht zum Zerfall gekommen ist.

Es sahen die Cart. aryt. so aus, als ob in denselben starres Infiltrat abgesetzt gewesen wäre, die wahren und falschen Stimmbänder hatten ebenfalls dieses schmutzig weiss-graue Aussehen, waren höckerig und mit etwas eingetrocknetem Secrete belegt.

Die übrigen Theile des Larynx zeigten keine besonderen Merkmale und bot, wie gesagt, die Dreitheilung der Epiglottis entschieden das grösste In-

teresse dar.

Wenn bei Syphilis der Kehldeckel afficirt wird, so entsteht ein Geschwür, welches den Knorpel alsbald blosslegt oder spaltet, hier hingegen war der mittlere Theil vielleicht auf das vierfache seiner normalen Dicke intumescirt.

Im ganzen Larynx war von einer normal aussehenden Schleimhaut, einer normalen Injection nicht die Rede.

§ 417. Die von Prof. Kaposi angegebene Symptomatologie bei Lepra ist so markant, dass wir nicht umhin können, seine auf der dermatologischen Klinik Hebra's gemachten diesbezüglichen Beobachtungen hier mitzutheilen:

Auf der Schleimhaut der Wange, des Velums, des Gewölbes des harten Gaumens, finden sich diseminirte, oder dicht an einander gedrängte, rothe, oder mit einer grauen Epithelkuppe versehene, dem Gefühle nach sehr derbe Knötchen. Von hinter den oberen Schneidezähnen angefangen bis gegen das Gaumensegel ist der harte Gaumen bisweilen von einer breit aufsitzenden, an seiner Oberfläche körnigen, vielfach zerklüfteten, mit grauem verdickten Epithel belegten Plaque besetzt.

Manchmal findet sich auf den gedachten Schleimhautpartien ein und der andere isolirte, grössere, linsen- bis bohnengrosse, flach vorgewölbte harte Knoten von rother Farbe und glatter Oberfläche.

Der Zungenrücken ist durch die bedeutende Hervorragung der Wärzchen und die Verdickung und graue Trübung des Epithelbeleges von eigenthümlichem Ansehen. Später confluiren auch die grauen Epithellagen zu dicken Schwarten, welche durch tiefe Quer- und Längsfurchen in Felder eingetheilt sind und die Zunge starr, dick, weniger beweglich machen.

Dabei ist der graue, dicke Epithelbeleg, sowohl der Zunge als der warzigen und papillären Excrescenzen an der Schleimhaut der Wange, der Lippen, des harten Gaumens und der Zunge in fort-

währender Abschiebung und Regeneration begriffen.

Eine Stelle, die heute opak grau belegt ist, sieht morgen nach Abstossung des Epithels dunkelroth aus, um nach wenigen Tagen wieder das Aussehen darzubieten, als wäre sie mit Lapis bestrichen worden.

Schrötter\*) hat auf seinen Reisen in Norwegen Gelegenheit gehabt, in den Spitälern von Hernesand, Drontheim und Bergen zahlreiche mit Lepra behaftete sogenannte Spedalskhedkranke laryngoscopisch zu untersuchen.

Er fand hiebei, dass die einzelnen Theile des Larynx, so namentlich die Epiglottis, die Lig. ary-epiglottidea, den Zungengrund zu bindegewebigen Schwielen degenerirt, die Organtheile im Allgemeinen verdickt, die einzelnen Knoten von einander isolirt waren.

Die Verdickungen bedingen, wenn sie weiter nach abwärts gehen,

eine bedrohliche Stenosirung des Larynx.

Die Schleimhaut war nach Schrötter's Angabe von grau-weisser Farbe und mit einer grau-weissen Epithellage bedeckt, wobei S. jedoch betont, dass, wenn nicht andere untrügliche Zeichen der Lepra da gewesen wären, eine sichere Unterscheidung zwischen diesem Zustande einerseits und dem Ulcus tuberculosum resp. syphiliticum anderseits distincter Weise kaum gemacht werden könnte.

Wie wir schon früher erwähnt, dürfte eine Verwechselung zwischen

Lepra und vorgeschrittener Tuberculose kaum möglich sein.

Wir legen daher auf eine nähere diesbezügliche Beschreibung kein grosses Gewicht, da es sich in den schwierigern Fällen ja doch zumeist um das Auseinanderhalten von Tuberculose und Syphilis handelt.

Dass die allgemeinen Erscheinungen der Kehlkopflepra Heiserkeit und Dyspnoe im Gefolge haben, ist selbstverständlich und galten diese Symptome nach Virchow's historischen Studien schon in alter Zeit als untrügliche Merkmale des Aussatzes.

Ueber dieses Thema sind noch Mittheilungen von C. Wolff vorhanden, welcher auf Madeira Gelegenheit hatte, 7 Fälle von Lepra zu beshechten und legungessenisch zu untersuchen

beobachten und laryngoscopisch zu untersuchen.

Ziemssen \*\*) citirt die Angaben von Wolff folgendermassen:

»In allen Fällen fand er chronischen Catarrh des Kehlkopfes, die Epiglottis geschwellt geröthet und stark vascularisirt, ebenso die Lig. ary-epiglottica, die Schleimhaut über den Giessbecken- und Taschenbändern gelockert, sehr verdickt dunkelroth bis blauroth gefärbt und stark secernirend, die Stimmbänder im spätern Verlaufe gewöhnlich stark injicirt und verdickt, gelb-röthlich.

Neben diesen Veränderungen, welche den Charakter chronischer Laryngitis hatten, fanden sich jedesmal Schleimhaut-Wucherungen von stecknadelkopf- bis erbsengrösse mit lebhaft rother Farbe und deutlich erkennbarem papillären Bau, am Kehldeckel, an den Giessbecken, an

den Taschenbändern, selten auch an den Stimmbändern.

Motilitätsstörungen treten mit dem Fortschreiten der Ulcerationen mit in die Erscheinung. Die Stimme ist heiser und klanglos.«

\*) Schrötter, Laryngologische Mittheilungen. Wien 1871-1873.
\*\*) Ziemssen, Handbuch der speciellen Path., Therapie, Krankheiten des Kehlkopfes etc. Seite 371.

Diese Beschreibung passt auf die von mir beobachteten Fälle nur wenig, ich müsste denn annehmen, dass gerade Wolff Gelegenheit hatte, floride Fälle zu beobachten, während die Beschreibungen von Schrötter und Kaposi sich auf länger bestehende Geschwüre und Bindegewebsknoten beziehen.

Gibb (Ziemssen, Handbuch ibid.) fand in einem Falle von vorgeschrittener Larynxlepra ausgedehnte Defecte am Kehldeckel, an den Stimmbändern mit beträchtlicher Verdickung der restirenden Theile,

der Taschenbänder und der Lig. ary-epiglottidea.

lm Nachfolgenden theilen wir noch die laryngoscopische Untersuchung eines Leprakranken mit, welche wir am 16. April 1879 vornahmen. Auch diesen Fall verdanken wir der Güte des Herrn Professor von Hebra.

Am harten Gaumen beginnt ein Geschwür, in der Medianlinie, und zieht sich bis an jene Stelle hinab, wo früher die Uvula war.

Das Geschwür hat die Form eines Biscuits und ist mit einem Wall

normaler Schleimhaut begrenzt, die Tiefe des Geschwürs ist nicht beträchtlich. Das Gaumensegel ist zum grössten Theil geschrumpst; an der Stelle, wo früher die Uvula sass, ist jetzt eine Einkerbung zu sehen.

Die Spaltung des Gaumensegels rechts und links in einen Arcus palato-

glossus und palato-pharyngens hat aufgehört.

Die Arcaden gehen jetzt in einer unregelmässigen Bogenkrümmung, rechts steiler, links mehr geneigt, bis zur Ansatzstelle des weichen Gaumens an den harten Gaumen, sie bilden ganz unregelmässige dichte Leisten, die zur Zungenwurzel herabziehen.

An der Zunge befinden sich vier, jedoch nicht in die Tiefe reichende, unregelmässig contourirte, mehr ovale Geschwüre, deren grösstes am Zungengrunde, das nächst grösste in der Medianlinie der Zunge, das dritte von der Medianlinie abweichend nach rechts, das vierte mehr in die Mitte der Zunge zu liegen kommt.

Von der Zunge zur Epiglottis zieht ein zapfenförmiger Wulst, der die

Grösse des Zeigefingers einer männlichen Hand besitzt.

Dieser zapfenförmige Wulst deutet das Lig. glosso-epiglotticum medium an und während sein Dickendurchmesser dem eines Zeigefingers gleichkommt, beträgt seine Länge ca. 11/2 ctm.

Aus der Situation kann man wohl erkennen, dass er mit dem zweiten

Wulst verwachsen ist und die Epiglottis tangirt.

Der Form nach ist die Epiglottis vollkommen unkenntlich, sie sieht eher

einer in die Breite gedehnten Eichel ähnlich.

Die Basis der Epiglottis, welche diese eichelförmige Gestalt angenommen hat, bildet einen dicken, unnachgiebigen Wulst, der über den Larynx zusammengeschrumpst ist, so dass man jetzt, wo die Epiglottis und die Lig. ary-epiglottica zu einem dicken Wulste zusammengeschrumpst sind, von einer Beweglichkeit des Kehldeckels hichts bemerken kann.

Nach hinten zu neigt sich die Epiglottis auf zwei ganz unregelmässige, wulstförmige Körper, die der Situation nach als Arytaenoideae gedeutet werden

müssen.

## XXIV. Neurosen des Kehlkopfes\*).

## A. Motilitätsstörungen.

§ 418. Motilitätsstörungen im Kehlkopfe beruhen am häufigsten auf der aufgehobenen oder geschwächten Thätigkeit, sei es eines einzelnen Muskels, sei es einer ganzen, von einem Nervenzweige versorgten Muskelgruppe, oder aber einer Gruppe der bei einem physiologischen Acte zusammenbetheiligten Muskeln. In allen diesen Störungen spricht sich die hypokinetische Natur derselben aus. Seltener kommen Störungen vor, die auf einer zu starken, wenn auch normal auftretenden Contraction einzelner Muskeln, oder Muskelgruppen, oder aus einer physiologisch unbegründeten Zusammenziehung derselben sich ableiten lassen, also auf einem hyperkinetischen Zustande beruhen. Endlich kann man auch solchen Störungen begegnen, die nicht anders, als durch Annahme eines unrichtigen, bei gegebenem physiologischen Acte unzweckmässigen Gebrauchs der Muskeln, mit einem Worte, durch die Annahme einer Coordinationsstörung erklärbar sind. Die Motilitätsstörungen lassen sich also ungezwungener Weise in drei Gruppen eintheilen, die wir als 1. Gruppe der Störungen hypokinetischer Natur, 2. die der hyperkistetischen Störungen und 3. die der Coordinationsstörungen bezeichnen wollen.

## I. Gruppe.

## Hypokinetische Störungen.

§ 419. Dieselben werden je nach dem Grade, in dem sie auftreten, als Lähmung (Paralyse), Parese, Schwäche (Insufficienz) bezeichnet. Sie können ganze Nervenstämme, wie den Nervus laryngeus recurrens, ganze Muskelgruppen, wie z. B. die Glottisschliesser, oder einzelne Muskeln befallen; sie können auf der einen oder auf beiden Seiten, symmetrisch oder unsymmetrisch auftreten. Wir wollen zuerst die Erkrankungen einzelner Muskeln durchgehen und dann die der ganzen Gruppen berücksichtigen. Zuerst werden wir das laryngoscopische Bild bei den betreffenden Zuständen, sowie die durch dieselben veranlassten Störungen zu versinnlichen suchen und dann die Aetiologie aller dieser Erkrankungen zusammen besprechen.

<sup>\*)</sup> Herr Dr. Pieniazek, bisher Assistent meines klinischen Ambulatoriums, gegenwärtig Docent für Laryngoscopie an der Universität zu Krakau, hatte die Güte, dieses Capitel nach meinen Vorträgen zu bearbeiten.

## 1. Paralyse resp. Parese der M. m. arythyreoidei interni.

§ 420. Dieselbe zeichnet sich im laryngoscopischen Bilde, wenn die Paralyse beiderseitig ist, dadurch aus, dass die phonatorische Spalte in der Glottis ligamentosa caeteris paribus breiter wird, als bei der normalen Function genannter Muskeln, indem der freie Rand der Stimmbänder mehr concav ist. Dadurch wird die Stimmritze bei derjenigen Tonhöhe, wo sie nicht mehr die ganze Länge der Glottis ligamentosa einnimmt, sondern durch gegenseitige Berührung der Stimmbänderränder mehr weniger verkürzt wird, auch länger erscheinen müssen. Ausser dieser Veränderung stehen auch die Stimmbänder höher, als sie bei normaler Spannung ihrer Muskeln stehen würden; dadurch scheinen die Stimmbänder etwas schmäler zu sein; dabei ist die Vibration ihrer freien Ränder gar nicht oder weniger deutlich, als bei den normal fungirenden Stimmbändern, zu sehen. Es ist sehr leicht, den ganzen Symptomcomplex zu erklären: Die Stimmbänder, deren Muskeln gelähmt sind, befinden sich natürlicher Weise nicht mehr in dem Spannungsgrade wie die normalfungirenden und werden durch den thätig exspirirten Luftstrom leichter in toto gehoben und ihre Ränder in der Mitte auseinander gedrängt, wodurch die Stimmritze breiter wird. Mangel der Spannung ist auch daran Schuld, dass keine Vibration der Ränder zu Stande kommt. Ist die Paralyse vollständig, so kann man auch meistens eine deutliche Convexität an der oberen Fläche der Stimmbänder und bei sehr breiter Stimmritze, wie sie den tieferen Tönen entspricht, auch eine Abrundung der freien Ränder Ganz dasselbe können wir auch bei der Flüsterstimme wahrnehmen. Dieselbe beruht auf einer willkürlichen Unthätigkeit der M. m. arythyreoidei interni während der Phonation; ausser diesen Muskeln kann auch der M. transversus unthätig bleiben, was sich durch Offenbleiben der Knorpelglottis manifestirt, welches bei der Flüsterstimme häufig vorkommt, ebenso häufig aber gar nicht stattfindet. Ohne hier auf das Factum näher einzugehen, dass die Knorpelglottis bei der Flüsterstimme sowohl offen wie auch vollkommen verschlossen bleiben kann, wollen wir nur die letztere Thatsache für unsere Zwecke ausnützen.

Wenn wir abwechselnd laut- und klanglos phoniren ohne aber dabei die Knorpelglottis zu öffnen und indem wir trachten, dieselbe Anstrengung sowohl bei der lauten wie bei der klanglosen Phonation zu behalten, so können wir Folgendes wahrnehmen. Die Stimmbänder werden bei dem Uebergange von der lauten zur klanglosen Phonation wohl nur wenig, aber ganz deutlich in die Höhe gehoben, ihre obere Fläche zeigt sich mehr convex, ihre Ränder in der Längsrichtung mehr concav, dadurch die Spalte zwischen denselben breiter und beim Uebergange von den höheren Tönen auch länger. Die früher sichtbaren Vibrationen der Ränder verschwinden gänzlich und bei ziemlich breiter Stimmritze kann man auch eine deutliche Abrundung der Ränder der Stimmbänder constatiren. Wir sehen also, dass das von uns entworfene laryngoscopische Bild der Paralyse der

beiden Musculi arythyreoidei interni vollkommen mit demjenigen ihrer

physiologischen Inactivität übereinstimmt.

§ 421. Befällt nun die genannte Affection nur das eine Stimmband, so werden wir die erwähnten Veränderungen nur auf dem Einen wahrnehmen, während das andere sich bei der Phonation ganz normal verhalten wird. Die mehr schematisch skizzirten Veränderungen müssen aber aus praktischen Rücksichten noch näher erörtert werden. Vor allem was den Hochstand der Stimmbänder anbelangt, ist es leicht zu constatiren, dass dieselben beim Uebergange von der lauten zur Flüsterstimme in die Höhe gehoben werden; wo aber wegen der Paralyse der Musculi arythyreoidei interni die Flüsterstimme die allein mögliche ist, da geht uns das Objectum comparationis ab und da können wir das Gehobenwerden der Stimmbänder nicht mehr sehen. Wir müssten also aus dem laryngoscopischen Bilde erkennen, ob die Stimmbänder normal hoch oder zu hoch stehen, was bei dem sehr kleinen Unterschied, der in ihrem Hochstand bestehen kann, unmöglich ist.

Anders verhält sich die Sache, wenn das eine Stimmband gesund, das andere in oben genannter Weise erkrankt ist. Hier können wir durch den Vergleich zwischen den beiden Stimmbändern leichter ermitteln, welches von ihnen höher steht, obgleich wir auch in diesen Fällen einen nur ganz geringen Unterschied, der sehr leicht zu übersehen ist, wahrnehmen werden. Die Convexität der oberen Fläche der Stimmbänder, sowie die Abrundung ihrer freien Ränder wird natürlich von dem Grade der Lähmung abhängig sein; ist die Lähmung vollständig, dann treten beide Symptome deutlich auf, besteht aber nur eine leichte Parese, so werden sie gar nicht auftreten; wo nur eine, wenn auch schwache Contraction der M. m. arythyreoidei interni stattfindet. muss die obere Fläche der Stimmbänder normal flach, die Ränder der Stimmbänder normal zugeschärft werden; der entgegengesetzte Zustand kann also nur bei ganz mangelnder oder sehr unvollkommener Contraction der Stimmbandmuskel auftreten und es ist leicht begreiflich, dass man sich auch bei ziemlich starker Parese genannter Muskeln nicht leicht sicher aussprechen wird, ob die obere Fläche der Stimmbänder normal oder zu convex erscheint. Wo nur der eine Stimmbandmuskel paretisch ist, wird man noch kleinere Unterschiede wahrnehmen können. Jedenfalls aber sind die genannten Symptome nur bei vollständiger oder nahezu vollständiger Paralyse und da nur bei sehr genauer Beobachtung zu constatiren und deshalb gleich dem Hochstand der Stimmbänder diagnostisch unbrauchbar. Dasselbe gilt auch von der Breite der Stimmbänder, die ja schon normal an einem, meist am rechten Stimmband, grösser ist, als am andern.

§ 422. Anders verhält sich die Sache mit der Stimmritzenbreite und der sie bedingenden Concavität der freien Ränder der Stimmbänder. Je weniger die Stimmbänder gespannt werden, desto breiter wird dieser Spalt, da aber die Spannung der Stimmbänder nicht nur von der Contraction der M. arythyreoidei interni, sondern auch von der der M. cricothyreoidei abhängig ist, so wird die Sache etwas complicirter, wie wir das gleich auseinandersetzen wallen

Bei tieferen Tönen, wo die M. crico-thyreoidei sehr wenig in Anspruch genommen werden und auch der Contractionsgrad der M.

arythyreoidei interni kein bedeutender sein kann, begegnen wir auch in normalen Verhältnissen einer breiten, mehr eliptischen, als schlitzförmigen Stimmritze; bei den höheren Tönen dagegen, wo in Folge einer stärkeren Contraction der M. crico-thyreoidei die Stimmbänder länger werden, wobei auch die M. arythyreoidei eher mehr als weniger gespannt werden, als bei den tieferen Tönen, da wird die Stimmritze enger, nicht mehr eliptisch sondern linear, so dass man keine Concavität an den freien Rändern der Stimmbänder wahrnehmen kann. Es nimmt auch nicht Wunder, dass je grösser die Spannung der Stimmbänder, sei es in Folge passiver Verlängerung, sei es in Folge der Contraction der ihre Hauptmasse bildenden Muskeln ist, desto weniger weichen dieselben dem thätig exspirirten Luftstrome, und um so enger bleibt die Spalte zwischen ihnen. Nimmt nun aber ihre Spannung durch das Wegfallen des einen ihrer Factoren ab. bleibt z. B. die Contraction ihrer eigenen Muskeln aus, so sind sie nicht mehr im Stande, denselben Widerstand dem Luftstrome zu leisten, sie werden von demselben leichter und stärker auf die Seiten gedrängt und es resultirt daraus eine breitere Stimmritze, als sie sonst normal vorkommen würde. Bei den tieferen Tönen, wo die Spalte schon normal eliptisch ist, wird sie jetzt noch breiter, noch deutlicher eliptisch sein; bei den höheren Tönen, wo dieselbe normal linear aussieht, wird sie erst jetzt eliptisch werden. Da aber auch beim gänzlichen Wegfallen der Function der M. arythyreoidei interni die Spannung der Stimmbänder bei den höheren Tönen grösser ist, als bei den tieferen, in Folge der Wirkung der M. cricothyreoidei, so ist es leicht begreiflich, dass bei einer gleichbleibenden Parese resp. bei einer gänzlichen Paralyse der M. arythyreoidei, die Stimmritze desto enger wird, je länger die Stimmbänder, je höher der hervorgebrachte oder nur beabsichtigte Ton. Ganz dasselbe können wir auch bei der willkürlichen Inactivität beider Stimmbändermuskel. d. i. bei der Flüsterstimme mit vollständigem Verschluss der Knorpelglottis, constatiren. Es lässt sich zwar bei der klanglosen Phonation der Unterschied der Tonhöhe nicht leicht wahrnehmen, man kann aber gewissermassen die Tonstufe nachahmen, wobei man die zunehmende Länge der Stimmbänder und Enge der Stimmritze neben dem Wachsen des Gefühles der Spannung deutlich constatiren kann. Sowohl bei physiologischen Acten, wie auch bei pathologischen Zuständen kann man sich überzeugen, dass bei Versuchen, einen hohen Ton ohne Betheiligung der M. arythyreoidei hervorzubringen, die Stimmritze enger sein kann, als bei normal, d. i. mit Betheiligung genannter Muskeln hervorgebrachten tieferen Tönen. Es kann nämlich die durch Verlängerung der Stimmbänder allein erreichte Spannung grösser sein, als die durch Contraction ihrer Muskeln ohne Verlängerung derselben erlangte. Daraus was oben gesagt wurde resultirt ein wichtiger Satz für die Diagnostik der Paralyse der Stimmbänder, dass man nämlich die Breite der Stimmritze noch nicht ohne weiteres für dieselbe verwerthen kann; findet man nämlich eine breite Stimmritze bei tieferen Tönen, so muss man genau berücksichtigen, ob deren Breite der Tonhöhe entspricht oder ob dieselbe zu breit ist; findet man eine ziemlich enge Spalte bei höheren Tönen, so muss man sich fragen, ob dieselbe in normalen Verhältnissen der Tonhöhe entsprechend nicht vielleicht noch enger sein dürfte. Alles das ist möglich, so lange die Stimme einen wenn auch heiseren Klang besitzt, nach dem man die Tonhöhe betimmen kann; ist die Stimme aber ganz klanglos, dann bleibt uns nur die Länge der Stimmbänder, bei Fisteltönen auch das Verhalten der Taschenbänder, wonach wir uns orientiren können. Am besten ist es, den Patienten eine ganze Tonleiter vorsingen zu lassen, um die Breite der Stimmritze bei verschiedener Tonhöhe beobachten zu können.

Ist nun aber die Paralyse der Musculi arythyreoidei unvollständig, so wird das oben genannte Phänomen weniger deutlich auftreten.

Was die Vibrationen der freien Ränder der Stimmbänder anbelangt, so sind dieselben unter normalen Verhältnissen um so deutlicher, je tiefer der hervorgebrachte Ton; bei vollständiger Paralyse der M. m. arythyreoidei fällt die sichtbare Vibration gänzlich weg, ausgenommen wenn eine in Folge der Atrophie der Muskeln eingetretene Verdünnung der Stimmbänder ein einfaches Flottiren derselben zulässt.

Bei einem gewissen Grade der Parese aber, wo noch die Spannung der Stimmbänder existirt, aber etwas vermindert ist, wird die Vibration der Stimmbänder deutlicher werden, indem die Spannung derselben eine Vibration und zwar mit grösserer Amplitude zulässt; diese Vibrationen müssen auch seltener sein, wodurch die Stimme tiefer sein wird. Kleinere Abweichungen von der Norm lassen sich hiebei nicht leicht constatiren.

§ 423. Ist nun blos das eine Stimmband erkrankt, so lassen sich ebenso, wie in der Wölbung der oberen Fläche und in der Abrundung der freien Ränder der Stimmbänder, auch in der Vibration der Stimmbänder und in der Concavität ihrer freien Ränder kleinere Unterschiede wahrnehmen, die eine genauere Diagnose zulassen, und besonders ist es die Concavität der Ränder der Stimmbänder, die schon sehr kleine Spannungsunterschiede deutlich markirt. Je schwächer nun die Parese der genannten Muskeln ist, desto weniger deutlich werden alle die Veränderungen an den Stimmbändern auftreten; schliesslich kann es geschehen, dass dieselben erst bei einer stärkeren Phonation, also beim Fortesingen oder beim Versuch zum Fortesingen auftreten, während sie beim Piano gar nicht wahrnehmbar sind. verdient noch Folgendes hervorgehoben zu werden. Der von Czermak benannte bestimmte Einsatz der Stimme, der der Phonation am häufigsten vorangeht, beruht bekannter Weise auf einer vollständigen Berührung zwischen den Rändern der Stimmbänder, die unmittelbar vor der Phonation stattfindet und im Beginne der Phonation selbst der sich bildenden Stimmritze Platz macht. Sind nun beide oder nur ein Stimmbandmuskel ganz gelähmt, so kommt es zu dieser Berührung gar nicht, oder technisch gesagt: das bestimmte Einsetzen des Tones ist ganz unmöglich. Haben wir nur mit einer, wenn auch starken Parese zu thun, so können wir doch unmittelbar vor der Phonation diese Berührung der Stimmbänder constatiren.

Bei einseitiger Affection kann es vorkommen, dass, während das erkrankte Stimmband zu concav erscheint, das gesunde dagegen gar keine Concavität zeigt und ganz in der Mittellinie verläuft. Dies Factum lässt sich leicht erklären; der Luftstrom, der die sich schliessenden Stimmbänder trifft, verdrängt sie je nach dem Widerstande, den sie

ihm leisten; in unserem Falle verdrängt er das erkrankte Stimmband leichter wie sonst, so dass schon dadurch eine Stimmritze sich bildet, die zum Unterschiede von der normalen eher grösser als kleiner ist.

§ 424. Functionell verräth sich eine vollständige Paralyse der M. arythyreoidei durch vollständige Aphonie. Dieses Factum ist der beste Beweis gegen die mögliche Behauptung, dass die Fistelstimme auf der Contraction der M. cricothyreoidei allein ohne Betheiligung der M. arythyreoidei interni beruhen dürfte. Ist es keine Paralyse, sondern eine Subparesis, mit der wir zu thun haben, so wird die Stimme einen, wenn auch heiseren Klang behalten, dazu werden die Töne der beabsichtigten Spannung entsprechend tiefer ausfallen, oder mit anderen Worten, zu einer gegebenen Tonhöhe wird eine grössere Anstrengung in Anspruch genommen werden müssen, als in normalen Verhältnissen. Es leuchtet von selbst ein, dass die Ermüdung unter diesen Umständen leichter und früher eintreten wird als sonst. Aus derselben Ursache wird auch die Stimme schwächer

Fig. 51.

Fig. 52.

sein und die Grenze der höchsten möglichen Töne früher, d. i. tiefer liegen. Je geringer die Parese, bei desto höheren Tönen treten genannte Erscheinungen auf.

Findet die Affection nur an der einen Seite statt, so kommt eine vollständige Aphonie nur bei den tieferen und schwachen Tönen vor, während sonst die Stimme heiser, schwach, nie aber ganz aphonisch wird, nicht einmal bei vollständiger Paralyse des einen M. arythyreoideus internus. Je höher die Stimme, um so deutlicher wird sie, da die Stimmritze entsprechend enger wird und das eine Stimmband doch normal agirt; deshalb sprechen auch die Patienten, bei denen der Stimmbandmuskel der einen Seite gelähmt ist, gerne mit einer hohen Stimme. Findet man nun neben den genannten Stimmstörungen eine relativ zu starke Concavität an den Rändern beider oder an dem des einen Stimmbandes, so ist man berechtigt, eine bi- vel unilaterale Parese der M. arythyreoidei zu diagnosticiren. Das laryngoscopische Bild einer bilateralen starken Parese der M. arythyreoidei interni bei Tönen mittlerer Höhe zeigt uns Fig. 51, das einer einseitigen Fig. 52. —

### 2. Paralyse resp. Parese der Mm. cricothyreoidei.

§ 425. Schon a priori muss man den genannten Zustand für ein seltenes Ereigniss ansehen, da die Musculi cricothyreoidei vor allen schädlichen Einflüssen durch ihre Lage am besten geschützt werden. Damit stimmt auch die laryngoscopische Erfahrung überein, die uns keinen unzweifelhaften und nur wenige vermuthbare Fälle dieser Lähmung darstellt, wie z. B. die Fälle von Mackenzie. Somit sind wir bei der Schilderung des entsprechenden larvngoscopischen Bildes mehr auf ein rein theoretisches Raisonnement angewiesen. Theoretisch müssen wir beim Wegfallen der Contraction der Mm. cricothyreoidei, auch ein Ausbleiben der Verlängerung der Stimmbänder und der dadurch bewirkten, für höhere Töne absolut nothwendigen Längsspannung derselben voraussetzen; somit müsste auch die Production der höheren Töne ganz unmöglich sein und die Stimme könnte nur tief und schwach klingen. Unserer Vorstellung nach dürften die tiefsten Töne (vielleicht die des Strohbass- und Kehlbassregisters) schon normal ohne Betheiligung der M. cricothyreoidei, allein durch Contraction der M. arythyreoidei interni gebildet werden; diese Tone dürften bei der Paralyse der M. cricothyreoidei ganz normal klingen. Tritt die genannte Paralyse nur auf der einen Seite auf, so muss das Stimmband der erkrankten Seite wenigstens bei einer gewissen Tonhöhe kürzer sein als das der gesunden; ausserdem muss auf der gesunden Seite eine leichte Neigung des Schild- und Ringknorpels gegen einander zu Stande kommen, während auf der kranken Seite beide Knorpel sich von einander entfernen müssen. Es ist leicht zu begreifen, dass diese seitliche Annäherung zwischen den beiden Knorpeln in Folge des Ueberwiegens der Spannung des senkrechten Schenkels des M. cricothyreoideus auf der gesunden Seite stattfinden würde; ebenso leicht begreiflich ist es, dass die Berührung der Gelenkflächen des Cricothyreoidalgelenkes auf der gesunden Seite der Annäherung und die Elasticität der Hilfsbänder dieses Gelenkes auf der kranken Seite der Entfernung der beiden Knorpel sehr bald eine Grenze setzt, somit keine deutliche Seitenneigung zwischen den Knorpeln stattfinden kann. Am ehesten dürfte noch dieselbe in den vordersten Kehlkopftheilen auftreten können und es scheint, dass sie wirklich in dem Grade auftritt, dass das gesunde Stimmband im vordersten Theile tiefer und das der kranken Seite höher steht. Nach Angabe Riegel's dürfte umgekehrt das Stimmband der gesunden Seite höher stehen. drittes Zeichen, durch welches sich eine einseitige Paralyse des M. cricothyreoideus manifestiren könnte, dürfte eine Drehung des Schildknorpels um die verticale Achse des ganzen Luftrohres sein: Es wird nämlich auf der gesunden Seite die Platte des Schild-knorpels besonders durch den horizontalen Schenkel des M. cricothyreoideus nach vorne und nach der kranken Seite gezogen, während dasselbe auf der kranken Seite nicht mehr stattfinden kann, folglich muss eine Drehung des Schildknorpels um die Längsachse des Luft-

rohres entstehen, die sich dadurch manifestirt, dass der vordere Glottiswinkel nach der erkrankten Seite abweicht, wodurch die Glottisspalte eine schiefe Richtung annimmt. Ist nun z. B. der M. cricothyreoideus auf der linken Seite gelähmt, so wird der vordere Glottiswinkel nach links verschoben und die Glottisspalte schief von rückwärts rechts nach vorne links gerichtet werden. Genannte Zeichen, wie oben bemerkt, entnehmen wir bloss einem theoretischen Raisonnement; deshalb können wir uns auch nicht sicher aussprechen über die von Anderen angegebenen Phänomene, wie die Vertiefung des Stimmbandcentrums auf der gelähmten Seite beim Inspirium und Erhöhung desselben beim Exspirium und insbesondere bei der Phonation u. dgl. A priori scheint uns der Mangel sichtbarer Vibrationen (Bose), sowie die Excavirung des freien Randes des Stimmbandes der kranken Seite recht plausibel zu sein. Bei einseitiger Erkrankung dürfen wir keine Unmöglichkeit der Hervorbringung höherer Töne erwarten, wohl aber Schwäche derselben vielleicht mit Heiserkeit verbunden.

# 3. Paralyse resp. Parese des M. interarytaenoideus transversus.

§ 426. Wenn bei einem Glottisverschluss die Wirkung des M. transversus wegfällt, so kann die Annäherung und die Juxtaposition der Aryknorpel unmöglich vollkommen gelingen, während die Rotation derselben mit den Stimmfortsätzen nach einwärts nicht nur ungehindert zu Stande kommen kann, sondern sogar erleichtert wird. wir uns nur. dass der zwischen den hinteren Flächen beider Arvknorpel ausgespannte Theil des Muskels sich hinter der Drehungsachse der Aryknorpel befindet, so wird uns klar sein, dass er die Drehung derselben nach einwärts nur hemmen kann und dass bei seiner Unthätigkeit diese Drehung um so leichter erfolgen wird. Demnach dürfte bei der Paralyse des M. transversus die Knorpelglottis nach rückwärts offen bleiben, während die Stimmfortsätze nach einwärts gerichtet gegeneinander gelenkt oder im gegenseitigen Contact sein dürften. Nun aber dürfen wir auch der Spanner der Stimmbänder nicht vergessen, die eine solche Einknickung der Stimmbänder, welche ja hier nothwendiger Weise bei den Stimmfortsätzen entstehen müsste, nicht leicht dulden werden. In Folge der Contraction dieser Muskeln, und zwar sowohl der Verlängerer, wie auch der Verkürzer der Stimmbänder, werden die Stimmfortsätze nach vorne gezogen und jede Einknickung an den Stimmbändern wird wesentlich erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Auf diese Weise wird nun von der erstgenannten Form der Glottisspalte eine andere entstehen, die gleichmässig dreieckig die ganze Bänder- und Knorpelglottis einnimmt, mit spitzigem Winkel zwischen den vordersten Theilen der Stimmbänder beginnt und mit der Basis, deren Breite von dem Grade der Parese abhängt, auf dem Interarytänoidealraum ruht. Die Seiten dieser gleichschenklig dreieckigen Spalte bilden die Ränder der Stimmbänder und die inneren Wände der Aryknorpel, die sich auf denselben Linien befinden, da die Stimmfortsätze nicht mehr nach einwärts gerichtet sind, sondern in der Richtung der Stimmbänder selbst verlaufen (Fig. 53).

§ 427. Tritt nun zu dem obengenannten Zustande eine Abnahme der Spannung der Stimmbänder, wie es in Folge der Parese der M. arythyreoidei interni sehr häufig der Fall ist, so werden wir eine Rückkehr zu der erst skizzirten Glottisform beobachten. Die Stimmfortsätze werden jetzt nicht mehr so stark nach vorne gezogen und in Folge dessen kann es jetzt den M. cricoarythaenoideis lateral, leicht gelingen, dieselben nach einwärts zu richten, d. i. die Aryknorpel nach einwärts zu drehen und dadurch eine Einknickung der Stimmbänder bei den Stimmfortsätzen nach einwärts zu verursachen. Jetzt werden wir eine dreieckige Spalte in der Knorpelglottis finden, deren Basis ebenfalls auf dem Interarytänoidealraum ruht, deren gleiche Schenkel von den Innenwänden der Aryknorpel gebildet werden und deren Spitze sich zwischen den Enden der Stimmfortsätze befindet und durch dieselben, wenn sie sich berühren, von der Bänderglottis getrennt wird, oder mit der letzteren zwischen den Stimmfortsätzen, wenn sie sich nicht berühren, communicirt (Fig. 54). Die Bänderglottis zeigt sich nun je nach dem Grade der Parese der M. arythyreoidei mehr oder weniger breit, nie wird sie aber so breit werden, wie sie caeteris

Fig. 53.

Fig. 54.

paribus ohne die Parese des M. transversus wäre, da die nach einwärts gestellten Stimmfortsätze die Stimmbänder nach rückwärts anziehen, wodurch die Spalte zwischen ihnen schmäler wird.

§ 428. Die sogenannte mechanische Parese, auf die zuerst Gerhardt aufmerksam gemacht hat, stellt uns eigentlich ein typisches Bild der Parese des M. transversus dar. Eine im Interarytanoidealraum sitzende Geschwulst, eine begrenzte Schwellung oder Wölbung der Schleimhaut gibt ein unüberwindliches Hinderniss für die Annäherung der Aryknorpel ab, beschränkt also den Musculus transversus in seiner Wirkung. Meistens ist aber die Gestalt der genannten Geschwulst der Art, dass es kaum denkbar ist, dass die Einwartsdrehung der Aryknorpel und die Einwärtsstellung der Stimmfortsätze dadurch behindert sein sollte. Somit muss das Bild, das unter diesen Umständen entsteht, einer reinen Parese des M. transversus entsprechen. Dieses Bild aber entspricht der ersteren von unseren beiden Glottisformen, also derjenigen Form, die wir schon a priori als eine reine uncomplicirte Transversusparese gedeutet haben, während es nie in der zweiten, d. i. der complicirten Form, zu sehen ist. Endlich zeigt uns auch das physiologische Experiment, dass man bei der Flüsterstimme abwechselnd dem Bilde einer reinen Paralyse der M. arythyreoidei interni und einer mit der Transversusparese complicirten begegnet, wo wegen der Abrundung der oberen Flächen und der Ränder der Stimmbänder die Unthätigkeit der M. arythyreoidei unverkennbar ist. Gewöhnlich öffnet sich die Knorpelglottis, wenn man in den tiefen Tönen zu flüstern versucht (kurze Stimmbänder), während sie bei Anstrengung zu höheren Tönen geschlossen zu bleiben pflegt. Bei einiger Uebung lässt sich willkürlich eine ganze Scala so singen, dass die Knorpelglottis offen bleibt, ohne dass die Stimmbänder bei den Stimmfortsätzen eingeknickt wären und ohne dass sie irgend welche Zeichen der Parese ihrer Muskulatur vorstellen; die Stimme ist dabei schwach und rauh, nie aber klanglos. Von dem Grade der Parese des M. transversus hängt nun die Breite der Spalte sowohl bei, wie ohne Complication mit Parese der M. arythyreoidei ab. Bei schwächeren Paresen kann in dem Momente des Einsetzens ein vollständiger Glottisverschluss zu Stande kommen und erst im Momente der Phonation selbst entsteht die charakteristische Spalte; bei vollständiger Paralyse ist auch beim Einsetzen ein Verschluss der Knorpelglottis unmöglich und es entsteht die Spalte, die bei der Phonation dann noch breiter werden kann. Die Einwärtsstellung der Stimmfortsätze schwindet manchmal bei höheren Tönen, wo die M. cricothyreoidei kräftiger wirken, wodurch sie die M. arythyreoidei gewissermassen ersetzen. Die gleichmässige Spalte entsteht manchmal erst bei höheren Tönen in Folge der erst hier auftretenden Ermüdung und Schwäche des M. transversus. Sehr enge Spalte, wie sie einer ganz geringen Parese oder einer Insufficienz des M. transversus entspricht, lässt sich nicht mehr als dreieckig erkennen. sondern bildet eine schmale lineare Ritze durch die ganze Länge der Bänder- und Knorpelglottis. Es kommen auch Fälle vor, wo diese feine Spalte nicht pathologisch sein dürfte, indem sie neben einer vollkommen normalen Stimme existirt, ebenso kommt auch eine ganz feine Spalte in der Knorpelglottis, die durch die sich berührenden Stimmfortsätze von der Spalte der Bänderglottis getrennt wird, dabei kann die Stimme ganz normal klingen. Meistens verschwindet besonders die letztere Spalte beim Uebergang in das Fistelregister, wie das auch Merkel veranschaulicht (Der Kehlkopf, 1873, S. 175) und Mandl als ein wesentliches und den Timbreunterschied zwischen der Brust- und Fistelstimme bedingendes Merkmal deutet. Unserer Vorstellung nach entspricht der Zustand einem mechanischen, aber ganz kleinen Hinderniss in der vollkommenen Juxtaposition der Aryknorpel. Wenn hier die Stimmfortsätze nach einwärts vorragen, wie das so oft vorkommt, so kann ihre Berührung zu Stande kommen und die Glottis wird in die vordere und hintere Spalte getheilt, im entgegengesetzten Falle bleibt nur eine Spalte durch die ganze Länge sowohl der Bänder- wie auch der Knorpelglottis.

Die Symptome bestehen bei der einfachen Parese des M. transversus in einer schwächeren leicht heiseren Stimme, neben der bei einem gewissen Grade der Parese ein Geräusch der entweichenden Luft (ein »h«) unverkennbar ist. Das Vorhandensein dieses Geräusches neben einer klingenden Stimme lässt schon eine Vermuthung der Transversusparese zu. Eine starke Heiserkeit kommt nur bei sehr hohen Graden der Parese dieses Muskels vor. Bei einer mit

Lähmung der M. arythyreoidei interni combinirten Transversusparese finden wir meist eine vollständige Aphonie oder hochgradige Heiserkeit, neben welcher oft auch das erwähnte »H«-Geräusch auftritt, obgleich es nicht mehr so deutlich wie bei der klingenden Stimme bemerkbar ist.

# 4. Parece der M. cricoarytaenoidei laterales.

§ 429. Bei der genannten Parese müsste die Einwärtsdrehung der Aryknorpel ausbleiben und in Folge dessen die Glottisspalte einen länglich viereckigen Spalt bilden, dessen grösste Breite die Distanz der beiden Stimmfortsätze darstellt. Es werden aber auch hier die Stimmfortsätze von den Glottisspannern nach vorne gezogen und schließlich wird es auch hier beim Einsetzen zu einem vollkommenen Glottisverschluss kommen. Erst bei der Phonation schafft sich die Luft Raum, wo sie den geringsten Widerstand findet und diesen bietet ihr jetzt nicht mehr die Mitte der Bänder- oder Knorpelglottis, sondern die

Fig. 55. Fig. 56.

Grenze beider zwischen den Endspitzen der Stimmfortsätze. Auf diese Weise werden die Stimmfortsätze bei der Phonation auseinandergedrängt, die Distanz aber zwischen ihnen wird keine grosse sein können, da die Spanner der Stimmbänder dieselbe möglichst zu beschränken trachten. Die Glottisspalte bekommt nun eine länglich viereckige Gestalt, die aus zwei Dreiecken mit gemeinschaftlicher Basis zusammengesetzt ist; diese Basis befindet sich zwischen den Stimmfortsätzen, das vordere Dreieck liegt zwischen den Rändern der Stimmbänder, das hintere zwischen den Innenwänden der Aryknorpel (Fig. 55). Die Stimme wird in diesen Fällen schwach und leicht heiser und tritt auch bald Ermüdung ein. In den schwächsten Graden des Leidens lassen sich die Symptome desselben nur heim Singen und da oft nur bei einigen, meist böheren Tönen bemerken. Hier müssen wir auch auf einen möglichen Irrthum in der Diagnose aufmerksam machen: es kommen nämlich Fälle vor, wo die Aryknorpel nach vorbe so geneigt sind, dass es schwer ist, das hintere Dreleck der Spalte (in der Knorpelglottis) zu sehen. Ausserdem kann auch der Contact zwischen den inneren Flächen der Aryknorpel, der in der Höhe der Glottis ausbleibt, über derseihen ein vollständiger sein, so dass dadurch die Knorpelglottis für unser Auge, sowie unter normalen Umständen nicht existirt und wir können unmöglich die verdeckte Spalte derselben wahrnehmen. In solchen Fällen sehen wir eine gleichmässig dreieckige Spalte der Bänderglottis, ähnlich wie bei der einfachen Transversusparese, die Basis der Spalte ruht aber nicht mehr auf dem Interarytänoidealraum, wie dort, sondern scheinbar zwischen den Stimmfortsätzen (Fig. 56). Bei aufmerksamer Untersuchung lassen sich die zwei Bilder sehr leicht unterscheiden; schon die Kürze der Glottisspalte in dem letzteren Bilde gegenüber der des ersteren muss einem geübten Laryngoscopiker auffallen, sonst ist hier der Verschluss zwischen den Aryknorpeln oberhalb der Glottis ein vollkommener. Ist unter diesen Umständen nur der eine M. cricoarytaen. lat. paretisch, so sieht man das Stimmband der kranken Seite nach rückwärts die Mittellinie verlassen, während das andere in derselben verbleibt; sonst ist die Spalte auch dreieckig.

§ 430. Manche Beobachter erklären die Bilder wie in Fig. 53 für eine Complication der Transversusparese mit der der M. cricoarytaenoidei laterales, die Bilder dagegen wie in Fig. 54 für eine reine Parese des M. transversus. Ausser den oben genannten Gründen, auf.

welche sich unsere Auffassung stützt, kann man nicht begreifen, wie so eine einfache Parese sich durch bedeutend grössere Störungen in der Stimme kennzeichnen kann, als eine complicite? Eine Complication der Parese resp. Lähmung der M. cricoarytaen. laterales mit jenen der M. arythyreoidei interni wird sich vor Allem durch eine grössere Distanz der Stimmfortsätze von einander kennzeichnen, da schon der von den M. arythyreoideis auf die Stimmfortsätze ausgeübte Zug ausbleibt. Es wird auch aus demselben

Fig 57.

Grunde, besonders bei höheren Graden der Affection, keine Einknickung der Stimmbänder bei den Stimmfortsätzen stattfinden, sondern dieselben werden sammt den Stimmfortsätzen und den Innenflächen der Aryknorpel eine gleichmässig nach einwärts concave Begrenzung der Glottisspalte bilden; der tiefste Punkt der Concavität, d. i. die grösste Breite der Spalte, entspricht hier etwa der Mitte der ganzen Glottis (Fig. 57). Einen dahingehörigen Fall completer doppelseitiger Lähmung der M. cricoarytaen. laterales theilt Nicolas-Duranty mit und führt an, dass dabei die Stimmbänder vollständig unbeweglich an den Seitenwänden des Larynx fixirt waren; electrische Behandlung führte übrigens hier vollständige Heilung herbei. Der vollständige Verschluss kann hier auch beim Einsetzen unmöglich sein. Die Stimme ist in diesen Fällen meist ganz erloschen.

Findet die Affection nur auf der einen Seite statt, so wird der Verschluss zwischen den Stimmfortsätzen bei der Phonation bei complicitter Parese öfters auch beim Einsetzen mangeln. Bei reiner Parese des M. cricoarytaenoideus lateralis der einen Seite wird nur der eine Stimmfortsatz nach aussen gekehrt sein, das Stimmband zeigt neben ihm leichte Einknickung, das Stimmband der gesunden Seite steht in

der Mittellinie und ist ganz gerade gespannt. Bei der mit der Lähmung des M. arythyreoideus internus complicirten einseitigen Parese verhält sich das Stimmband der gesunden Seite wie im vorigen Falle, während das der kranken Seite sammt seinem Stimmfortsatz und der Innenfläche des Aryknorpels eine gleichmässige Concavität nach einwärts bildet. So sehen wir, dass genannte Zustände, wenn sie auf einer Seite auftreten, genau das halbirte Bild der bilateralen Parese darstellen.

Die Symptome sind hier schwächer ausgeprägt; bei einseitiger auch vollständiger Lähmung beider genannten Muskeln kann noch die Stimme Klang behalten. Eine Combination der Parese der M. cricoarytaen. laterales mit der Parese des M. transversus dürfte sich bei normaler Action der Spanner der Stimmbänder von der einfachen Transversusparese gar nicht unterscheiden, wären aber dazu auch die M. arythyreoidei gelähmt, so dürfte die Glottisspalte nicht mehr spitzig zwischen die Aryknorpel eindringen, sondern mit breiter Basis auf dem Interarytänoidealraum ruhen und da die Seiten der Glottis concav wären, so würde sie die Form eines sphärischen Dreieckes annehmen. Diese Form dürfte äusserst selten vorkommen.

#### 5. Parese der M. arysyndesmici.

§ 431. Es kommen Fälle vor, wo neben der Parese des einen M. cricoarytaenoideus lateralis der Aryknorpel derselben Seite bei der Phonation weniger nach vorne geneigt wird als der andere, dessen Spitze weiter nach vorne reicht. In anderen Fällen findet man diesen ungleichen Stand der Aryknorpel ohne die obengenannte Parese. Da nun die Neigung des Aryknorpels nach vorne sich am eclatantesten als von den M. arysyndesmicis abhängig beweisen lässt, und da der letzte der unmittelbare Nachbar des M. cricoarytaenoideus ist, von dem er manchmal sogar schwer zu trennen ist, so glauben wir, liegt es sehr nahe, in den obenerwähnten Fällen eine Parese des M. arysyndesmicus anzunehmen. Dieselbe lässt sich aber nur dann diagnosticiren, wenn sie auf einer Seite auftritt, da nur der Unterschied in der Neigung beider Aryknorpel nach vorne dieselbe verräth. Das Leiden kann an und für sich keine Symptome veranlassen.

### 6. Paralyse resp. Parese der M. cricoarytaenoidei postici.

§ 432. Während wir bis jetzt die Parese der bei der Phonation betheiligten Muskeln, d. i. der Spanner der Stimmbänder und der Schliesser der Glottis beschrieben haben, so haben wir nunmehr mit der Paralyse der Glottiserweiterer, also der rein respiratorischen Muskeln zu thun. Das Leiden gehört zu den seltensten Nervenerkrankungen des Kehlkopfes und wir finden in der Literatur nur wenige Fälle, die als Posticuslähmung beschrieben sind. Der erste Fall einer derartigen Lähmung wurde von Gerhardt (Studien und Beobachtungen über Stimmbandlähmung, Virchow's Archiv Bd. XXVII p. 298) mitgetheilt. Es betraf derselbe einen Arzt, der 28 Jahre hindurch in Folge einer Erkältung an Kurzathmigkeit litt. Starke Inspirationen

waren laut tönend wie bei Larynxcroup, die Exspiration dagegen leicht und kurz, die Stimme voll und von kräftigem Ton. Die laryngoscopische Untersuchung zeigte, dass die Stimmbänder bei der Inspiration einen kaum sichtbaren Spalt übrig liessen, während sie bei der Exspiration etwa um eine Linie auseinanderklaften. Die Behandlung war erfolglos.

Von den beiden Fällen, welche Riegel (Berlin. klin. Wochenschr. 1872 Nr. 20 und 1873 Nr. 7) veröffentlichte, betraf der eine einen sechsjährigen Knaben, bei dem die Zeichen inspiratorischer Dyspnoe Das Spiegelbild zeigte schon bei ruhigem Athmen eine ganz kleine Glottissplalte, die bei tiefer Inspiration sich fast bis zum völligen Verschwinden verringerte, so dass sich die Processus vocales berührten. Nachdem in Folge einer plötzlich aufgetretenen Larvngitis die Tracheotomie ausgeführt worden war, stellte sich später ausgedehnte Infiltration der Lunge ein und hinzutretende Maserninfection führte den letalen Ausgang herbei. Bei der Section zeigte sich der M. cricoarytaen. postic. dexter fast ganz atrophisch, der linke weniger, ebenso ergab die microscopische Untersuchung Atrophie der Muskelbündel mit Verlust der Querstreifung, auf der rechten Seite stärker, als auf der linken. In den beiden durch derbes Bindegewebe comprimirten Recurrentes zeigten sich neben wohlerhaltenen Nervenfasern atrophische und fettig degenerirte.

Im zweiten Falle Riegel's zeigte die laryngoscopische Untersuchung bei einem 54jährigen Manne, der die Erscheinungen hochgradiger Dyspnoe bot, die Glottisspalte während der Respiration äusserst schmal, bei jeder Inspiration wurde der Spalt noch enger, um bei der Exspiration wieder auf das frühere Lumen zurückzukehren. In Folge gesteigerter Dyspnoe wurde die Tracheotomie vorgenommen und ging der Patient bald an der schon von früher datirenden Lungenaffection (ausgedehnte Verdichtung des Oberlappens der rechten Lunge) zu Grunde. Bei der Section zeigten die Mm. cricoarytaen. postic. ein ungewöhnliches, weissliches, fast sehniges Aussehen; von Muskelgewebe waren kaum noch Andeutungen vorhanden. Die microscopische Untersuchung ergab Anhäufung von Bindegewebe zwischen den noch erhaltenen, aber undeutlich quergestreiften und körnig getrübten Muskelfasern. Vagus und Nerv. recurrens zeigten nichts Abnormes.

In dem von v. Ziemssen mitgetheilten Falle handelte es sich um einen 26jährigen Bäckergesellen, der ohne nachweisbare Veranlassung von Schwerathmigkeit mit laut tönenden (heulenden) Inspirationen befallen wurde, welch letztere Erscheinung so hochgradig war, dass der Patient in Folge dessen allenthalben bald aus seinem Dienste entlassen wurde. Die laryngoscopische Untersuchung zeigte die Glottis bis auf einen sehr schmalen Spalt verengert, welcher sich bei der Exspiration nur um weniges erweiterte; die Stimmbänder und Giesskannenschleimhaut schwach injicirt, Phonation normal, Timbre der Stimme etwas Die Behandlung bestand in der localisirten Anwendung des Inductions- und des constanten Stromes (abwechselnd) auf die gelähmten Muskeln, sowie auch in percutaner Faradisirung. Schon nach acht Tagen war tagsüber kein Stridor mehr vorhanden und bestand nur noch während des Schlafes in mässigem Grade. Die inspiratorische Erweiterung der Glottis war beträchtlicher, aber noch nicht normal; die Bewegung des rechten Stimmbandes träger, als die des linken.

Nach versuchsweisem Aussetzen des Electrisirens stellte sich ein sehr intensiver Rückfall ein, worauf sofort wieder mit vollständigem Erfolg electrisirt wurde. Innerhalb mehrerer Wochen blieb das Befinden völlig normal, so dass der Patient als geheilt entlassen wurde. In gleicher Weise zeigten die von Penzoldt, Mackenzie, Feith, Rehn, Nicolas-Duranty mitgetheilten Fälle das charakteristische Bild der schmalen Glottisspalte, die sich bei der Inspiration noch mehr verengerte.

In den Fällen von Riegel und Penzoldt, wo es zur Obduction kam, zeigten sich beim Letzteren die Wurzeln des Vagus, sowie des Accessorius auffallend dünn und grau verfärbt, die beiden Vaguskerne und vordern Pyramiden grau gallertig glänzend. Im ersten Falle Riegel's fand sich fettige Degeneration von Nervenfasern in den Recurrensästen, während im zweiten Falle die Degeneration sich auf die Muskeln erstreckte. In den vorliegenden Fällen wären daher Anhaltspunkte zur Deutung des Processes als primär neuropathische Lähmung gegeben, während in den übrigen die Pathogenese unaufgeklärt ist.

§ 433. Wenn die Affection überhaupt so selten ist, so hat dies darin seinen Grund, dass die betreffenden Muskeln durch ihre Lage vor den äusseren Einflüssen besonders geschützt sind, und da sie die leichteste Aufgabe d. i. Erweiterung der Glottis zu verrichten haben, so können sie auch nicht leicht die Folgen einer Ueberanstrengung büssen, wie es bei den früher genannten Muskeln der Fall ist. nun die Paralyse der genannten Muskel auf, so müssen ihre Antagonisten prävaliren, wodurch die Aryknorpel aneinander gebracht werden und die Glottis verengert wird. Es nimmt also die Glottis eine phonatorische Gestalt an, wobei nur eine ganz enge Spalte zwischen den Aryknorpeln verbleibt. Bei der Phonation wird auch diese Spalte geschlossen und das Bild des Kehlkopfes zeigt nichts von der Norm abweichendes, beim Inspirium oder Exspirium aber behält der Kehlkopf die obenerwähnte Form, die Glottis wird nicht weiter, da die Aryknorpel keine Bewegung nach Aussen auszuführen im Stande sind. Es ist leicht begreiflich, dass dem Zustande eine hochgradige Dyspnoe entsprechen muss, die besonders stark während des Inspiriums auftritt. Tritt nun das Leiden auf der einen Seite auf, so bemerkt man, dass das entsprechende Stimmband und sein Aryknorpel ganz nahe der Mittellinie stehen, und sowohl beim Ex- wie beim Inspirium und auch beim tiefsten Inspirium nicht mehr nach aussen bewegt werden. der Phonation wird der Aryknorpel durch die Glottisschliesser um ein Weniges bis zur Mittellinie selbst gezogen und somit ein vollständiger Glottisverschluss erzielt, beim nachfolgenden Inspirium rückt er unbedeutend nach aussen, um in seine frühere Position zurückzukehren. Diese kleine Bewegung nach aussen, die nach der Phonation stattfindet und bei doppelseitiger Lähmung gerade dazu ausreicht, dass eine ganz kleine Spalte zwischen den Aryknorpeln entsteht, ist nur Folge des Nachlasses der Contraction der Glottisschliesser, wodurch die Aryknorpel eigentlich die s. g. Cadaverstellung erreichen würden, wenn nicht der normale auch während der Ruhe bestehende Tonus des M. transversus sie in der Nähe der Mittellinie zurückgehalten hätte; keineswegs ist dieses Phänomen als Beweis einer noch nicht ganz erloschenen Thätigkeit der M. cricoarytaenoidei postici aufzufassen.

Bei einer Parese der genannten Muskeln wird die Beweglichkeit der Aryknorpel nach aussen vorhanden sein, aber entsprechend dem Grade der Parese vermindert werden. Bei einem gewissen Grade derselben wird es nicht mehr möglich sein, zu entscheiden, ob die Aryknorpel hinlänglich grosse, oder zu kleine Bewegungen nach aussen ausführen. Leichter ist diese Entscheidung bei einseitigen Paresen, da man aus dem Unterschied zwischen den Excursionen beider Arvknorpel nach aussen leichter die Diagnose stellen kann. Bei doppelseitiger Parese wird natürlich die Athemnoth geringer als bei der Paralyse sein, während die einseitigen Paresen sich durch keinerlei Symptome Eine Verwechslung kann hier stattfinden zwischen einer doppelseitigen Paralyse der Musculi cricoarytaenoidei postici und einer frischen oder abgelaufenen beiderseitigen Perichondritis cricoarytaenoidea. Ein derartiger Fall wurde von Sidlo (Wiener med. Wochenschr. 1875 26 ff.) mitgetheilt. Die laryngoscopische Untersuchung des an laryngealer Dyspnoe leidenden Patienten ergab starke Schwellung der dunkelroth verfärbten falschen und wahren Bänder, die hintere Larynxwand stark vorgewölbt; die Stimmbänder stehen während der Respiration völlig unbeweglich nach der Mittellinie zu, bei der Intonation rücken sie gegeneinander vor. Die Diagnose lautete auf Lähmung der M. cricoarytaen. later., während die Section des später an Pneumonie verstorbenen Patienten eine feste Verbindung der einander zugekehrten Flächen der Aryknorpel durch Narbengewebe, Dislocation der Aryknorpel nach vorn und Narbenbildung an der hinteren Larynxwand ergab; die Musc. cricoarytaen, lat. und M. arytaenoid, waren atrophirt; die Nervi recurrentes intact. Vorhandene Schwellung der Aryknorpel, der aryepiglottischen Falten, der Sinus pyriformes, der unteren Flächen der Stimmbänder u. dgl. sprechen für Perichondritis recens, ein Einsinken der Knorpel und die in Folge desselben entstandene Verunstaltung des Kehlkopfes spricht für die Perichondritis obsoleta.

Mangel aller Schwellungen und Verunstaltungen ohne jede Spur von Beweglichkeit beider Aryknorpel kann bei doppelseitiger Anchylose in den Cricoarytänoidealgelenken auftreten, während eine ganz geringe Beweglichkeit der Aryknorpel (wie sie oben beschrieben worden ist) ohne Schwellung und Verunstaltung nur als doppelseitige Posticuslähmung aufzufassen ist. Der Verlauf, das Entstehen des Leidens u. dgl. geben uns auch wichtige diagnostische Orientirungspunkte. Eine Lähmung der M. cricoarytaenoidei postici nebst den Lateralibus dürfte sich neben den oben geschilderten Zeichen noch dadurch manifestiren, dass der Verschluss zwischen den Stimmfortsätzen während der Phonation mangelt.

### 7. Lähmung des M. aryepiglotticus und des M. thyreoepiglotticus.

§ 434. Lähmungen genannter Muskeln können nur dann diagnosticirt werden, wenn sie auf einer Seite auftreten. Ist der erstgenannte Muskel paretisch, z. B. auf der linken Seite, so muss der rechte Rand der Epiglottis weiter nach rückwärts reichen, als der linke, es wird also die Epiglottis um ihre verticale Achse nach der gesunden Seite gedreht werden. Bei der Lähmung des letztgenannten Muskels muss

der Kehldeckel nach der gesunden Seite geneigt sein. Es kommen wirklich, wenn auch selten, Fälle vor, wo der Kehldeckel so umgedreht oder auf eine Seite geneigt gefunden wird. In den Fällen dieser Beobachtung haben wir bei der Phonation stets eine Steigerung genannter Abnormitäten beobachtet, u. z. besonders bei hoher Stimme. Das dürfte als Beweis dafür dienen, dass bei der Phonation beide Muskeln der Epiglottis u. z. parallel mit der Tonböhe thätig sind.

# 8. Paralyse aller vom N. laryngeus recurrens versorgter Muskeln.

§ 435. Das genannte Leiden tritt in der Regel auf der einen Seite u. z. am häufigsten auf der linken Seite auf und bildet die sogenannte Hemiplegia laryngis. Nur äusserst selten tritt es beiderseits, und da gewöhnlich nicht im gleichen Grade auf. Wegen der Häufigkeit des einseitigen Auftretens der Paralyse wollen wir dasselbe zuerst besprechen. Wir finden in den betreffenden Fällen alle von dem Nervus

Fig. 58.

laryngeus inferior innervirten Muskeln, wie den M. cricoarytaenoideus lateralis und posticus und den Arythyreoideus gelähmt. Es mangelt hier die Kraft, die den Aryknorpel nach aussen zieht, in Folge dessen prävalirt hier der Zug des M. transversus, der den Aryknorpel der erkrankten Seite nach innen bis zur Mittellage zwischen der Exspirations - und Phonationsstellung oder sogar nahezu bis zur Mittellinie selbst bringt und in der Lage erhält. Die erstgenannte Stellung wird gewöhnlich als Cadaverstellung bezeichnet,

weil man nach dem Tode die Stimmbänder immer in derselben atchen sieht. Von dieser Stellung rückt der Aryknorpel weder beim Ex- noch beim Inspirium nach aussen. Ausserdem ist der Aryknorpel der kranken Seite mehr nach vorne und einwarts geneigt, als der andere, weshalb er etwas grösser zu sein scheint; zugleich sieht man einen Theil seiner hinteren. Fläche, was normaler Weise nur bei der Phonation vorkommt. Das Phänomen beruht auf dem Mangel des Zuges, der von den beiden Cricoarytänoidealmuskeln auf den Muskelfortsatz in der Richtung nach unten und aussen ausgeübt wird, wodurch die Spitze des Aryknorpels nach rückwärts und aussen gelenkt wird. Das Stimmband bildet eine gleichmässige Concavität nach innen, die an dem meist stark vorragenden Stimmfortsatz endet, oder es bildet die ganze paralisirte Glottisseite eine gleichmässige Concavität nach innen (Fig. 58). Bei der Phonation bemerkt man auf der kranken Seite oft keine Spur von Bewegung und bei Cadaverstellung wird der Aryknorpel der gesunden . Seite über die Mittellinie herangezogen, wodurch die Glottis bei der Phonation einen schiefen Verlauf bekommt. Bei der Phonation, wenn auch die Berührung zwischen den Stimmfortsätzen beim Einsetzen stattfinden kann, wird doch schliesslich der Stimmfortsatz der gelähmten

Seite nach aussen geschoben und es findet kein vollständiger Verschluss der Knorpelglottis statt, da die Glottis an der gelähmten Seite gleich-

māssig concav bleibt.

§ 436. Der schwache, hohe, heisere Klang der Stimme ist für die einseitige Recurrenslähmung ein charakteristisches Kennzeichen. Versucht der Kranke mit einer grösseren Anstrengung zu phoniren und spannt er die Stimmbänder entsprechend den höheren Tönen an, so bemerkt man, dass die Stimmbänder länger und die Spalte enger wird, während die Stimme hoch klingt und dabei unrein und schwach ist. Das ist jene Fistelstimme, die man pathognostisch für einseitige Lähmungen des Kehlkopfes ansieht und die nur durch die Vibration des gesunden Stimmbandes entsteht; die Verlängerung der Stimmbänder dient hier dazu, die Glottis enger, die Concavität des gelähmten Stimmbandes geringer zu machen und dadurch die Entstehung der Stimme, die bei tieferen Tönen wegen der Breite der Stimmritze unmöglich ist, zu ermöglichen. So ist es erklärlich, dass die Kranken, die an einer Hemiplegie des Larynx leiden, nur in der Fistelstimme laut phoniren können, während sie bei den Versuchen, laut im Brustregister zu sprechen, gar nicht reussiren und aphonisch

sprechen. Dieser Wechsel zwischen der Aphonie und der Fistelstimme ist für die Stimmbandlähmungen auf der einen Seite ganz bezeichnend. Hält man bei dieser Stimme die Finger auf den Platten des Schildknorpels, so kann man bemerken, dass die Vibrationen auf der gesunden Seite deutlicher gefühlt werden, als auf der gelähmten. Durch dies Symptom allein kann man schon erkennen, welche Seite gelähmt ist (Gerhardt). An den Aryknorpeln bemerkt man bei der Phonetion dess derienige der

Fig. 59.

bei der Phonation, dass derjenige der gesunden Seite mehr nach vorne und einwärts mit der Spitze geneigt ist, als derjenige der gelähmten Seite, es kommt auch vor, dass die Spitze des ersteren bei der Phonation nicht mehr neben, sondern vor der Spitze des letzteren sich befindet, es wird auch von der hinteren Fläche des ersteren ein grösserer Raum sichtbar, als von der des gelähmten; alles umgekehrt, wie bei dem In- und Exspirium. Dieser Unterschied kann nur auf der Lähmung des M. arysyndesmicus beruhen, wodurch nicht nur der Aryknorpel der gelähmten Seite weniger nach vorne und nach innen geneigt wird, aber auch einer gleichen Bewegung des gesunden Aryknorpels keinen Widerstand leistet, wodurch diese leichter gelingen und weiter fortschreiten kann, so dass schliesslich die Spitze des gesunden Aryknorpels vor dem kranken zu stehen kommt (Fig. 59). Ob das gelähmte Stimmband mit seinem Aryknorpel in der Mittellinie steht, oder die Cadaverstellung einnimmt, scheint davon abzuhängen, wie gross der von dem M. transversus ausgeübte Zug ist. Ist die Paralyse noch nicht vollständig, so bemerkt man kleine Bewegungen an dem Aryknorpel, an denen oft das Stimmband keinen Antheil nimmt. Diese Bewegungen bestehen darin, dass der Aryknorpel beim Athmen die Cadaverstellung erreicht, wobei sein

Stimmfortsatz meist stark nach innen ragt, beim Phoniren dagegen zur Mittellinie zurückkehrt, während der Stimmfortsatz nach aussen abgelenkt wird. Offenbar ertheilt der M. transversus dem Aryknorpel eine kleine Drehbewegung nach aussen, dadurch ist es möglich, dass das Stimmband den Bewegungen des Aryknorpels nicht nothwendig folgen muss.

§ 437. Ausser diesen Veränderungen im laryngoscopischen Bilde kommen auch andere vor, die weniger constant sind: Die Kreuzung, die wir an den Santorinischen Knorpeln als bei der Phonation ziemlich häufig hervorgehoben haben, kann auch zwischen den Wrisberg'schen Knorpeln stattfinden, u. z. kann der Knorpel der gesunden Seite sowohl vor wie hinter demjenigen der, gelähmten stehen. Das Phänomen kommt jedenfalls seltener vor. Manchmal bemerkt man, dass die Epiglottis bei der Phonation nach der gesunden Seite leicht geneigt wird, es scheint also, dass manchmal auch der M. thyreoepiglotticus bei der Recurrenslähmung gelähmt werden kann und die Thatsache wird um so weniger auffallend, wenn man berücksichtigt, dass bei der Section neben der Recurrenslähmung auch eine Atrophie und Verfettung des M. cricothyreoideus der gelähmten Seite neben ganz intactem Nervus larvngeus superior vorkommen kann (Türck); so könnte auch der M. thyreoepiglotticus mit afficirt sein. Von Schrötter ist auch eine von der gelähmten nach der gesunden Seite erfolgende Drehbewegung der Epiglottis während der Phonation beobachtet worden, die er von der Lähmung des M. genioepiglotticus ableitet. Alles das scheint zu beweisen, dass manchmal die Nervenfasern von dem gewöhnlichen Verlaufe einige Ausnahmen machen. Nach einer länger bestehenden Paralyse findet man Zeichen einer secundären Atrophie der Muskulatur des gelähmten Stimmbandes, dessen Rand dann zugeschärft wird und bei der Phonation wie eine Membran flottirt.

§ 438. Doppelseitige Recurrenslähmungen gehören, wie wir schon früher betont haben, zu äusserst seltenen Vorkommnissen. Der erste dahingehörige Fall wurde von v. Ziemssen (D. Archiv für klin. Med. 1868 Bd. IV) mitgetheilt und zwar waren beide Recurrensnerven durch Oesophaguskrebs comprimirt. In andern Fällen mehr oder weniger vollständiger Lähmung war die Compression der Nerven durch Aneurysma des Aortenbogens (v. Ziemssen, Traube-Munk), Carcinom der Schilddrüse (Türck), Pericardialexsudat (Bäumler) bedingt. Die doppelseitige Recurrenslähmung zeigt uns auf beiden Seiten das oben beschriebene Bild. Beide Stimmbänder sind unbeweglich, die Aryknorpel können entweder so wie bei der Posticuslähmung einander ganz genähert werden und nur eine Spur von Beweglichkeit zeigen, oder bei beiderseitiger Cadaverstellung einen Raum zwischen sich lassen, den sie erst bei der Phonation ganz verschliessen, indem sie bis zur Mittellinie gegeneinander rucken. Jedenfalls ist eine doppelseitige Posticuslähmung mit der Recurrenslähmung nicht leicht zu verwechseln, da ihr die Zeichen der doppelseitigen Lähmung der M. arythyreoidei interni und M. cricoarytaenoidei laterales abgehen, die bei der letzteren (Concavität der freien Ränder der Stimmbänder. Offenbleiben der ganzen Glottis, Aphonie) stets vorhanden sind. Meistens besteht die Lähmung auf beiden Seiten in ungleichem Grade, so dass sie auf der einen bereits ausgesprochen ist, auf der anderen sich erst auszubilden beginnt;

es kann auch auf der einen Seite die Lähmung der einen, auf der anderen der anderen Muskeln prävaliren. In dieser Hinsicht bieten die nicht gerade häufigen Bilder eine grosse Mannigfaltigkeit dar, wonach man die Fälle als doppelseitige symmetrische, oder unsymmetrische Lähmung bezeichnen kann.

#### Aetiologie.

§ 439. Die Paresen und Paralysen der Kehlkopfmuskeln können durch verschiedenste Ursachen veranlasst sein; viele entstehen in Folge rheumatischer und anderer nicht näher zu ergründenden Einflüsse, sowie secundär in Folge von Catarrh; am allerhäufigsten pflegt dies bei den Paresen der M. arythyreoidei interni und des M. transversus, sowie bei der Combination beider der Fall zu sein. Diese Paresen erreichen gewöhnlich keinen bedeutenden Grad und schwinden oft von selbst in ziemlich kurzer Zeit. Eine Ueberanstrengung der Muskeln, die ja bei Sängern und viel schreienden Personen leicht vorkommen kann, pflegt auch häufig Paresen, gewöhnlich aber keine vollständige Paralysen zur Die hier am häufigsten befallenen Muskeln sind Folge zu haben. ausser den oben erwähnten auch die M. cricoarytaenoidei laterales; dieselben Muskeln leiden auch am häufigsten bei chlorotischen Mädchen und hysterischen Frauen, wo das Leiden oft ohne jede Veranlassung auftritt, bei ersteren gewöhnlich leichteren Grades, bei letzteren oft sehr ausgesprochen ist und manchmal rasch schwindet, das andere Mal aber sehr hartnäckig wird. Es darf hervorgehoben werden, dass bei Hysterischen fast alle so häufig vorkommenden Paresen symmetrisch sind, nur höchst ausnahmsweise kommen Fälle vor, wo nur der eine M. arythyreoideus oder cricoarytaenoideus paretisch ist. Alle symmetrischen Paresen lassen sich aber auch willkürlich nachahmen u. z. am leichtesten die der M. arvthyreoidei und des M. transversus, während die der M. cricoarytaenoidei schwieriger nachzuahmen sind. Es ist auch bei den Hysterischen nichts Anderes, als eine unbewusste Nachahmung des Zustandes, ein unbewusster Mangel des Willensimpulses zur gehörigen Innervation der paretischen Muskeln. Wenn man bei ihnen die Stimme auf reffectorischem Wege, also mit Umgehung der Willenscentra hervorruft, wie z. B. durch einen starken nicht geahnten Schmerz u. dgl., oder wenn man ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenkt, so schwindet meist die Parese gleich. So kommt es auch vor, dass eine vollständige Aphonie während der Spiegeluntersuchung einer ganz normalen Stimme Platz macht, indem durch die Untersuchung die Aufmerksamkeit der Patientin in Anspruch genommen und von der Stimmbildung abgelenkt wird. Gewöhnlich braucht man diese Frauen nur darauf aufmerksam zu machen, dass sie bei der Untersuchung laut phoniren und das Phänomen schwindet gleich, die Aphonie kehrt wiederum Ein lauter klingender Husten ist auch ein Beweis, dass die Parese keine essentielle ist; hier wird auch der Klang reflectorisch, also mit Umgehung der Willenscentren hervorgerufen, und wenn er beim Husten auftreten kann, so ist es auch beim Phoniren möglich.

§ 440. Die einseitigen Recurrenslähmungen pflegen entweder gar nicht oder höchst selten in Folge oben genannter Ursachen zu entstehen, dagegen aber verdanken sie sehr häufig ihre Entstehung einem auf den Nervus laryngeus inferior ausgeübten Drucke. Allerlei Tumoren am Halse und im vorderen Mediastinalraum können diesen Druck ausüben. Zu den häufigsten kann man das Aortenaneurysma am Arcus rechnen; es führt zur Compression des linken N. laryngeus recurrens, nebstdem oft zur Stenose im untersten Theile der Trachea, die sich im Laryngoscop meist als eine Vorwölbung der vorderen und linken Trachealwand nach rechts und rückwärts präsentirt. An dieser Vorwölbung ist auch manchmal ein Pulsiren zu bemerken. Statt der Trachea oder neben ihr kann auch der linke Bronchus comprimirt werden. Türck constatirte, dass eine linksseitige Recurrenslähmung neben dieser Stenose nahezu ganz sicher ein Aneurysma Aortae erkennen lässt.

Bei Aneurysma Aortae ascendentis, wenn es nach rückwärts sich verbreitet, ist auch, ebenso wie bei dem des Truncus anonymus eine rechtsseitige Recurrenslähmung beobachtet worden. Struma hat auch oft eine Recurrenslähmung zur Folge, u. z. gewöhnlich auf der Seite, wo sie stärker entwickelt ist. Carcinome des Gesophagus führen häufig, nachdem sie schon eine bedeutende Stenose der Speiseröhre veranlasst haben, Lähmung des einen oder des anderen Recurrens herbei. Bei jüngeren Individuen geben die käsig degenerirten Lymphdrüsen am Halse, oder die Bronchialdrüsen, ebenso wie die Lymphosarcome derselben häufige Ursache der Recurrenslähmung ab. Sonst können alle Tumoren oder Entzündungen am Halse oder im Mediastinum ebenso wie die pleuritischen Schwarten, tiefe Halsnarben, Traumen u. dgl. Ursache der Recurrenslähmung sein.

Gegenüber der Annahme von Mandl (Gaz. des hôpitaux 1861) der unter 52 Tuberculösen mit alleiniger Erkrankung der rechten Lungenspitze 50 heisere fand, bei 32 mit Erkrankung der linken Lunge dagegen nur einen, und dies durch Druckwirkung auf den rechten Recurrens erklären zu müssen glaubt, betont Gerhardt, dass eine solche Auffassung nicht berechtigt sei. Es seien eben unter derartigen Verhältnissen die die Lungenspitze umgebenden Weichtheile eingezogen, statt vorgewölbt, auch erzeuge Pneumonie der Lungenspitze keine Recurrenslähmung und es sei daher wahrscheinlicher, dass der Nerv in chronisch-pleuritische Vorgänge in der Umgebung der Lungenspitze zeitweise hineingezogen und durch Verdickungsschichten eingeschnürt

werde.

Der Druck auf den ganzen N. vagus kann ausser von Mediastinalund Halstumoren auch durch Tumoren an der Schädelbasis verursacht werden. Auch bei Heerderkrankungen im Gehirne kommen Paralysen im Kehlkopfe vor, meist beiderseitig unsymmetrisch, manchmal indessen einseitig.

Bei Bulbärparalyse, bei progressiver Muskelatrophie, bei chronischer Bleiintoxitation, ja sogar bei Trichinose (Navratil) können auch Lähmungen im Gebiete der N. laryngei vorkommen. Ziemlich häufig entstehen Lähmungszustände im Kehlkopfe nach einer abgelaufenen Diphtherie oder nach dem Croup. Meist beiderseits und symmetrisch; öfters, namentlich nach einer reinen Rachendiphtherie, treten die Kehlkopfparesen gegenüber der Gaumenlähmung zurück, so dass man eine nur leicht heisere, aber deutlich nasalklingende Stimme neben einer Transversusparese oder einer leichten Parese der M. arv-

thyreoidei findet. Schliesslich können die Lähmungen auch rein myopatisch sein, indem sie auf der schwieligen Degeneration der Muskeln (Fall von Türck und Mandl), eder auf ihrer durch Wucherung des Fettgewebes veranlassten Atrophie beruhen (Türck).

#### Therapie.

§ 441. Vor Allem ist die Ursache der Lähmung oder der Parese zu beheben; so muss man bei Strumen dieselben durch Jodeinreibungen oder durch Jodinjectionen zu verkleinern suchen, bei den in Folge des Catarrhs auftretenden Paresen den Catarrh behandeln; nach Ueberanstrengung ist vor Allem die Ruhe, bei Chlorotischen eine tonisirende Lebensweise nebst Eisengebrauch angezeigt u. s. w. Bei einer grossen Reihe von Lähmungen ist man aber gegen die Ursachen derselben vollkommen machtlos. In diesen Fällen muss man gegen die Krankheit selbst auftreten u. z. mit der Electricität, die manchmal ein wirkliches Medicament, manchmal nur ein Solamen für den Kranken ist. Man wendet einen inducirten Strom, sei es percutan, sei es endopharyngeal oder endolaryngeal an. Die erstere Anwendungsform besteht darin, dass man beide Electroden auf beiden Seiten der Schildknorpelplatten, im Spatium cricothyreoideum, oder in der Nähe der Cricothyreoidealgelenke hält. Bei Application des Stromes durch den Mund setzt man die eine Electrode auf eine beliebige Körperstelle, am besten lässt man den Patienten dieselbe in der Hand halten und führt die andere in die Fossa pyriformis der gelähmten Seite ein, oder berührt mit ihr die Glottis oder die hintere Larynxwand. Diese Electrode besteht aus einem entsprechend gebogenen, durch Kautschuk isolirten Draht, der mit einem freigelassenen Knopfe endigt und dessen Verbindung mit dem Strom willkürlich unterbrochen werden kann. Man führt sie am besten bei unterbrochener Verbindung ein und lässt den Strom erst im Momente der Berührung an der beabsichtigten Stelle Man kann auch durch Anbinden eines benetzten Charpiebäuschchens an den entsprechend gebogenen Leitungsdraht, oder an einen anderen mit diesem verbundenen Draht einen electrischen Pinsel improvisiren, der besonders für den endolarungealen Gebrauch passt. v. Ziemssen hat ein Instrument angegeben, an das beide Leitungs-drähte angepasst werden; das Instrument endigt mit zwei abgeplatteten Metallknöpfen, die an zwei isolirten Drähten angepasst sind und beliebig entfernt oder bis zur Berührung genähert werden können; auf diese Weise circulirt der Strom durch den berührten Kehlkopftheil. Das Instrument führt man geschlossen in den Larynx ein und öffnet es erst nach der Einführung. Warnen müssen wir vor der endolaryngealen Anwendung des constanten Stromes, der leicht acute Oedeme herbeiführen kann. Die Erfolge des Electrisirens sind natürlich bei einer vollständigen Recurrenslähmung in Folge eines Aortenaneurysma u. dgl. gleich Null, ebenso auch manchmal bei leichteren Paresen, wenn der Causalindication nicht entsprochen werden kann; in anderen Fällen hat das Electrisiren einen positiven, wenn auch langsam auftretenden Effect zur Folge, oft aber u. z. bei hysterischen Frauen zeigt sich auf der Stelle ein überraschender Erfolg; nach einem

einmaligen Electrisiren kann eine vollständig aphonische Person ihre Stimme sofort wieder bekommen. Der günstige Erfolg ist aber nur bei einer richtigen Gebrauchsweise der Electricität zu erzielen, sonst kann man Monate hindurch das Mittel fruchtlos anwenden. darf nämlich nie mit einem schwachen Strom beginnen und diesen allmälig stärker machen, wie es sonst geschieht, sondern gleich bei der ersten Sitzung muss der Strom recht stark sein, dabei muss man die Patientin recht laut schreien lassen und gewissermassen die laute Stimme durch die Stromstärke erzwingen; kommt bei percutaner Anwendung eines recht starken Stromes keine laute Stimme zum Vor-'schein, so wendet man ihn endolaryngeal an und lässt abermals laut schreien.

Der Vorgang ist hier folgender: durch einen starken, ganz unverhofften Reiz, wie der electrische Strom ihn hervorzubringen vermag, wird die Stimme auf rein reflectorischem Wege, also mit Umgehung der Willenscentra, ausgelöst; fällt nun die Patientin unwillkürlich in den richtigen Gebrauch ihrer Kehlkopfmuskeln ein, so findet sie ihn ein anderes Mal wieder. Bei Patientinnen, die schon früher auf eine andere Weise erfolglos electrisirt wurden, die also an die Reizung mit der Electricität gewöhnt sind, sind die Erfolge bei weitem nicht dieselben, weil eben der plötzliche und nicht geahnte Reiz hier nicht mehr vorhanden ist, die Patientin ist auf den Strom vorbereitet. Es ist hier also die Electricität keineswegs als ein specifisches Heilmittel zu betrachten, sondern als ein Mittel, das dazu dient, die laute Stimme reflectorisch zu erzwingen, wenn sie in Folge des mangelnden Willensimpulses nicht willkürlich. entstehen kann. Dass es so ist, beweisen am besten jene Fälle, wo nach einer einzigen Einblasung oder Pinselung des Kehlkopfes, ja sogar nach blosser Einführung der Sonde in denselben, nach einem Schreck, einem plötzlichen Schmerz u. dgl. die Stimme vollständig zurückkehrt, während früher völlige Aphonie bestand. Dass von allen diesen Mitteln die Electricität das eleganteste ist, wird wohl Niemand bestreiten; ausserdem kommt es bei obengenannten Remedien vor, dass die Stimme zwar erscheint, bald aber wieder schwindet, was nach dem Electrisiren seltener stattfindet. Gewöhnlich kann durch die Electricität die Stimme direkt erzwungen werden, während es nach Schreck u. dgl. vom Zufall abhängt, ebenso wie beim Sondiren, Einblasen und Einpinseln des Kehlkopfes, wo gewöhnlich nur der Husten entsteht, der allerdings laut klingt, dem aber eine laute Stimme nicht nothwendig folgen muss. Sonst kann auch jedes beliebige Mittel, wenn es nur psychisch auf die Patientin wirkt, wenn sie ein Vertrauen zu demselben hat. Erfolg haben. Ausserdem ist es gut, das allgemeine Leiden zu berücksichtigen und etwaige Uteruserkrankung zu behandeln.

Diphtheritische Lähmungen schwinden zwar von selbst, ihre Dauer aber kann durch ein systematisches Electrisiren wesentlich abgekürzt

werden.

### II. Gruppe.

#### Störungen hyperkinetischer Natur.

#### Spasmus glottidis.

§ 442. Unter dieser Benennung verstehen wir eine spastische unwilkürliche Contraction der Glottisschliesser, wodurch die Glottis gänzlich verschlossen und in Folge dessen das Athmen behindert wird. Die in- oder exspirirte Luft trachtet in der verschlossenen Glottis eine Spalte zu bilden, durch welche sie, wenn auch mit Mühe, passiren könnte. Laryngoscopisch ist der Zustand nicht leicht zu bebbachten, die Symptome desselben sind aber so prägnant, dass man aus diesen allein das Wesen des Zustandes ermitteln kann. Es ist eben eine mehr oder weniger starke, rasch auftretende und nach einer kurzen Zeit vorübergehende Dyspnoe, die zu einer starken Cyanose, oft auch zur Bewusstlosigkeit u. s. w. führen kann. Je nachdem der Spasmus während des In- oder Exspiriums vorkommt, bemerken wir den einen oder den anderen dieser Respirationsacte erschwert, verlängert, auch momentan aufgehoben, während der andere ziemlich gut ausgeführt wird.

Den Anfang des Spasmus kennzeichnen gewöhnlich die forcirten Inspirationen, die aber bald beim Schwinden des Bewusstseins immer schwächer werden und zuletzt tritt eine Athempause ein. Der ganze Vorgang dauert nur ganz kurze Zeit, oft jedoch einige Minuten; nach der Pause stellen sich wiederum Athembewegungen ein und der Anfall ist vorüber. Höchst selten dürfte auf der Höhe des Anfalls, d. i. während der Pause, der Tod erfolgen, da die Kohlensäure früher die motorischen Vagusfasern, als die Bahnen der Athemerregung zu lähmen scheint und der Nachlass des Spasmus da eintritt, wo die Athembewegung noch ausgelöst werden kann und wirklich reflectorisch ausgelöst wird. In der Pause können sich auch da, wo kein epileptoidaler Zustand die Ursache des Leidens bildet, eclamptische Zuckungen einstellen, die dann gleichzeitig mit dem Glottiskrampf nachlassen, nur bei tetanischen Anfällen treten sie gar nicht auf. Bei sehr rasch und stark auftretendem Spasmus stockt der Athem auf einmal gänzlich und man sieht zwar forcirte Athembewegungen, man vermisst aber das Stenosengeräusch, da es nicht gelingt, die Luft durch die Glottis durchzuführen. Der Verlauf ist hier noch rascher. Er tritt meist bei rachitischen und besonders an Cranjotabes leidenden Kindern auf, ausserdem neben anderen Anfällen spastischer Natur, wie den eclamptischen und tetanischen, bei Epilepsie und Eclampsie, bei Tetanus, Trismus, Strichninvergiftung mit Anfällen von tetanischer Contraction der inspiratorischen Muskeln bei der Hydrophobie u. dgl. Unter Umständen könnte man den Glottiskrampf mit der Eclampsie verwechseln, der erstere charakterisirt sich aber stets im Anfange durch forcirte Athembewegungen

und die Zuckungen treten erst während der Pause auf, während letztere gleich mit Zuckungen beginnt, zu denen bald der Glottiskrampf hinzutritt.

Leichtere Grade des Krampfes weichen von dem oben entworfenen Bilde mehr weniger, u. z. besonders dadurch ab, dass sie weder den Verlust des Bewusstseins, noch die eclamptischen Zuckungen veranlassen. Dieser Unterschied beruht darin, dass entweder der Krampf nicht so stark ist, oder kürzer dauert, oder aber periodisch, namentlich beim Exspirium unterbrochen wird. Er tritt anfallsweise bei schwächlichen Kindern, chlorotischen Mädchen und hysterischen Frauen auf, wo er dann Laryngismus stridulus benannt wird. Hier ist blos oder hauptsächlich das Inspirium erschwert und zeichnet sich durch einen starken Stridor aus oder auch durch ein Stocken des Athems, das aber früher

vergeht, bevor das Bewusstsein erlischt.

§ 443. Beim Laryngoscopiren findet man gewöhnlich keine locale Ursache des Leidens, manchmal indessen bemerkt man an dem Zungengrunde so stark vorragende Follikel, dass der freie Rand der Epiglottis sich zwischen dieselben einsenkt, durch sie theilweise verdeckt wird und bei jeder Bewegung leicht an denselben vorbeistreift. Bei einer hysterischen Person kann nun diese Berührung des freien Epiglottisrandes leicht einen krampfhaften Glottisverschluss hervorrufen. Aehnlich verhalten sich die spastischen Anfälle, die in Folge eines localen Reizes reflectorisch auftreten; vor Allem ist hier das Eindringen fremder Körper, besonders scharfer Substanzen, in den Kehlkopf, also auch das Einführen derselben zu therapeutischen Zwecken, wie z. B. die Pinselungen mit Lapislösungen u. dgl. zu erwähnen. Normal ruft eine locale Reizung des Kehlkopfes, wenn sie gehörig stark ist, reflectorisch ein kurzes Inspirium, dann ein kräftiges Exspirium hervor, welches oft von einem Glottiskrampf begleitet wird, den es aber überwindet; auf diese Weise entsteht ein jeder Hustenstoss; demselben folgt wiederum ein Inspirium nach und ist der Reiz noch nicht weggeschafft, so kommt dann wiederum ein neuer Husten-Ist der Reiz sehr gross, so kann der Glottiskrampf stärker werden, ja sogar so stark, dass er von den respiratorischen Muskeln nicht mehr überwunden wird und die Luft hinter der Glottis zurückhält. Es kommt nämlich nach einigen starken Hustenstössen manchmal vor, dass der Husten auf diese Weise unterdrückt und das dabei forcirte Exspirium zurückgehalten wird, so dass es sogar zu einer deutlichen Cyanose und sogar (beim Keuchhusten) zum Verlust des Bewusstseins kommen kann. Häufiger tritt aber dieser Glottiskrampf in dem Grade auf, dass er vom Hustenstoss noch überwunden wird. tritt aber gleich nachher wiederum auf und erschwert das Inspirium. Dasselbe zeigt sich auch häufig nach Lapispinselungen u. dgl., wo der · Hustenreiz keineswegs so gross ist. Es kommen Individuen vor, die nach der Pinselung oder Touchirung mit Lapis in Substanz, selbst bei Berührung des Interarytänoidealraumes den Husten zu unterdrücken verstehen, während Niemand den Hustenanfall beim Keuchhusten gänzlich unterdrücken kann.

### Therapie.

§ 444. Bei rhachitischen Kindern ist die Hebung der Ernährung, bei hysterischen Frauen Behandlung der Gebärmuttererkrankung, wo sie vorkommt, die erste Bedingung, es scheint das Bromkali einen unverkennbar günstigen Einfluss auf den Spasmus glottidis auszuüben. Man darf nur das Mittel in einer nicht zu geringen Dosis verabreichen. kleinen Kindern also etwa zu 0.3, hysterischen Franen wenigstens zu 1.0 zweimal täglich. Wo eine Hypertrophie der Zungenfollikel an dem Krampf Schuld trägt, sind dieselben gründlich zu zerstören. Nie kommt man aber mit Lapis zum Ziele, man muss Aetzkali in Anwendung ziehen, weniger rathsam ist die Chromsäure wegen ihrer toxischen Nebenwirkung, die hier wegen der Ausdehnung der zu cauterisirenden Fläche leicht eintreten würde, ebenso könnte auch der Galvanocauter applicirt werden. Beim Keuchhusten gelingt es kaum, die Narcotica zu entbehren, welche die Anfälle doch milder und seltener machen. Sonst sind alle Zustände, die den Krampf, sei es direkt oder vermittelst des Hustens herbeiführen, zu behandeln. Es scheint auch, die Hydrotherapie in manchen Fällen von Glottiskrampf gute Erfolge nachweisen zu können. Der Glottiskrampf, der bei eclamptischen und tetanischen Zuständen vorkommt, stellt eine Theilerscheinung des ganzen Symptomencomplexes dar und tritt gegenüber den anderen Symptomen mehr in den Hintergrund, kann also an und für sich kein Gegenstand der Behandlung sein.

# III. Gruppe.

# Coordinationsstörungen.

§ 445. Es treten manchmal bei nervösen Individuen, zumeist bei hysterischen Frauen solche functionelle Störungen auf, die sich auf Grund der laryngoscopischen Untersuchung als zu starke Spannung mancher Muskeln deuten lassen.

Durch diese zu starke Spannung unterscheidet sich der Zustand von den Paresen, wir können aber doch von keinem Spasmus reden, da diese Contractionen nur bei gewissen Acten eintreten, bei anderen nachlassen und meist diejenigen Muskeln befallen, die eben bei dem Acte thätig sind; sie beruhen also auf einer zu starken Dosirung der Muskelcontraction. Bei genauer Berücksichtigung der Symptome ist eine Aehnlichkeit zwischen

Fig. 60.

den Zuständen und den Beschäftigungsneurosen, wie der Schreiberkrampf u. dgl. nicht zu verkennen. Die Erfahrung zeigt Störungen dieser Art bei der hochklingenden schrillen Stimme, wie sie bei

1

The state of the s

jugendlichen Individuen nach der Mutation oder bei vielschreienden Weibern vorkommen kann. Der Zustand beruht darauf, dass hier die Stimmbänder zu den höchsten Fisteltönen angespannt werden, also die M. cricothyreoidei wie die arythyreoidei übermässig gespannt werden, indem die kranke Person kein richtiges Maass in ihrer Spannung zu halten weiss\*).

### B. Sensibilitätsneurosen des Larynx.

#### I. Hyperästhesie.

§ 446. Es kommen Fälle vor, wo die Kranken über die verschiedenartigsten Gefühle im Kehlkopfe klagen; dieselben werden von ihnen als die des Brennens, des Druckes eines Fremdkörpers, besonders eines im Kehlkopfe steckenden Haares, des Stechens, des Kratzens, des Schmerzes u. dgl. charakterisirt. Sehr selten finden wir da bei laryngoscopischen Untersuchungen irgend eine objective Veränderung. manchmal einen Catarrh, wo dann das abnorme Gefühl auf die anatomische Läsion zurückzuführen wäre. Auffallend ist es jedoch, dass bei manchen Individuen ein ausgesprochener starker Catarrh bedeutend geringeren Einfluss auf die Sensibilitätssphäre zeigt, als bei anderen eine ganz leichte catarrhalische Affection; in diesen Fällen muss man doch der Störung einen rein nervösen Charakter zuschreiben. Häufig begegnet man neben diesen Gefühlen einer mehr weniger ausgesprochenen Anämie des Kehlkopfes und man könnte leicht in derselben ein ursächliches Moment der Störung suchen. Ziemssen zieht es vor, die Anämie sammt den pathologischen Gefühlen als Symptom einer und derselben functionellen Erkrankung, die sowohl die vasomotorische, wie auch die sensiblen Nervenfasern des Kehlkopfes befällt, aufzufassen.

In vielen Fällen wiederum kann man im Kehlkopfe keinerlei objective Veränderungen entdecken. Diese abnormen Gefühle können sich vom Larynx auf die Trachea verbreiten oder auch in der letzteren allein auftreten, sei es im Hals-, sei es im Brusttheil derselben; ebenso können sie auch von ähnlichen Störungen im Pharynx begleitet werden. Neben diesen Störungen in der Sensibilitätssphäre können sie in den motorischen Bahnen auftreten, die ebenso den Charakter einer Hyper- wie auch einer Hypokinese an sich tragen können. Andererseits können auch diese Gefühle secundär zu motorischen Symptomen führen, wie es der Husten ist. Es entsteht nämlich bei höheren Graden dieser Gefühle reflectorisch ein Hüsteln, seltener ein echter Husten, der zwar leicht ist, aber sich jeden Augenblick wiederholt, ja manchmal ununterbrochen andauert und dadurch im höchsten

Grade die Kranken plagt.

Wie unangenehm dieser nervöse Husten sein kann, beweist am besten, wenn sich Hegar dadurch veranlasst sah, eine totale Uterus-

<sup>\*)</sup> S. Seite 183 I. Band dieses Handbuches,

exstirpation vorzunehmen. Alle diese Störungen kommen am häufigsten bei nervösen, auch anämischen Personen, zumeist bei hysterischen Frauen vor. Manchmal indessen kommen sie bei jugendlichen Individuen vor, bei welchen keinerlei anderweitige Störungen nachzuweisen sind.

Diese nervösen Erscheinungen kommen schon im frühen Kindesalter zur Beobachtung. Häufiger bei Mädchen, aber auch nicht selten bei Knaben. Dem Alter nach sah ich schon Kinder mit 6—8 Jahren von solchen Chorea-Erscheinungen befallen. In einer Familie sah ich zwei Kinder nacheinander an Schrei-Chorea erkranken; es waren dies zwei Mädchen 6—8 Jahre alt. Die Chorea laryngis hat oft sehr verschiedene Formen. Manchmal wird das Kind unwillkürlich zum Aufschreien genöthigt, manchmal ist es kurzer bellender Husten, in anderen Fällen ein rauhes lautes Krächzen, wieder in anderer Form ein lautes Räuspern, Murren oder Brummen.

Ist die Aufmerksamkeit des Kindes vollkommen abgelenkt, so hört dieses Husten, Bellen, Aufschreien, Krächzen, Murren etc. für einige Zeit auf; gänzlich fehlen die Lauterscheinungen im Schlafe. Die laryngoscopische Untersuchung ergibt nie einen pathologischen Befund im Larynx. Nur bei längerer Dauer kommt es an der hinteren

inneren Larynxwand zu passiver Congestion.

Grosse Gaben von Chinin haben mir schon rasche Heilung ermöglicht; es hören diese Zustände auch spontan nach einiger Dauer auf.

Die Therapie besteht vor Allem in der Behandlung der Ursache des Leidens, sonst können auch verschiedene Nervina, wie Kali bromatum, Zincum oxydatum, Chinin, Aurum natronato-chloratum, Asafoetida, Valeriana u. dgl., so wie die Hydrotherapie in Anwendung gezogen werden. Weniger passen die Narcotica, die gerade hier oft nicht ertragen werden. Manche Fälle dieser Erkrankung trotzen jeder Behandlung und richtig bemerkt Türck, dass, je weniger Abnormes bei der Spiegeluntersuchung im Kehlkopfe gefunden wird, je mehr also das Leiden rein nervöser Natur sei, desto schwieriger sei es zu beseitigen.

### II. Anästhesie des Kehlkopfes.

§ 447. v. Ziemssen fand nach der Diphtherie einige Male eine vollständige Anästhesie des Kehlkopfes; da der Zustand gewöhnlich mit Lähmungen des Gaumens und im Kehlkopfe verbunden war, so musste zu einer künstlichen Ernährung mit der Schlundbougie Zuflucht genommen werden. Ziemssen macht nun darauf aufmerksam, dass es sehr leicht vorkommen kann, dass die Schlundbougie in den Kehlkopf statt in den Oesophagus gelangt, ohne Husten zu erregen, und dass man bei Nichtbeachtung dieses Umstandes sehr leicht Speisen in die Trachea einführen kann. Charcot erwähnt der Anästhesie des Kehldeckels und des Kehlkopfeinganges als eines constanten und pathognostischen Symptomes der beginnenden Hysterie, leider ist das Symptom nur durch die Digitaluntersuchung ermittelt worden und ist es nichts weniger als constant.

Ebenfalls ist eine incomplete Anästhesie bei der Bulbärparalyse von Ziemssen beobachtet worden; auch hat man eine Anaesthesia

dolorosa des Kehlkopfes (Schnitzler) beobachtet.

Was die Therapie anbelangt, dürfte man noch von der Electricität sich etwas versprechen können, überdies ist auch Strychnin in der Gabe von 0.005 bis 0.001 ein- bis zweimal täglich empfohlen worden.

### Literatur über Stimmbandlähmung.

Türck, Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, Wien 1866.

Mayer, Ueber Stimmbandlähmung (Wiener med. Presse 1870).

Mackenzie, Case of displacement of the larynx and unilateral paralysis of the laryngeal muscles (Brit. med. Journal 1870).

Riegel, Ueber Lähmung einzelner Kehlkopfmuskeln (Arch. für klin. Medicin 1870).

Navratil, Versuche an Thieren über die Function der Kehlkopfnerven (Berlin. klin. Wochenschrift 1871).

Gerhardt, Ueber die Diagnose und Behandlung der Stimmbandlähmung (Volkmann's klinische Vorträge 1872).

Rose, Ueber Stimmbandlähmung (Archiv f. Chirurgie 1872). Riegel, Ueber die Lähmung der Glottiserweiterer (Berl, klin, Wochenschr. 1872). Lotz, Die psychische Lähmung der Stimmbänder (Correspondenzblatt für Schweizer Aerzte 1873).

Coën, Innervationsstörungen des Larynx (Wiener med. Presse 1870).

Riegel, Ueber die Lähmung der Glottiserweiterer (Berl. klin. Wochenschr. 1873). Penzoldt. Ueber die Paralyse der Glottiserweiterer (Deutsches Archiv für klin. Medicin 1874).

Feith, Ueber doppelseitige Lähmung der Glottiserweiterer (Berl, klin, Wochenschrift 1874).

### XXV. Neubildungen des Kehlkopfes.

### A. Bindegewebsgeschwülste.

### 1. Das Papillom.

§ 448. Zu den am häufigsten vorkommenden Neubildungen des Kehlkopfes gehört das Papillom, so dass Mackenzie\*) unter seinen 100 Fällen von Neubildungen 67 Papillome verzeichnet, während allerdings unter den von Tobold \*\*) zusammengestellten Fällen nur etwas über 27 Proc. Papillome sich finden. Das wichtigste ätiologische Moment für seine Entstehung geben chronische Larvnx- und Pharvnx-

<sup>\*)</sup> Mackenzie, Essay on the growths in the Larynx, London 1871 p. 210 ff. \*\*) Tobold a. a. O. p. 478 ff.

catarrhe ab, und dürfte die wahrscheinlichste Art der Entstehung des Papillomas die sein, dass die Papillen der Kehlkopfschleimhaut in Wucherung gerathen.

Im Pharynx kommt das Papillom ebenfalls — wenn auch seltener — vor, sein häufigster Sitz ist die hintere Fläche der Uvula, mitunter findet es sich in jenen Nischen, welche durch das Zusammenfliessen der Arcus palato-glossus und Arcus palato-pharyngeus auf beiden Seiten des Pharynx gebildet werden.

Das Papillom des Kehlkopfes wählt als häufigsten Sitz den vorderen Winkel zwischen dem wahren und falschen Stimmbande; noch nie sah ich ein Papillom zwischen oder an den beiden Giessbeckenknorpeln.

Das Papillom stellt drüsige, kolbige, blumenkohlartige, mit breiter Basis oder gestielt aufsitzende Auswüchse dar, von weisser, gelblicher oder rosarother Farbe und glanzlosem Aussehen, welche bei der Berührung mit der Sonde nicht bluten.

Das Papillom ist eine gutartige Neubildung; ich kenne Fälle aus eigener Erfahrung, in welchen das Neugebilde durch eine Reihe von Jahren — durch 10, ja in einem Falle selbst durch 26 Jahre — bestand, ohne anderweitige Veränderungen erlitten oder in der Umgebung einen Destructionsprocess angeregt zu haben; es beschränkt sich oft nur auf eine Stelle des Larynx und breitet sich selten flächenartig aus.

Nach der operativen Entfernung des Papilloms kommen häufig Recidive vor; dieselben sind vielfach die Folge von erneuter Irritation der Larynxschleimhaut in Folge von Nichtschonung seitens des Kranken

Um Recidive womöglich zu verhüten, muss man — was wohl ziemlich selbstverständlich ist — das Neugebilde knapp an der Basis abtragen.

Es kommen auch spontane Losstossungen des Papilloms vor, deren Ursache in den natürlichen Wachsthumsverhältnissen der Neubildung gelegen ist.

Ein solcher Vorgang ist bei den fest im Mutterboden wurzelnden und breit aufsitzenden Papillarwucherungen nicht möglich, wohl aber bei jenen Fällen, wo den breit aufsitzenden Massen secundäre Auswüchse, id est Tochtergebilde hervorsprossen.

Es sind dies meist hahnenkammförmige Excrescenzen, welche bei etwas rascherem Wachsthum, wobei ihr Ende kolbig anschwillt, in Folge ihrer Weichheit leicht umkippen; dadurch wird der Stiel vollends atrophisch und es flottiren derartige Stücke bei der In- und Exspiration im Luftstrome hin und her, gelangen gelegentlich in die Glottis und erzeugen dadurch so kräftige Hustenstösse, dass sie aus der Glottis ausgestossen werden und hiebei gewöhnlich abreissen.

§ 449. Um einen genauen Unterschied zwischen Papillom und einer papillären Wucherung aufstellen zu können, ist es nöthig, dass wir uns über die Bedingungen der Entstehung derselben Klarheit verschaffen.

Das Papillom als Neubildung, die von der Grösse eines Hirsekorns derart heranwachsen kann, dass sie das ganze Larynxinnere ausfüllt, wie wir dies durch die beigefügte Figur nachweisen können, ist wohl zu unterscheiden von jenen papillären Wucherungen, welche an

jeder beliebigen Stelle der Schleimhaut vorkommen können.

An jeder beliebigen Stelle der Larynxschleimhaut kann es eben zu einem circumscripten Entzündungsprocesse der oberflächlichsten Schichten kommen.

Wir sehen dann an einem microscopischen Durchschnitt. dass. soweit die Entzündung in die obersten Schichten der Schleimhaut reicht, das Epithel entweder zu Grunde gegangen, erodirt, oder in Wucherung gerathen ist.

Es treten diese Wucherungen in Form zapfenförmiger Auswüchse auf, welche unter dem Microscop ganz deutlich secundare Hervorragungen erkennen lassen; macroscopisch liegen sie aber sämmtlich in

einer Ebene.

Es dürfte schwer fallen, bei der histologischen Untersuchung einen Unterschied zu eruiren zwischen solchen circumscripten papillären Wucherungen und einem einzelnen Papillom oder Granulom, macroscopisch und klinisch aber ist der Unterschied ganz bestimmt vorhanden.

Möge auch immerhin dieses von uns aufgestellte Unterscheidungsmerkmal nur etwa auf die Differenz des Entwicklungsstadiums zurückzuführen sein, es muss jedenfalls constatirt werden, dass derartige papilläre Wucherungen, wie sie neben Intumescenzen an jeder beliebigen Stelle der Kehlkopfschleimhaut vorkommen können, mit der Zerstörung dieser Intumescenzen, mit der Heilung des circumscripten Entzündungsprocesses wieder schwinden, mithin nicht zusammenhängen mit substantiellen Veränderungen in den obersten Schichten der Mucosa.

Das von Türck\*) auf Grund der von Prof. Wedl gelieferten microscopischen Untersuchung unter dem Titel eines Papilloms bezeichnete Gebilde stellt eben jene papillären Wucherungen dar, welche wir dem eigentlichen Papilloma gegenüberstellen. Diese Zeichnung entspricht genau einem Befunde vom rechten Stimmbande, welchen wir in der beiliegenden Fig. 3 Taf. 3 reproduciren. Untersucht man den, diese kleine Ulcerationsstelle umgebenden grau-weissen Wall, so findet man derartige Papillarwucherungen theils über, theils neben einander gelagert, die aus nichts anderem bestehen, als aus einer Menge nach oben und aussen proliferirender Epithelzapfen.

Hiezu im Gegensatz tritt uns das grosse Massen darstellende, schon macroscopisch wahrnehmbare Papillom als Neubildung im eigent-

lichen Sinne des Wortes auf Tafel VI entgegen.

§ 450. Während papilläre Wucherungen sich zu vielen Schleimhauterkrankungen hinzugesellen können — wir nennen hier nur: chronischen Catarrh, typhöse und tuberculöse Geschwüre - kommt die eigentliche Neubildung, das Papillom, nur auf sonst in ihrer Textur nicht veränderter Schleimhaut vor, die zumeist Tendenz zu Catarrhen zeigt.

Dem Ausspruche Oertel's \*\*), dass die Blutmischung bei der Ent-

<sup>\*)</sup> Türck, Klinik der Kehlkopfkrankheiten etc. p. 307.
\*\*, Oertel, Ueber Geschwülste im Kehlkopfe Leipzig 1875 p. 64.

wicklung des Papilloms ebenfalls eine Rolle spiele, können wir nicht unbedingt beipflichten.

Oertel meint, dass Individuen mit Chlorose, Anämie, Scrophulose und Tuberculose weit eher zur Erkrankung an Papillom geneigt seien.

Nicht ungern würden wir, nach dem Vorgange Ziemssen's, den Namen Papilloma ganz fallen lassen und uns statt dessen des Ausdruckes Fibroma papillare bedienen.

Ueber die Verbreitung des Papilloms in der Larynxschleimhaut muss dasselbe ausgesagt werden, wie von dem Wachsthum der Condylomata acuminata an den Genitalien. Für letztere ist die Durchfeuchtung der Haut ein causales Moment, dass sie mitunter zu ganz

enormen Gruppen heranwachsen.

Die meiste Schuld an der übermässigen Entwicklung trägt auch hier eine Zeit lang die gesteigerte catarrhalische Secretion und die dadurch bedingte Reizung. Gelingt es an einem einzelnen Heerde das Gebilde genau zu erfassen und daneben auch noch durch geeignete Verhaltungsmassregeln den Catarrh zu mässigen, so können wir uns der Hoffnung hingeben, dass die Schleimhaut nicht mehr von einem derartigen Wucherungsprocess befallen werden dürfte; es beschränkt sich eben der Process auf die Bildung einer Gruppe von Papillomen, mit deren Entfernung auch die Erkrankung beseitigt ist. Wenn es aber in Folge der papillären Wucherungen zu einer weitern Reizung der umgebenden Kehlkopfschleimhaut gekommen ist, so wirken diese Massen, wie es scheint, auf die Schleimhaut direkt infectiös.

Ich kenne Fälle, wo der Wucherungsvorgang von der Stelle, an welcher er am häufigsten primär seinen Sitz aufschlägt, nämlich vom vordern Winkel der Stimmbänder, ausgehend, allmälig den ganzen Larynx ergriff.

Ich will hier mehrere Fälle anführen, welche über Dauer und Verlauf der Erkrankung einigen Aufschluss zu bieten bestimmt sind.

Der älteste mir bekannte Fall betrifft den von mir im Jahre 1860 publicirten. Der Patient, Gustav Pickel, war damals 3 Jahre alt und ich konnte als Ursache seiner Heiserkeit ein Papillom diagnosticiren. Ich hatte zu wiederholten Malen Gelegenheit, den Patienten seither zu sehen. Der jetzt 22jährige junge Mann hat noch immer von Zeit zu Zeit Papillomwucherungen im Larynx, unterzog sich aber nie einem operativen Eingriffe. Er spricht zeitweise laut, zeitweise aber, wenn nämlich eine phonetisch wichtige Stelle des Larynx von der Papillomwucherung ergriffen wird, heiser. Es stossen sich bei dem Kranken die Papillompartikelchen spontan ab.

Ein zweiter Fall betrifft Anton Rozsan, welchen ich zuerst am 14. Januar 1866 zu Gesicht bekam. Die beigefügte Zeichnung (Fig. 61) zeigt die äussern Contouren des Larynx wohl erhalten, das Larynxinnere aber ganz von den Wucherungsmassen des Papilloms erfüllt.

Eine zwischen den Giessbeckenknorpeln befindliche kleine, unregelmässige Lücke stellt den Aditus ad laryngem des Kranken vor, durch welche er nur

mühselig zu athmen vermag.
Patient blieb durch 4 Monate in Behandlung und es wurden während

dieser Zeit alle Papillome seines Larynx gründlich entfernt. Ich entliess den Patienten am 20. Mai 1866 als geheilt in seine Heimat, indem seine Stimmbänder gesund und weich waren und seine Stimme normalen Klang hatte.

Trotzdem ich alle möglichen Adstringentia, Zink, Tannin, Höllenstein etc. angewendet hatte, kam Patient schon am 22. October 1866 mit einer bedeutenden Recidive zurück.

Ich nahm damals, um Recidiven womöglich vorzubeugen, nach der Abtragung der Papillommassen intensivere Aetzungen mit Kali causticum vor, in der Intention, den Mutterboden womöglich zu zerstören und entliess den Patienten am 24. Mai neuerdings scheinbar geheilt. Im Mai des Jahres 1868 kam der Kranke wieder mit der dritten Recidive. Es war die neugebildete Wucherungsmasse etwas geringer wie in den frühern Fällen, forderte aber trotzdem eine gründliche Entfernung.

Fig. 61.

Aus Furcht, er könnte einmal entfernt von Wien an Erstickung zu Grunde gehen, gab Patient seine Beschäftigung in Agram auf und übersiedelte nach Wien und es vergeht nahezu kein Jahr, wo der Patient nicht an einer oder der andern Stelle seines Larynx neuerdings Papillomwucherungen aufweisen würde, welche ich dann regelmässig mit meiner Guillotine oder dem Schlingenschnürer entferne; dabei wird jedwedes Reizungsmoment vom Kranken fern gehalten; er spricht wenig, inhalirt nicht und wendet auch local keine Medicamente an.

Noch im Ansange des Wintersemesters 1879 wurden zwei Gruppen von Papillommassen, welche an seinem rechten Stimmbande sassen, entfernt.

Eine weitere Krankengeschichte, welche den Verlauf der Erkrankung durch mehrere Jahre verfolgen lässt, ist die folgende:

Rudolf Pühner, 37 Jahre alt, Lehrer an der Landesreitschule in Prag, gibt an, im Jahre 1871 heiser geworden zu sein. Am 20. Februar 1872 kam Patient das erstemal zur Operation, wobei sämmtliche in seinem Kehlkopf befindlichen Papillome entfernt wurden. Trotz der Genauigkeit und der minutiösesten Präcision bei der Entfernung der Neubildung kam Patient regelmässig jedes Jahr mit einer grössern oder geringeren Recidive. Das letztemal operirte ich den Kranken im Winter 1879. Die beigefügte Zeichnung zeigt gleichsam in drei Etagen übereinander lagernde, zapfenförmige, grau-weissliche Wucherungen bei sonst normalem Aussehen der Kehlkopfschleimhaut (Tafel I Figur 6).

Bei seinem allerletzten Besuche am 8. September 1879 war das Papilloma derart metamorphosirt, dass an Stelle dieser weichen, vielfach zerklüfteten weissen Papillomazapfen ein derber knopelharter, mit glatter glänzender Oberfläche versehener Tumor geworden ist. Mithin dem Aspecte nach ein

Carcinoma epitheliale.

§ 451. Unter der Loupe stellt sich das Papillom als ein drüsiges warziges Gebilde dar, dessen einzelne Körnchen man ganz deutlich isolirt wahrnehmen kann.

Betrachtet man einen guten Durchschnitt eines derartigen Papillomkörnchens microscopisch, so findet man, dass dasselbe Gefässe enthält, welche in einer sich pyramidenförmig zuspitzenden spärlichen Grundsubstanz aus Bindegewebe eingelagert sind.

Bei gelungener Injection bemerkt man auch die Schlingen, welche die Gefässe darstellen, man sieht, wie ein Aestchen unten eintritt und

ein zweites an der gegenüberliegenden Stelle heraustritt.

Dachziegelartig übereinandergeschichtetes Epithel bildet die Bekleidung des Gebildes.

Nach alledem hat es den Anschein, dass sich das Papillom aus

der epithelialen Schichte der Schleimhaut entwickelt.

Das Papillom entwickelt sich am häufigsten an jenen Stellen der Schleimhaut, wo dieselbe und auch die Schleimdrüsen am mächtigsten ausgebildet sind, - es ist dies der vordere Winkel der Glottis, entsprechend dem Nodus epiglottidis.

Der Ventriculus Morgagni, der Sitz einer so mächtigen Gruppe von Schleimdrüsen, dass bekanntlich Merkel dieselbe als etwas Selbst-

ständiges beschrieb, ist auch häufig der Sitz des Papilloms.

Als ätiologische Momente dafür können wir die massenhafte Ansammlung von Epithelien in den hunderten und tausenden von Drüsenschläuchen und zahlreichen Schleimhautbuchten auffassen.

Die Papillome gehen aber nicht ursprünglich von dem Ventriculus Morgagni aus — ich stütze mich auf eine grosse Reihe von Beobachtungen —, wohl aber können Papillome, die von andern Stellen der Schleimhaut ihren Ausgangspunkt genommen haben, bei ihren weiteren Ausbreitungen in den Ventriculus Morgagni hineinwuchern.

§ 452. Wir wollen hier noch einen Fall anreihen, in dem nach wiederholter Entfernung von Papillomen eine Bindegewebsneubildung auftrat.

Der Fall betraf Marie Kämpf, Gouvernante, 45 Jahre alt. Die Patientin wurde am 1. November 1863 von Semeleder operirt, und zwar handelte es sich damals um ein Papillom. Am 2. Januar 1864 fand die letzte Papillom-

exstirpation statt.

Im Jahre 1866 kam sie auf Empfehlung Semeleders zu mir. Ich fand einen derben Entzündungsknoten in der Mitte des linken Stimmbandes. Ich ätzte denselben mittelst Kali causticum. Die geätzte Stelle verheilte und die Kranke sprach wieder laut. Im Verlaufe der Jahre kam sie oft wegen Larynxcatarrhe zu mir, gegen welche ich eine locale Behandlung einleitete.

Am 26. Januar 1872 kam die Patientin wieder mit heiserer Stimme. welche seit mehreren Monaten bestanden

Fig. 62.

hatte und bedingt war durch eine am linken, so oft behandelten Stimmbande aufsitzende Neubildung, wie aus der beistellenden Figur hervorgeht.

Ich entfernte allsogleich die Neubildung mittelst meiner ungedeckten Guillotine. Dieselbe erwies sich bei der histologischen Untersuchung als Binde-

gewebswucherung.

Seit der letzten Operation sah ich die Kranke bis zum Jahre 1878 zu wiederholten Malen, sie litt zwar an Larynxcatarrh, blieb aber von Recidiven verschont.

#### 2. Der Schleimpolyp.

§ 453. Wir kommen nun zu einer Form von Kehlkopfgeschwülsten, welche nicht eigentlich aus neugebildetem Gewebe bestehen, sondern vielmehr aus den schon vorhandenen Elementen der Kehlkopfschleimhaut hervorgehen, indem letztere in ihrer Textur und ihrem Inhalte gewisse Veränderungen erleidet; wir meinen jene Veränderungen, welche die Ausführungsgänge der Schleimdrüsen, die Follikel, eingehen.

Bei gewissen krankhaften Vorgängen in der Schleimhaut, welche mit dem Catarrh in innigem Connex stehen, vergrössern sich die Schleimdrüschen durch angehäuftes Secret innerhalb eines Tubulus in der Weise, dass an der Oberfläche der Schleimhaut ein durchsichtiges Bläschen zum Vorschein kommt.

Ein solches durchsichtiges Bläschen von gelbröthlicher Farbe ist nichts anderes, als die hydrophische Anschwellung eines Ausführungsganges. Dieser Zustand dauert nicht lange. Nach einiger Zeit platzt ein derartiges Bläschen und wir haben es dann mit einem ganz kleinen oberflächlichen catarrhalischen Substanzverlust oder mit einem sog. follicularen Geschwür zu thun; oder ein derartiges Bläschen verschwindet, ohne irgendwelche pathologische Veränderungen zu hinterlassen, indem die Secretion der Schleimdrüsen, wie es scheint, zur Norm zurückkehrt.

In einem andern Falle betheiligt sich nicht bloss ein Schleimfollikel, sondern mehrere an diesem Processe, und wir haben dann eine ganze Gruppe solcher Bläschen vor uns. Sie bleiben aber nur kurze Zeit nebeneinander oder miteinander in Communication.

Diese durchsichtigen kugelförmigen Bläschen werden nämlich entweder in Folge der häufigen Bewegungen bei jeder Exspiration oder wegen der schleudernden Excursion der Stimmbänder allmälig dehiscent.

Hat man Gelegenheit, diese Bläschen in einem früheren Stadium zu beobachten, so sieht man, dass ihr Inhalt durchscheinend gelblich oder rosafarbig ist; nach längerem Bestehen treten aber gewisse Veränderungen auf: entweder werden diese kugelförmigen Bläschen in die Länge gezogen und gestielt, oder es kommen mehrere auf dieselbe Weise veränderte Ausführungsgänge nebeneinander zu liegen und bilden nun einen vom untern Rande des wahren Stimmbandes ausgehenden, breit aufsitzenden halbkugelförmigen Polypen, dessen Prototyp auf Fig. 1 der chromolithographischen Tafel I dargestellt ist.

Grössere Cystengeschwülste im Larynx gehören immerhin zu den seltenern Erscheinungen. Mackenzie zählt unter seinen hundert Fällen nur zwei Cystengeschwülste und zwar auf der obern Fläche der Epiglottis (Mackenzie, growths, Fall 25 und 85); ebenso werden derartige Geschwülste von Schrötter, Bruns und Gerhardt (Colloidgeschwulst des rechten Stimmbandes) beschrieben.

Das operative Verfahren richtet sich nach der Dauer des Bestandes. So lange der Bläschenpolyp klein ist, genügt das einfache Zerquetschen oder Aetzen, um ihn zum Schrumpfen zu bringen. Sobald aber ein solcher Polyp längere Zeit besteht, so verändert sich sein Inhalt, indem er die colloide Metamorphose eingeht. Die colloide Masse bleibt nur einige Zeit flüssig, später wird sie organisirt, so dass sie nicht mehr ausgequetscht werden kann, und nicht mehr ausrinnt, wenn der Polyp angestochen wird.

Die Consistenz eines solchen, von mir Blasenpolyp genannten Schleimpolypen ist eine weiche, was man leicht aus den Erscheinungen bei der Phonation erschliessen kann. Man sieht nämlich, dass der Polyp beim Aneinanderlegen der Stimmbänder einen Eindruck erleidet, oder in Folge des Druckes nach oben oder unten ausweicht.

Es ist dieser Umstand für die Phonation von grosser Wichtigkeit, weil der Patient trotz des Polypen noch lange Zeit eine laute, wenn auch etwas rauh tönende Stimme behält.

Der Polyp selbst ist mit Schleimhaut überzogen; man sieht, dass der Ueberzug der Polypen bei dem Auftreten von acutem Catarrh genau die Erscheinungen bietet, wie die Schleimhaut anderer Stellen, wenn sie catarrhalisch afficirt wird. Interessant ist die Erscheinung, dass bisweilen mit dem Auftreten von Veränderungen am Neoplasma die Schleimhaut in toto in ähnlicher Weise erkrankt, und reihen wir hier einen dahin gehörigen Fall an.

Im Monat Juni des Jahres 1866 kam Frau Magdalena Griessmüller, 37 Jahre alt, Knochenhändlerin, zu mir. Ihre Heiserkeit datirte bereits vom Jahre 1865, doch liess sie sich erst nach Verlauf eines Jahres zu einer laryngoscopischen Untersuchung herbei. Diese ergab ausser den Zeichen eines chronischen Catarrhs einen am rechten wahren Stimmbande breit aufsitzenden hyalinen rothgelben Schleimpolypen (Tafel I Figur 1); bei greller Beleuchtung, namentlich Sonnenbeleuchtung von unten her, war derselbe diaphan. Der Rachen der Patientin war vielleicht in Folge ihrer Gravidität in hohem Grade reizbar, so dass sie sehr leicht auf reflectorischem Wege Erbrechen bekam.

Es gelang mir erst nach längerer Einübung der Kranken, mit meinem freien Kehlkopfmesser einzugehen, von rückwärts nach vorne gehend die Neubildung in ihrer Mitte zu trennen und eine Hälfte derselben abzutragen. Die Patientin blieb nach der Operation längere Zeit aus und kam erst wieder nach zehn Tagen.

Man bemerkte jetzt an der Schnittsläche eine ganz kleine entzündliche Stelle. Die Kranke verschob die Fortsetzung der Operation von Tag zu Tag, schliesslich ging das Semester zu Ende, es kamen die Ferien und wir bekamen

die Kranke nicht mehr zu Gesicht.

Erst nach ihrer Entbindung im November 1867 kam sie wieder. Die laryngoscopische Untersuchung ergab das Vorhandensein eines Papilloms an der frühern Operationsstelle, dicht neben dem Rest des frühern

Schleimpolypen (s. Fig. 63).

Dass das viele Sprechen, wie es das Geschäft der Kranken mit sich bringt, als direkte Schädlichkeit zur Entstehung des Catarrhs beigetragen habe, ist zweifellos, es ist aber auch in hohem Grade wahrscheinlich, dass die jetzt

Fig. 63.

aufgetretene Papillarwucherung mit die Ursache war, dass die ganze Larynx-

schleimhaut von Papillom befallen wurde.

Die Patientin bekam noch zu wiederholten Malen trotz meiner Operation Papillomnachschübe; ich untersuchte sie nach ihrer Entbindung im Jahre 1868 und schliesslich nach ihrer elften Entbindung im Jahre 1869; sie hatte noch stellenweise Papillomhaufen im Larynz.

# 3. Das Fibrom, Fibroid.

§ 454. Wir gehen nun zu einer zweiten Form von Erkrankungen im Kehlkopfe über, welche nicht bloss die Epithel-, sondern auch tiefere Schichten der Schleimhaut betrifft, nämlich zu den fibrösen Neubildungen.

Kommt es in der wulstigen Schleimhaut der falschen Stimmbänder zur Bildung eines fibrösen Tumors, so bietet das Anfangsstadium seiner Entwicklung genau den Anblick eines Prolapsus der Schleimhaut.

Der Grund liegt einzig und allein in den Structurverhältnissen der falschen Stimmbänder. Bekanntlich befindet sich unter der Schleimhaut der falschen Stimmbänder eine sagittal verlaufende Faserschichte aus elastischer Substanz.

Ein derartiger fibröser Tumor nimmt das ganze Substrat der falschen Stimmbänder in Anspruch und präsentirt sich uns deshalb in der oben beschriebenen Form, weil die elastischen Fasern mit in Wucherung gerathen und einen grossen Theil des Tumors constituiren.

Die histologische Untersuchung eines fibrösen Tumors der falschen Stimmbänder zeigt als oberste Begrenzung eine Schicht von Cylinderepithel, an die sich nach unten eine ganz mächtige Schichte aus Pflasterepithel anschliesst; unter dieser tritt dann reichliches Wuchern des submucösen Bindegewebes und in gleichem Maasse der elastischen Fasern ein.

Die Operation dieser Tumoren bietet weit mehr Schwierigkeiten als die von Neubildungen, welche an andern Stellen der Kehlkopfschleimhaut, an den wahren Stimmbändern und im Larynxinnern sitzen, denn sie sind oft nicht deutlich zu umgrenzen und auch nicht gestielt, sondern sitzen sessil auf, sie bilden eben eine die Schleimhaut in grösserem Umfange einnehmende Geschwulst, welche ohne deutliche Grenzen in benachbarte Schleimhautgebiete übergeht.

Das Prototyp eines solchen fibrösen Tumors bot ein Herr Dr. Koppel dar, welcher im Jahre 1864 mich und viele andere

Laryngoscopiker consultirte.

Allein es gelang trotz der grössten Anstrengung lange Zeit nicht, ihn von seiner Neubildung zu befreien, weil unsere damaligen Instrumente derart construirt waren, dass sie das Umfassen derartiger Tumoren nicht ermöglichten.

Selbst die kunstgeübte Hand eines Bruns vermochte nicht, trotz dreimonatlicher Anstrengung, des Gebildes habhaft zu werden. Mir gelang die Operation dadurch, dass ich den Tumor in mein ringförmiges Messer hineindrängte, gewissermassen abschnürte und erst dann abtrennte.

Der von dem damaligen Assistenten Billroth's, jetzigem Hofrath

Czerny, mitgetheilte microscopische Befund lautete:

"Die mir von Dr. Stoerk zugewiesene exstirpirte Geschwulst ist ein Fibrom, das aus ziemlich derbem, besonders längs der Gefässe kernreichem Bindegewebe besteht. Zahlreiche elastische Fasern durchziehen das Gebilde, gegen die Basis zu sind acinöse Schleimdrüschen und Fettzellen eingebettet, ähnlich wie es im Fibroma molluscum der Haut vorzukommen pflegt.

Die Bedeckung besteht aus Cylinderepithel, das am freiem Ende der Geschwulst einem Pflasterepithel Platz macht. Einzelne isolirte Cylinderzellen zeigen noch deutliche Spuren von Flimmerhaaren, so dass ursprünglich ohne Zweifel ein flimmerndes Cylinderepithel an der Basis der Geschwulst sich befand.

Die Recidivirungsfähigkeit dürfte bei dem ausgesprochenen gut-

artigen Charakter der Geschwulst keine bedeutende sein.«

Die fibröse Geschwulst zählt wie das Papillom unter die häufigsten Neubildungen des Kehlkopfes, ihr gewöhnlicher Sitz sind die wahren Stimmbänder.

§ 455. Bevor wir die Entwicklungsgeschichte der fibrösen Kehlkopfgeschwülste besprechen, müssen wir noch einiges über die Aetiologie vorausschicken.

Wir haben conform Türck's Beobachtungen bei Personen, welche viel zu sprechen haben — Sängern, Offizieren, Predigern etc. — als Residuen der vorausgegangenen, durch die zahlreichen Insulte bedingten Entzündungen, Producte der Entzündung sich ablagern gesehen, meist in Form kleiner Knötchen.

Namentlich bei Sängern, welche ihrer Stimme besondere Aufmerksamkeit schenken und auch leichte Veränderungen an derselben wahrnehmen, konnten wir das Auftreten von Knötchen an correspondirenden Stellen der beiden Stimmbänder nicht selten beobachten.

Singt ein Sänger zu häufig oder mit schon afficirten id est muskelmüden Stimmbändern, so erleiden dieselben an jenen Stellen den grössten Choc, wo sie am wenigsten von der Muskelkraft gehalten werden; bei einem Strang, der an beiden Enden fixirt ist, kann das nichts anderes sein, als die mittlere Partie.

In der That kommen auch in der Mitte der Stimmbänder derartige Auflagerungen — von mir Sängerknoten genannt — am häufigsten zur Beobachtung.

Es wurden diese Knotenpunkte analog jenen bei den Chladni'schen

Klangfiguren als musikalische Knotenpunkte gedeutet.

Da aber ein festes Gewebe, wie es die Stimmbänder sind, bei den Schallvibrationen seinen Aggregationszustand nicht willkürlich ändern kann, so ist auch die Annahme, dass diese Knoten den musikalischen resp. Ruhepunkten der Klangfiguren entsprechen, unrichtig. Ja gerade das Gegentheil ist der Fall.

Die Knotenpunkte der Stimmbänder sind der Ausdruck einer stattgehabten Zerrung. Die Stimmbänder reagiren auf die Zerrung mit einer Entzündung, welche ihre Producte in der Form der beschriebenen Knötchen an den Stellen der grössten Zerrung ablagert.

Stellt ein Individuum in diesem Stadium der Erkrankung das Singen oder laute Reden ein, so können die Knötchen sich noch zurückbilden, oder sie müssen auf operativem Wege beseitigt werden.

Anders steht es aber bei Leuten, die ihre Stimme weiter nicht schonen und ihr nicht die entsprechende Sorgfalt angedeihen lassen — bei solchen Personen macht das Wachsthum dieser Knötchen ziemlich rasche Fortschritte. Die Knötchen vergrössern sich theils durch die bei jeder Entzündung auftretende Zellenwucherung, theils auch durch die Proliferation jenes Substrates, aus welchem sie entstanden waren.

Daher bestehen auch derartige Knötchen zumeist aus Bindegewebe, aus elastischen Fasern und Wucherungen des Pflasterepithels; nur in seltenen Fällen behält die Schleimhaut noch ihre normale Textur. Ein derartiger fibröser Tumor ist dann stellenweise mit Flimmer-, Cylinder- oder geschichtetem Epithel bekleidet, und enthält noch hie und da Schleimdrüsen und Gefässe.

Eine solche Zusammensetzung bedingt natürlich eine derbe Consistenz, in Folge derer eine Verwechslung mit dem globulirten Papillom nicht leicht denkbar ist.

Diese Textur erklärt es auch, dass die Schleimhaut meist nur an einer oder der andern Stelle in Form eines fibrösen Tumors erkrankt; das Vorkommen von fibrösen Tumoren an mehreren Stellen des Larynx zu gleicher Zeit gehört zu den grossen Seltenheiten.

Wir müssen noch eines sehr wichtigen Umstandes Erwähnung thun, nämlich, dass fibröse Tumoren die Gefässe in ihr Wachsthum miteinbeziehen.

Mit der Hypertrophie der Schleimhaut bei der Entwicklung fibröser Tumoren geht hypertrophische Entwicklung der Gefässe Hand in Hand. Solche Tumoren sind daher nicht selten reichlich vascularisirt.

Ueberschreitet das Wachsthum der Fibrome ein gewisses Maass, so dass die Epithelschichte ohne Weiters durchbrochen wird; dann trifft man auch grössere Tumoren mitunter an der Oberfläche exulcerirt, wovon wir später ein Beispiel anführen werden.

Treten derartige Exulcerationen an gefässreichen Tumoren auf, so kommt es leicht zu profusen Blutungen aus den oberflächlich liegen-

den arodirten Gefässen. Ein derartiger Tumor kann daher auch leicht Veranlassung zur Verwechslung mit einem Gefässtumor geben und die Erkrankung selbst für Hämoptysis gehalten werden.

§ 456. Auf die Form der fibrösen Tumoren üben verschiedene Verhältnisse ihren Einfluss aus: die Ansatzstelle, die Dauer der Entwicklung, die Excursionen, die die Geschwulst im Larynx ausführt.

Derartige Excursionen werden meistens durch den Exspirationsstrom veranlasst. Für gestielt aufsitzende, mit einer breiten Basis ausgestattete Tumoren ist die Keulenform vorwiegend, weil dieselbe durch den Luftstrom vielfach hin- und hergezerrt werden. Die Ansatzstelle des Gebildes ist auch von Bedeutung für seine Form. Eine oberhalb des Stimmbandes aufsitzende Neubildung wird von dem Exspirationsstrom fast gar nicht, von dem Inspirationsstrom nur in geringem Grade beeinflusst, weil es mit dem Stimmbande hin- und herbewegt wird. Viel mehr Einfluss übt der Inspirationsstrom auf jene Gebilde aus, welche im vordern Winkel sitzen, den Stimmbändern bloss aufliegen, ohne mit ihnen verwachsen zu sein; diese werden bei jeder Inspiration in die Glottis hineingezogen und bei jeder forcirten Exspiration aus derselben hinausgeschleudert.

Ganz das Gleiche gilt von Neubildungen, die am Rande der Stimmbänder aufsitzen. Neubildungen, deren Ausgangspunkt sich oberhalb des Niveau's der Stimmbänder befindet, erreichen mitunter eine solche Grösse, dass sie nicht mehr in die Glottis hineinfallen können; diese sind es, welche in Folge ihres grössern Raumbedürfnisses auf den Ventriculus Morgagni, überhaupt nach allen Seiten des Larynxinnern sich ausbreiten, wie dies Fig. 4 auf Tafel I zeigt.

Ein seltener Sitz fibröser Neubildungen ist der unterhalb der Stimmbänder, wie dies Taf. I Fig. 5 und in noch markanterer Weise Taf. IV Fig. 5 zeigt.

Alle Neubildungen, welche so gross geworden sind, dass sie im Luftstrome nicht mehr flottiren können, nehmen jene Form an, die ihnen eben durch die gegebene Begrenzung des Larynx aufoctroyirt wird. Dieses Verhältniss wird durch Fig. 2 auf Tafel IV ganz deutlich veranschaulicht; die Neubildung daselbst stellt einen Abguss des Larynxinnern dar, indem sie bloss zwischen den Giessbeckenknorpeln einen kleinen Raum freilässt, welcher für die Respiration absolut nothwendig ist.

§ 457. Zur Illustration des Vorhergegangenen fügen wir einige markante Krankengeschichten bei.

#### 1. Fall.

### Fibröser Polyp am rechten Stimmbande.

Zu Ende des Schuljahres 1864 kam zu Oppolzer ein Kranker mit Hämoptysis und completer Aphonie. Aus der Anamnese des 40 Jahre alten Patienten Ausias Schönberg, Kaufmann aus Kischenev in Bessarabien, ging hervor, dass er stets gesund war. Vor drei Jahren habe die Heiserkeit begonnen, welche seit einem halben Jahre zu vollständiger Aphonie sich gesteigert habe, und seit derselben Zeit sollen auch die Blutungen datiren. Bei starkem Husten und Sprechen trat Blutung aus dem Munde ein. Sein Sprechen war kaum ein Lispeln zu nennen. Man stellte allerwärts die Diagnose auf Phthisis der Lunge.

Oppolzer kam aber auf den Gedanken, dass die Aphonie und das Blutspeien durch etwas anderes als durch Phthise veranlasst sei und vermuthete den Sitz der Erkrankung in dem Larynx. Er liess den Kranken durch mich laryngoscopisch untersuchen, und gleich beim ersten Einblicke zeigte es sich, dass die Stimmlosigkeit und die Blutungen durch die Erkrankungen des Larynx bedingt seien.

Die laryngoscopische Untersuchung ergab nämlich Folgendes: Der Kehldeckel war stark gesenkt, zwischen Kehldeckel und Giessbeckenknorpeln eine rothe wulstige Masse, wie dies aus der beifolgenden Figur 64 hervorgeht.

Fig. 64.

Fig. 65.

An der Kuppel der Neubildung sah man eine ziemlich starke blauschwarze Vene. Dieser Befund lehrte also, dass die häufigen Blutungen nur aus dieser Quelle herstammen konnten. Die Sondenuntersuchung wies nach, dass der Polyp mehr am rechten Stimmbande sass. Behufs Entfernung nahm ich ein breites Messer, es gelang jedoch nicht, den Stiel vollkommen zu durchtrennen; ich musste mich damit begnügen, kleine Stücke, welche, durch einzelne Schnitte gelockert, herabhingen, mit der Pincette zu entfernen.

Die Neubildung hatte den Umfang von beiläufig einer halben gespaltenen

Nuss, die Convexität war nach oben gerichtet.

In der beigefügten Zeichung (Fig. 65) ist am Rande der Epiglottis ein kleiner Schnitt sichtbar. Es war dies die einzige nicht intendirte Verletzung, die der Patient bei der Operation davontrug. Ich führte die meisten Schnitte mit einem Kehlkopfmesser, dessen Schneide nach rückwärts gegen die Giessbeckenknorpel gerichtet war; mit der Spitze stach ich möglichst nahe der Epiglottis ein.

Einmal, als es mir schien, dass ich nach Abtragung der seitlichen Partien durch Einsenkung eines Instrumentes an den Stiel der Neubildung gelangen könnte, wendete ich ein Messer an, dessen Schneide gegen die Epiglottis und den vordern Winkel gekehrt war. Da machte der Kranke im Momente des Zurückziehens eine unerwartete Bewegung, das Messer kam an den Rand der Epiglottis und versetzte ihr eine Schnittwunde, die aber ohne weitere Folgen rasch verheilte.

Die Neubildung erwies sich als knorpelhartes, gefässarmes Fibrom. Nach den häufigen und erschöpfenden Blutungen hätte man eher vermuthen dürfen, dass man es mit einem Tumor cavernosus zu thun habe. Der Patient ist

seitdem stets gesund geblieben.

### 2. Fall.

Grosses Fibroid vom linken Aryknorpel ausgehend.

Ignatz Schuh, Pflastermeister aus Ottakring in der Nähe von Wien, war seit acht Jahren beiser, liess sich aber erst am 18. März 1865 zu einer laryngo-

scopischen Untersuchung herbei. Seine Heiserkeit verschlimmerte sich immer mehr, und traten später auch Schlingbeschwerden hinzu.

Fig. 66.

Fig. 67.

Die Untersuchung ergab folgenden frappanten Befund: Auf der linken Seite des Pharynx neben dem Larynx lag eine apfelgrosse, nahezu den ganzen Pharynx einnehmende Geschwulst. Das Aussehen derselben liess im ersten

foment beinahe einen Abscess vermuthet. ieiten frei. Bei dem Schlingacte oder Photeactionen zeigte sich ganz deutlich, dastrytaenoidea dirigirt wurde. Nur bei tiefer aenoidea stark bei Seite und nach rückwärt n die Glottis theilweise möglich.

Ich sprach damals meinen Hörern gegine eventuelle Operation in einem Acte vollie Neubildung in die Glottis fallen und önnte. Der Kranke war aber zu einer (raten später alle Folgeerscheinungen von Ale blieb jetzt nichts anderes übrig, als die lebuch diese wurde verweigert, und so starb e-

Die beigefügte Zeichnung (Fig. 67) zeinerausgenommenen Kehlkopfes und seiner Allie Höhe gehoben wurde, zeigte sich ihre

aenoidea.

Es zeigte sich fernerhin, dass in der ider irgend eine andere unbekannte Veranla ein Entzündungsprocess mit destructiver Ulceratie Verbindung der Neubildung mit der Aryta-

Die ganze Neubildung fiel, wie ich e-Apertur der Glottis hinein. Die von Rokitans-Intersuchung wies die Structur eines

8.

### Sessiles Fibrom am

Im December 1866 consulti J. Teufelhart, 82 Jahre alt, Telegr

Fig. 68.

Drei Tage nach der Operatio normalen Stimme. Die beifolgende sitzen des Polypen. Beohachtet bis

• 4

Friedrich Parnam, k. k. Haupt Behandlung. Aus der Anamnese ging Wegen grosser Reizbarkeit musste e Sonde an das Ertragen von Instrume



Fig. 69.

Fig 70.

dem seine Kehlkopfschleimhaut die nöthige Toleranz erlangt hatte, ging ich mit meinem spitzen Kehlkopfmesser ein, stach mit der Spitze möglichst nahe dem vordern Winkel ein und führte nun gegen die Giessbeckenknorpel hin mehrere

Schnitte. Dadurch wurde das hintere Ende des Polypen losgelöst, so dass er nun mit der übrigen Masse bloss durch den vordern Theil seines frühern Ansatzes zusammenhing. Als der Kranke am nächsten Tage wiederkam, war dieses herabhängende Stück necrotisirt und als ich dasselbe entfernen wollte, hustete er es aus.

zu gering war, als dass man ihn mit dem Messer hätte angreifen können. Ich entschloss mich daher, diesen Rest des Polypen mittelst des Türck'schen

Im Larynx blieb noch ein kleiner Rest des Polypen zurück, welcher viel .

scharfen Polypenquetschers zu entfernen, welcher seine Branchen dem vordern Winkel der Stimmbänder zukehrt. (Türck S. 571, Fig. 241.) Die Operation gelang vollkommen. Ich begegnete dem Kranken in den folgenden Jahren noch ziemlich häufig, seine Stimme war vollkommen normal.

### 5. Fall.

### Derber, fibröser Polyp am linken Stimmbande.

M. Lipmann, 37 Jahre alt, Kaufmann aus Huddersfield in England, klagte, als er zu mir kam, über Heiserkeit geringern Grades, wollte dieselbe aber doch beseitigt haben, weil sie ihn am Singen hinderte.

Die laryngoscopische Untersuchung ergab eine am vordern Drittel des linken wahren Stimmbandes aufsitzende, warzenförmige, polypöse Neubildung, deren Spitze gegen den Kehldeckel gekehrt war. Den freien Rand des Stimmbandes überragte die Neubildung nur sehr wenig; daher war auch das Aneinanderlegen der Stimmbänder nicht gehindert.

Interessant an dieser Neubildung war ihre drusige Oberfläche, welche im ersten Momente den Gedanken hätte nahelegen können, dass man es mit einem Papillom zu thun habe. Die spätere Untersuchung zeigte aber, dass es ein derbes fibroses Gewächs war.

Es gelang nach einiger Vorübung den Polypen mittelst der Wintrich'schen halbkuglichen Pincette an seiner Basis glücklich zu fassen und zu entfernen.

Die beistehende Figur zeigt den

Polypen in seiner natürlichen Stellung.

Die Figur 4 auf Tafel III zeigt die Verhältnisse nach der Operation; das linke Stimmband bot jetzt einen Anblick, wie wir ihn bei Ulcus catarrhale zu sehen gewohnt sind; wer nicht gewusst hätte, dass daselbst eine Neubildung gewesen war, hätte einfach die Diagnose auf »Ulcus catarrhale ligamenti«

Ich sah den Patienten zu wiederholten Malen nach Jahren wieder, er blieb stets gesund.

### Fall.

### Fibröse Excrescenz im vordern Winkel.

Im Jahre 1868 kam J. Sanftl, Kaufmann aus Bozen, zu mir mit der Klage, dass er seit Jahr und Tag nicht mehr singen könne. Die Untersuchung

Fig. 71.

ergab, wie die beigefügte Zeichnung darthut, dass die Stimmstörung durch eine, am linken wahren Stimmbande, entsprechend dem vorderen Winkel aufsitzende Excrescenz, bedingt war. Die Excrescenz war aber weder so hart, noch so gross, dass sie das Aneinanderpressen der Stimmbänder ganz hätte verhindern können. Trotzdem die Neubildung am vordern Winkel, also am phonetisch wichtigsten Theil, aufsass, war die Stimme doch laut vernehmbar.

Die Operation wurde in vier Sitzungen und zwar mittelst der von mir

modificirten Wintrich'schen Halbkugelpincette ausgeführt.

Gegen meine sonstige Gepflogenheit cauterisirte ich in diesem Falle nach vollendeter Operation die Stelle, an welcher das Neugebilde ursprünglich sich befand, und zwar auf Wunsch des Patienten, um jede Recidive womöglich hintanzuhalten. Ich ätzte die betreffenden Stellen mit Höllenstein in Substanz, bis ich mir darüber Gewissheit verschaftte, dass nichts Krankhaftes zurückgeblieben sei.

Ich sah den Patienten seit der Zeit zu wiederholten Malen in Wien und

in Bozen, und fand ihn stets gesund.

Fig. 72.

### 7. Fall.

# Fibröser Polyp am linken Stimmbande.

Herr Johann Hartnagel, Consistorialrath aus Linz, 50 Jahre alt, klagte. über einen Kitzel im Halse, welcher sich seit einem Jahre allmälig steigerte und Heiserkeit veranlasste.

Die laryngoscopische Untersuchung zeigte einen mehr als erbsengrossen Polypen am linken wahren Stimmbande, welcher, wie aus der bei-

gefügten Zeichnung zu ersehen ist, mit einem, wenn auch kurzen Stiele ver-

sehen war.

In Folge dessen konnte der Polyp, selbst wenn er durch den Exspirationsstrom hinaufgeschnellt wurde, nur geringe Der Patient Excursionen beschreiben. konnte deshalb beim Aneinanderlegen der Stimmbänder, wenn also der Polyp eingeklemmt war, keinen Laut hervorbringen.

Ich operirte den Patienten prima vista mit der Türck'schen Guillotine und

da es mir glücklicherweise gelang, den Stiel genau abzutrennen, war der Patient sofort wieder im Besitz seiner Stimme.

Spätere Nachrichten melden das andauernde Wohlbefinden des Operirten.

#### 8. Fall.

Sessiles Fibroid mit Erweichung der Stimmbänder.

Im Wintersemester 1866 kam J. Rosenzweig, 23 Jahre alt, Ladendiener aus Pressburg in Ungarn, in meine Behandlung. Patient gab an, seit mehr als einem Jahre heiser zu sein, obwohl er nicht deshalb, sondern wegen des continuirlichen Hustens meine Hilfe suchte.

Die Untersuchung der Lungen ergab nichts Krankhaftes.

Um so interessanter war aber der Befund im Larynx: Der Totalaspect war der einer stark injicirten und succulenten Schleimhaut, wie es eben nach häufigen Larynxcatarrhen vorzukommen pflegt. Die wahren Stimmbänder waren in einer ganz ungewöhnlichen Weise verändert. Statt zweier weissen, sehnigen Bänder sah man zwei rothe, schlottrige Schleimhautlappen, und am auffallendsten war die abnorme Breite dieser Lamellen.

Wie Tafel I Figur 5 zeigt, hing der freie Rand der Stimmbänder gleich einem Draperievorhang in die Larynxhöhle hinab. Mit einem Wort, man konnte diesen Zustand der Stimmbänder mit dem so oft missbrauchten Ausdrucke der Erweichung oder Erschlaffung bezeichnen. Dr. Heitzmann hat

dieses Aussehen auf's Deutlichste im Bilde versinnlicht.

Wie es aber möglich war, dass die Schleimhaut nach einer kaum ein Jahr andauernden Heiserkeit derartige Veränderungen erlitten hatte, wurde uns erst nach längerer Beobachtung und genauerer Untersuchung des Kranken ganz klar. Patient kam täglich im mein klinisches Ambulatorium und versetzte daselbst die anwesenden Aerzte und Patienten durch sein ununterbroch en es Husten stets in Aufregung. Er hustete nicht, wie Jemand, der Secret aus der Tiefe herausbefördern wollte, sondern wie Einer, in dessen Glottis plötzlich ein Fremdkörper gerieth. Bei diesem peinlichen Zustande war auch die Untersuchung eine etwas schwierige. Ich nahm dieselbe bei Sonnenbeleuchtung vor und es zeigte sich, dass am vordern Ansatzwinkel seiner schlottrigen Stimmbänder eine fest adhärente Neubildung aufsass. Ich glaubte nun, die Ursache des continuirlichen Hustenreizes gefunden zu haben und entfernte — wenn auch wegen der grossen Reizbarkeit mit ziemlicher Schwierigkeit — die Neubildung. Allein der Hustenreiz hörte selbst nach der Operation nicht auf, und der Patient verliess Wien nach mehrwöchentlichem Aufenthalte ungeheilt.

Die Verlängerung und Erschlaffung der Stimmbänder muss von der ersten Zeit der Erkrankung herrühren, als die Muskulatur dem andringenden Luftstrome bei den Hustenstössen Widerstand leistete. Bei den spätern Beobachtungen stellte sich heraus, dass die wahren Stimmbänder gar keinen Verschluss mehr gestatteten, die Compression der Luft geschah mit den sogenannten Hilfsmuskeln, theils durch Niederdrücken der Zunge, der Epiglottis durch Contraction der falschen Stimmbänder, theils mit Zuhilfenahme der

Musc. obliqui und des Musc. transversus.

#### 9. Fall.

Fibröser Polyp mit Exulceration seiner obern Fläche.

Am 2. September 1863 kam Frau Friedmann, 26 Jahre alt, Gutsbesitzerin aus Ungarn, in meine Ordination. Sie gab an, seit ungefähr sieben Jahren zeitweilig an Heiserkeit gelitten zu \*haben. Die Untersuchung ergab einen

keulenförmigen fibrösen Polypen im vorderen Drittel des rechten wahren Stimmbandes.

Der breite Stiel dieses grossen Polypen bewegte das Stimmband, auf welchem er sass, beim Husten derart nach auf- und abwärts, dass man oft, wenn die Neubildung nach oben geschleudert wurde, die untere Fläche des Stimmbandes zu Gesichte bekam.

Wie Figur 8 auf Tafel I zeigt, befand sich am obersten, mithin kolbigsten

Theil des Neoplasma eine kreisrunde, tellerförmig vertiefte Wundfläche.

Die grössten Beschwerden, welche das Neoplasma der Kranken verursachte, bestand darin, dass ihr dasselbe bei ungewöhnlicher tiefer Inspiration in die Larynxhöhle hineinfiel — worauf sie sofort einen Glottiskrampf bekam.

lch entfernte die Neubildung mit meinem Kehlkopfmesser und entliess die Patientin vollkommen geheilt. Noch mehrere Jahre später erhielt ich Nachrichten über ihr vollkommenes Wohlbefinden.

# 10. Fall.

Fibröser Polyp unterhalb der Stimmbänder.

Moses Jaged, 27 Jahre alt, Handelsmann aus Pubka in Galizien, gibt an, seit Jahren heiser zu sein; im letzten Jahre nahm diese Heiserkeit zu und steigerte sich zu völliger Aphonie.

Die Larynxuntersuchung zeigte bei geschlossener Glottis ein vollständig normales Aussehen der Stimmbänder, ebenso waren die Bewegungen ganz

prompt.

Die Erklärung für diese Aphonie trotz normaler Bewegungen der Stimm-

bander ergab sich erst bei tieferer Inspection.

Bei weit geöffneter Glottis sah man nämlich unterhalb der Stimmbänder einen grossen weissen Klumpen, welcher die Höhle des Larynx ganz ausfüllte. Nur bei sehr forcirter Exspiration konnte der Kranke die Neubildung über die Glottis emporschleudern. So lange die Neubildung oben lag, war es unmöglich, auf ihre Ansatzstelle zu schliessen, weil sie die obere Larynxhöhle nahezu ganz ausfüllte.

Die Abtragung dieser grossen Neubildung mit einem Zuge war mit meinen damaligen Instrumenten nicht möglich, weil keines derselben das Neoplasma an seiner Ansatzstelle umfassen konnte. Ich trennte daher die Neubildung stückweise ab, bis dieselbe endlich so klein wurde, dass sie in mein ringförmiges Messer hineinpasste, worauf die vollständige Abtrennung gelang.

Fig. 73.

Fig. 74.

Die beistehende Figur zeigt die Neubildung eingeklemmt zwischen den Stimmbändern, die daneben stehende Zeichnung zeigt die Ansatzstelle unterhalb der Stimmbänder.

#### 11. Fall.

Fibröser Polyp, mit seinen Fortsätzen unter die Glottis und in den obern Kehlkopfraum wuchernd.

Die nun folgende Krankengeschichte ist durch ihren Verlauf von besonderem Interesse. Es handelt sich hierbei um eine etwa haselnussgrosse Neubildung, welche nach allen Dimensionen des Larynx gewachsen war.

Der betreffende Patient, Herr Moritz Vitzmandy, ein quiescirter Officier, gegenwärtig Gutsbesitzer in Ungarn, 36 Jahre alt, ziemlich muskulös, sehr erregbar, war seit mehreren Jahren heiser und seit 1½ Jahren vollständig aphonisch. Seine Heiserkeit datirte von seiner Dienstzeit her und war bedingt durch vieles Commandiren.

Die Untersuchung ergab eine Geschwulst im Larynx, die aus drei Theilen bestand, aus dem grossen Körper und zwei dicken Fortsätzen, von denen der eine nach aufwärts und der andere nach abwärts strebte, so dass die Neubildung die Rima glottidis nicht nur ausfüllte, sondern sogar überwucherte.

Es setzte sich die eine zapfenförmige Verlängerung nach unten unter die Glottis fort und die zweite oberhalb der Glottis in das sogenannte Fangrohr des Kehlkopfes.

Ich bemerkte dem Patienten gleich, dass es mit einem einzigen Eingriffe

nicht abgethan sei, da die Neubildung hiefür zu gross war.

Bei dem ersten Eingriffe am 12. October 1869 entfernte ich ein ziemlich

beträchtliches Stück der Geschwalst.

Mit dem erstmaligen Eingehen sah ich aber ein, dass diese Operation selbst mit meinem allergrössten Rundmesser nicht auszuführen sein werde, während andererseits ein stückweises Herausholen bei dem Gemüthszustande des Kranken auch nicht zu empfehlen war. Ich liess daher ein neues Instrument anfertigen und zwar in einer Grösse, dass ich mit meinem Daumen die Oeffnung des Ringmessers ausfüllen konnte. Mit einer solch grossen Guillotine ging ich in den Kehlkopf ein. Die Einführung geschah so, dass ich die Neubildung von der einen Seite des Kehlkopfes abdrängte, mithin in der sagittalen Linie des Kehlkopfes, also dem grössten Durchmesser desselben mein Instrument einzwängte. Nachdem dies geschehen war, drängte ich es nach der rechten Seite hin, da ich durch frühere Versuche eruirt hatte, dass die Neubildung gestielt außass und der Stiel sich unter dem rechten wahren Stimmbande zu befinden schien. Dieser ganze Eingriff gelang auch vollständig, denn es war mit einem Zuge möglich, eine über haselnussgrosse Neubildung mit einem Schnitte abzutragen.

Nach dem Entfernen dieser ungewöhnlich grossen Neubildung athmete der Kranke frei auf. Letzteres machte ihm insbesondere Freude, mehr noch, als das laute Tönen seiner Stimme. Die von dem damaligen Assistenten Billroth's Dr. Czerny vorgenommene Untersuchung der Geschwulst ergab ein

Myxosarcom und lautete der Bericht darüber wie folgt:

Der übersendete, stark haselnussgrosse Kehlkopfpolyp besteht aus derbem faserigen Bindegewebe, welches Partien von weichem Gewebe mit der Structur der Wharton'schen Sulze einschliesst. Zahlreiche, zum Theil schon in braunes Pigment umgewandelte Blutkörperchen sind in das Gewebe des Neugebildes vertheilt und sind wohl als die Folgen häufiger entzündlicher Stasen aufzufassen. Der Ueberzug wird allenthalben von mehrschichtigem Pflasterepithel gebildet. Drüsenelemente konnte ich in den untersuchten Partien nicht finden.«

Fig. 75 zeigt die Neubildung vor der Operation; an der Kuppe der

Neubildung ist eine exulcerirte Stelle.

Fig. 76 Leigt das Neoplasma nach Abtragung eines Theils, wodurch das Gebilde unter das Niveau der Stimmbänder sank.

Unmittelbar nach der Operation sah man, dass der Stiel unterhalb der wahren Stimmbänder aufsass, und zwar mehr nach rechts hin. Derselbe war entsprechend der Grösse der Neubildung nicht strangförmig, sondern lamellös. Die exacte Entfernung dieses Stieles war in diesem Falle dadurch erschwert, dass die Ansatzstelle sich unter den vordern Winkeln der Stimmbänder in ziemlich breitem Umfange erstreckte. Wenn auch anzunehmen war, dass nach der Abtragung dieser Neubildung der Stiel wohl von selbst schrumpfen würde, so mochte ich mich doch in diesem Falle um so weniger darauf verlassen, als der Kranke so ausserordentlich reizbar und ängstlich war, und ich wollte ihn daher trotz seiner nunmehr lauten Stimme und ungehinderten Respiration noch nicht in seine Heimat entlassen, bevor ich nicht eine Procedur vorgenommen, die sich schon in vielen ähnlichen Fällen als erfolgreich erwiesen hatte.

Ich ging nämlich mit einer Quetschpincette in den Larynx ein, um den Stiel an seiner Ansatzstelle zu fassen und zu quetschen, worauf dann wie in allen bisherigen Fällen die Schrumpfung und Abstossung zu erwarten war. Gerade in diesem Falle war aber dieses Verfahren erschwert. Der Kranke konnte die Glottis bei einer sehr tiefen Inspiration nie so öffnen, dass mir jedesmal der Stiel zu Gesicht gekommen wäre, sondern derselbe hatte

Fig. 75. Fig. 76

eine halbe Actionsstellung, welche mir den ganzen Einblick bis unter den vordern Winkel der wahren Stimmbänder benahm. Auf mein forcirtes Eingehen stellte sich nur noch grössere Reizbarkeit ein. Ich war daher genöthigt, den Kranken nahezu durch acht Tage nach der Operation vollständig pausiren zu lassen, weil mit jedem forcirten Versuche, an den Stiel der Neubildung zu gelangen, ein immer Erampfhafterer Verschluss der Glottis eintrat. Die Schliessmuskeln des Kehlkopfes hatten, so lange die Neubildung in der Höhle des Kehlkopfes lag, eine feste Stütze, die den Verschluss der Glottis durch das Eingekeiltsein der Neubildung hinderten. Es waren die Verschliesser nahezu ausser Thätigkeit gesetzt und stets nur die Oeffner verwendet. Mit dem Herausnehmen der Neubildung war dieses Gleichgewicht gestört und prävalirte die Action der Glottisschliesser.

Das scheint mir die wahrscheinlichste Erklärung dieses Zustandes zu sein.

Erst nach vieler Mühe gelang mir der beabsichtigte Eingriff.

Seit Jahren stehe ich mit dem Patienten in Relation, er blieb vollkommen gesund. Selbst die nervösen Erscheinungen sind alle geschwunden.

### 4. Ecchondrom des Kehlkopfes.

§ 458. Zu den äusserst seltenen Erscheinungen gehört die Entwicklung von Ecchondrosen der Kehlkopfknorpel. Nach Virchow's Beschreibung gehen dieselben vom Ring- oder auch dem Schildknorpel aus, erscheinen bald in diffuser und glatter Form; oder es sind umgrenzte und knotige Verwölbungen, welche meist nach dem Kehlkopflumen gerichtet sind. Von Froriep\*) wurde ein Fall von Ecchondrom des Schildknorpels veröffentlicht, indem von der Innenfläche der Cart. thyreoidea drei ziemlich grosse, das Larynxlumen erheblich verlängernde, zum Theil verknöcherte Geschwülste ausgingen. Gerhardt \*\*) theilte einen Fall mit, wo durch Ecchondrom eine hochgradige Stenose des Bronchiallumens herbeigeführt wurde. Ich will hier einen Fall meiner Beobachtung von Ecchondrom anreihen.

Im November 1871 stellte sich mir Ferdinand Harnach vor, gewesener Officier, nunmehriger Buchhalter bei einer Bahn. Laut seiner Angabe war er seit 10 Jahren heiser und wurde in seinem früheren Aufenthaltsorte Graz zu wiederholten Malen laryngoscopisch untersucht, und topisch im Kehlkopfe, zumeist mit Aetzungen, behandelt. Der Befund war höchst überraschend. — An der linken Arytaenoidea, von der Basis derselben und vom Processus vocalis ausgehend, war eine grosse Excrescenz sichtbar, beiläufig in der Höhe von 1/2 cm und unmittelbar neben derselben, etwas weiter nach vorne befand sich eine zweite kleinere. Das Stimmband dieser Seite war immobil, scheinbar kürzer als das der gesunden rechten Seite, und derart schlottrig, dass bei Phonationsversuchen, bei denen sich das rechte Stimmband über die Medianlinie hinüberbewegte, dieses doch nicht das linke erreichte; der durch die Phonation entstandene Luststrom machte aber auch das kranke Stimmband erzittern. Die Stimme selbst war matt und klanglos, nahezu aphonisch. Ueber die Ursache der Krankheit konnte der Patient keinen Aufschluss geben; er behauptete, viel an Catarrhen gelitten zu haben, in deren Geleite sich constante Heiserkeit eingestellt hätte.

Beim ersten Anblick der Neubildung war ich durch zweierlei frappirt, erstens sah ich seit vielen Jahren unter einer so grossen Zahl von Neugebilden noch nie eines, welches rückwärts auf oder zwischen den Arytaenoideis sass; natürlich mit Ausnahme derjenigen bindegewebigen Excrescenzen, wie sie bei Tuberculose als Schwielen vorkommen. Zweitens aber sah sich die Neubildung nicht wie eine Fleischwucherung an, sondern machte im Momente den Eindruck einer harten Geschwulst; denn bei durchgehendem Luftstrom konnte nicht die leiseste Excursion derselben wahrgenommen werden. Ferner war sie nur in ganz dünner Schichte von der Schleimhaut überzogen, was schon durch das blosse Anschauen derselben klar wurde.

Meinen darauf bezüglichen Ausspruch zu erhärten, übergab ich den Kranken meinem damaligen Assistenten Dr. Jelenfly mit dem Auftrage, die Neubildung zu sondiren, indem ich ihm die Vermuthung mittheilte, dass wir es hier mit einem knorpeligen Gewächse zu thun hätten. Die Sondirung bestätigte das vollkommen. Es entstand nun die Frage wegen der Operabilität und der Erspriesslichkeit einer Operation. Meiner Ueberzeugung nach bot das

<sup>\*)</sup> Froriep, preuss. Vereinszeitung 1834 Nr. 38, citirt bei Ziemssen, Handbuch p. 410.

p. 410.
\*\*) Gerhardt, Jen. Zeitschr. für Med. u. Stat. Bd. III.

Abtragen dieses harten Gewächses keine besondere Schwierigkeit; ob aber durch die Entfernung desselben die Stimme wiederkehren würde, konnte ich dem Kranken nicht bestimmt voraussagen. Denn das Einzige, was sicher zu erwarten stand, war, dass nach der Entfernung dieser Excrescenz das rechte Stimmband sich besser werde juxtapponiren können; aber es war mehr als zweifelhaft, ob auch die gestörte Motilität der linken Arytaenoidea und des

linken Stimmbandes wieder hergestellt sein werde.

Am 6. November nahm ich im klinischen Ambulatorium die Operation in folgender Weise vor. Meine mit Stahlenden versehene Guillotine, die ich vorher schärfen liess, presste ich auf das engste an die Arytaenoidea an und entfernte, wie mit einer Hacke, durch einen raschen und festen Hieb die Kuppe der Neubildung, es gelang die Entfernung des ganzen Gebildes nicht mit einem Male. Was aber nach der Operation uns Allen sogleich erkennbar wurde, war, dass wir es mit einem knorpeligen Körper zu thun hatten. Der abgeschnittene Stumpf ragte schneeweiss aus der dünnen Schleimhautumhüllung hervor.

Die microscopische Untersuchung ergab Ecchondrose (nach Virchow) an den Aryknorpeln. Nun war noch ein ziemlich grosser Rest von der grossen Geschwulst zu entfernen, und die kleine war noch ganz unberührt. Am Tage vor seiner Abreise lud ich Herrn Prof. Czerny ein, sich diesen interessanten Fall zu besichtigen und nahm wieder in seiner Gegenwart mit meiner Stahlguillotine die zweite Excrescenz heraus. Trotzdem wir nun das scheinbare Hinderniss der Juxtapponirung entfernt hatten, war von einer gebesserten Phonation kaum die Rede. Das Stimmband blieb unbewegt in seiner schlottrigen Stellung. Die Vorstellung, die wir von dieser Paresis nun gewannen, war folgende: Es musste auf dieser Seite des Kehlkopfes und der Arytaenoidea vor Jahren eine Entzündung und in deren Gefolge die bezeichnete Ecchondrose eingetreten sein. Wie aus der Beschreibung ersichtlich ist, war die Excrescenz gerade an der Partie, die wir als Glottis respiratoria oder cartilaginosa kennen. Durch die Verrückung der Ansatzstelle des Stimmbandes, indem das Ecchondrom ein grosses Stück des Stimmbandes verdrängte, wurde das Band relativ länger, schlottrig und unspannbar.

Dadurch, dass dem Stimmband die normale Ansatzstelle verloren ging, war zwischen der Incisura thyreoidea und dem Proc. vocalis eine kleinere Distanz gegeben, da das Stimmband selbst aber nicht verkürzt wurde, so nahm seine Tractionsmöglichkeit ab. In Folge dieser Relaxation musste bei der Unthätigkeit des Muskels in so vielen Jahren Erschlaftung und Verfettung

eintreten.

Die zweite mögliche Veranlassung der Unbeweglichkeit war in der Immobilität der Arytaenoidea zu suchen. Diese war mit der Excrescenz, in toto genommen, grösser als die rechte Arytaenoidea, ihre Beweglichkeit auf

der Unterlage aber vollständig null.

Es liegt mithin nahe, anzunehmen, dass die Entzündung, welche diesen Auswuchs veranlasste, auch den ganzen Körper der Arytaenoidea befallen hatte und vielleicht durch ihre Dauer eine organische feste Verbindung mit der Unterlage herstellte. Bei dieser Annahme war die Unbeweglichkeit des Giessbeckenknorpels die direkte Ursache der Lähmung des Stimmbandes. Die vorgenommenen Versuche mit electrischen Inductionsströmen, die theils von aussen angewendet, theils direkt auf das Stimmband geleitet wurden, hatten gar keinen Erfolg. Der Kranke verblieb durch mehrere Wochen in meiner Behandlung und fühlte zu Ende dieser Zeit eine Erleichterung beim Sprechen; der Zuhörer aber konnte keinerlei Aenderung in der Stimme wahrnehmen.

## B. Krebs des Kehikopfes.

§ 459. Das Carcinom des Larynx ist selten auf diesen allein beschränkt. Sein häufigster Sitz sind sowohl jene Schleimhautfalten, welche von der Epiglottis zur Zunge hinziehen, oder den Kehldeckel mit dem Schlunde verbinden, als auch die Schleimhautbucht, welche zwischen Epiglottis und Zungengrund sich befindet; wir sehen aber den Krebs des Kehlkopfes ex contiguo auch von entfernter liegenden Theilen sich herleiten, indem entweder die eine oder andere Arcade, oder — was wohl das häufigste ist — die vom Pharynx zur Zunge hinziehende Schleimhautpartie von Carcinom befallen wird, welches dann in weiterer Ausbreitung auf einzelne Theile des Larynx übergreift.

Das Auftreten von Carcinom in der Pharynxschleimhaut bedingt in der ersten Zeit ein deutlicheres Hervortreten jener, sonst kaum bemerkbaren Fältchen, welche zur Zunge und der Epiglottis ziehen, wir finden eine bläulich-rothe, dunklere Färbung der genannten Schleimhautpartien als Folge stärkerer Injection; einzelne Stellen sind schon hart, knollig infiltrirt, und bekommt das infiltrirte Gewebe nach nicht

langer Zeit ein ganz abnormes Aussehen.

Ist man in der Lage, nicht bloss das Aussehen, sondern auch die Consistenz zu prüfen, so bietet uns das einen sehr wesentlichen Anhaltspunkt, um die Diagnose auf Krebs stellen zu können. Wer es dahin gebracht hat, eine Stelle von härterer Consistenz innerhalb eines weicheren Gewebes mit den Fingern herauszufinden, wird bald auch mit einer unnachgiebigen Sonde eine derartige Prüfung vornehmen können, und dieses Urtheil fällt sehr in die Wagschale, wenn wir entscheiden sollen, ob eine Geschwulst als Carcinom aufzufassen sei oder nicht; denn nur das Anfangsstadium der Krebsentwicklung ist vielleicht noch ein günstiger Zeitpunkt, um eine Operation vorzunehmen.

Daher legen wir auch auf die Initialstadien viel grösseres Gewicht,

als auf die späteren Phasen der Entwicklung.

Man kann das Larynxcarcinom weder mit Tuberculose noch mit

Syphilis verwechseln.

Die Tuberculose kommt im Pharynx und im Anfangstheile des Schlundes höchst selten vor und tritt in ganz anderer Weise auf, als das Carcinom.

Wenn die Pharynxschleimhaut tuberculös exulcerirt, so treten ganz kleine Knötchen auf nebst einer ganz veränderten Injection, die Farbe der Schleimhaut ist blassgelb.

Es kommt bei der Tuberculose schon in der Anfangsperiode, also ziemlich frühzeitig, zur Exulceration; ja es ist sogar unmöglich, die Diagnose auf Tuberculose zu stellen, bevor es nicht zu einer Exulceration gekommen ist; ein allgemeines Intumescirtwerden der Schleimhaut kommt nicht bei der Pharynx-Tuberculose, aber bestimmt beim Carcinom vor.

Es käme also noch Syphilis in Betracht; hier können wir folgende differentialdiagnostische Momente herbeiziehen zur Unterscheidung von Carcinom Treten bei Syphilis derartige harte Knoten auf, welche wir sehen und betasten können, wäre es also zu einer Gummabildung gekommen, so setzt dies schon ein längeres Bestehen der Syphilis voraus, die Dauer der Erkrankung muss sich auf Monate, ja selbst Jahre erstreckt haben, es müssen andere Organe früher von Syphilis ergriffen gewesen sein. Anders beim Carcinom. Es kommen uns Patienten vor, bei denen wir das Vorhandensein von Knötchen am Zungengrunde und in den seitlichen Schleimhautpartien des Pharynx und an der Epiglottis constatiren können, ohne dass die Kranken sich dessen bewusst gewesen wären, und es sind höchstens die Schlingbeschwerden, welche sie auf etwas Krankhaftes in ihrem Rachen aufmerksam machten. Wird ein Arzt in diesem Stadium consultirt, so kann er leicht constatiren, dass derartige Wucherungen, die Bildung derartiger Erhabenheiten, die knorpelharten Intumescenzen nicht plötzlich aufgetreten sein können, wie man dies an andern Körperstellen ja auch beobachten kann.

So langsam sich diese Knoten entwickeln, ebenso langsam kommt es auch zur Exulceration.

Ein ferneres Kriterium, dass wir es mit Carcinom und nicht mit Syphilis zu thun haben, besteht darin, dass Syphilis in so vorgeschrittenem Stadium, wo also Gummata auftreten, kaum je auf eine Seite beschränkt bleibt, während es zur Regel gehört, dass das Carcinom nur eine Seite des Larynx oder Pharynx ergreift. Dennoch

bietet die Diagnose oft Schwierigkeit genug.

So theilt Ziemssen (a. a. O. p. 407) einen Fall mit, wo die laryngoscopische Untersuchung bei einem 68jährigen magern und blassen Manne eine Ulcerationsfläche am rechten Kehldeckelrande und im rechten Sinus pyriformis, sowie tumorähnliche Intumescenz des rechten Stimmbandes ergab; die Schleimhaut des Kehlkopfes und der Nachbartheile war rechterseits tiefdunkel geröthet und geschwollen, die Geschwürsfläche mit reichlichem schleimigeitrigem Secrete bedeckt. Dieser Befund, in Verbindung mit dem Alter des Patienten, dem Schmerz, der von der Halsseite nach dem rechten Ohre ausstrahlte, veranlassten zur Annahme eines carcinomatösen Geschwüres. Zur Sicherheit wurde jedoch, wenn auch keinerlei der Syphilis verdächtige Symptome vorhanden waren, Jodkali verordnet und nach mehrwöchentlichem Gebrauche war bis auf einen geringen narbigen Defect am rechten Kehldeckelrande jede Anomalie beseitigt.

§ 460. Nach Rokitansky tritt der Krebs hier in zweierlei Formen auf, als Epithelial- und als Medullarcarcinom. Waldeyer fasst den Epithelialkrebs für das Primäre auf und glaubt, dass sich aus demselben durch einen degenerativen Process das Medullarcarcinom entwickle. Für letztere Ansicht spricht auch die Erfahrung, dass der Epithelialkrebs, wenn seine Exstirpation nicht gründlich vorgenommen wurde oder in Folge des durch Einstiche, Schnitte etc. bedingten Reizungszustandes, in seinem Verlaufe bedeutend alterirt wird. Es gehört zur Norm, dass das Epithelcarcinom in seinem Wachsthum solche Dimensionen annimmt, dass es manchmal das ganze Lumen des Larynx und Pharynx ausfüllt, so dass dadurch das Schlingen und Athmen erschwert,

mithin das Leben bedroht wird.

In den schlimmsten Fällen zieht sich die Erkrankung ein halbes, in andern vielleicht ein Jahr hin; ich entsinne mich aber auch eines

Falles, wo ein als Carcinom erkanntes Neugebilde des Larynx durch zwei Jahre bestand.

Es kam zu mir ein Herr J. Scheinig, ich fand in seinem Larynx ein Epithelialcarcinom, vertröstete den Kranken und verordnete ihm ein Paregoricum. Nach einiger Zeit erfuhr ich, dass der Patient in die Hand eines Nichtfachcollegen gerathen sei, welcher es sich nicht versagen konnte, in die verschiedenen Tumoren des Larynx und Zungengrundes Einstiche zu machen; der Kranke hatte nun ausser seinen, durch den Krebs bedingten Schmerzen noch jenen Irritationszustand zu ertragen, welcher in Folge des zwecklosen operativen Eingriffes entstanden war. Als ich mehrere Monate nach diesem Eingriffe zum Kranken gerufen wurde, fand ich im strengsten Sinne des Wortes ein förmliches Hervorquellen der Massen des Medullarkrebses, welcher sich unterdessen durch einen degenerativen Process aus dem Epithelialcarcinom entwickelt hatte. Ich musste diese Markschwammwucherungen von Zeit zu Zeit herauslöffeln, um dem Kranken momentane Erleichterung zu verschaffen. Der Patient ging bald darauf unter entsetzlichen Leiden zu Grunde.

Die im Pharynx auftretenden Carcinome, die den Larynx tangiren, bedingen eine hochgradige Schwellung der ergriffenen Larynxschleimhaut, carcinomatöse Infiltration nach allen Richtungen, Schwellung und Stenose, und unter günstigen Umständen sterben die Kranken an Lungenödem.

Schlimmer ergeht es jenen, wo das Carcinom enorm schmerzhaft ist und das Schlingen so lange hindert, bis die Patienten an Inanition zu Grunde gehen.

§ 461. Man könnte alle diese Erkrankungen des Larynx als secundäre auffassen; primär ist aber jedenfalls die Erkrankung, die nur den Larynx oder einen einzelnen Abschnitt desselben betrifft, aufzufassen.

Das Carcinom an der Epiglottis charakterisirt sich dadurch, dass es gewöhnlich nicht über die Mittellinie hinausgeht und auf eine Seite beschränkt bleibt. In seltenen Fällen erreicht das carcinomatöse Geschwür eine solche Grösse, dass Zweifel darüber entstehen, ob nicht eine Erkrankung anderer Natur, ein tuberculöses Geschwür vorliegt. Beim Krebs findet man aber stets in seiner Umgebung Lymphdrüsenschwellung, entsprechend dem mehr oder minder vorgeschrittenen Stadium der Neubildung, während bei der Tuberculose solche Lymphdrüsenschwellungen meist nur unter dem Bilde einer vorausgegangenen Scrophulose erscheinen.

Die bösartige Neubildung bedingt bei ihrem Entstehen eine Volumszunahme der Schleimhaut, wobei dieselbe oft das drei- oder noch mehrfache ihres normalen Umfanges erreicht, ein Befund, der bei der Tuberculose, wenn es schon zur Exulceration kam, äusserst selten gefunden wird.

Bei der endlichen Exulceration des Carcinoms bildet sich sogleich ein eitriger, jauchiger, übelriechender Belag an den Stellen des Substanzverlustes. Die Ulceration umgibt sich mit einer bedeutenden Injectionsröthe, die bis ins Blaurothe spielt, eine Erscheinung, die beim tuberculösen Geschwür nicht vorkommt. Bei ihrem Fortschreiten erstreckt sich die Intumescenz der Schleimhaut bis in die unmittelbarste Nähe der Pharyngealschleimhaut und greift in vielen Fällen direkt auf den Pharynx über, dem Verlaufe des Lig. pharyngo-epiglotticum folgend.

Nach dem Larynx zu wuchert der Kehldeckelkrebs längs dem Lig. ary-epiglotticum, gelangt so auf den Aryknorpel und das falsche Stimmband, hält sich aber dabei, wie schon früher erwähnt, in den meisten Fällen streng auf eine Seite beschränkt. Erst bei sehr grosser Ausbreitung greift es, meist kurz vor dem Tode des Individuums, auch auf die andere Larynxhälfte über.

§ 462. Die Symptome anlangend, sind dieselben im ersten Stadium, wo das Carcinom nicht mehr als eine starke geröthete Intumescenz darstellt, wenig erheblich. Die Schmerzen sind gering, das Allgemeinbefinden nicht gestört, kein Husten, kein Fieber, höchstens

klagt der Kranke über ein fremdartiges Gefühl im Larynx.

Wenn die Epiglottis in ihrer Totalität von Carcinom befallen wird, dann sehen wir dieselbe sich als einen queren dicken Wulst über den Larynx wölben. Es ist dies allerdings eine ziemlich seltene Form; ich muss aber ihrer Erwähnung thun, da ich Gelegenheit hatte, sie zu beobachten.

Dass von der Epiglottis aus alle Theile nach unten, innen und aussen von der carcinomatösen Wucherung ergriffen werden, ist bei der Art, wie der Krebs fortzuschreiten pflegt, nahezu selbstverständlich.

§ 463. Ein viel grösseres Interesse nimmt das am wahren Stimmbande auftretende Carcinoma epitheliale in Anspruch. Dieses isolirte Auftreten von Krebs wurde lange Zeit in Zweifel gezogen, bis endlich Démarquay einen diesbezüglichen Fall publizirte. Türck beschreibt in seinem Lehrbuche (Seite 340 Fall 90) einen Fall, wo die rechte Hälfte des Kehlkopfes und zwar das wahre und falsche Stimmband sammt dem Lig. aryepiglotticum bis zur Arytaenoidea hin von Carcinom befallen wurde, während die linke Seite ganz intact blieb.

Einen ähnlichen Fall veröffentlicht Ziemssen (a. a. O. S. 405), wo auch das wahre und falsche Stimmband befallen wurde. Noch prägnanter ist ein anderer Fall von Ziemssen, wo das Auftreten eines Carcinoms am linken wahren Stimmbande secundär Perichondritis laryngea im Gefolge hatte. Die bei der Section vorgenommene microscopische Untersuchung bestätigte vollständig die beim Leben gestellte laryngoscopische Diagnose.

## Krankengeschichten.

#### 1. Fall.

Carcinom des rechten wahren Stimmbandes.

Die beifolgende Krankengeschichte liefert den Beweis, dass ein Epithelialcarcinom längere Zeit auf eine kleine Stelle beschränkt bleiben kann, wie man dies beim Epitheliom der Haut — wo man locale Exstirpationen oder Cauterisationen mit bestem Erfolge ziemlich häufig ausführt — schon lange weiss.

Die anzuführende Krankengeschichte zeichnet sich dadurch aus, dass der betreffende Patient — ein sehr intelligenter Mann — sich sehr genau beobachtete, und daher auch über seinen Zustand genügende Auskunft geben konnte.

Herr Jakob Jenny, pensionirter Justizhofrath, 68 Jahre alt, gibt an, stets gesund gewesen zu sein; sein jetziges Leiden datirt seit October 1869. Zu dieser Zeit wurde er in geringem Grade heiser, was ihn aber nicht hinderte, Actenstücke laut zu lesen. Als Patient Ende Juli 1870 in meine Beobachtung kam, war die Heiserkeit schon einige Zeit constant geblieben. Die Heiserkeit war wohl ziemlich gross, man konnte ihn jedoch ganz gut auf Distanz verstehen; er phonirte ganz bestimmt nur mit dem gesund gebliebenen linken Stimmbande.

Die laryngoscopische Untersuchung zeigte den Larynx in allen seinen

Theilen normal bis auf das rechte wahre Stimmband.

Wie Tafel IV Fig. 6 deutlich zeigt, war das rechte Stimmband mit einer ganzen Reihe grau-weisslicher Höcker besetzt, und hatte eine drusige Oberfläche. Die Zeichnung wurde bei Sonnenbeleuchtung von Dr. Heitzmann auf-

genommen.

Die Diagnose konnte nur zwischen einer Entzündung mit Knotenbildung und zwischen Carcinom schwanken; gegen die erstere Annahme sprach der Umstand, dass das ganze Stimmband gleichmässig von solchen Knoten besetzt war. Bei der Entzündung mit Knotenbildung oder bei der sogenannten tuberösen Entzündung, wo nach Türck's Untersuchungen gewisse entzündliche Exsudationen ihre Producte in der Schleimhaut ablagern (wie dies Türck in seinem Buche »Klinik für Kehlkopfkrankheiten« des näheren bespricht, pag. 204, und auch seinerzeit von Wedl der Process histologisch untersucht wurde —), bildet sich zumeist ein oder der andere Höcker, die noch eine Zeitlang normale Textur aufweisen, sich aber bei Missbrauch der Stimme allmälig an der Oberfläche verändern, indem eine starke Röthung auftritt.

Hier aber war der Process auf das ganze Stimmband ausgedehnt und zwar ohne jedwede nachweisbare Veranlassung, da Patient seine Stimme

stets geschont haben will.

Bei der Untersuchung mit der Sonde erwies sich die Consistenz des Neoplasmas als knorpelhart. Dies, zusammengehalten mit dem hohen Alter des Patienten, liessen die Diagnose auf Carcinom stellen.

Auffallend hiebei war nur das eine, dass trotz des langen Bestandes auch nicht die geringsten Lymphdrüsenschwellungen bemerkt werden konnten;

auch sonst war das Allgemeinbefinden des Kranken ein ungetrübtes.

Dieser Zustand dauerte unverändert fort bis zum 12. September 1871. Zu dieser Zeit fing der Kranke an, über eine grössere Empfindlichkeit der rechten Larynxhälfte zu klagen. Bei der Untersuchung sah man, dass sich am falschen Stimmbande sowohl gegen den vordern Winkel zu als auch gegen den Proc. voc. hin eine Erosion gebildet hatte. Von dieser Zeit an machte die Neubildung Fortschritte und verschlechterte sich das Allgemeinbefinden. Patient fing zu kränkeln an und ging nur wenig mehr aus.

Es sind das aber Symptome, welche man ganz anstandslos auf den Marasmus senilis zurückführen könnte; die locale Erkrankung blieb noch immer beschränkt und zwar bis zum Winter 1872. Damals trat beim Patienten eine Exulceration des rechten Aryknorpels auf, welche Schlingbeschwerden zur Folge hatte. Diese Schlingbeschwerden, in Verbindung mit seinem Marasmus, brachten seine Kräfte schnell herunter; er starb denn im Januar 1872.

Ein während des Lebens mittelst einer Pincette gefasstes Partikelchen der Knoten erwies sich bei der microscopischen Untersuchung als zweifelloses

Carcinoma epitheliale.

Für uns ist dieser Fall insofern von grosser Wichtigkeit, als er uns

zeigt, dass ein solches Neoplasma bei einer rein expectativen Methode — wobei also keine localen Reize einwirkten — während einer 1½ jährigen Beobachtungszeit ohne jedwede erhebliche Veränderung fortbestand.

#### 2. Fall.

Carcinom des linken wahren Stimmbandes.

Gräfin Thomasini Forni, Obersthofmeistersgattin, 60 Jahre alt, kam am 1. März 1872 wegen lang dauernder Heiserkeit in meine Ordination.

Patientin klagt nicht über Störungen ihres Allgemeinbefindens, ihr Aus-

sehen ist auch dem entsprechend ein gutes.

Die laryngoscopische Untersuchung ergibt knotige Unebenheiten über das ganze linke Stimmband ausgebreitet, so dass es zum Phoniren resp. zu ausgiebigen Schwingungen untauglich war. Beim Versuche zu sprechen, konnte das gesund gebliebene Stimmband nicht gut juxtapponirt werden, insbesondere, weil die knotigen Erhabenheiten mehr gegen den vordern Winkel zu lagen.

Die Stimme tönte daher nicht einmal so laut, wie es bei halbseitiger

Stimmbandlähmung zu sein pflegt.

Die Untersuchung mit der Sonde wies knorpelharte Consistenz nach.

Die Schleimhaut des ganzen Larynx war sonst vollkommen intact bis

auf das kranke Stimmband.

Ich konnte demnach mit grosser Wahrscheinlichkeit die Diagnose auf Carcinom stellen und leitete deshalb auch keine Localbehandlung ein; gegen die zeitweilige Schmerzempfindung im Halse wurden Insufflationen von Morphium gemacht.

Der Zustand blieb unverändert; Patientin verliess Wien gegen Ende Juli 1872 und ist nach eingeholten Nachrichten am 11. Juli 1873 in Italien

unter den Erscheinungen eines Lungenödems gestorben.

#### S. Fall.

#### Carcinom des rechten wahren Stimmbandes.

J. P. Naum, Generalconsul für Griechenland in Leipzig, 61 Jahre alt, seit 14 Monaten heiser. Die genaue Untersuchung des Larynx ergab das Vorhandensein harter Knoten am rechten wahren Stimmbande, alle übrigen Theile normal; die Sondirung zeigt knorpelharte Consistenz des als Carcinom gedeuteten Neugebildes. Wegen des vorgeschrittenen Alters wurde kein operativer Eingriff gemacht.

#### 4. Fall.

### Carcinom der linken Arytaenoidea.

Karl Nagy, 56 Jahre alt, ledig, Kaufmann in Pest, kam zu mir am

27. August 1875.

Er leidet seit einem Jahre und drei Monaten an Heiserkeit; anfangs sollen keine Schlingbeschwerden vorhanden gewesen sein, jetzt ist aber das Schlingen namentlich fester Substanzen von grossen Schmerzen begleitet, das Essen aber doch möglich.

Der laryngoscopische Befund zeigt die rechte Arytaenoidea, insbesondere deren Kuppe entsprechend der Cartil. santorina von einer grossen granulösen Geschwulst bedeckt, die Cart. aryt. selbst um ein bedeutendes vergrössert; rings um diese Granulation findet sich noch normale Schleimhaut, nur sind die Partien der Schleimhaut bis hinauf zum Lig. ary-epigl. stark geschwellt und infiltrirt. Entsprechend der Ansatzstelle der Neubildung an der rechten Seite sind die Lymphdrüsen vom Proc. mastoideus zum aufsteigenden Aste des Unterkiefers und zur Wange infiltrirt und bilden einen halbkugelig hervortretenden Tumor. Ebenso sind die Cervicaldrüsen geschwellt und infiltrirt.

Ich stellte die Diagnose auf Carcinom und musste den Patienten un-

geheilt entlassen.

# 5. Fall.

# Carcinom der Epiglottis.

Georg Petrics, 50 Jahre alt, Gutsbesitzer aus Velencze in Ungarn, kam zu mir am 29. August 1865 und gab an, schon seit Monaten krank zu sein. Er wurde früher in Pest behandelt wegen einer Hämorrhagie von Dr. P.,

genau untersucht und behufs Operation mir zugesandt.

Die Krankengeschichte lehrt, dass er schon seit längerer Zeit an Schlingbeschwerden leidet. Interessant bei diesem Krankheitsfalle war, dass der Kehldeckel der Quere nach exulcerirt war; es bildeten mithin die Schlingbeschwerden das wesentlichste Moment der Erkrankung. Dass bei einer solch ausgedehnten Exulceration kein operatives Verfahren eingeleitet werden konnte, ist selbstverständlich.

## 6. Fall.

# Carcinom der Epiglottis.

Moritz Vogel, 52 Jahre alt, Pferdehändler, gibt an, seit drei Jahren in der rechten Halsseite Schmerzempfindung zu haben. Als er im Januar 1869 behufs Untersuchung zu mir kam, zeigte sein Sprechen keine Störung, das Schlingen aber verursachte ihm grosse Schmerzen. Die Veranlassung hiezu war darin zu suchen, dass die Epiglottis durch ein Carcinom destruirt war, und zwar war der rechte Theil nahezu gänzlich consumirt, der linke dagegen geschwellt und infiltrirt — also ein dem obigen sehr ähnlicher Fall, wie die beigefügte Zeichnung lehrt.

Fig. 77.

Was das ätiologische Moment anbelangt, so glaubt der Kranke sein Leiden von dem Verschlucken einer Gräte herleiten zu müssen.

Die Gräte sei sehr lange stecken geblieben, ohne dass man ihrer habhaft werden konnte.

# 7. Fall.

# Carcinom an der Bifurcation der Trachea.

Im Monate Mai des Jahres 1869 consultirte mich Herr Anton Kriegel, erbäcker in Wien, 66 Jahre alt, ein ganz blühend aussehender Mann, der zeitweise Athembeschwerden und Hustenreiz zu klagen hatte. Aber nicht thembeschwerden allein, sondern seine zeitweilige Unfähigkeit zu sprechen

dassten ihn, mich zu consultiren.

Die laryngoscopische Untersuchung zeigte gar nichts Abnormes, die Bengen der Bänder erfolgten ganz normal, und dennoch war die Phonation rt. Bei genauerem Nachsehen, ob das Hinderniss nicht etwa in der hea liege, fand sich nahe an der Bifurcationsstelle ein von der hinteren fibrösen Wand ausgehender granulöser Tumor, der in das Lumen der sea hineinragte.

Das Aussehen der Masse berechtigte keineswegs die Diagnose auf Carcizu stellen, denn die Geschwulst zeigte nur eine rothe granulöse Oberfläche.

Es ist aber wahrscheinlich, dass die Neubildung sich auch ausserhalb frachea verbreitet hatte und durch vorübergehenden Druck auf den Rens zeitweilige Lähmungen bedingte.

Die Neubildung nahm allmälig an Umfang zu.

Gleichzeitig mit mir sah auch Collega Schrötter den Fall und wir konnten on einem operativen Eingriff keinen Erfolg versprechen. Es wurde daher expectative Behandlung eingeleitet.

Patient starb unter Suffocationserscheinungen am 31. August 1869.

# 8. Fall.

# Uebergang eines Fibroms in Carcinom.

Dass gutartige Neubildungen, wie Papillome, sich in bösartige undeln können, ist eine längst bekannte Thatsache.

Der hier mitgetheilte Fall ist insofern interessant, als er den weis liefert, dass der Process zu seiner Entwicklung 15 Jahre :hte.

Herr Demeter Grithis, 60 Jahre alt, Kaufmann aus Salina, gibt an, gesund gewesen zu sein bis auf die seit 15 Jahren bestehende Heiserkeit. be habe ihn aber nicht besonders belästigt, indem er seinen Geschäften wie vor nachging. Als er am 15. September 1875 zu mir kam, erstreckte eine Hauptklage auf Athembeschwerden.

Die laryngoscopische Untersuchung zeigte den obern Theil des Larynx, ittis, Lig. ary-epiglottica insgesammt normal, ebenso die beiden Ary-el; auf der linken Seite das wahre und falsche Stimmband zum Theil normal, an der rechten Seite befand sich ein Tumor, dessen Basis bei-an jenen Knickungen der Schleimhaut begann, welche wir als Anfangs-

ler falschen Stimmbänder ansprechen.

Der Tumor spitzte sich zu und reichte weit über das falsche Stimmter linken Seite hinaus. Mithin bedeckte dieser Tumor den ganzen Larynzig und das einzige was übrig blieb, war das hintere Segment des linken n Stimmbandes. Zwischen Tumor und Stimmband war ein kleiner Raum, welchen der Patient athmete. Bei der Sondirung zeigte sich der Tumor lich, aber immerhin von einer auffallenden Härte.

Das einzige Moment, das zu einer Operation, welche der Patient dringend verlangte, verleiten konnte, war die Angabe des Patienten, schon länger als 15 Jahre an dem Uebel zu leiden.

Ich entschloss mich zur Operation und trug am 15. September mit einer enorm grossen Guillotine diesen Tumor ab; nachdem dieser entfernt war, sah man, dass die ganze rechte Hälfte des Larynx starr, unbeweglich war. Die Sprache war besser geworden, die Excursion des übrig gebliebenen linken gesunden Stimmbandes gleich null, da in Folge der durch die Neubildung bedingten Starrheit weder das Oeffnen noch das Schliessen möglich wurde.

Die microscopische Untersuchung zeigte zweifellos die Elemente des

Carc. epitheliale.

Obschon Patient sich etwas erleichtert fühlte und freier athmete, verliess er dennoch — nach meinen Begriffen — ungeheilt die Anstalt, woselbst er behufs Operation untergebracht war, ging dann in seine Heimat und starb daselbst nach wenigen Wochen.

# 9. Fall.

Uebergang eines Papillomas in Carcinoma.

Der zunächst mitzutheilende Fall von Papilloma ist nach zwei Richtungen von höchstem Interesse; erstens zeigt er uns die Dauer dieser Neubildung durch 26 Jahre und zweitens eine Umwandlung dieses gewiss gutartig gewesenen Neoplasmas in ein Carcinom.

Franz Lechner, 60 Jahre alt, Bürstenbinder aus St. Pölten, war nach seiner Aussage bis zum Jahre 1848 stets gesund; in diesem Jahre wurde er heiser. Die Heiserkeit blieb mit geringen Variationen durch 26 Jahre constant. Im Frühjahre des Jahres 1869 stellten sich Athembeschwerden ein, welche sich mitunter zu vollständiger Asphyxie steigerten.

sich mitunter zu vollständiger Asphyxie steigerten. Am 14. August 1869 kam der Kranke zu mir; sein Aussehen ziemlich gut, seine Stimme wohl nicht aphonisch,

doch hochgradig heiser.

Die laryngoscopische Untersuchung zeigte beim ersten Anblicke ein riesiges Papilloma im Larynx, welches das ganze Lumen desselben erfüllte. Frei von der Neubildung war nur der obere und seitliche Rand der Epiglottis und die obern und rückwärtigen Flächen der beiden Arytänoid-Ueberzüge.

Das Aussehen dieser Papillarmassen war aber von dem gewöhnlichen abweichend. Nur die Kuppen waren noch Papillarkörper, die basilaren Papillarmassen

waren derb infiltrirt.

Während das normale Papilloma locker, weich, glanzlos ist und bei der Berührung mit der Sonde nicht blutet,

Fig. 78.

fühlten sich diese Massen nur an den Kuppen weich an; der übrige, grösste Theil war hart, der geringste Druck veranlasste Blutung. — Als Respirations- und Phonationsöffnung diente rückwärts zwischen den Arytaenoideis eine ganz kleine Oeffnung von zwei Linien Durchmesser. Die Hals-, Nacken- und Submaxillardrüsen nicht geschwellt.

Der Kranke wollte operirt werden. Ich holte probeweise ein Stückchen der Neubildung heraus, um es auch microscopisch bestimmen zu lassen. Czerny hatte die Güte, die microscopische Untersuchung vorzunehmen. Sein Befund lautet folgendermassen: »Die übersendeten Geschwulstpartikel sind allerdings noch auf ein Papilloma zu beziehen, insofern als noch weder Schläuche oder Perlknoten wie bei Epitheliomen vorhanden sind. Die reichliche Epidermiswucherung aber, zwischen welchen Flimmerepithelien noch hie und da zu finden sind, dann die reichliche Zelleneinwanderung in das gefässreiche Stroma lassen auf bedeutende Recidivsähigkeit der Geschwulst rechnen, wenn sie nicht gründlich exstirpirt werden kann und ich zweifle gar nicht, dass sie schliesslich ganz malignen Charakter annehmen wird.«

Der Kranke wurde daher rein expectativ behandelt. Das Neugebilde nahm bis zu seinem Todestage am 9. October stetig zu. Der Tod erfolgte

durch Asphyxie.

# XXVI. Fremdkörper im Kehlkopfe.

§ 464. Seit der Einführung des Laryngoscopes ist das Aufsuchen von Fremdkörpern in der Rachen- und Kehlkopfhöhle so bedeutend erleichtert worden, dass eine Reihe von bösen Zufällen, die früher durch Fremdkörper veranlasst wurden, mit aller Sicherheit jetzt beseitigt werden können. Die Erfahrung hat gelehrt, dass bestimmte Oertlich-keiten besonders zum Aufenthalte eines hineingelangten Fremdkörpers sich eignen, und zwar in der Rachenhöhle der Raum zwischen Mandel und hinterer Rachenwand, ferner der Raum zwischen Zungengrund und Epiglottis und am allerhäufigsten die beiden Fossae pyriformes.

Von Fremdkörpern sind es wieder zumeist Fischgräten, Stecknadeln, Nähnadeln, Knochenstückchen der Speisen, alle möglichen, den Kindern als Spielzeug dienende Gegenstände, unter diesen wieder am häufigsten Knöpfe und Münzen, welche verschluckt werden. Ausserdem kommen noch Verletzungen durch Fremdkörper während des Schlingactes, insbesondere an der Uvula vor. Ausser im Kindesalter, wo Fremdkörper am häufigsten verschluckt werden, theils durch Muthwillen, theils durch Ungeschicklichkeit, kommen diese Zufälle auch relativ häufig bei älteren Leuten vor, die entweder keine oder falsche

Zähne haben.

Alle die aufgezählten Fremdkörper gelangen unter ungünstigen Verhältnissen, z. B. in Folge von Schreck und bei plötzlich unwillkürlich eintretenden tiefen Inspirationen in den Larynx und bei ganz ungünstigen Verhältnissen auch in die Trachea.

Fremdkörper bleiben nur dann im Pharynx, wenn ihre Grösse das Hinabgelangen in den Schlund nicht ermöglicht oder wenn sich der Fremdkörper an der einen oder andern Stelle einbohrt oder einhakt. was zumeist bei Fischgräten und Nadeln der Fall zu sein pflegt. Manchmal bieten die ersteren und Borsten von Zahnbürsten dadurch, dass sie diaphan sind, Schwierigkeiten im Aufsuchen. Wenn dieselben nicht gleich gesehen werden, gibt entweder das Gefühl des Patienten über den Sitz Aufschluss, oder man kann die Einstichstelle beobachten oder es ist die derselben vis-à-vis liegende Stelle, welche der Fremdkörper im Schlingacte gewöhnlich berührt, streift, leicht wund und gibt

dadurch einen Anhaltspunkt.

§ 465. Beim Entfernen eines kleinen Körpers hat der Suchende Rücksicht darauf zu nehmen, dass die Stelle immer gut beleuchtet sei. was in den meisten Fällen aber dadurch verhindert wird, dass man den Fremdkörper durch das eingeführte Instrument verdeckt, so dass man wiederholte Eingriffe machen muss, bis man denselben herauszuholen im Stande ist. Selbst der Geübteste macht da manchen Fehlgriff. Es empfiehlt sich, gekrümmte Pincetten zu verwenden, dass man von der Seite her zum Fremdkörper gelangt. Bei Fischgräten und Knochen ist das Fassen mit einer genügend festen Pincette ausreichend. um mit einer Traction dieselben aus dem Rachenraume zu entfernen. Bei Nadeln, insbesondere bei Nähnadeln, die von Mädchen sehr häufig verschluckt werden, ist das Herausbringen mit einer ganz eigenthümlichen Schwierigkeit verbunden; sehr selten ist nämlich ein Ende der Nadel allein eingestochen. Ist dies der Fall, wie bei Stecknadeln, so muss von vornherein darauf Bedacht genommen werden, dass die Pincette beim ersten Griffe so fest fasse, dass die Nadel nicht entgleiten kann, weil man sonst in die wirklich peinliche Lage kommt, dass die gefasste Nadel entweicht und hierdurch möglicher Weise eine noch ungünstigere Stellung einnimmt als früher. Bei Stahlnadeln kommt die Fatalität vor, dass oft beide Enden eingestochen sind und man nicht genau weiss, nach welcher Seite hin sie tiefer eingestochen ist oder wie gross die Entfernung dieser Enden von einander ist.

Derartig eingestochene Nadeln müssen mit einer fest schliessbaren Pincette gefasst werden. Beim Acte des Herausziehens passirt es nur zu häufig, dass die Nadel entzwei bricht und wir nun statt eines Fremdkörpers zwei herauszuholen haben. Bei der Kürze des Eingriffsactes, da ja sehr bald Reaction eintritt, muss für den ersten Eingriff die unbedingte Fixation erreicht werden, was eben mit sperrbaren Pincetten, die eine entsprechende Krümmung haben, am leichtesten bewirkt wird.

§ 466. Die Entfernung von Fremdkörpern aus der Pharynxhöhle von Kindern gelingt selbst häufig ohne Beihilfe des Laryngoscopes durch das Einführen des Zeigefingers oder beider Finger der rechten Hand (Zeige- und Mittelfinger). Bei jüngeren Kindern ist man im Stande, bis in den Anfangstheil des Schlundes hinabzugreifen. Man ist daher oft in der Lage, etwas voluminösere Körper, die sich am Anfangstheile des Schlundes verbergen, mit den Fingern zu entfernen. Manchmal nützt die Digital-Untersuchung nur so viel, um die Finger als Leitsonde zu gebrauchen und dann denselben entlang eine Pincette oder Zange einzuführen.

Es ist mir oft gelungen, Knöpfe und Münzen mit Zuhilfenahme der Digital-Untersuchung zu finden und entweder mit den Fingern

oder mit der Zange zu entfernen.

Gerade bei denjenigen Patienten, bei denen theils zur Untersuchung, theils zur Herausbeförderung die Mitwirkung derselben am

nöthigsten wäre, bei Kindern, sind die Schwierigkeiten bedeutend, theils bedingt durch Angst, theils durch ihren Eigenwillen. In einem Falle, wo eine Neubildung im Rachen eines Kindes solche Dimensionen angenommen hatte, dass Suffocation eintrat, und trotz alledem das Kind nicht zu bewegen war, auch nur eine Minute ruhig zu halten, versuchte ich die sonst bei laryngoscopischen Operationen nicht gut verwendbare Chloroformnarkose und der Erfolg war ein ausserordentlich günstiger. Das Kind verhielt sich nach wenigen Athemzügen ganz ruhig; trotzdem es bei Bewusstsein war, befand es sich in einem halbtrunkenen Zustande, der jede Energie des Eigenwillens ausschloss; in diesem halbnarkotischen Zustande gelang mir die Entfernung der Neubildung. Von dieser Zeit an benützte ich dieses Mittel, ein paar Athemzüge aus dem Chloroformkorbe machen zu lassen, bei allen eigenwilligen Kindern, wo eine Operation im Munde, Rachenraume oder im Kehlkopfe vorzunehmen war. Um ein concretes Beispiel zu geben, will ich folgende Krankengeschichte anführen.

Olga Birkle, 71/2 Jahre alt, aus Rostow in Russland, war laut Angabe seit drei Jahren heiser. Im Jahre 1878 wurde in Moskau im Wladimir'schen Hospitale wegen eingetretener Suffocation die Tracheotomie vorgenommen. Gegenwärtig 5. April 1879 ist die Kleine vollkommen stimmlos, die laryngoscopische Inspection, welche sich Patientin noch gefallen liess, zeigte ein grosses mit granulirter Obersläche versehenes Neugebilde, welches sowohl den Zwischenraum der Stimmbänder, als auch den oberen Theil des Larynx so überwucherte, dass es in der Form eines Fingers hervorragte. Jeden Versuch, mit einem Instrumente hineinzugehen, wies das Kind in der heftigsten Weise zurück. Es blieb nun die Frage zu erörtern, wie die Entfernung zu geschehen habe. Mit einer Laryngofissur, die vor drei Jahren statt der Tracheotomie hätte angewandt werden können, wäre das Neoplasma am zweckmässigsten zu entfernen gewesen. Gegenwärtig aber stand die Grösse der Operation nicht im Verhältnisse zu dem zu erzielenden Resultate aus dem Grunde, weil die Diagnose, auf Papilloma gestellt, es ja wahrscheinlich machte, dass eine Laryngofissur bei etwaigen Recidiven neuerdings vorgenommen werden müsste. Ich entschloss mich daher zu jenem Verfahren, welches ich bei der Entfernung von Fremdkörpern zu wiederholten Malen angewendet hatte. Ich narkotisirte die kleine Patientin, welche früher in die richtige Sonnenbeleuchtung gesetzt war, nur so weit, dass sie, in ihrem Sessel aufrecht sitzend in der richtigen Stellung blieb und nicht ganz bewusstlos wurde, sondern nur willen los. In diesem Zustande streckte sie auf Verlangen die Zunge heraus; Herr Dr. Schwarz, der mir assistirte, hatte die mit einem Tuch bedeckte Zunge zu halten und nun ging ich regelrecht mit einem Kehlkopsspiegel und einer Guillotine ein und holte mit einem Griff die erstaunlich grosse Neubildung heraus. In der nächsten Minute nach der Operation war das Kind vollkommen Herr seiner Muskelacte sowie bei vollem Bewusstsein. Die Krankengeschichte hat nebstbei noch das Interesse, dass die kleine Patientin, als man ihr zeigte, welches grosse Neugebilde ich ihr aus dem Munde herausgeholt hatte, nachträglich gar keine Schwierigkeiten gegen einen nochmaligen Eingriff ohne Narkose am nächsten Tage machte. Dieser war nur dazu nothwendig, um einzelne kleine Unebenheiten von aufsitzenden Papillomen zu entfernen. Nach wenigen Tagen waren die Eingriffstellen alle verheilt, die Kleine athmete und sprach ganz normal, die Canüle wurde entfernt und nach Verlauf von weiteren zehn Tagen die Patientin geheilt entlassen.

Die Ausführlichkeit dieser Krankengeschichte wird derjenige zu entschuldigen wissen, der unter ähnlichen Verhältnissen die peinliche

Verlegenheit gefühlt, den genau gesehenen Fremdkörper wegen Widerstrebens dieser kleinen Patienten nicht entfernen zu können. Zur Illustration diene noch folgender Fall:

Vor einigen Jahren verschluckte das Sjährige Kind des Ingenieurs Kupelwieser einen kleinen Hühnerknochen. Das Kind wurde nach Wien gebracht und ich constatirte die Anwesenheit eines winkeligen Knochenstückes, welches in der Glottis des Kindes lag. Trotz häufigster Einübung mit dem Kehlkopfspiegel war es mir eine pure Unmöglichkeit, ein zweites Instrument zur Entfernung des Fremdkörpers einzuführen. Wenn ich es eingeführt hatte, wurde der Widerstand des Kindes so gross, dass es mir unmöglich war, den Knochen zu fassen. Alle angewendeten Mittel der Milde und Strenge, des Zuredens und Strafens waren fruchtlos; später wurde durch Zufall das Knochenstück ausgehustet. Hätte ich damals das Verfahren der geringen Narkose gekannt, so hätte ich gewiss mit dem ersten Griffe den Knochen entfernen können.

§ 467. Fremdkörper, die in den Kehlkopf und in die Luftröhre gelangen, geben immer den Verhältnissen ihrer Stellung und ihres Umfanges entsprechende Erscheinungen. Von welchem Umfange Fremdkörper sein können, welche in den Kehlkopf und in die Luftröhre hineingerathen, zeigen die Fälle von Samuel Johnston, der im Jahre 1876 einen Fall publicirte, wo ein Kind ein kleines Spielzeug (Locomotive) in den subglottischen Raum bekam, welches durch Laryngo-Tracheotomie entfernt werden musste. Ebenso ist der Fall von Schrötter interessant, wo ein Kranker im Schlafe ein grosses Stück einer Dentüre verschluckte, die gleichfalls durch die Tracheotomie entfernt werden musste. Die Dentüre war von so enormer Grösse, dass ich, als ich dieselbe nach der Operation zu Gesicht bekam, erstaunt war und kaum glauben konnte, dass ein so grosses Stück eines Fremdkörpers in der Larynxhöhle Platz habe.

Unter meinen Krankengeschichten über die Entfernung von Fremdkörpern hat die folgende ein besonderes Interesse.

Josefa Teisenrieder, 52 Jahre alt, aus Grinzing bei Wien, kam am 4. November 1868 mit grossen Athembeschwerden zeitlich früh morgens in meine Wohnung. Ihre Begleitung theilte mir mit, sie habe gestern Abends Hasenbraten gegessen und da sei ihr ein Stück stecken geblieben. Die laryngoscopische Untersuchung zeigte ganz auffallende Schwellung des Kehlkopfes, insbesondere der beiden Arytaenoideen und der seitlichen Partie des Kehlkopfes, insbesondere der beiden Arytaenoideen und der seitlichen Partie des Kehldeckels; der Kehldeckel selbst starr unbeweglich aufgerichtet, in der i-Stellung, die Bewegung des Kehlkopfes in toto behindert, der Schlingact äusserst schmerzhaft. Bei genauer Untersuchung zeigte sich, dass zwischen Kehldeckel und der hintern Larynxwand ein Knochenstück lag. Das Eingehen mit einer Zange ergab, dass der Knochen im Kehlkopf in sagittaler Richtung eingespiesst war und zwar so, dass eine Spitze in die hintere Wand und die andere in die untere Kehldeckelfläche eingedrungen war. Mittels eines kleinen Ruckes und einer geringen Verschiebung gelang die Extraction allsogleich. Die Untersuchung des Knochens zeigte, dass er 3 cm im Längen- und ½ cm im Quer-Durchmesser hatte; derselbe war an beiden Enden scharf spitzig und war der Theil eines zerbrochenen Röhrenknochens. Erstaunlich ist, dass die Kranke, die den Hasenbraten, wie oben erwähnt, den Abend vorher gegessen hatte, in dieser qualvollen Situation eine ganze Nacht zubrachte.

Erwähnen will ich auch eines Falles, den mein gewesener Assistent, Herr Dr. Georg Leferts, derzeit Lector für Laryngoscopie in New-York. publicirte, wo einem Kinde ein Ring in den Larynx gelangte, daselbst sehr lange verweilte und erst durch laryngoscopische Untersuchung entdeckt und auf dem Wege der Laryngofissur entfernt wurde (publicirt in der American Medical Review 1877).

## XXVII. Krankheiten der Trachea.

§ 468. Es liegt nicht im Rahmen dieses Handbuches über Kehlkopfkrankheiten, die Erkrankungen der Luftröhre, an welchen auch meistens die grössern Bronchien Theil nehmen, in erschöpfender Weise zu behandeln.

Der Grund, warum wir dennoch auf die Trachealleiden zurückkommen, liegt darin, dass wir mit der Erörterung derselben die Lehre

von den Kehlkopfkrankheiten ergänzen wollen.

Ueber jene Erkrankungen der Trachea, welche mit denen des Nasenrachenraumes zusammenhängen — Trachealblenorrhoe, Diphtheritis (Croup) — haben wir bereits im ersten Bande das Nöthige gesagt, es bleibt uns daher in den vorliegenden Capiteln nur noch übrig, Einzelnes hinzuzufügen.

Wir beginnen mit der häufigsten Erkrankung, der

#### 1. Tracheitis acuta.

Ein selbstständiger idiopathischer Catarrh gehört zu den Seltenheiten, da jene Schädlichkeiten, welche eine catarrhalische Entzundung hervorzurufen vermögen, gewöhnlich zugleich auch den Kehlkopf und die grössern Bronchien treffen.

Allein es gibt Fälle, wo der Hauptsitz des entzündlichen Catarrhs

dennoch in der Trachea zu suchen ist.

In solchen Fällen sieht man die sonst blassrothe, etwas gelbliche Trachealschleimhaut bis in den Larynx hinauf stark geröthet und etwas geschwellt.

Man darf aber nicht vergessen, dass die Trachealschleimhaut an jenen Stellen, wo sie unter den Trachealringen liegt, mit der Unterlage fest adhärirt, und dass eine adhärente Schleimhaut nie jenen Grad von Succulenz erreichen kann, wie eine lockere.

Anderseits aber ist die Injection eine sehr intensive.

Während im gesunden Zustande die Schleimhaut an jenen Stellen, wo sie unter den Knorpelringen liegt, hellweiss erscheint, die Schleimhaut zwischen den Trachealknorpeln aber ein etwas dunkleres Aussehen hat, bekommt dieselbe im Momente, wo eine Tracheitis auftritt, eine gleichmässige rothe Tingirung. In Folge der zahlreichen Schleimdrüschen bietet die Trachea ein sammtartiges Aussehen dar; sie ist

mit zahlreichen, dicht nebeneinanderstehenden Unebenheiten besetzt. Der nächste Vorgang bei der Entzündung ist eine stärker auftretende Secretion.

Während man sonst in der Trachea selbst beim Vorhandensein von Bronchialcatarrhen nur hie und da ein Schleimklümpchen zu Gesicht bekommt, ist in einem solchen Falle die ganze Oberfläche oft gleichsam von Secret überhaucht, das ganze Terrain erscheint feucht.

Am fibrösen Theil der Trachea schwillt die Schleimhaut manchmal so bedeutend an, dass sie einen förmlichen Wulst bildet, nicht als ob hier die Entzündung eine intensivere wäre, sondern einfach darum, weil an diesen Stellen die Schleimhaut lockerer ist, als irgend anderswo, mithin auch eine grössere Intumescenz zulässt.

Die Entzundung der Trachealschleimhaut verläuft genau ebenso,

wie die Entzündung anderer Schleimhäute.

Bemerkenswerth ist, dass der Hustenreiz bei der Tracheitis ein viel beträchtlicherer ist, als bei der Laryngitis; ein constantes Symptom bei den Entzündungen der Luftröhrenschleimhaut ist weiterhin das Schmerzgefühl in der Gegend des Sternums, über welches die Patienten klagen.

Die Vermuthung, dass mit den Entzündungen der Trachea analoge Erkrankungen der grössern Bronchien einhergehen, lag wohl immer vor; allein jetzt ist man im Stande, mittelst der laryngoscopischen Inspection nachzuweisen, dass an dem rechten Bronchus in einer grossen Anzahl von Fällen dieselben Veränderungen bemerkbar sind, wie an der Trachea.

Der gewöhnliche Ausgang einer acuten catarrhalischen Tracheitis ist der, dass die Injectionsröthe bald verschwindet und die Schwellung

abnimmt, die Secretion aber längere Zeit fortbesteht.

Ueber die Dauer der Erkrankung kann man keine bestimmten Daten angeben, da man nicht immer in der Lage ist, die Patienten unter solche Verhältnisse zu versetzen, wo sie keinerlei schädlichen Einflüssen ausgesetzt sind. Derartige Schädlichkeiten sind: das Einathmen von zu kalter, zu warmer oder staubiger Luft, das viele Sprechen und Schreien. Ist aber Jemand in der Lage, sich zu schonen, so verläuft eine acute Trachealentzundung meist in 8—10 Tagen ohne irgend eine Medication.

§ 469. Mit der laryngoscopischen Untersuchung hat die Methode Traube's, welche von Härdtel (Berl. klin. Wochenschr. 1871) des nähern erörtert und weiter entwickelt wurde, nämlich die Diagnose eines Trachealcatarrhs auf das Vorhandensein von Secret zu stützen, die Natur des Secretes überhaupt zu bestimmen, ihren Werth verloren.

Der Kehlkopfspiegel zeigt uns, dass auf das Stadium der acuten Röthung und Schwellung das Stadium der Secretion in unmittelbarer Folge auftritt; er zeigt uns, wie bei dem Uebergange von acutem in chronischen Catarrh die acute Röthe einer schmutzig-blassen Röthe weicht, die Lockerung der Schleimhaut aber constant bleibt, wenn dieselbe auch bei dem chronischen Catarrh nicht jenen Grad erreicht, wie bei dem acuten.

Wir hatten bereits Gelegenheit, auf die hohe Wichtigkeit des Aussehens der Trachealschleimhaut bei verschiedenen Krankheitsprocessen hinzuweisen. Bei dem Auftreten eines Pleuraergusses ist die Trachealschleimhaut jederzeit ein treues Spiegelbild jener Vorgänge, welche sich in den benachbarten Theilen abspielen.

Die bedeutende Injection, die nahezu bläulich-rothe Verfärbung der Trachealschleimhaut bei Lungenentzundung ist bedeutend verschieden

von der Röthe der Luftröhrenschleimhaut bei Tracheitis.

Ebenso eigenartig ist die Injection der Trachealschleimhaut im Gefolge von Circulationsanomalien; Herzhypertrophien, Klappenfehler, namentlich Erkrankungen der Tricuspidalis gehen regelmässig mit

stärkerer Injection der Trachealschleimhaut einher.

Hierzu im Gegensatze steht die Anämie der Trachealschleimhaut bei der Tuberculose der Lungen. Wenn es nicht zu Ulcerationen direkt im Trachealrohr kommt, wo manchmal in der Umgebung geringe Blutstauungen stattfinden, sieht man bei der Lungentuberculose, welche doch auch eine Circulationsstörung in den Lungen setzt, keine abnorme Injection, sondern im Gegentheil hochgradige Anämie in der Trachea; und diese Anämie ist bei niedern Graden der Infiltration in der Lunge ein wesentliches Merkmal, mithin auch ein diagnostischer Behelf zur Erkennung der Tuberculose.

In vorgeschrittenen Fällen von Lungentuberculose ist neben der hochgradigen Anämie eine Secretion zu bemerken, die nur zum geringsten Theile an der Trachealwand selbst erzeugt wird, sondern es bleibt das Secret, wenn es aus den tiefergelegenen Partien herausbefördert wird, in Folge seiner zähen Consistenz haften und benetzt die Trachealwand.

Hieher zu rechnen sind auch jene Zustände, die wir bei der Kehlkopftuberculose unter dem Namen der »Phthisis pituitosa« erwähnt haben, wo die magere, blasse Schleimhautauskleidung des ganzen sichtbaren Tractus respiratorius von klebrigem, eitrigem Secrete bedeckt ist.

## Therapie.

§ 470. Die ältere Behandlungsweise der Tracheitis: Einathmung warmer Dämpfe, Gebrauch heisser Getränke und die Darreichung grosser Dosen von Narcoticis, hat sich bis zum heutigen Tage unverändert erhalten.

Wir wissen von der Behandlung der Kehlkopfleiden her, dass von fein zerstäubten Flüssigkeiten wenigstens so viel in die Trachea gelangt, dass dieselbe benetzt wird.

Sammelt sich aber bei länger dauernder Inhalation etwas mehr Flüssigkeit in Form von Tropfen an, so tritt Hustenreiz auf, durch

welchen das angesammelte Secret herausbefördert wird.

Die anzuwendenden Medicamente dürfen auf keinen Fall reizende Substanzen enthalten, weil diese den Hustenreiz steigern. Es ist deshalb auch angezeigt, den zerstäubten Flüssigkeiten immer kleine Gaben von Narcoticis zuzusetzen.

Die Behandlung der Trachea mittelst Nitras argenti, welche seinerzeit von dem Amerikaner Green vorgeschlagen wurde, ist theils nicht ausführbar, theils direkt schädlich.

Green stellte sich nämlich vor, dass man durch das Aetzen der ganzen Trachealschleimhaut mit Nitras argenti Localerkrankungen der Trachea beseitigen könnte. So weit unsere Erfahrung reicht, ist die Anwendung eines concentrirten Aetzmittels wohl sehr nützlich, wenn es sich darum handelt, irgend ein Geschwür zur Verheilung zu bringen, wir fanden aber nie, dass die Benetzung der ganzen Trachealwand mit Höllensteinlösung, Eisenchlorid oder einem sonstigen intensiven Aetzmittel empfehlenswerth sei. Um Larynx, Trachea und die grössern Bronchien zu benetzen, wäre eine solche Menge von Flüssigkeit nöthig, wie man sie eben nicht ohne Gefahr in die Luftwege bringen kann, und geringere Quantitäten, die also nur einen Theil der entzündeten Partien träfen, üben selbstverständlich keine nennenswerthe Wirkung aus.

### 2. Chronische Entzündung der Trachea.

§ 471. Wir ziehen eine genaue Grenze zwischen acuter Entzündung und Catarrh einerseits und chronischer Entzündung und Catarrh anderseits.

Die chronische Entzündung der Trachea als primärer Vorgang gehört zu den seltenen Processen, sie wird meistens durch Krankheiten angeregt, welche ausserhalb der Trachea ihren Sitz haben.

In erster Linie sind es die Entzündungen des Kehlkopfes, und

Syphilis, welche sich auf die Trachea fortpflanzen.

Wir haben unter den Krankengeschichten von Kehlkopfsyphilis mehrerer Fälle Erwähnung gethan, bei denen es auch in der Trachea zu Ulcerationen und Narbenbildung gekommen ist.

Bei der Nasenrachenblenorrhoe kommt es, wie wir im ersten Theile unseres Handbuches bereits dargelegt haben, durch Unterhaltung der Secretion im Nasenrachenraum und Herabfliessen des Eiters in der Trachea ebenfalls zu einer Entzündungsform, welche ein Wuchern des submucösen Bindegewebes bedingt.

Wir hielten es für nöthig, damals die eigentliche Schleimhauthypertrophie als einen sehr seltenen Vorgang zu bezeichnen; wir können auch hier betonen, dass es selbst bei Jahre langem idiopathischem Catarrhe der Trachea überaus selten zu einer Hypertrophie ihrer

Schleimhaut kommt.

Zur Verdickung der Schleimhaut kommt es nur in jenen Fällen, wo entweder die Entzündung von einer Perichondritis ausgegangen ist, oder wo syphilitisches Secret aus dem Kehlkopf in die Trachea gelangte. — derartige Fälle finden wir von Türck erwähnt —, ferner bei allgemeiner Wucherung der Schleimhaut mit Vermehrung der Texturelemente und schliesslich beim gleichzeitigen Bestehen einer chronischen Nasenrachenblenorrhoe.

Wir führen nun einen Krankheitsfall an, welcher nach der erwähnten Richtung hin ein gewisses Interesse bietet.

Elise N., Handarbeiterin aus Böhmen, stand im Jahre 1878 in meinem

klinischen Ambulatorium in Behandlung.

Die Patientin litt an chronischer Blenorrhoe der Choanen, des Larynx, des Pharynx und der Trachea. Die Ursache der Infection konnten wir nicht ermitteln. P. hatte grossen Lufthunger und sprach sehr heiser.

Die genauere Untersuchung und Beobachtung zeigte die Symptome, wie wir sie bei der chronischen Blenorrhoe geschildert haben; in specie bot die

Trachea, in Folge der Schwellung ihrer Schleimhaut, der Respiration derartige Hindernisse dar, dass die Kranke sich wegen hochgradiger Athemnoth zu einem operativen Eingriff entschloss.

Ich wies die Patientin an Hofrath Billroth mit der Diagnose: Bindegewebige diaphragmaartige Neubildung in der Trachea, welche nur ein ganz

geringes Lumen für die Respiration übriglässt.

Die vorzunehmende Operation war die Tracheotomie. Auf mein Ansuchen machte Hofrath Billroth den Tracheotomieschnitt in einer solchen Tiefe, dass mit demselben das laryngoscopisch diagnosticirte Diaphragma getroffen wurde; es stellte sich aber trotz meisterhafter Ausführung der Operation der Einführung der Canüle ein mächtiges Hinderniss entgegen. Als mich Hofrath Billroth einlud, die Trachea mit dem Finger zu untersuchen, konnte ich constatiren, dass die Verengerung der Trachea nicht, wie es mir im Spiegelbilde erschienen war, diaphragmatisch abgeschlossen, sondern durch eine von oben nach unten gehende, gleichmässige Verdickung der Schleimhaut bedingt sei in einer Weise, dass das übrig gebliebene Lumen der Trachea nicht einmal die Einführung einer für die Trachea eines Kindes berechneten Canüle gestattet hätte.

Rasch entschlossen führte B. der ganzen Trachea entlang 4 scarificato-

rische Schnitte mit einem langgestielten, tenotomartigen Messer.

Erst jetzt gelang es, die Canüle einzuführen.

Die Patientin befand sich nur kurze Zeit nach der Operation besser;

nach einiger Zeit stellten sich suffocatorische Erscheinungen ein.

Als ich auf Wunsch von Hofrath Billroth die Patientin laryngoscopisch untersuchte, fand sich, dass die am Ende der Canüle ringförmig hervorgewölbte Schleimhaut den Zugang zu derselben überdeckt hatte.

Da die Canüle durch den Druck, welchen sie ausübte, das Gewebe in der Umgebung zur Schrumpfung gebracht hatte, so liess Billroth die Trachealcanüle konisch verlängern und zwar so lange, bis sich ruhige Respiration

einstellte.

Bei dieser Gelegenheit konnte ich, theils durch Messung, theils durch die laryngoscopische Inspection die höchst interessante Wahrnehmung machen, dass die Canüle in den rechten Bronchus hineinragte.

Es ist dies eine nicht hoch genug zu schätzende Erfahrung über die

Toleranz des rechten Bronchus.

Infolge dieser enormen Länge der Canüle war die Beweglichkeit des Halses nun ganz verloren gegangen; die Patientin konnte nur den oberen Theil ihres Halses bewegen, grössere Excursionen verursachten ihr Schmerz, und zwar unter dem Sternum.

Bei ruhigem Gehen — die Patientin kam nämlich von der Klinik Billroth's zu mir ins Ambulatorium zur Untersuchung — stellten sich keine

Athembeschwerden ein.

Das Hineingelangen der verengten Trachealcanüle in den rechten Bronchus zeigte, dass die Verdickung der Schleimhaut sich in der Trachea begrenzte und nicht in den rechten Bronchus hinüberreichte.

Die Patientin verliess das Spital mit der Canüle und reiste in ihre

Heimath.

§ 472. An diesen Fall schliesst sich ein ähnlicher an, nämlich der einer 17jährigen Handarbeiterin aus Ottakring in der Nähe Wiens, welche lange Zeit hindurch ambulatorisch behandelt wurde.

Patientin litt seit mehreren Jahren an einer Blenorrhoe der Nasenrachenschleimhaut, obwohl sie nicht wegen dieses Uebels, sondern wegen hoch-

gradiger Athemnoth meine Hilfe suchte.

Ausser einer, bei Blenorrhoe ganz gewöhnlichen, stärkern Secretion war an der Schleimhaut bei der laryngoscopischen und rhinoscopischen Untersuchung nichts Abnormes zu constatiren; ebensowenig konnte man bei der Tracheoscopie irgend eine Stenose bemerken.

Wir mussten demnach, da in den grossen Luftwegen nicht der Grund der beträchtlichen Athemnoth gelegen seine konnte, nach einer andern Quelle für dieselbe suchen.

Das nächstliegende war die Lunge - vielleicht eine Neubildung in derselben. Bei der Untersuchung der Lunge zeigte sich nun, dass innerhalb eines grössern Bezirkes der rechten Lunge jedwedes Athemgeräusch fehlte, während die percutorischen Erscheinungen keineswegs dafür sprachen, dass sich an dieser Stelle eine Neubildung befinden könnte.

Dadurch wurde es wahrscheinlich gemacht, dass dennoch irgendwo in

den grossen Luftwegen eine Stenose vorhanden sein müsse.

Es gelang nun, nachdem wir die Patientin unter günstige Verhältnisse gebracht hatten, die Bifurcationsstelle der Trachea zu untersuchen, wobei sich fand, was ich bis dahin noch nie beobachtet hatte, dass der rechte Bronchus

verengt sei.

Da ich bis dahin in derartigen Fällen immer auch Hypertrophie der Trachealschleimhaut beobachtet hatte, so war dieser Fall für mich insofern höchst belehrend, als er zeigte, dass es unter dem Einflusse der Blenorrhoe und ihres Secretes nicht immer gerade zu einer Verdickung der Trachealschleimhaut kommen müsse, sondern dass auch in erster Linie einmal die tieferliegenden Theile von dem Entzündungsprocesse betroffen werden können.

Es ist dieser Fall, glaube ich, auch ein wichtiges Indicium für die Ver-

dichtung des Bindegewebes in der Lunge.

Es wurde bei der Patientin eine locale Behandlung eingeleitet. Monate hindurch fortgesetzte Injectionen in die Nase neben Inhalationen in die Luftröhre verminderten allmälig die Secretion, konnten sie aber nicht vollends zum Schwinden bringen.

Wenn die Patientin durch irgend einen Zufall einen stärkern Catarrh

acquirirte, trat hochgradigster Lufthunger ein.

Meines Wissens ist dieser Fall der erste, wo während des Lebens durch die Bronchoscopie eine Stenose des rechten Bronchus diagnosticirbar war.

Wir können gegenwärtig durch die tracheoscopische Untersuchung die Diagnose auf Stenose der Trachea, bedingt durch Struma, in sehr präciser Weise stellen.

In der vorlaryngoscopischen Periode schloss man auf eine Verengerung der Trachea durch Struma immer in jenen Fällen, wo die Erscheinungen sehr hochgradige waren, und eine Ausdehnung des Strumas bis unter die Clavicula oder unter das Sternum sich vermuthen liess.

Jetzt hingegen ist die Möglichkeit gegeben, noch lange bevor die Stenose eine hochgradige geworden ist, dieselbe mittelst des Kehlkopf-· spiegels zu diagnosticiren, indem man das Hervorgedrängtsein der

einen oder andern Trachealpartie leicht erkennt.

Es ist die frühzeitige Erkenntniss der durch Strumen bedingten Trachealstenosen auch deshalb von grossem Werthe, weil wir nun die parenchymatösen Injectionen von Alcohol und Jodtinctur gerade in jene Partien der Geschwulst machen können, welche durch ihr Wachsthum am bedrohlichsten sind.

Die Methode, nach welcher die Handhabung parenchymatöser Injectionen zu bewerkstelligen ist, habe ich in einer speciellen Arbeit auseinandergesetzt \*).

<sup>\*)</sup> Stoerk, Beiträge zur Heilung des Parenchym- und Cystenkropfes. Stuttgart, Enke. 1874.

§ 473. Totale Erkrankung der Luftröhrenschleimhaut beobachtet man häufig bei Variola. Verlaufen die Blattern normal, so sieht man noch lange nach Ablauf des Processes in der Schleimhaut ganz deut-

liche Narben von Pocken als rothe Stippchen.

Bei intensiveren Blattern, wo es zum Confluiren derselben kommt, wird die Trachea in ihrer ganzen Ausdehnung eitrig belegt, die Schleimhaut schwillt bedeutend an und selbst einige Jahre später, nachdem die Pocken überstanden sind, sieht man als Residuen des ehemaligen Reizungszustandes ein derartiges Wuchern des submucösen Bindegewebes, das selbst zu theilweisen Verengerungen der Trachea führen kann.

Bei Masern und Scharlach wird die Kehlkopf- und Luftröhren-

schleimhaut häufig von einem Entzündungsprocesse ergriffen.

Mit ausgebreiteter Pneumonie gehen oft Entzündungen der Trachealschleimhaut einher. — Intensive blaurothe Injection ist constanter Begleiter der Pneumonie.

Bei allgemeiner Syphilis participiren die Knorpelringe zuweilen auch an dem allgemeinen Processe; es kommt an denselben zur Chondritis, Perichondritis und schliesslich zum syphilitischen Ulcus.

Ebenso nimmt die Trachea Antheil an der Tuberculose, es können bei diesem Processe alle sie constituirenden Elemente dabei ganz zu

Grunde gehen.

Dass bei allgemeinen Eiterungsprocessen der Trachea auch die Knorpel nicht verschont bleiben, entnehmen wir dem Sectionsbefunde des Baruch Margulies (Stoerk, Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, I. Bd. S. 164), wobei die Knorpel ganz ossificirt gefunden wurden.

### 3. Neubildungen der Traches.

## a. Papillom.

§ 474. Die Neubildungen in der Trachea sind gar nicht so selten, seitdem man eben genauer nach denselben forschen gelernt, es sind ganz dieselben, wie jene, welche auf der Schleimhaut des Larynx vorzukommen pflegen, also in erster Linie das Papilloma.

Das Papillom der Trachea kommt sehr selten isolirt vor; es ist

meist mit papillären Wucherungen des Larynx combinirt.

Ich habe indessen auch schon mehrere Mal Gelegenheit gehabt,

vereinzelte Gruppen zu beobachten.

In dem beifolgenden Falle war die Trachea durch eine ausserordentlich grosse Menge von Papillomen in einer Weise obturirt, dass nur ein kleines Lumen für die Respiration übrig blieb.

Am 26. Mai 1876 kam ein an ausserordentlicher Athemnoth leidender

22jähriger Mann aus Wien, Namens Anton Angerer, zu mir.

Patient gab an, seit Jahren heiser zu sein; über die Dauer der Erkrankung konnte man weder von ihm, noch von dem ihn begleitenden Vater genauere Daten erhalten; nur soll Patient in seinem 5. Lebensjahre Diphtheritis überstanden haben und seit damals glaubt er heiser zu sein. Dies würde mithin eine Dauer von 17 Jahren voraussetzen.

Die laryngoscopische Untersuchung zeigte, dass der ganze obere Theil des Larynx bis zu den Stimmbändern mit Papillommassen besetzt war; verschont blieben nur die Aryknorpel, von den wahren Stimmbändern waren nur die Ränder und auch nur stellenweise sichtbar. Die falschen Stimmbänder und die Lig. ary-epiglottica waren an ihrer Innenfläche in ihrer ganzen Ausdehnung mit warzigen Papillomhaufen bedeckt.

Noch viel interessanter und wichtiger war der Befund an der Trachea: Das Trachealrohr war ungefähr in der Höhe des dritten Trachealknorpels durch reichliche Papillomwucherungen derart stenosirt, dass kaum ein Lumen entsprechend der Dicke eines Federkiels für den Durchgang der Luft übrigblieb.

Patient gab auch an, dass er mitunter, wenn in Folge zunehmender Stenose die Athemnoth einen sehr hohen Grad erreicht, unter explosionsartigen Hustenstössen einzelne Stückchen des Papilloms herausbefördere.

Ich gab dem Patienten den Rath, behufs Entfernung der Papillommassen vorerst die Tracheotomie ausführen zu lassen. Da er darauf nicht einging, so musste ich ihn ungeheilt entlassen.

Aehnlich war die Erkrankung bei einem Herrn Trubetzkoi aus Russland, der mich consultirte. Auch hier waren im Larynx zerstreute Papillomhaufen, auch hier war die Trachea mit vereinzelt stehenden Granulationshaufen von Papillomen besetzt.

Dieser Patient konnte sich ebenfalls nicht zu einer Operation entschliessen.

### b. Fibröse Neubildungen.

§ 475. Fibröse Neubildungen kommen ebenfalls in der Trachea vor. Einen der grössten derartigen Tumoren sah ich in dem Falle, den Schrötter seinerzeit publicirte. Sch. brachte die Geschwulst durch Einspritzung von Ferrum sesquichl. mittelst einer mit einem Nadelansatze versehenen Spritze zum zeitweiligen Schwinden.

Die Geschwulst recidivirte aber später, wie es in Sch.'s Jahresberichten von 1871-73 mitgetheilt ist.

Im Wintersemester 1878/79 kam dieser Kranke in mein Ambulatorium und stellte an mich das Ansinnen, ihn mit meiner Schlinge, von der er gehört habe, zu operiren. Es interessirte mich der Patient wegen der ungewöhnlichen Grösse des Tumors, welchen ich meinen Hörern demonstriren konnte. Im Allgemeinen war der Kranke nicht zu capacitiren und da ich ihm die Tracheotomie als einziges Mittel vorschlug, entzog er sich der Beobachtung.

Es ist wirklich staunenswerth, wie der Patient mit einem solch colossalen Tumor, welcher das Lumen der Trachea vollständig ausfüllte, existiren konnte. Die Sprache war unbehindert.

Im Verlaufe des letzten Schuljahres kam eine Hebamme, circa 40 Jahre alt, mit grosser Athemnoth zu mir. Die laryngoscopische Untersuchung zeigte ein über bohnengrosses Fibrom an der fibrösen Partie der Trachea. Da sich Patientin zu einer Tracheotomie nicht entschliessen konnte, entliess ich sie ungeheilt.

## c. Granulationswucherungen an der Bifurcation der Trachea.

§ 476. Herr M. N. F., Advocat aus Catania, 42 Jahre alt, kam Ende September 1876 nach Wien. Er klagte, dass er seit einem Jahre an Athembeschwerden leide, welche sich mitunter zu förmlichen Erstickungsanfällen steigerten.

Die Respiration des sonst kräftigen Mannes ist von hörbaren Geräuschen

begleitet.

lch stellte nach wiederholter Untersuchung folgende ganz bestimmte Diagnose: in der Tiefe der Trachea dicht über der Bifurcation sitzt eine roth aussehende, etwas flottirende Geschwulst an der Wand der Luftröhre, welche nach hinten nur einen schmalen Spalt für das Athmen frei lässt.

Am 24. October 1876 führte Hofrath Billroth die Tracheotomie aus, wobei die Trachea bis an das Sternum gespalten wurde. Nun holte B. — nachdem er sich zuvor durch Einführung des kleinen Fingers von der Lage des Tumors genauestens Ueberzeugung verschafft hatte — mittelst eines scharfen Löffels die Neubildung aus der Tiefe heraus.

Die Blutung war eine mässige; für den Fall, dass dieselbe profus geworden wäre, war ein in den rechten Bronchus einzuführender Katheter zur Hand.

Allsogleich nach der Operation war die Respiration eine ruhige; die Wunde heilte nach zwölf Tagen.

Die Untersuchung ergab, dass die Geschwulst ein mit Epithel bekleidetes gefässreiches Papillom, bei dessen Anblick wir uns einiger Furcht vor Recidiven nicht entschlagen konnten. Als Patient drei Wochen nach der Operation seine Heimreise antrat, zeigte die laryngoscopische Untersuchung vollkommen normale Zustände.

Drei Monate später jedoch traten neuerdings Respirationsbeschwerden ein.

Als Patient im Juni 1877 wieder nach Wien kam, gelang es mir, ausser der schon in seiner Heimath erkannten Lähmung des rechten Stimmbandes, auch noch das Vorhandensein eines kleinen röthlichen Tumors in der Tiese der Trachea zu diagnosticiren. Ueber die Ursache der Stimmbandlähmung hatten wir nur Vermuthungen.

Anfang Juli musste man die gleiche Operation ausführen wie früher, obzwar die Chancen für dieselbe sich unterdessen ungünstig gestaltet hatten, indem Patient in seinem Kräftezustand reducirt war.

Nachdem die Tracheotomie, wenn auch unter schwierigern Verhältnissen wie im frühern Falle, wieder von Billroth ausgeführt worden war, zeigte sich, dass an der frühern Ansatzstelle des Tumors jetzt nur eine kleine Granulationswucherung sass, welche leicht entfernt werden konnte.

Dagegen befand sich auf der rechten Seite der Trachea eine bis zum Manubrium sterni reichende resistente Masse, welche einerseits durch Druck auf die Trachea Dyspnoe und anderseits durch Compression des N. recurrens die Stimmbandlähmung erzeugte.

Die Erkrankung liess demnach das Schlimmste erwarten. Der infausten Prognose gegenüber war jedoch der Verlauf in den nächsten Wochen ziem-

lich günstig.

Es gelang auch nach längerem Experimentiren eine Canüle zu finden, durch welche der Patient leicht athmen und expectoriren konnte.

Ich liess einen Ventilapparat anfertigen, der vorn an die Canüle angebracht ermöglichte, dass der Patient durch dieselbe frei athmen und doch sprechen konnte, ohne den Finger immer auf die Canülenöffnung legen zu müssen.

Die Stimme wurde nun ebenfalls klar, die Stimmbandlähmung wich, der Patient erholte sich zusehends, in den Luftwegen war nichts Krankhaftes wahrnehmbar.

Eine Erklärung dieses günstigen Ausganges liegt in der Annahme, dass durch den Druck der bis zur Bifurcation verlängerten Trachealcanüle der aussen befindliche Tumor zum Schwinden gebracht wurde. Es gewinnt diese Annahme an Wahrscheinlichkeit, weil es sich zeigte, dass, wenn man die Canüle fortliess, die Respiration wieder schlecht wurde.

Ob und welchen Antheil eine antisyphilitische Behandlung, die nur in der Voraussetzung, dass es sich vielleicht um Lues handeln könne, vorgenommen war, an der Heilung gehabt, lässt sich schwer entscheiden.

Patient befindet sich nach brieflicher Mittheilung vom October 1878

vollständig wohl.

# XXVIII. Die locale Therapie der Kehlkopf-Krankheiten.

## A. Die medicamentöse Localtherapie.

§ 477. Die Therapie der Kehlkopfkrankheiten hat mit der Erfindung des Kehlkopfspiegels eine ganz neue Richtung erhalten. Sowie man sich bemüht, bei allen übrigen Organen, sobald die Erkrankung als eine locale erkannt ist, den pathologischen Process local zu bekämpfen, so hat man auch, nachdem durch Anwendung des Kehlkopfspiegels die Krankheiten des Kehlkopfes in ihrem Sitze und in ihrem Wesen erkannt wurden, dahin gestrebt, die Behandlung dieser Erkrankungen fast ausschliesslich zu einer localen zu machen.

Und heute, nachdem eine Reihe von Jahren über diese Bestrebungen hingegangen ist, dürfen wir mit Recht behaupten, dass der Erfolg den Erwartungen völlig entsprechend war. Die Art und Weise dieser local therapeutischen Eingriffe ist jedoch an besondere Bedingungen geknüpft, unter denen wir vor Allem die Toleranz des Patienten und die manuelle

Geschicklichkeit des Arztes zu berücksichtigen haben.

Zudem erfordert oft dasselbe Heilmittel, je nachdem man eine stärkere oder geringere Intensität der Einwirkung beabsichtigt, verschiedene Methoden und Modificationen der Application, und es ist daher leicht einzusehen, dass ein Generalisiren in der Therapie der Kehlkopfkrankheiten noch weniger durchführbar ist, als bei der Behandlung interner Krankheiten.

In welcher Art und Weise nun die Therapie der Kehlkopfkrankheiten den an sie gestellten Anforderungen, sowohl Arzneimittel an den Locus affectionis zu bringen, als auch chirurgische Eingriffe zu unternehmen, zu genügen vermag, wollen wir im Folgenden eingehend

erörtern.

## Die Application von Arzneimitteln.

§ 478. Die Arzneimittel, deren sich eine chirurgische Spezialtherapie bedient, können selbstverständlich keine andere sein, als die Heilmittel der Allgemeinen Chirurgie und es kann daher der Unterschied der Kehlkopftherapie nur in der Art der Anwendung, in der Methode des Einbringens in den für gewöhnlich versteckt liegenden Kehlkopfraum beruhen.

Welche von den zahlreichen Methoden im gegebenen Falle nach Wahl des Medicamentes in Anwendung zu ziehen ist, wird sieh in erster Linie nach dem Aggregatszustande des zu verwendenden Heilmittels richten.

#### I. In der Form von Gasen.

§ 479. Zur Anwendung gasförmiger Medicamente eignen sich ausser den bekannten Apparaten zur Inhalation von Sauerstoff, den sogenannten Gaskabineten, die verschiedensten Gasreservoirs, aus denen man in der neuesten Zeit verschiedene Gasarten inhaliren lässt.

Zur Einathmung von Dämpfen (Wasser, Terpentin u. s. w.) wurde schon vor längerer Zeit ein brauchbarer Apparat von Mudge\*) angegeben, der im Wesentlichen aus einem mit einem Ventil versehenen Kessel besteht, aus dem die Dämpfe durch einen Schlauch zum Munde des Patienten geleitet werden.

Diese Art Inhalation von Gasen hat aber für die Therapie der Kehlkopferkrankungen weniger Werth, und wir werden daher nur selten Gelegenheit haben, sie in Anwendung zu ziehen.

### II. Application flussiger Arzneimittel.

a. Inhalation zerstäubter Flüssigkeiten.

#### 1. Die verschiedenen Vorrichtungen.

§ 480. Von bedeutend grösserem Einflusse und verbreiteter Anwendung sind Inhalationen zerstäubter Flüssigkeiten und es dürfte wenige in der Therapie der Kehlkopferkrankungen überhaupt verwerthete Mittel geben, die nicht schon in dieser Form angewandt wären.

Die erste Idee, zerstäubte Flüssigkeiten einathmen zu lassen, scheint von Auphan ausgegangen zu sein, indem derselbe im Jahre 1849 das Mineralwasser zu Euzet-les-Bains in kräftigem Strahl an den Wänden eines Saales in feinste Theilchen zerstäuben und in diesem Inhalationsraume einathmen liess. Allein erst Sales-Girons verschaffte dieser Idee eine praktisch verwerthbare Bedeutung dadurch, dass er in Gemeinschaft mit Flubé einen transportabeln Inhalationsapparat construirte, nachdem allerdings schon im Jahre 1829 von Schneider und Walz ein mit dem Namen Hydroconion bezeichneter Apparat angegeben war, der mittelst comprimirter Luft Wasser durch die enge Oeffnung einer Röhre trieb und eine unvollkommene Zerstäubung des Wasserstrahles erzeugte. Seit der Erfindung von Sales-Girons wurde nun diese Inhalationstherapie zur brennenden Tagesfrage in der Behandlung der Erkrankungen der Respirationsorgane und zwar vor Allem in Frankreich selbst, während man in Deutschland erst später begann, sich dem

<sup>\*)</sup> John Mudge, Abhandlung von dem catarrhalischen Husten, in welcher zugleich eine gründliche und geschwinde Heilungsart desselben mitgetheilt wird. Leipzig 1780.

Gegenstande mit Eifer zuzuwenden und durch Experiment sowohl wie durch klinische Beobachtungen den therapeutischen Werth der Methode festzustellen suchte; wir verweisen in dieser Beziehung auf die ausführlichen Arbeiten von Lewin\*) und Waldenburg \*\*), sowie die von Siegle \*\*\*). In einem spätern Abschnitte werden wir uns über den Werth der Methode des Weitern aussprechen und wollen uns jetzt mit der technischen Seite der Frage beschäftigen. Der besondere Eifer, mit dem man sich dem Gegenstande zuwandte, hatte zur Folge, dass

in rascher Aufeinanderfolge eine sehr grosse Anzahl der verschiedensten Apparate zum Zwecke der Inhalation construirt wurde, unter denen sich jedoch, je nachdem sie auf diesem oder jenem Prinzipe beruhen, fünf Typen unterscheiden lassen, die bei den einzelnen Apparaten in mehr oder weniger modificirter und complicirter Form uns entgegentreten und als deren charakteristische Repräsentanten wir die Originalapparate kurz beschreiben wollen, nämlich die Instrumente von Sales-Girons und Flubé (Charrière)†). von Matthieu ††), von Richardson, von Bergson †††) und von Siegle \*†).

Fig. 79.

# a. Der Apparat von Sales-Girons,

§ 481. Der von Sales-Girons angegebene Apparat beruht darauf. dass die vermittelst einer Luftpumpe in einem Gefässe unter hohen Druck gesetzte Flüssigkeit durch eine Röhre entweicht, beim Ausströmen gegen eine linsenförmige Metallplatte anprallt und dadurch zerstäubt wird. Die so erzeugte Flüssigkeitswolke wird nun durch ein Rohr zum Munde des Patienten geleitet.

Der Apparat hat den Nachtheil, dass er sehr theuer und seiner complicirten Construction wegen häufigen Reparaturen unterworfen ist.

Apparat von Sales-Girons,

<sup>\*)</sup> Lewin, Inhalationstherapie. Berlin 1865.
\*\*) Waldenburg, Die locale Behandlung der Krankheiten der Athmungsorgane. Berlin 1872.

<sup>\*\*\*)</sup> Siegle, Behandlung durch Einathmungen. Stuttgart 1865.

†) Sales-Girons, Traitement de la Phthisie pulmonaire par l'inhalation des liquides pulverisés. Paris 1866.

††) Matthieu, Gazette des hôpitaux 1859 p. 207.

†††) Bergson, Deutsche Klinik 1863 No. 7 p. 65.

\*†) Siegle, Behandlung durch Einathmungen. Stuttgart 1865.

# b. Apparat von Matthieu.

§ 482. Dieselben Vorwürfe, wie den vorigen Apparat, treffen den von Matthieu construirten, der im Wesentlichen darauf beruht, dass die gleichzeitig mit der Flüssigkeit durch eine enge Oeffnung ausströmende Luft eine Zertheilung des Flüssigkeitsstrahles bewirkt.

# c. Apparat von Bichardson.

§ 483. In einfacherer Weise wird die Zerstäubung an den folgenden Apparaten erzeugt, die mit geringen Modificationen noch heute allgemein im Gebrauche sind. Das erste von Richardson und zwar zur Zerstäubung von Aether zum Zwecke der localen Anästhesie angegebene Instrument bewirkt die Vertheilung dadurch, dass der senkrecht aus einer feinen Oeffnung aufsteigende Flüssigkeitsstrahl von einem kräftigen Luftstrom im rechten Winkel getroffen und dadurch

Fig. 80.

## Apparat.von Richardson.

zertheilt wird. Zur Erzeugung des Luftstrahles sowie zur Herstellung des Druckes über der Flüssigkeit dient ein Kautschukgebläse, welches aus einem Kautschukballon besteht, welcher in Folge der Ventil-Construction der bei der Compression entweichenden Luft den Austritt nur nach einer Seite gestattet. Um einen gleichmässigen Luftstrom zu erzeugen, ist noch ein zweiter Kautschukballon als Windkessel angebracht.

Denselben Motor finden wir bei dem unter dem Namen Hydro-

conion beschriebenen.

# d. Apparat von Bergson.

§ 484. Er unterscheidet sich von dem Richardson'schen Apparate dadurch, dass die Hebung der Flüssigkeit nicht durch Druck, sondern durch Aspiration bewerkstelligt wird. In ein offenes, das Medicament enthaltendes Gläschen taucht eine capilläre, an beiden Seiten offene und oben sehr spitz zulaufende Röhre; eine zweite ebenfalls enge und an der Mündung spitz zulaufende Röhre ist so angebracht, dass die Mündungen beider Röhren rechtwinklig aufeinander treffen. Wird

nun durch diese zweite-Röhre vermittelst des oben erwähnten Kautschukgebläses ein kräftiger Luftstrom hindurch getrieben, so streicht derselbe über die Mündung des ersten Röhrchens hinweg, verdünnt

Fig. 81.

## Apparat von Bergson.

dadurch die Luft in demselben; das Medicament muss in Folge dessen in die Höhe steigen und wird beim Austritt aus der engen Oeffnung durch den andrängenden Luftstrom zerstäubt.

# e. Apparat von Siegle.

§ 485. Bei dem Apparate von Siegle, der nach demselben Prinzip wie der von Bergson arbeitet, tritt an die Stelle des Luftstroms

Fig. 82. .

gespannter Wasserdampf, der in einem Dampfkesselchen vermittelst einer Spiritusflamme erzeugt wird. Dadurch ist der Vortheil erreicht, dass der Apparat sich selbst in Thätigkeit hält und dass zu gleicher Zeit durch den Dampf eine Erwärmung des eingeathmeten Flüssigkeitsstaubes bewirkt wird.

Diese verschiedenen Constructionsprinzipien sehen wir nun bei der ganzen Zahl der Inhalationsapparate wiederkehren, nur bei den einzelnen dieses oder jenes mit mehr oder weniger Geschick verwendet. Zweckmässig verwendbar sind wohl die meisten der bisher bekannt gewordenen Apparate, und wird bei der Wahl eines solchen Einfachheit und Billigkeit den wesentlichen Massstab abzugeben haben.

#### f. Druckvorrichtung nach Stoerk.

§ 486. Alle bisher beschriebenen Einathmungsapparate bieten in ihrer Anwendung sowohl für den Patienten als auch für den Arzt mannigfache Schwierigkeiten dar.

Die Apparate von Matthieu und Sales-Giron, die, wie früher erwähnt, in der ersten Zeit der Inhalationstherapie Anwendung fanden, waren eben nicht sehr günstig für die allgemeine Verbreitung der neuen Heilmethode.

Abgesehen von dem enormen Preise ist auch ihre Construction eine so complicirte, dass man den Apparat einem Laien nicht recht in die Hand geben kann.

Die später beschriebenen Apparate, wie der von Richardson construirte, sind sehr ingeniös, allein sie leiden an dem Uebelstande, dass

ihre Handhabung auf die Dauer eine recht muhselige ist.

Soll Jemand behufs Zerstäubung von Flüssigkeit eine halbe Stunde lang auf den Ballon drücken, so erfordert das einen Kraftaufwand, wie man denselben einem Patienten nicht zumuthen darf; der Kranke müsste also fremde Hilfe in Anspruch nehmen.

Auch für den Arzt hat diese Methode viel Unbequemes, denn er soll in seiner Ordinationsstunde mehrere Patienten inhaliren lassen und da ist es oft nicht thunlich, die Unterstützung von Seiten eines Dieners in Anspruch zu nehmen.

Um nun der durch lange anhaltendes Drücken auf den Ballon bedingten physischen Arbeit zu entgehen, habe ich den folgenden

Apparat ersonnen:

Auf einem Trittbrette A angelt in B eine metallene Tretvorrichtung, welche durch einen Bügel, der rechts und links in einem Gelenke beweglich ist, mit einem Clysopompe C verbunden ist.

Der hier bezeichnete Fuss drückt diesen Metalltritt hinab, mithin gleitet der Bügel DD mit dem Stempel des Clysopomps nach abwärts. Im nächsten Augenblick wird Stempel und Bügel, indem der Druck aufhört, durch eine im Clysopomp angebrachte Spiralfeder wieder gehoben.

Es wird dadurch jetzt Luft aspirirt und beim jedesmaligen Herab-

gedrücktwerden des Stempels wieder herausgepresst.

Verbindet man mit dieser Vorrichtung einen Zerstäubungsapparat, wie z. B. den Richardson'schen, so kann man mit leichter Muhe den

Apparat in Thätigkeit setzen und beliebig viel Flüssigkeit zerstäuben, geringere Mengen dadurch, dass man den Schlauch F direkt mit der die Flüssigkeit enthaltenden Flasche verbindet. Will man grössere



# Druckvorrichtung nach Stoerk.

Quantitäten Flüssigkeit verwenden, so benützt man einen sogenannten Condensationsballon E, wobei man nicht nöthig hat, die Tretbewegung so oft auszuführen.

## 2. Die Methode der Inhalation.

§ 487. Die Einathmung zerstäubter Flüssigkeiten muss nun in der Weise vorgenommen werden, dass sich dem Strome des eindringenden Flüssigkeitsstaubes möglichst wenig Hindernisse in den Weg stellen. Es ist daher dringend nothwendig, dass der Arzt in der ersten Zeit dem Patienten Anleitung gebe, wie er einzuathmen habe und dass er ihn öfter dabei selbst beobachte, da die Kranken leicht geneigt sind, aus Bequemlichkeit die nöthige Vorsorge ausser Acht zu lassen.

Die Nachlässigkeit, mit der die Inhalationen gewöhnlich von den Patienten ausgeführt werden, trägt wohl zum Theil mit die Schuld, dass viele Aerzte, abgeschreckt durch den Misserfolg, ihr anfängliches Vertrauen zu dieser Heilmethode verloren haben.

Der Kranke soll so vor dem Inhalationsapparate sitzen, dass sein Mund sich in gleicher Höhe mit dem dichtesten Strahl des Flüssigkeitsstaubes befindet. Um den Weg zu erweitern, empfiehlt es sich, die Zunge vom Patienten ausstrecken und, wie wir oben bei Beschreibung der laryngoscopischen Untersuchungsmethode angegeben haben, mittelst eines Tuches zwischen zwei Fingern zu halten.

Wenn der Patient tief genug inspirirt, erreicht man es durch diese Vorsichtsmassregel bei fast allen Patienten, dass eine genügende Menge des Flüssigkeitsstaubes wenigstens bis in den Larynx dringt. Man erkennt dies in der Regel daraus, dass im Anfange der Inhalationen den tiefen Inspirationen häufige Hustenstösse folgen. Dieser Hustenreiz

stumpft sich bei allmäliger Gewöhnung ab.

Es gibt allerdings Patienten, die, sei es durch Senken des Gaumens, Emporwölben des Zungengrundes oder Verengerung des Schlundes, den Kehlkopf so zu schützen wissen, dass nichts von dem Medicament in den Kehlkopf gelangt. Bei solchen Individuen empfiehlt es sich als verlässlich, während des Athmens durch eine zweite Person die Nase zuhalten oder, wie ich dies noch häufiger anwende, durch eine elastische Klammer die Nasenflügel aneinander drücken zu lassen, wodurch der Patient genöthigt wird, durch den Mund zu athmen. Bei Erfüllung dieser Vorbedingung kann man mit Bestimmtheit annehmen, dass die eingeathmete Flüssigkeit in den Larynx gelangt.

#### 3. Die Menge des Einzuathmenden.

§ 488. Nach meiner Erfahrung genügt zur einmaligen Einathmung eine Quantität von ungefähr 30 Gramm. Diese Flüssigkeitsmenge wird in so kurzer Zeit zerstäubt, dass der Patient nicht zu sehr ermüdet. Dass von 30 Gramm der inhalirten Flüssigkeit nur der geringste Bruchtheil in den Larynx gelangt, ist übrigens leicht nachzuweisen. Wenn man die Flüssigkeit, die neben dem Einathmenden vorbeiströmt, in einer Schale sammelt und dazu das Quantum, welches der Patient jedesmal nach wenigen Athemzügen wieder ausspuckt, hinzufügt, so wird man finden, dass nur wenig von der Flüssigkeitsmenge fehlt.

#### 4. Die einzuathmenden Medicamente.

§ 489. Bei der Wahl des einzuathmenden Arzneimittels müssen wir erstens Rücksicht darauf nehmen, dass das Medicament mit den häufig ganz gesunden Mund- und Rachentheilen in Berührung kommt, und zweitens, dass der Patient je nach seiner Geschicklichkeit einen mehr oder weniger grossen Theil der Flüssigkeit verschlucken wird.

Wir werden daher nur solche Medicamente und nur in solcher Concentration verwenden können, dass dadurch weder an den gesunden Mund- und Rachentheilen irgendwie Schaden angerichtet, noch auch beim Verschlucken geringerer Quantitäten ein Nachtheil für die Verdauung entsteht.

Die am häufigsten zur Inhalation verwendeten Medicamente sind die Narcotica und Adstringentia.

Von den Narcoticis sind es besonders schwächere Lösungen von Morphin, von den Adstringentien Alaun, Tannin, Zincum sulfuricum, Kali chloricum, Borax veneta, Argentum nitricum, Plumbum aceticum.

Der Alaun, ein seit alter Zeit sehr gut accreditirtes Mittel gegen Catarrhe, wird in den meisten Fällen längere Zeit hindurch wohl vertragen und bringt auch, in geringerer Quantität verschluckt, keinen Schaden. Seine adstringirende Wirkung steht jedoch hinter der anderer Adstringentia zurück.

In Fällen, wo es sich hauptsächlich um direkte Einwirkung auf die wahren Stimmbänder handelt, ist dagegen der Alaun allen andern Mitteln vorzuziehen.

Handelt es sich darum, auf den drüsenreichen Schleimhautüberzug der übrigen Kehlkopftheile einzuwirken, so ist erfahrungsgemäss die Anwendung des Tannins empfehlenswerther, als der Alaun. Es wird selbst in stärkeren Lösungen lange Zeit gut ertragen und ist ein bei weitem kräftigeres Adstringens, als der Alaun.

Ein Arzneimittel von grosser Wirksamkeit, aber häufig unangenehmen Nebenwirkungen, ist das schwefelsaure Zink. Ganz zu vermeiden ist Zink bei jenen Kranken, die leicht zum Erbrechen neigen. Eine Ausnahme davon bilden Potatoren, die in der Regel das schwefelsaure Zink sehr gut vertragen, und gerade bei dem Catarrh der Trinker ist es eines der schätzbarsten Mittel.

Auch in jenen Fällen, wo sich catarrhalische Geschwüre an den Stimmbändern finden und wo aus anderen Gründen von einem localen Eingreifen mittelst Pinsels oder Aetzstifts abgesehen werden muss, ist die Anwendung des Zinkes sehr zu empfehlen; man hat häufig von dem längeren Gebrauch der Zinkinhalationen allein Heilungen zu beobachten Gelegenheit gehabt.

Es ist aber nicht genug darauf aufmerksam zu machen, dass der Patient möglichst wenig von der Inhalationsflüssigkeit verschluckt, um die Brechen erregende Wirkung des Zinkes möglichst zu vermeiden.

Kali chloricum und Borax sind schwächere Adstringentia; sie werden beide auch längere Zeit hindurch recht gut ertragen.

Von der Anwendung des Höllensteins ist man in der neuern Zeit sehr zurückgekommen, weil er in irgend stärkerer Concentration zu unangenehme Nebenwirkungen auf die Mund- und Rachenschleimhaut erzeugt, in ganz schwacher Lösung aber von nicht genügender Wirksamkeit ist.

Plumbum aceticum dagegen ist ein werthvolles Adstringens von nahezu ebenso ausgiebiger Wirkung, wie die Gerbsäure; wegen der unangenehmen Nebenwirkung auf den Darmkanal kann dieses Medicament jedoch nur unter strengster Aufsicht des Arztes angewendet werden.

Für die meisten zur Inhalation angewendeten Medicamente hat man noch die Vorsicht zu beobachten, das Gesicht, die Wäsche und Kleider des Patienten zu schützen, am meisten bei der Anwendung des Tannins, welches nahezu unvertilgbare Flecke macht, eine bei längerem

Gebrauche gewiss unerfreuliche Nebenwirkung.

Derselbe Umstand tritt auch bei dem Gebrauche des Eisenchlorürs ein, welches man mitunter auch jetzt noch als Adstringens verwendet und das in der ersten Zeit der Inhalationstherapie als Stypticum bei Lungenblutungen sehr beliebt war. Man ist jedoch davon zurückgekommen, weil der durch das Eisenchlorür gesetzte Reiz eher geschadet hat, als dass die von dem Mittel erwartete blutstillende Wirkung eingetreten wäre.

#### 5. Der Werth der Inhalationsmethode.

§ 490. Die Inhalationstherapie theilt das häufig wiederkehrende Geschick neuer Heilmittel und Heilmethoden, dass im Anfang überschwängliche Erwartungen an sie geknüpft werden, die einer allmäligen Ernüchterung oder gar einem abfälligen Urtheile Platz machen.

So glaubte man in der ersten Zeit, als man Versuche mit Inhalationen anstellte, in der Methode nicht nur eine sichere Heilung aller Kehlkopferkrankungen gefunden zu haben, sondern hoffte damit auch den mannigfachsten Affectionen der Lungen wirksam entgegentreten

zu können.

Heute nach langjähriger Erfahrung haben sich aber jene sanguinische Hoffnungen als unerfüllt erwiesen, und die Grenzen für die Indication der Methode sind weit enger geworden. Allein wir können denjenigen, und es sind vielfach anfängliche Verehrer der Methode, keineswegs Recht geben, welche durch häufige Misserfolge abgeschreckt, der Methode jede Wirkung absprechen wollen; zweckentsprechend verwendet hat die Methode entschieden Erfolge aufzuweisen.

Um den Werth der Inhalationstherapie richtig zu bemessen, und demgemäss die Indication richtig bestimmen zu können, müssen wir zweierlei Momente berücksichtigen. Wir dürfen einmal nie ausser Acht lassen, dass die Berührung der Flüssigkeitstheile mit der Schleimhaut nur eine passagere und wenig ausgiebige ist. Wir können daher auch von ihr keine andere Wirkung erwarten, als eine derartige passagere Berührung erreichen kann. Nur durch oftmalige Wiederholung der Berührung erzielt dieselbe eine gewisse Intensität.

Zweitens dürfen wir nie vergessen, dass je tiefer abwärts die erkrankten Theile des Respirationstraktes gelegen sind, desto weniger

von dem Flüssigkeitsstaube mit ihnen in Berührung kommt.

§ 491. Die Frage, wie weit das zerstäubte Medicament überhaupt in die Respirationsorgane hinabgelangt, hat viele Forscher zu eingehenden Versuchen veranlasst, so namentlich in Frankreich Demarquay\*),

<sup>\*)</sup> Gaz. médicale de Lyon 1861. 1. u. 16. Sept.

Bataille \*), Fournié \*\*), Poggiale \*\*\*), in Deutschland Fieber †), Stoerk ††) und Schnitzler, Waldenburg †††), Lewin \*†) und Siegle \*\*†).

Diese Versuche wurden in verschiedener Weise angestellt. Eine Reihe von Experimenten beschäftigte sich nämlich damit, Thiere medicamentösen Flüssigkeitsstaub einathmen zu lassen und nachdem dieselben getödtet waren, den Nachweis, wie weit die inhalirte Flüssigkeit gedrungen sei, auf chemischem Wege zu führen.

Demarquay machte derartige Versuche an 80 Kaninchen, die er zerstäubte Eisenchloridlösung einathmen liess, und es war dann in der That Eisenchlorid in den tiefern Luftwegen der Thiere nachzu-Zu bemerken ist noch, dass diese Thiere in 12-24 Stunden an Bronchopneumonie oder circumscripter Pneumonie zu Grunde gingen.

Im Allgemeinen jedoch steht fest, dass die Resultate derartiger Versuche sehr wechselnde waren, je nach der Art der zum Experimente verwendeten Thiere und der beim Versuche beobachteten Cautelen. Soviel erhellt immerhin aus ihnen, dass unter günstigen Bedingungen (geeignete Wahl des Versuchsthieres, umsichtige Vermeidung der Fehlerquellen) bis in die Trachea und bei einzelnen Fällen selbst bis in die Lungen binab, wenn auch in geringerer Quantität, die inhalirte Flüssigkeit nachgewiesen werden konnte.

§ 492. Von grösserer Bedeutung sind die Versuche, die bei Menschen selbst angestellt worden sind. Man liess tracheotomirte Patienten, — und diese Versuche haben namentlich Demarquay, Paggiale und Fournié in Frankreich, Stoerk, Schnitzler u. A. in Deutschland angestellt — chemisch differente Flüssigkeiten einathmen und wies durch ein in die Trachealcanüle eingeführtes Reagens die Anwesenheit des Medicamentes in der Trachea nach. Mit Ausnahme der Fournié'schen Experimente ergaben diese Versuche positive Resultate.

Eine weitere Versuchsweise am Menschen bestand darin, dass gefärbte Flüssigkeiten inhalirt wurden und larvngoscopisch die Verfärbung des Larynx und der Trachea nachgewiesen wurde (Bataille, Stoerk und Schnitzler). Derartige Versuche ergaben gleichfalls positive Resultate.

Aus der Summe dieser Experimente geht hervor, dass die inhalirte Flüssigkeit mit Sicherheit den Larynx und die Trachea bespült; allein es beweisen die Versuche keineswegs mit der gleichen Bestimmtheit, dass ein zur medicamentösen Wirkung genügender Theil der Inhalationsflüssigkeit bis in die feinsten Verzweigungen der Bronchien gelangt. Es lässt sich vielmehr annehmen, dass bei der vielfachen Verzweigung der Bronchialäste nur verschwindend geringe Quantitäten der eingeathmeten Flüssigkeit die tiefern Partien erreichen, und lässt gar der Zufall ein grösseres Quantum auf eine Stelle gelangen, so werden eben aus dem bis dahin dunstförmigen Medicament ein oder

<sup>\*)</sup> Gaz. hebdom. 1862 pag. 390. \*\*) Bull. de l'Acad. de Méd. Tom. XXVII. pag. 279.

<sup>\*\*\*)</sup> Gaz. médicale de Paris 1861.

<sup>†)</sup> Oesterr. Zeitschrift für praktische Heilkunde 1862, die Inhalation medic. Flüssigkeiten, Wien 1865. ††) Wochenblatt der Gesellschaft der Aerzte 1862 No. 45.

<sup>†††)</sup> Inhalationstherapie III. Aufl. 1869. \*†) Inhalationstherapie II. Aufl. 1865. \*\*†) Die Behandlung der Hals- und Lungenleiden. Stuttgart 1869.

mehrere Tropfen gebildet, und die unmittelbare Folge ist die, dass diese Tropfen dann durch die Reflexaction wieder entfernt, ausgehustet werden.

Soll aber ein Medicament auf eine erkrankte Stelle der Lunge eine direkte Wirkung äussern, so ist es doch vor Allem nothwendig, dass dies Medicament mit der Schleimhaut in dauerndere Verbindung trete.

Eine derartige Verbindung aber erfordert eine längere und in-

tensivere Einwirkung.

Als Begründung der Berechtigung dieser Therapie haben viele Autoren die Ergebnisse der Lungenuntersuchung bei verschiedenen Arbeitern mitgetheilt und sonderbarerweise anstatt durch den nachtheiligen Einfluss, welche die fremden Partikelchen auf die Lungen ausgeübt haben, abgeschreckt zu werden, wurden sie eher ermuthigt, und doch hatte man schon aus dem Eingekapseltwerden z. B. von Eisenpartikelchen, welche in die Lunge gedrungen waren, ersehen können, dass das Eindringen von fremden Stoffen von diesen Organen perhorrescirt werde.

Man hat ja damals schon von vornherein gegen die Anwendung trockenen Inhalationsstaubes alle diese Gründe angeführt, aber sie

wurden dennoch lange Zeit immer wieder discutirt.

Heute, wo wir die Erfahrung hinter uns haben, können wir es mit Bestimmtheit aussprechen, dass alle bisher angestrebten Versuche, mit pulverisirten Medicamenten auf die Lungen einzuwirken, zum

Mindesten erfolglos blieben.

Auf Grund der durch Experiment und klinische Erfahrung in gleicher Weise gestützten Thatsachen dürfen wir daher bezüglich des Werthes der Inhalationstherapie als feststehend annehmen, dass die Anwendung derselben bei Erkrankungszuständen der Lunge bedeutungslos ist, während dieselbe bei den Kehlkopferkrankungen, so lange wir nur eine allmälige, nicht intensive Einwirkung verlangen, immer ihre Berechtigung hat.

# b. Flüssigkeiten in tropfbarer Form.

§ 493. Wenn wir eine intensivere oder mehr localisirte Einwirkung des flüssigen Medicamentes beabsichtigen, so muss dasselbe in tropfbar-flüssiger Form in den Kehlkopf, eventuell sogar nur an die erkrankte Stelle des Kehlkopfes gebracht werden. Die Instrumente, deren wir uns zu diesem Zwecke bedienen, sind Schwämmchen, Pinsel, Tropfapparate und die Kehlkopfspritzen.

## 1. Kehlkopfschwämmehen.

Die Kehlkopfschwämmehen sind schon in der vorlaryngoscopischen Zeit von geübten Chirurgen unter Leitung des Zeigefingers der linken Hand häufiger zur Anwendung gekommen. Das an einem elastischen Stiele befestigte Schwämmehen wurde mit medicamentöser Flüssigkeit getränkt, bis über den Kehlkopfeingang geführt und daselbst durch Andrücken entleert.

Besonders in der Kinderpraxis war diese Methode der Behand-

lung der Kehlkopfkrankheiten üblich.

Als ich später in die Lage kam, derartig behandelte Kinder laryngoscopisch zu untersuchen, fand ich, dass das Schwämmchen und daher auch der grösste Theil der ausgedrückten Flüssigkeit in den Schlund gelangt war, so dass sich die Wirksamkeit des Aetzmittels wesentlich auf den Schlund, ja zum Theil auch bis tief in den Oesophagus hinein erstreckte. In meiner damaligen Publikation über diesen Gegenstand hob ich schon hervor, dass der angerichtete Schaden kein so grosser sei; viel gefährlicher wäre das blinde Einführen des Schwämmchens in den Kehlkopf selbst gewesen. Durch seine prompte Reaction wurde der Larynx in den meisten Fällen eben davor geschützt.

Heutzutage kann selbstverständlich von der Anwendung des Schwämmchens nur dann die Rede sein, wenn es unter Leitung des Kehlkopfspiegels gehandhabt wird und auch dann nur, wenn wir die Flüssigkeiten auf die ganze Oberfläche des Larynx zu bringen wünschen.

Wollen wir dagegen die Wirkung des Medicamentes nur auf die erkrankte Partie des Kehlkopfes beschränken, so wird das Schwämmchen in den meisten Fällen diesen Anforderungen eben nicht genügen können.

### 2. Kehlkopfpinsel.

§ 494. Wenn wir die Wirkung der Flüssigkeit auf eine ganz bestimmte Stelle localisiren wollen, so eignet sich am besten dazu der jetzt allgemein verbreitete Kehlkopfpinsel. Wir können demselben eine zugespitzte Form geben und auf diese Weise lediglich den intendirten Punkt berühren, andererseits aber sind wir recht gut im Stande, mittelst des wohl getränkten Pinsels die ganze Kehlkopfinnenfläche zu bestreichen.

Der Kehlkopfpinsel besteht aus einem Büschel möglichst weicher Haare, die nach Art der gewöhnlichen Tuschpinsel an einem starken aber elastischen und biegsamen Draht befestigt sind. Diese Befestigungsstelle wird sehr zweckmässig mit einem Stückchen Kautschuk überzogen, um die nachtheilige Berührung dieses unebenen, rauhen Theiles mit den zarten Kehlkopfgebilden zu vermeiden.

Der Drahtstiel des Kehlkopfpinsels ist entweder in einem entsprechenden Handgriff ausgebogen, oder er wird in den Griff eines

gewöhnlichen Kehlkopfspiegels eingefügt.

Es ist vortheilhafter, wenn man eine energische Aetzung einer kleinen Stelle vornehmen will, nur wenig Flüssigkeit in den Pinsel zu nehmen, und diese Stelle wiederholt zu betupfen, als beim Eingehen mit einem voll getränkten Pinsel gesunde Stellen in Mitleidenschaft zu ziehen. Wir müssen dabei aber immer die Vorsicht beobachten, nach jedem Eingehen den Pinsel auszuwaschen und abzutrocknen, weil wir durch den dem Pinsel anhaftenden Schleim ausser Stand gesetzt sind, die Concentrirung der Flüssigkeit zu bestimmen. Ebenso ist es erforderlich, den Pinsel nach jedesmaligem Gebrauche zu reinigen und abzutrocknen, da das Aetzmittel auch auf die Haare des Pinsels zerstörend einwirkt, und in kurzer Zeit das Instrument unbrauchbar wird.



Wenn wir einen derartigen Pinsel benutzen, so laufen wir Gefahr, dass derselbe beim Eingehen Haare verliert und diese dann als unliebsames Reizmittel im Larynx zurück bleiben.

In früherer Zeit hat man auch gedeckte Aetzpinsel in Anwendung gezogen, so namentlich den von Prof. Dittel und Bruns construirten. In neuerer Zeit verwendet man wohl allgemein nur ungedeckte Aetzpinsel.

### 3. Tropfapparate.

§ 495. Will man an eine erkrankte Stelle, ohne sie selbst zu berühren, ein flüssiges Medicament bringen, so bedient man sich der Tropfapparate und der Kehlkopfspritzen. Es ist dies besonders in jenen Fällen von Vortheil, in denen entweder der Kranke gegen jedwede Berührung eine ungewöhnliche Empfindlichkeit zeigt, oder wo an leicht blutenden Stellen schon blosse Berührung mit einem Instrument eine Läsion der Schleimhaut erzeugen würde.

Die Tropfapparate bestehen aus einer engen, mit einer fast capillaren Oeffnung endigenden gekrümmten Röhre aus Hartkautschuk, die in ein weiteres mit einem federnden Spritzenstempel abgeschlossenes Rohr endigt (Roth), oder es ist am oberen Ende der Röhre ein mit einer Kautschukplatte verschlossenes kleines Reservoir angebracht.

Derartige Tropfapparate sind angegeben worden von Bruns, Hartevelt, Roth und mir.

Indem der Arzt auf die Kautschuklamelle oder auf den federnden Spritzenstempel mehr oder minder stark drückt, wird eine grössere oder kleinere Menge der Flüssigkeit hinausgepresst, so dass es dadurch in der Hand des Arztes liegt, mittelst des Tropfapparates einige Tropfen oder auch einen dünnen Strahl in den Larynx hineingelangen zu lassen. Soll die Flüssigkeit die Stimmbänder treffen, so muss das Einträufeln während der Phonation geschehen; handelt es sich dagegen darum, das Medicament in den untern Kehlkopfraum oder in die Trachea zu bringen, so wird man zu der Operation den Moment der Inspiration benutzen.

Den Tropfapparat kann man jedoch nur dann anwenden, wenn der Laryngealraum vollständig zu übersehen ist, da ein Emporrichten des Kehldeckels, wie man es sonst mit starren Instrumenten zu thun pflegt, mit dem biegsamen Schnabel des Tropfapparates unmöglich ist. Ist es in einem gegebenen Falle erforderlich, die Epiglottis mittelst des Instrumentes emporzurichten, so kommen zweckmässig die mit stärkeren Ansätzen versehenen Kehlkopfspritzen zur Anwendung.

## 4. Kehlkopfspritzen.

§ 496. Die erste Kehlkopfspritze wurde von Türck construirt. Sie trägt am untern Ende des Ansatzes ein Schwämmchen und es war die Intention Türck's, dieses Schwämmchen, um Aetzung anderer Theile zu vermeiden, erst dann durch Druck auf den Spritzenstempel mit Flüssigkeit zu füllen, nachdem man damit an die betreffende Stelle gelangt war, eine Methode, die immerhin für den Ungeübten empfehlenswerth war.

# 456 Locale Therapie der Kehlkopf-Krankheiten.

Fig. 86. Fig. 87.

In der neuern Zeit ist man von der Anwendung der Schwämmchenspritze fast völlig zurückgekommen. Unsere heutigen Kehlkopfspritzen endigen entweder in eine einzige feine Oeffnung oder in eine mehrfach durchlöcherte Olive. Man brachte auch am Spritzenstempel eine Stellschraube an, wodurch sich wie bei der Pravatz'schen Spritze die Tropfenzahl vorher bestimmen lässt. Von Binz wurde eine Kehlkopfspritze angegeben, die in Verbindung mit dem Kehlkopfspiegel selbst stand, so dass sich der Spritzenschnabel durch eine Oese der Packfongkapsel des Spiegels verschieben liess. Für den Mindergeübten hat das Instrument allerdings den Vorzug, dass, sobald der Kehlkopfspiegel richtig eingestellt ist, durch Vorschieben der Spritze der Schnabel derselben richtig in den Laryngealkanal gelangt. Auf der andern Seite erfordert es jedoch wieder besondere Uebung, die Spritze vorzuschieben, ohne dass der Kehlkopfspiegel dadurch aus seiner Stellung bewegt wird.

§ 497. Im Anschluss an die Kehlkopfspritzen wollen wir noch erwähnen die Spritzen zur submucösen Injection im Kehlkopfe. Es ist dies eine gewöhnliche Kehlkopfspritze, deren Ansatz in eine nadelartige Canüle (wie bei der Pravatz'schen Spritze) endigt, doch ist es nöthig, dass der Ansatz dieser Spritze aus resistentem Materiale gearbeitet sei, da eine durch die Elasticität des Rohrs bedingte Aberration der Einstichstelle grosse Nachtheile zur Folge haben könnte. Derartige submucöse Injectionen im Laryngealraum habe ich zu wiederholten Malen ausgeführt, indem ich nach dem Vorgange von Thiersch Höllenstein oder Eisenchlorid in Neubildungen injicirte; Schrötter machte eine derartige Injection in eine Neubildung, die ihren Sitz in der Trachea hatte.

#### c. Arzneimittel in fester Form.

#### 1. Arzneimittel in Pulverform.

§ 498. Die Anwendung von Medicamenten in Pulverform wurde schon in der vorlaryngoscopischen Zeit von Löffler, Pserhofer, Trousseau und Belloc empfohlen, doch gerieth die Methode in Vergessenheit, weil eben ein bestimmtes Localisiren des Medicamentes unmöglich war und der grösste Theil am Zungengrunde und der Rachenschleimhaut zur Wirkung kam. Bald nach Einführung der Laryngoscopie wurde die Idee, Medicamente in Pulverform in den Larynx zu bringen, wieder aufgenommen und man construirte nun entsprechend gekrümmte Röhren, mittelst deren das Pulver in den Larynx gebracht wurde. Einer der ersten Pulverbläser, den ich seiner Zeit in der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien demonstrirte, wurde von mir construirt und zwar in sehr einfacher Weise.

Ich liess einen gewöhnlichen Harnröhrenkatheter am untern Ende abschneiden und verband ihn mit einem Kautschukrohre. In dieses Kautschukrohr füllte ich das betreffende Pulver und blies es dann mittelst des Mundes durch den Katheter in den Larynx hinein.

Dieser primitive Pulverbläser wurde bald durch Schrötter und Andere modificirt, wenn auch seine principielle Construction beibehalten wurde.

Die der Krümmungsaxe des Mund-Rachenraumes entsprechend gebogene Röhre fertigte man aus Silber, Hartgummi oder Glas an und befestigte einen Gummischlauch an dieselbe. Zum Einfüllen des Pulvers befindet sich am hintern Ende des Rohres ein Ausschnitt, der durch einen verschiebbaren Deckel verschlossen wird. Die gläsernen Pulverbläser, wie sie Schrötter anwendet, haben nach dem Vorgange Türck's noch eine zweite seitliche Biegung nach der operirenden Hand hin, damit diese während der Manipulation vollständig aus dem Lichtraume entfernt bleiben kann.

§ 499. Das gefüllte Rohr wird nun bis in den Laryngealraum geführt und darch Hineinblasen entleert. Dies Benutzen des Mundes zum Einblasen des Pulvers hat nun einerseits das Unangenehme für den Kranken, dass der Arzt demselben seine Exspirationsluft in den Larynx bläst, andererseits aber liegt auch für den Arzt darin eine grosse Unannehmlichkeit, wenn der Patient im Augenblick der Insufflation aushustet, so dass dann der Operirende die Exspirationsluft des Kranken erhält, was sogar seine Gefahren haben kann, man denke nur an Einblasungen bei Syphilitischen oder Tuberculösen. Man hat deshalb in verschiedener Weise versucht, diese Inconvenienzen zu vermeiden. Zu diesem Zwecke brachte man am hintern Ende der Röhre einen kleinen Gummiballon an und trieb durch Zusammenpressen desselben den Inhalt der Röhre aus. Allein diese Vorrichtung leidet an dem Uebelstande, dass dieselbe Hand, welche das Instrument führt, auch die Compression des Ballons ausführen muss, und es ist in Folge dessen nicht zu vermeiden, dass im Moment des Zusammenpressens die Spitze des Pulverbläsers mehr oder weniger aus ihrer Richtung gebracht und die beabsichtigte Stelle im Larynx vom Pulver daher nicht getroffen wird. Türck hatte versucht, einen langen Kautschukschlauch mit einem Ballon zu verbinden und die Compression des Ballons dann unter dem Arm oder mittelst der Kniee auszuführen: allein auch dadurch lässt sich Mitbewegung des Pulverbläsers kaum gänzlich vermeiden. Practischer nach dieser Richtung war daher das Zusammenpressen eines zweckentsprechend geformten Kautschukballons mittelst des Fusses (Schrötter). Im Allgemeinen aber dürften alle diese mehr oder weniger umständlichen Verfahren gegenüber dem Pulverbläser, bei dem der Luftstrom mittelst des Mundes erzeugt wird, wesentlich im Nachtheil sein. Der letztere ist weit beguemer und es lässt sich der Luftstrom am leichtesten bei diesem Instrument ie nach Bedarf moderiren oder verstärken. Und will man das eventuelle Rückströmen der Luft vermeiden, so lässt sich nach dem Vorgange von Bresgen sehr zweckmässig ein Pulverbläser verwenden, bei dem dicht vor (d. i. vom Artzte aus betrachtet) dem Einfüllungsschnitte eine Ventilvorrichtung angebracht ist, die bei freiem Ausströmen der Luft durch den Schlauch das Rückströmen der Luft verhindert.

§ 500. Hat man die Absicht, den ganzen Kehlkopf mit dem Pulver zu bestreuen, so muss man mit dem Ende des Blasrohres in einer gewissen Entfernung über dem Kehlkopfeingang stehen bleiben.

Soll das Medicament besonders die Stimmbänder treffen, so ist das Ende des Pulverbläsers in den Kehlkopfraum hineinzuführen und während der Phonation auszublasen.

Fig. 88,

Fig. 89.



Pulverbläser mit Kautschukansatz.

Pulverbläser mit Glasansatz.

Soll die Trachea oder der untere Kehlkopfraum getroffen werden, so muss die Einblasung natürlich bei offener Glottis. d. h. im Momente

der Inspiration vorgenommen werden.

Wenn man Pulver von gering ätzender Wirkung anwendet, so ist es irrelevant, ob das Medicament auch die Umgebung trifft; will man jedoch stark ätzende Medicamente einblasen, so muss der Schnabel des Instrumentes so nahe an die zu ätzende Stelle gebracht werden, dass man dieselbe fast berührt, ferner darf die Quantität des einzuführenden Pulvers nur eine so geringe sein, dass man eben nur diejenige Stelle trifft, auf die das Medicament seine Wirkung äussern soll. Es ist aber nöthig, bei solchen präcisen Aetzungen den Luftstrom, der das Pulver hinaustreibt, sehr zu moderiren, denn je heftiger der Luftstrom und somit der Afflux des Pulvers, desto ausgiebiger geschieht das Zerstäuben nach allen Richtungen.

In den Fällen, wo ein verbreitetes Zerstäuben des Pulvers wünschenswerth erscheint, hat man auch den Versuch gemacht, die Ausbreitung des Medicamentes durch olivenförmige, vielfach durchbohrte Ansätze des Blasrohres zu begünstigen (Gielewsky). Man ist aber von dieser Methode zurückgekommen, weil sich die kleineren Löcher gar zu leicht verstopfen und durch grössere Löcher ein nur unwesentlicher und unberechenbarer Effect erzielt werden dürfte.

Soll eine bestimmte Stelle getroffen werden, d. h. soll das Blasrohr bis auf eine bestimmte Stelle des Kehlkopfes hineingeführt werden, so muss die Krümmung des Instrumentes sich selbstverständlich nach dem Orte richten, den man zu erreichen wünscht. Pulverbläser, mit denen man in den vorderen Winkel blasen will, werden einen stärker gekrümmten Schnabel haben, damit das Instrument um die Epiglottis herumgeführt werden kann; sollen dagegen die hintere Wand und die Aryknorpel getroffen werden, so wird das Instrument einen fast perpendiculären Ansatz haben müssen; zum Theil lässt sich dieser Zweck auch durch verschiedene Anbringung der Oeffnung des Rohres, also an der Spitze oder, wie beim Katheter, an der vordern, hintern oder seitlichen Wand erreichen.

Bei allen derartigen Einblasungen ist es aber erforderlich, dass dieselben nur unter Anwendung des Kehlkopfspiegels vorgenommen werden, indem andernfalls das Medicament höchst selten den gewünschten Ort erreichen dürfte.

Die richtige Application lässt sich übrigens leicht bei der Anwendung tanninhaltiger Mittel controlliren, da diese den Schleim milchig präcipitiren und dadurch sofort die Applicationsstelle des Pulvers deutlich markiren.

## 2. Anwendung von Arzneimitteln in compakter Form.

#### a. Allgemeines über die dazu erforderliche Technik.

§ 501. Bevor wir an die Beschreibung dieser ganz streng local wirkenden Anwendungsform von Arzneimitteln gehen, wollen wir einige Worte im Allgemeinen über die Anwendung von Kehlkopfinstrumenten sprechen.

Die erste Aufgabe ist die, mit dem Instrumente so in den Laryngealraum zu gelangen, dass man auf dem Wege dahin weder

Zunge, noch weichen Gaumen, noch die Rachenwand berühre.

Es sind wohl alle Instrumente so construirt, dass darauf Rücksicht genommen wird, keine Nebenverletzungen zu veranlassen, aber immerhin ist selbst das Berühren der Rachentheile mit einem stumpfen Instrumente ein solcher Reiz, dass wir schon durch diese Bewegung der Constriction an der Ausführung zum Theil gehindert werden.

Es muss daher jeder Laryngoscopiker erlernen, bei offen gehaltenem Munde, bei herausgestreckter Zunge die Instrumente aus- und ein-

zuführen, ohne am Eingangskanal irgendwo anzustossen.

Am besten erlernt sich dies durch Anwendung feiner Silbersonden.

Meine Schüler müssen, bevor sie zur Anwendung schneidender oder ätzender Instrumente gelangen, mit sogenannten unarmirten Sonden, theils an einem aus Gyps construirten Phantome, theils an Patienten sich einüben. Diese Einübung hat den doppelten Zweck, einmal dem Operirenden die Uebung des Eingehens in den Kehlkopf zu verschaffen, und andererseits den Patienten durch das häufige Einführen von Instrumenten gegen tiefere Eingriffe abzustumpfen. Es erlernt der Laryngoscopiker durch das Einführen von Sonden vor Allem auch das richtige Abschätzen und Bemessen der Lage der einzelnen

Kehlkopfgebilde.

Mit derselben Krummung eines Instrumentes, die auf den vordern Winkel der Stimmbänder berechnet ist, wird man nicht im Stande sein, die hintere Larvnxwand zu erreichen und umgekehrt. Es ist daher erforderlich, für jeden einzelnen Theil des Larynx der Sonde die passende Krummung zu geben. Bezüglich der richtigen Beurtheilung der Tiefendimension eines Larvnx empfehlen sich derartige Einführungen von Sonden selbst für den gewandteren Operateur; denn auch dem versirtesten werden gewiss Fälle vorkommen, wo das Nichtgelingen einer Operation beim ersten Angriff lediglich auf ein unrichtiges Abschätzen der Tiefenverhältnisse des Kehlkopfes zurückzuführen ist. Bis zu einem gewissen Grade lässt sich die Tiefe des Larvnx mit dem gegebenen Instrumente in Uebereinstimmung bringen, indem man den horizontalen Schenkel des Instrumentes bis auf die Zunge aufdrückt; der vordere Theil der meisten Kehlkopfinstrumente bildet ja einen Bogen oder biegt sich im rechten Winkel vom horizontalen Schenkel des Instrumentes ab. Ist nun der horizontale Schenkel bis auf die Zungenoberfläche niedergedrückt, so wird beim Versuche des tiefern Hinabdringens, indem man etwa die horizontale Branche weiter hineinschiebt, das untere Ende des Instrumentes nach vorne rücken, da die hintere Rachenwand den idealen Drehpunkt des Instrumentes

§ 502. Die verschiedenen Localitäten des Larynx nun, an denen wir Aetzungen mittelst der Sonde vornehmen wollen, bedingen eine verschiedene Form der Sonde.

Ist dieselbe so gebogen, dass dieselbe einen rechten Winkel bildet, so wird es unmöglich sein, mittelst einer solchen Sonde eine Aetzung an der vordern Commissur im Larynx auszuführen. Die stets etwas gesenkte Epiglottis gestattet uns nur in einer Bogenlinie in den

Laryngealraum zu gelangen, was eben nur ausführbar ist, wenn der vordere Theil der Sonde wenigstens einen Theil der Bogenkrümmung darstellt.

Ein Theil dieser Krümmungslinie lässt sich natürlich dadurch ersetzen, dass man mit dem Griffe der Sonde nach oben rückt; allein die obere Zahnreihe setzt dieser Bewegung bald eine Grenze, so dass wir den Zweck durch ein solches Heben des Sondengriffes allein nicht erreichen können. Ein rechtwinkliges Abbiegen der Sonde werden wir daher nur für die Fälle wählen dürfen, wo wir die Epiglottis, die hintere Kehlkopfwand, die obern Theile der Aryknorpeln cauterisiren wollen.

### b. Die spezielle Methode des Cauterisirens.

#### 1. Cauterisiren mittelst armirter Sonden.

§ 503. Die Sonden, deren wir uns zu derartigen Aetzungen be-

dienen, werden am zweckmässigsten aus Silber angefertigt.

Es ist dieses Material deshalb am empfehlenswerthesten, weil die Sonden, je nach dem speziellen Zwecke, zu dem man sich derselben bedient, in verschiedenster Weise gebogen werden müssen und Silber eben für sehr. lange Zeit seine Biegbarkeit in gleichem Grade behält: ferner müssen die Sonden der Reinlichkeit wegen häufig ausgeglüht werden, eine Procedur, welcher wir die Silbersonde unbeschadet ihrer Dauerhaftigkeit beliebig oft unterziehen können. Endlich ist noch als besonderer Vorzug der aus Silber gefertigten Sonden anzuführen, dass nicht leicht ein Metall so wenig von den zur Anwendung kommenden medicamentösen Substanzen angegriffen wird, wie Silber. Ausser diesem Materiale hat man noch vielfach Packfong zu Sonden verwandt, allein es ist dies nicht empfehlenswerth, weil derartige Sonden durch häufiges Verbiegen und Ausglühen leicht hart und spröde werden. Ebensowenig empfehlen sich die Sonden, welche zur Hälfte aus Silber, zur andern Hälfte aus Packfong bestehen. In Folge der verschiedenen Biegbarkeit dieser Metalle wird das häufig erforderliche Biegen der Sonde wesentlich beeinträchtigt, während ein noch mehr zu betonender Nachtheil darin liegt, dass solche Sonden sehr bald an der Verlöthungsstelle brüchig werden.

§ 504. Nicht ohne Wichtigkeit ist die Dicke der Sonde; im Allgemeinen entspricht dieselbe den Nummern 5—10 der Charrière'schen Scala. Bei Individuen, die einen bequemen Einblick in ihren Larynx gestatten und bei denen man daher die Stelle, welche man ätzen will. genau zu übersehen vermag, braucht die Sonde nur so dick zu sein, wie die Quantität des Aetzmittels, welches an derselben angebracht werden soll. Haben wir es dagegen mit Individuen zu thun, die dem Einführen des Instrumentes einen gewissen Widerstand entgegensetzen, dann muss die Sonde resistenzfähiger, also fester und dicker sein. damit wir dieselbe gleichzeitig als Kehldeckelsonde benutzen können, indem wir mit ihr während der Aetzung den Kehldeckel aufrichten. Die Länge der Sonde soll etwa 30 cm betragen. Der Griff, in welchem die Sonde befestigt wird, muss eine derartige Vorrichtung besitzen,

dass die fixirende Schraube sich nicht in die Sonde hineinpresse, weil diese leicht an solchen Stellen brüchig würde; dennoch soll die Fixirung eine sehr verlässliche sein, da es sehr peinlich wäre, wenn in dem Momente, wo man eine punktförmige Aetzung ausführen will, eine unvorhergesehene Bewegung der Sonde einträte.

§ 505. Die Befestigung des Aetzmittels an der Sonde, zu dem man sich wohl ausschliesslich des Argent, nitricum bedient, geschieht in der Weise, dass man das erhitzte Ende der Sonde mit dem Höllenstein in Berührung bringt, wodurch dann eben eine grössere oder geringere Quantität desselben angeschmolzen wird. Damit der Lapis besser hafte, ist das untere Ende der Sonde gerippt oder feilenartig rauh gehalten (Lewin, Tobold), was jedoch bei der durchweg zur Verwendung kommenden Quantität von Höllenstein nicht erforderlich ist. Weniger empfehlenswerth, als diese Art der Befestigung des Lapis. sind die Vorrichtungen, mittelst deren man ein kleines Stück Höllenstein erfasst. So die von Tobold\*) angegebene Zange mit verschliessbarem Griffende und muldenförmig gehöhlten, innen rauh gearbeiteten Branchen, zwischen denen zolllange Stücke von Lapis in der gewöhnlichen Form mit Gaze überzogen, gefasst werden sollten. Zu dem gleichem Zwecke verwandte v. Bruns \*\*) eine Sonde, die am untern Ende eine gespaltene Platinhülse trägt, in welcher dann mittelst eines Schieberinges das Lapisstückchen eingeklemmt wird.

§ 506. Die Aetzungen müssen an den verschiedenen Stellen des Larynx in verschiedener Weise ausgeführt werden. Wenn wir z. B. die hintere Fläche der Aryknorpel ätzen wollen, so treffen wir mit dem Aetzmittel senkrecht auf die betreffende Stelle, gleichsam wie mit dem Hammer auf einen Gegenstand; wir werden daher, um diese punktförmige Aetzung ausführen zu können, das Aetzmittel kugelförmig an das Ende der Sonde anzuschmelzen haben. Anders verhält es sich, wenn wir eine Fläche, z. B. die wahren oder falschen Bänder mit dem Aetzmittel bestreichen wollen. Sollen diese ihrer ganzen Länge nach geätzt werden, so ist es weit zweckmässiger, das Aetzmittel seitlich an die Sonde anzuschmelzen und zwar so, dass das unterste Ende der Sonde in geringerer oder grösserer Ausdehnung frei bleibt. Wir wählen zu dem Zwecke weiterhin eine resistentere Sonde, und im Momente, wo die Glottis offen ist, schleifen wir mit derselben an dem betreffenden Stimmbande entlang. Selbstverständlich ist dieser Moment, den uns die offene Glottis gestattet, nur ein sehr kurzer, aber dennoch genügt derselbe, durch das Vorbeischieben der Sonde ein ganzes Stimmband zu ätzen. Das Stimmband an seinem freien Rande oder seiner Oberfläche in dieser Weise zu ätzen, zählt nicht unter die schwierigen Aufgaben.

Weit schwieriger ist die Aetzung der hintern, innern Larynxwand. Wir bedürfen dazu einer feinen, biegsamen Sonde, an deren convexen Seite wir das Aetzmittel, und zwar möglichst nahe dem untern Ende anschmelzen. Ist die Sonde nun derart gekrümmt, dass wir sie leicht um die Epiglottis herumzuführen vermögen, so führen wir die-

<sup>\*)</sup> Tobold, Laryngoscopie und Kehlkopfkrankheiten. Berlin 1874 p. 467. \*\*) v. Bruns, Die Laryngoscopie und Tubage, 1865 p. 195.

selbe bei geöffneter Glottis in den Larynx ein, und zwar so tief, dass das Ende der Sonde sich unterhalb der zu ätzenden Stelle befindet, um dann durch Aufwärtsgleiten an der hintern Wand die betreffende Stelle zu überstreichen.

Nach der Beschreibung dürfte dies Verfahren ziemlich einfach erscheinen; wir verhehlen es uns aber nicht, dass diese Aetzung unter die am schwierigsten auszuführenden Operationen gehört, denn im Momente, wo man die Glottis oder die hintere Larynxwand berührt, schliessen sich die Arytaenoideae fest aneinander, und gerade der Raum inter Arytaenoideas, den wir ja ätzen wollen, ist verschwunden. Ein Erzwingen, ein Versuch, mit einer festeren Sonde durchzudringen, führt selten zum Ziele, weil die Processus vocales sich so fest aneinanderdrängen, dass sie die Sonde nicht durchlassen.

Wer es aber versuchen sollte, trotzdem mit einer starren Sonde hindurchzugelangen, der wird die Schleimhaut an der hinteren Wand

nicht nur ätzen, sondern auch aufreissen.

Wir empfehlen daher zur Aetzung der hinteren Wand das Aetzmittel auf ein Minimum zu reduciren, alles Ueberflüssige abzuwischen und nur in dem Momente die hintere Wand mit dem Aetzmittel zu berühren, in welchem die Glottis genügend geöffnet ist.

## 2. Cauterisiren mittelst gedeckter Aetzmittelträger.

§ 507. Bevor der Laryngoscopiker zu Aetzungen schreitet, setzt man voraus, dass er sich die entsprechende Dexterität angeeignet hat, um diejenige Stelle zu treffen, die er eben ätzen will. Allein es sind nicht immer die Verhältnisse des Operateurs, sondern auch jene des Patienten zu berücksichtigen. Es gibt einmal so ängstliche Individuen, dass sie das Eingehen mit einem nackten Instrument perhorresciren; dann gibt es auch Individuen, bei welchen nicht die Scheu vor dem Messer allein vorwaltet, sondern sie sind überhaupt unberechenbar.

Sowie es eine Nausea mentalis gibt, bei der Individuen reagiren, auch ohne dass der Kehlkopfspiegel einen Reiz verursacht, gibt es Patienten, die mit ihrer Willenskraft einige Zeit ausdauern, die aber oft zur Vollführung einer Operation nicht ausreicht. Natürlich bieten solche Individuen Schwierigkeiten, die zu besiegen nicht allein in der

Geschicklichkeit des Arztes liegt.

Für solche Individuen eignen sich diejenigen Instrumente, die man gedeckte nennt, und es lehrt in der That die Erfahrung, dass die unruhigsten dieser Patienten beim Anblick des gedeckten Instrumentes, welches ihnen die Beruhigung verschafft, dass ihnen keine unintendirte Beleidigung zugefügt werden kann, sich selbst schmerzhaften Eingriffen ruhig unterziehen. Es ist dies dem Instrumente gegenüber derselbe psychische Eindruck, den schwachmüthige Menschen erhalten, wenn sie sich in den Händen eines für fest, sicher und geschickt geltenden Operateurs befinden.

Was nun die Construction der gedeckten Aetzsonde (Fig. 90) betrifft, so läuft die Sonde in einer silbernen Hülse zu einem mit einem Schieber versehenen Griffe. In diesem Schieber wird das hintere Ende der Sonde mittelst einer Stellschraube fixirt und je

nachdem die Sonde nun näher oder entfernter von ihrem Ende fixirt wird, sind wir im Stande, durch Vorschieben des Schiebers den Aetz-

stift mehr oder weniger aus seiner Hülse hervortreten zu lassen.

Türck liess die Sonde statt in einer Hülse in einem von kleinen Ringen überbrückten Halbcylinder laufen.

Man führt nun das Instrument bis zur Stelle, die man zu ätzen beabsichtigt, natürlich gedeckt ein; bevor man jedoch an die betreffende Stelle gelangt, muss der Aetzstift schon vorgeschoben werden, das Instrument soll ungedeckt im günstigen Moment zur Stelle sein, um sofort die erkrankte Partie berühren zu können. Ist die Aetzung ausgeführt, so ist im selben Moment das Aetzmittel wieder in die Hülse zurückzuziehen, damit beim Herausführen des Instrumentes keine Aetzungen an den Rachen- oder Mundtheilen stattfinden, die, abgesehen von den unnöthigen Schmerzen für den Patienten, diesen sehr leicht glauben machen, wenn auch die Aetzung völlig gelungen ist, die Procedur sei unrichtig ausgeführt worden.

Am v. Bruns'schen gedeckten Aetzmittelträger (Atlas Taf. VI Fig. 6-9) befindet sich statt der oben erwähnten Deckungsröhre eine gegliederte und durchlöcherte silberne Röhre, an deren unteres Ende sich eine, das Aetzmittel deckende Platinhülse anschliesst. Jedenfalls ist diese Vorrichtung zweckmässiger, als Deckungsröhren von apiralförmig aufgerolltem Silberdrahte, welch letzterer, wie v. Bruns bemerkt, dem Zuge am Handgriffe leicht nachgibt und sich verlängert, ohne dass das Aetzmittel entblösst wird, wenn die Röhre nur durch Ankleben des erstarrten Höllensteins an ihrem vordern Ende zurückgehalten wird.

§ 508. Einzelne Aetzmittelträger besitzen nun noch an ihrem Fig. 90.

Gedeckter Aetzmittelträger,

vordern kolbigen Ende eine trogförmige Vertiefung, die geeignet ist, grössere Quantitäten eines Aetzmittels aufzunehmen und sowohl für Höllenstein wie für Aetzkali verwendbar ist (Fig. 91 u. 92). Das



Trogförmiger Aetzmittelträger.

kolbige Ende eines solchen Aetzmittelträgers wird bis zur Glühhitze erwärmt und das betreffende Aetzmittel damit in Berührung gebracht, bis sich die trogförmige Vertiefung vollständig angefüllt hat. Die Construction dieses Aetzmittelträgers wurde dem Instrumentarium der allgemeinen Chirurgie entlehnt, indem er dem für die Harnröhre bestimmten Civiale'schen Aetzmittelträger nachgebildet ist und man beabsichtigte dabei mit dieser grössern Menge des Aetzmittels an der betreffenden Stelle längere Zeit zum Zweck einer intensiveren Aetzung verweilen zu können.

Allein die Verhältnisse sind hier doch so verschieden, dass die trogförmigen Aetzmittelträger für den Larynx in der That keine Bedeutung haben. In der Harnröhre kann man natürlich mit einem derartigen Aetzmittelträger nach Belieben verweilen, hier kommt es nur auf den dem Patienten verursachten Schmerz an; beim Larynx dagegen handelt es sich lediglich um die Reflexaction und diese tritt so bald ein, dass von einem längern Verweilen, von einem Corrigiren, einem Verschieben des Instrumentes von einer Stelle zur andern keine Rede sein kann. Hier darf die Aetzung nur einen Moment beanspruchen.

# B. Die speciell operative Therapie.

# I. Vorbereitungen zur Operation.

# 1. Locale Anästhesirung.

§ 509. Bevor wir zur Besprechung der endolaryngealen Operationsmethoden übergehen, müssen wir noch einige allgemeine bei diesen Operationen massgebende Gesichtspunkte darlegen. Vor Allem haben wir als allgemeingiltiges Prinzip festzuhalten, dass chirurgische Eingriffe an der betreffenden Stelle keine grössere Beleidigung hervorbringen dürfen, als zur Erreichung des Heilzweckes absolut erforderlich ist; nur dann kann es uns gelingen, eine auf den Gesetzen der allgemeinen Chirurgie beruhende Larvngochirurgie zu schaffen. Türck, welcher einer der Ersten Larynxoperationen ausführte, hat vom Standpunkte der damals noch sehr unvollkommenen Operationstechnik als Vorbedingung zu einer endolaryngealen Operation ganz logisch zwei Postulate aufgestellt; erstens, dass man ungehindert in den Laryngealraum gelange, zu welchem Zwecke er seinen Kehldeckelhalter und seine Zungenspatel construirte, und zweitens, dass die Ausführung der Operation nicht durch die im Larvnx auftretende Reflexaction verhindert werde.

Zu letzterem Zwecke wandte er die Anästhesie des Kehlkopfes an und zwar in der Weise, dass der Larynx des Kranken mit der Bernatzik'schen Lösung, einer Mischung von 3 Gran essigsauren Morphins in einer Drachme concentrirten Alcohols und einer halben Unze Chloroform, während einiger Stunden in Zwischenräumen von 10—15 Minuten bepinselt wurde. Erst wenn auf diese Weise die Empfindlichkeit herabgesetzt, die Zunge niedergepresst, der Kehldeckel nach vorne gezogen war, glaubte Türck, die Operation ausführen zu können.

Theoretisch ist die Sache zweifelsohne richtig; denn wenn alle diese Vorbedingungen erfüllt wären. liess sich eine endolaryngeale Operation mit der grössten Leichtigkeit und Bequemlichkeit, ohne Gefahr einer etwa nicht beabsichtigten Verletzung ausführen. Allein die Theorie wurde bald von der Praxis überholt, und wir betrachten heutzutage derartige Vorbereitungen zur Operation nicht nur als überflüssige grobe Eingriffe, sondern auch als nachtheilige Manipulationen für den Patienten.

Welch horrender Gegensatz ist nicht zwischen der Entfernung eines etwa erbsengrossen Polypen, die mir und meinen geübteren Schülern vielleicht im Verlaufe einer halben Stunde gelingt, und jenen grossartigen Vorbereitungen, deren Türck zur Erreichung desselben Zweckes zu bedürfen glaubte.

Allein es handelt sich dabei nicht nur um das Ueberflüssige und die Umständlichkeit solcher Proceduren, sondern es schliessen dieselben Nachtheile und zum Theil Gefahren ein.

Meine Versuche nach dieser Richtung hin haben ergeben, dass die Localanästhesie, wie auch Türck dies zugibt, fast nie ohne allgemeine Intoxicationserscheinungen zu erzielen ist, ein Umstand, der begreiflich ist, wenn man bedenkt, dass zur Erzeugung der Unempfindlichkeit des Larynx häufig genug 0.7—0.8 Morphin und 60.0 Chloroform mit Alcohol erforderlich sind.

Türck\*) selbst erwähnt, dass nach viermaliger Bepinselung mit einer Lösung von 1:3 und 2 hochgradiger Schwindel, Muskelschwäche, Zittern und Formication auftraten, dass sich die Pupillen verengerten und sogar Schwarzsehen und Ohrensausen eintraten, Erscheinungen, die mehrere Tage hindurch andauerten.

Und wenn nun Jemand bei der Operation eines kleinen Polypen, der das Leben des Patienten nicht entfernt gefährdet und nur die Stimme mehr oder weniger alterirt, in Folge der Narcose zu Grunde ginge?! Dass aber ein solcher Fall in der That vorgekommen, ist mir aus der Erfahrung Anderer bekannt, und ich selbst habe gefahrdrohende Intoxicationserscheinungen mehrere Mal beobachtet.

Rechnen wir nun noch hinzu, dass das Auftreten von consecutiven croupösen Entzündungen im Kehlkopf und Rachen einen gar nicht seltenen Folgezustand dieser Bepinselungen darstellt, und bedenken wir dem gegenüber, dass heutzutage diese Operationen ohne alle diese Vorbereitungen ausgeführt werden können und zu hunderten ausgeführt sind, so dürfte dies genügen, die Localanästhesie aus der Reihe unserer

<sup>\*)</sup> Türck, Klinik der Kehlkopfkrankheiten p. 548.

operativen Hilfsmittel gänzlich zu eliminiren und jede etwaige neue Empfehlung der Methode wirksam hintanzuhalten.

## 2. Hilfsinstrumente.

§ 510. Ein weiteres Moment, welches die Operation erleichtern sollte, ist die Anwendung der sogenannten Hilfsinstrumente. Es lässt sich nicht leugnen, dass bei einzelnen Fällen das Benützen eines Zungenspatels von Vortheil sein kann; es wird eben unter hundert Fällen auch einmal einer vorkommen, wo man mit der gewöhnlichen Methode, die Zunge zu halten oder halten zu lassen, nicht zum Ziele kommt, allein im Allgemeinen ist die Verwendung des Zungenspatels bei

Operationen im Larynx nicht empfehlenswerth.

§ 511. Die nächsten Hilfsinstrumente stellen nun diejenigen dar, mittelst deren man das Emporrichten des Kehldeckels zu bewirken suchte. Wenn wir einen historischen Rückblick werfen auf die verschiedenen zu diesem Zwecke construirten Instrumente und sehen, dass gegenwärtig kaum noch eines derselben in Gebrauch ist, so wirft dieses Factum ein eigenthümliches Licht auf die Unbeholfenheit der ersten Operationsperiode, wo die Operateure durch Instrumente zu ersetzen versuchten, was ihnen an manueller Geschicklichkeit abging. Es fallen nämlich die Erfindungen von Kehldeckelhaltern fast ausschliesslich in die früheste Zeit laryngoscopischer Operationen und wenn auch die geübteren Operateure derartige Instrumente vielleicht selbst nicht in Anwendung zogen, so empfahlen sie dieselben doch wenigstens ihren Schülern, angeblich zur Erleichterung der Operation.

Zu den ältesten dahin gehörigen Instrumenten zählen die von v. Bruns angegebenen und in seinem Buche abgebildeten Kehlkopfpincetten. Beide stellen gekrümmte Pincetten dar, von denen die eine am Ende ihrer einen Branche einen Ring, an der andern einen Stachel trägt, während die Branchen des andern Instrumentes in einem breiten

gezähnten Pincettenrand auslaufen.

Von Türck\*) wurde der in nebenstehender Figur abgebildete Kehldeckelhalter angegeben, der später von Berger und in jüngster Zeit von Schrötter modificirt worden ist.

An dem laryngealen Ende einer mässig gekrümmten Röhre, die in einem Griffe endigt, ist eine kleine quergestellte Platte angebracht, in deren Oeffnung eine kurze troicarähnlich geformte Nadel mit ihrem konisch zulaufenden hintern Ende hineingesteckt werden kann. An einem in der Röhre verlaufenden platten Metallstabe befindet sich nun gerade gegenüber der Nadelspitze eine klammerartige Vorrichtung, durch welche die Nadel mittelst Gegenpressens gefasst werden kann. Man schiebt nun bei Anwendung des Instrumentes, nachdem man die Nadel mit einem langen seidenen Faden versehen hat, den in der Röhre verlaufenden Metallstab vor, wie es die Zeichnung andeutet, fasst dann den Epiglottisrand zwischen Nadel und Klammer, zieht jetzt den Metallstab zurück und presst auf diese Weise die Nadel

<sup>\*)</sup> Türck l. c. p. 552.

durch den Epiglottisrand bindurch, so dass sie zwischen die Klammer gelangt.

In der ersten Zeit, als Türck sein Instrument beschrieb, gab er an, man müsse mit einem zweiten Instrumente, nämlich einer Keblkopfpincette eingehen, um mittelst derselben die an der untern Fläche der Epiglottis heraustretende Nadel zu fassen und vollends durchzuziehen.

Bei einer spätern Vorrichtung war die an dem Metallstabe befindliche Klammer durchbohrt, so dass durch dieselbe ein Metalldraht hindurchgeführt werden konnte.

Wurde dieser Metalldraht zusammengezogen, so war dadurch die

Nadel gleichsam gefangen.

Die Nadel wurde auf diese Weise aus ihrer früheren Position heraus, durch die Epiglottis hindurch und beim Herausheben des Instrumentes, sammt dem Faden, aus dem Munde herausgeführt.

Als weitere Modification ist der Klammer ein Korkstück hinzugefügt, eine noch spätere ist eine elastische, spontan federnde Pincettlamelle, so dass die Nadel, sobald sie durch die Epiglottis durchgestochen war, unmittelbar daselbst durch die federnde Kraft der Klammer festgehalten wurde.

Es war mithin die Epiglottis jetzt durchstochen und wenn man nun die Fäden, von denen der eine von unten nach oben, der andere von oben nach unten ging, zum Munde des Kranken herausführte, so liess sich auf diese Weise die Epiglottis durch Anziehen des Fadens aufrichten und ein Einblick in den Larynx gewinnen. Das beschriebene Instrument wurde von Schrötter\*) verbessert, dessen Mittheilungen darüber wir hier anführen wollen.

»Mein Instrument macht das complicirte und schwer anwendbare



Kehldeckelhalter nach Türck.

<sup>\*)</sup> Schrötter, Beiträge zur laryng. Chirurgie. Medic. Jahrbücher 1868 p. 71 ff., dabei die Zeichnung.

Instrument zum Erfassen der durchgestochenen Nadel nach Türck vollkommen entbehrlich, ebenso die sehr complicirte, jedoch sinnreiche Anwendung der Zugschlinge von Dr. Rössler, welche die durchgestochene Nadel festhält; ich brauche nur ein einziges und gewiss sehr einfaches Instrument. Die Nadel wird am Nadelhalter befestigt, wie bei Türck. Wenn aber die Nadel beim Schliessen des Instruments durch die Epiglottis hindurchgedrungen ist, so treibt der dicke vorspringende Theil der Nadel die gegen einander federnden Arme der Klammer auseinander. und wenn nun der dicke Theil der Nadel zwischen den beiden Branchen hindurchgedrungen ist, federn diese über dem nun vordringenden dünnen Nadeltheile wieder zusammen und halten diese fest, so dass mit dem einfachen Oeffnen und Herausführen des Instrumentes aus der Mundhöhle auch schon der Faden durch die Epiglottis durchgezogen ist. Ich betone aber, dass ich mich dieses Instrumentes nur immer dann bedienen werde, wenn ich mit dem einfachen elastischen Katheter die Epiglottis nicht zu heben vermag. Denn, wenn auch von anderer Seite die Epiglottis und, wie sehr häufig angegeben wird, immer mit gutem Glücke durchstochen wird, so bleibt mir doch immer ein Fall in Erinnerung, wo ich bald eine Patientin an colossalem Kehlkopfödem verloren hätte, das nach Hebung der Epiglottis mit dem doch viel unschädlicheren Bruns'schen Instrumente entstanden war, abgesehen davon. dass sich diese Instrumente nicht Tag für Tag anwenden liessen, was ich sehr gut mit dem einfachen elastischen Katheter zu thun vermag, wie ich gerade jetzt einem Patienten täglich in dieser Weise Einblasungen in die Trachea mache.«

Tobold\*) gab ein dem Schrötter'schen Instrumente ähnliches an, welches ebenfalls in einem Tempo die Ein- und Ausführung der Nadel ermöglicht und sich von ersterem nur dadurch unterscheidet, dass die obere Platte die troicarförmige Nadel trägt, die Epiglottis also von hinten nach vorn durchstochen und dann das Instrument

zurückgezogen wird.

§ 512. Abgesehen von diesen Nachtheilen bei der Anwendung derartiger Kehldeckelhalter leidet die Methode noch an dem Uebelstande, dass der Zweck damit vielfach gar nicht erreicht wird, indem bei einigermassen weichem Kehldeckel derselbe statt gehoben durch den angezogenen Faden eingefaltet oder sein oberer Rand umgeknickt wird. In neuester Zeit suchte daher Jurasz\*\*) auf eine andere Weise zum Ziele zu gelangen, indem er das Ligam. glossoepiglotticum zum Angriffspunkte wählte. Sein Instrument bestand aus einem langen, in einem Griffe fixirten Stahlstabe, der an seinem vordern Ende rechtwinklig abgebogen ist und in eine krumme Nadel ausläuft, durch welche ein Seidenfaden gezogen wird. Nachdem mittelst dieser Nadel das Lig. glossoepigl. durchstochen ist, soll dann der durchtretende Faden mittelst einer langen Pincette gefasst und vorgezogen werden, immerhin ein etwas complicirtes und mühsames Verfahren. Später gab Jurasz\*\*\*) ein die Methode vereinfachendes Instrument an, welches aus einer, nach der Zungenoberfläche gekrümmten Zange besteht, in deren einer

<sup>\*)</sup> Tobold a. a. O. p. 450.
\*\*) Jurasz, Berliner klin. Wochenschrift 1876 Nr. 38 und 1877 Nr. 24.

Branche eine mit langem Seidenfaden versehene, troicarähnlich geformte Nadel befestigt wird, während die andere Branche die beim Schliessen der Zange durch das Ligam. glossoepigl. tretende Nadel in einer federnden Oeffnung erfasst und fixirt, so dass nunmehr beim Oeffnen des Instrumentes der Faden durch das betreffende Ligament gezogen wird.

Zu demselben Zwecke wurde ein einfaches und practisches Instrument von Jelenffy\*) angegeben, welches aus einem der Zungenfläche entsprechend gekrümmten Stahlstabe besteht, an dessen vorderem Ende sich ein kleines Röhrchen befindet. Durch dieses Röhrchen wird die mit langem Doppelfaden versehene sichelförmige Nadel gesteckt und mittelst Anziehens des Fadens, den man am Griffe des Instrumentes befestigt, sicher fixirt. Ist nun die Nadel durch das Ligam, glossoepiglotticum durchgestochen, so lockert man den Faden, zieht einfach das Instrument zurück, und der Faden bleibt durch die Nadel an der Epiglottis fixirt. Um die Nadel später wieder zu entfernen, zieht man das untere Ende des Fadens durch das Röhrchen des Stahlstabes und schiebt diesen dem Faden entlang bis zur Nadel, die durch den angezogenen Faden wieder im Röhrchen fixirt und dann in der umgekehrten Richtung des Einstiches herausgehoben wird. Ein im Prinzip ähnliches Instrument wurde von Oertel (Monatsschrift für Ohrenheilkunde 1877 No. 5) angegeben. Wenn auch diese Instrumente ganz zweckmässig construirt sind und im einzelnen Falle einmal Verwendung finden können, so müssen wir doch betonen, dass wir sie im Allgemeinen als entbehrlich ansehen.

Das Emporheben des tiefgesenkten Kehldeckels kommt vorwiegend nur dort in Betracht, wo es sich um die Diagnose handelt, und zu diesem Zwecke lässt sich jede in einem Griffe steckende starke Kehlkopfsonde, oder jeder mit einem Mandrin versehene Katheter verwenden. Zum Zwecke einer Operation halten wir die Hinzuziehung derartiger Hilfsmittel insofern für überflüssig, als die Operationsinstrumente nothwendigerweise eine solche Krümmung haben müssen, dass man beim Eingehen mit dem Instrumente selbst im entscheidenden Momente gleichzeitig den Kehldeckel aufzurichten vermag, um das Ueberblicken des Larynxinnern in gewünschter Weise zu ermöglichen.

# II. Ausführung der Operation.

# 1. Allgemeine Gesichtspunkte.

§ 513. Die richtige Wahl eines Instrumentes zu einer endolaryngealen Operation erfordert schon einen gewissen Grad von Unabhängigkeit. Von mir selbst, der ich den grössten Theil der Instrumente, welche ich anwende, mir selbst construirt habe, muss ich gestehen, dass ich zeitweilig eine gewisse Vorliebe für das eine oder andere Instrument hatte und in Folge dessen in der That eine Zeitlang nur mit dem einen Instrumente operirte. Daraus ist jedenfalls ersichtlich,

<sup>\*)</sup> Jelenffy, Wiener medic. Wochenschrift 1877.

dass das Resultat nicht von der Wahl des Instrumentes abhängt, und gebe ich zu, wenn ich für die Ausführung irgend einer Operation ein Instrument empfehle, dass man auch mit andern Instrumenten zum Ziele kommen kann. Das schliesst aber nicht aus, dass man mit dem einen oder andern Instrumente den Zweck weit leichter erreicht, und, da es die Aufgabe eines Handbuches ist, die Summe der Erfahrungen zum Nutzen und Frommen des weniger Erfahrenen zusammenzustellen, so will ich gerne bekennen, dass ich in frühern Mittheilungen über Kehlkopfoperationen noch Instrumente anführte, deren Anwendung ich jetzt dem minder Geübten widerrathe, und zwar aus dem Grunde, weil ich ihm dadurch eine grössere Mühe aufbürden würde, als wenn ich ihm gleich von vorneherein das zweckmässigste Instrument empfähle.

Die Voraussetzung, dass Jedermann, der zu einer laryngoscopischen Operation schreitet, die nöthige Vorübung haben müsse, ist wohl selbstverständlich; man kann aber doch von dem jungen Operateur nicht voraussetzen, dass er mit einem jeden Instrumente dasselbe Resultat

gleich leicht erzielen soll.

Um gleich zur practischen Nutzanwendung überzugehen, wollen wir z. B. jene Neubildungen ins Auge fassen, die an der obern Apertur des Larynx, an der Epiglottis, an den Ligamentis aryepiglotticis, an den falschen und wahren Stimmbändern ihren Sitz haben, jene mit einbezogen, welche an der freien Kante oder selbst an der untern Fläche der wahren Stimmbänder haften.

Für die tiefer, für die an der vordern oder hintern Wand der Trachea sitzenden Neubildungen müsste ich andere Gesichtspunkte und andere Anwendungsformen der Instrumente aufstellen; daher beschränke ich mich an dieser Stelle bloss auf die vorhin bezeichneten Neubildungen.

Nehmen wir z.B. an, wir hätten an der Innenfläche der Epiglottis eine etwa erbsen- oder bohnengrosse Neubildung, welche ent-

sprechend dem Nodus epiglottidis aufsässe.

Dieser theoretischen Voraussetzung entsprechend können wir von vorneherein behaupten, dass ein sagittal gestelltes schneidendes Instrument zur Entfernung der Neubildung kaum verwendet werden könnte; wir müssten uns nur vorstellen, dass wir mit einem Kehlkopfmesser die Neubildung von ihrer Unterlage abschälen, indem wir hinter ihrem Ansatzpunkte eingehen und nun beiläufig Schnitte führen, wie man etwa mittelst eines Hohlmeissels eine Pflanze aus dem Boden herausgräbt.

Um dies aber bewerkstelligen zu können, müsste die Epiglottis ganz rigid und fest stehen, oder, wenn diese Voraussetzung nicht zutrifft, müsste Jemand die Epiglottis derart straff anspannen, dass sich an ihre innere Fläche mit einem schaufelförmigen Instrumente eingehen liesse; ist aber auch dies nicht ausführbar, so könnte ich mir nur vorstellen, dass ich die Neubildung nur durch allmälige von rechts und links geführte Messerzüge gleichsam keilförmig ausschneiden würde.

Es sind das alles Voraussetzungen, wie sie am Kehlkopfe nicht zutreffen: denn erstens ist die Epiglottis labil und nicht starr, zweitens ist das Anheften der Epiglottis behufs Fixation eine Methode, die ich nicht empfehlen kann, und schliesslich ist auch die Empfindlichkeit der untern Fläche der Epiglottis eine so grosse, dass von der Entfernung der Neubildung durch allmäliges Durchschneiden von rechts und links

nur ein sehr langsamer Erfolg zu erwarten wäre.

Alle diese Inconvenienzen lassen sich aber vermeiden, wenn ich mir ein Instrument construire, welches derart beschaffen ist, dass es erstens die Neubildung mit einem Griffe umfasst, und zweitens sich der Fläche der Epiglottis so innig anschmiegt, dass selbst bei den heftigsten Würgbewegungen der Zeitmoment genügt, um mit einem einzigen Zuge das Neugebilde abzutrennen.

Diese Bedingungen sind in der That erfüllbar; denn mittelst einer Guillotine, welche der Fläche nach parallel der Epiglottis gestellt ist, bin ich im Stande, eine derartige Neubildung ganz zu umfassen, und es wird dabei von vorneherein überflüssig, die Epiglottis aufzurichten.

anzunähen oder irgendwie zu stützen.

Indem ich mit der Guillotine, dem Querdurchmesser des Larynx entsprechend, von hinten nach vorne greife, richtet sich ja die Epiglottis von selbst auf, ich bekomme dadurch die ganze Fläche zu Gesicht und kann nun den ganzen Operationsact in demselben Momente ausführen.

Im Larynx gibt es, wie ich das häufig betonte, nur einen Operationsact, und wer sich auf zwei Acte, einen vorbereitenden und einen vollendenden einrichtet, der hat seine Rechnung ohne Rücksicht auf die Reflexaction gemacht, die jederzeit einen complicirteren Act hindern muss.

Sitzt aber nun eine Neubildung an den Ligamentis aryepiglotticis, mithin schon sagittal an der Innenwand des Larynx auf, so wäre von der Anwendung der quer gestellten Guillotine zum Zwecke der Operation nichts zu erwarten, da dieselbe nur mit einem einzigen Punkte ihrer breiten Fläche das Neoplasma tangiren würde.

Theoretisch liegt es nahe, anzunehmen, dass an den Innenwänden der von den Ligamentis aryepiglotticis gebildeten, obern Larynxapertur eine sagittal gestellte Guillotine zur Entfernung von Neubildungen ver-

wendet werden könnte.

Dem widerspricht aber die practische Erfahrung. Diese Wand, die dazu dient, dem Speichel den Abfluss in den Larynx zu verwehren, ist viel zu nachgiebig, als dass sie dem Drucke, welcher durch das Instrument bei der Entfernung des Neugebildes von innen nach aussen nothwendigerweise ausgeübt wird, Widerstand zu leisten vermöchte; die Wand baucht sich dabei derartig aus, dass von einer vollständigen Abtrennung nicht die Rede sein kann.

Hier würde ein Instrument anzuwenden sein, welches keinen grossen Druck ausübt; und zum Zwecke der Entfernung einer Neubildung an dieser Stelle greifen wir daher zur elastischen Schlinge

oder zu einem Aetzmittel.

§ 514. Anders verhält es sich mit Neubildungen, deren Sitz die falschen Stimmbänder bilden. Bei derartigen Neubildungen, mögen sie nun gestielt oder flach aufsitzen, lässt sich die Guillotine mit Vortheil verwenden.

Prominirt die Neubildung gegen das Lumen des Larynx zu, so wird, wenn wir das Instrument gegen die betreffende Stelle anpressen, durch die circulär wirkende Contraction der Musculi thyreo-arytaenoidei superiores, sowie auch der von Aussen nach Innen verlaufenden M. obliqui ein genügender Gegendruck ausgeübt und die Neubildung in das Ringmesser der Guillotine gedrängt werden.

Dieser Druck von Seiten der Guillotine und der durch die Reflexcontraction erzeugte Gegendruck reichen zur Fixation des Instru-

mentes vollständig aus.

Ebenso wie wir oben betonten, dass an den labilen Lig. aryepiglott., an welchen der concentrische Druck nicht die nöthige Stärke
erreichen kann, die Operation mittelst der Guillotine eine illusorische
wird, ebenso müssen wir uns auch vorstellen, dass die Entfernung
einer etwa an der obern Kante der Epiglottis aufsitzenden Neubildung
mittelst der Guillotine nicht so leicht ausführbar ist, wie an den
falschen Stimmbändern.

Von welcher Bedeutung der Widerstand der betreffenden Theile bei derartigen operativen Eingriffen ist, überzeugt man sich leicht, wenn man versucht, die frei herabhängende Uvula mittelst einer Scheere abzutragen.

Diese Operation ist auf solche Weise höchst schwierig, weil die Uvula selbst den schärfst geschliffenen Kanten der Scheere fortwährend ausweicht. Dasselbe gilt von der Anwendung der Scheere im Larynx.

Wir konnten diese Erfahrung namentlich in der ersten Zeit, wo wir laryngoscopische Operationen ausführten, häufig genug machen.

Es wurden damals die verschiedenartigsten Scheeren empfohlen; aber immer stellte sich dasselbe, durch das rapide Ausweichen des abzutragenden Körpers bedingte Hinderniss ein.

Ueber die Möglichkeit der Ausführung von Operationen im Niveau der wahren Stimmbänder mittelst der Guillotine herrscht kein Zweifel, da derartige Operationen seit Jahren viele hundert Mal mit günstigem Erfolge ausgeführt wurden.

Die wahren Stimmbänder bieten genau so wie die falschen und zwar durch die in sie eingelegten Musc, thyreo-arytaenoidei genügenden Widerstand.

Nur bietet bei den wahren Stimmbändern das Hineingelangen in die Glottis eine grössere Schwierigkeit dar.

Die Schnelligkeit, mit welcher man das Instrument an die Neubildung bringt, muss eine ziemlich grosse sein, und dennoch ist bei dieser Schnelligkeit die grösste Präcision nothwendig.

§ 515. Bei allen Operationen innerhalb der Glottis kommt es darauf an, dass das Eigengewicht resp. der Druck der Hand ein wohl-

berechneter sei.

Ist der Operateur noch vor Verschluss der Glottis in dieselbe hineingelangt, sinkt oft unwilkürlich das Instrument in die Glottis hinein, d. h. es steht der schneidende Theil desselben nicht mehr im Niveau der Stimmbänder, sondern unterhalb derselben.

Diese Situation ist eine derartige, dass dieselbe wohl von dem geübten, nicht aber von dem ungeübten Operateur richtig beurtheilt werden kann.

Der Ungeübte wird leicht durch die momentan auftretenden heftigen Würgbewegungen irregeführt; nach der Intensität derselben schliessend, glaubt er schon an der richtigen Stelle in der Glottis zu sein.

Wie er aber sein Instrument spielen lässt, gelangt dasselbe einfach widerstandslos in die Tiefe und nun kommt er zur Einsicht, dass

er bloss im Larynxinnern mit seiner Guillotine gestanden ist.

Er muss daher neuerdings mit dem Instrumente eingehen. erwächst hieraus für den Patienten kein Schaden, denn wenn die Instrumente nach dem Prinzipe construirt sind, wie ich es überhaupt empfehle, dass nämlich alle Flächen glatt und wohlgeschützt seien, kann der Operateur getrost wiederholte Eingriffe vornehmen, ohne bei dem Kranken hiedurch irgendwie erhebliche Irritation zu erzeugen.

Ein zweiter Missgriff, der aber jedem Operateur passiren kann, ist der, dass in dem Momente, wo man in die Glottis einzutreten glaubt, dieselbe zum Verschlusse gelangt.

Ein gewaltsames Hineindringen in die Glottis mittelst der Guillotine

ist meiner Ueberzeugung und Erfahrung nach unmöglich.

Die Contractionen der Larynxmuskeln sind so mächtige, dass die stärkste Faust dieselben nicht durchzudrängen vermag, und dass man diesen Versuch auch nicht machen darf, will ich so scharf wie möglich betont haben.

Der geringste Nachtheil, den ein derartiges gewaltsames Vorgehen nach sich zieht, ist der, dass man mit dem Instrumente das eine oder andere Stimmband auf eine ganz unverantwortliche Weise beleidigt.

Es setzt dies leicht traumatische Entzündungen, die Wochen und

selbst Monate hindurch andauern können.

Eine andere üble Consequenz ist die, dass man mit dem Schnabel des Instrumentes leicht in den einen oder andern Ventriculus Morgagni hineingelangen kann.

Dass man bei gewaltsamem Vorgehen diesen Sack auch zerreissen

kann, ist selbstverständlich.

Schliesslich kommt es bei diesem forcirten Eindringen in den

Larynx nicht selten auch zu Verletzungen des Oesophagus.

Der Larynx schützt sich unwillkürlich gegen diese intendirten Eingriffe durch heftige Reflexcontractionen und nun gleitet, ehe der Operateur es merkt, das Instrument aus dem Larynx in den Pharynx hinein.

Ich habe schon zu wiederholten Malen derartige Verletzungen des Oesophagus erlebt, die selbstverständlich wegen der eintretenden Schlingbeschwerden weitere therapeutische Eingriffe auf Wochen und Monate hinaus gestört haben.

Es entsteht also die Frage, wie soll man mit der Guillotine in

die Glottis eingehen?

Man muss mit seinem Instrumente oberhalb der Stimmbänder ruhig stehen bleiben und die Inspiration abwarten; in dem Momente der Inspiration geht man erst ein.

Ein gewöhnliches Anzeichen, dass man mit dem Instrumente in der Glottis sich befinde, ist das Durchzischen der Luft neben demselben.

Es kommt aber auch vor, dass man bei heftigen Bewegungen im Schlunde das Herausdringen von Luft und Secret neben dem Instrumente bemerkt und nun glaubt, in der Glottis gewesen zu sein; dieses zischende Geräusch gibt daher keineswegs vollständige Gewissheit darüber, dass man in der Glottis sei, es spricht nur die Wahrscheinlichkeit dafür.

Ist der Operateur in Zweifel, so ist es immer besser, das Instrument nochmals zurückzuziehen.

Es verschlägt im Interesse der Operation gar nichts, wenn man dieselbe Procedur bei derselben Person 10 und 20 Mal vornimmt, wohl aber kann es von grossem Nachtheil sein, wenn man darauf besteht, mit Gewalt einzudringen.

§ 516. Bei der Besprechung der allgemeinen Regeln muss nun noch bemerkt werden, dass der Operateur erlernen muss, beim Einführen des Instrumentes den sich ihm entgegenstellenden Widerstand

auch richtig zu beurtheilen.

Ist der Widerstand bei der Durchtrennung eines Neugebildes ausserordentlich gross, so thut der Operateur immer am besten, noch im letzten Momente, vor der totalen Durchschneidung, zurückzugehen.

Die Neubildungen, die wir gewöhnlich vor uns haben, sind nur selten von solcher Derbheit, dass ihre Entfernung einen besondern Kraftaufwand erfordern würde; meist sind es ja eben bindegewebige, zellenreiche Geschwülste; Durchtrennungen von Knorpeln kommen kaum vor.

Hat sich doch mir in Wien bei der enormen Krankenzahl nur ein einziges Mal die Gelegenheit geboten, eine Knorpeldurchtrennung auszuführen, wobei übrigens von vorneherein die Diagnose auf Ecchondrom

gestellt worden war.

Wenn daher der weniger Geübte im Moment der Durchtrennung einer Neubildung fühlt, dass sich dem Instrumente ein grösserer Widerstand entgegenstellt, so ist es im Interesse der Sicherheit geboten, die Operation nicht zu vollenden, und das Instrument noch einmal zurückzuziehen; denn es könnte sich der unliebsame Fall ereignen, dass die eine oder andere Cart. arytaenoidea in die Guillotine hineingeräth; und es wäre doch ein beklagenswerther Zufall, würde man statt einer am Stimmbande aufsitzenden Neubildung eine Cart. arytaenoidea durchtrennen, was leider in der That schon vorgekommen ist.

# 2. Die verschiedenen Operationsinstrumente und ihre Anwendung.

#### a. Schneidende Instrumente.

#### a. Larynxmesser.

§ 517. v. Bruns war der Erste, welcher ein Messer zum Zweck endolaryngealer Operation anwandte und war dasselbe in einfacher Weise derart construirt, dass ein gleich der Kehlkopfsonde gebogenes Stahlstäbchen, welches am hintern Ende in eine breitere Platte als Handgriff auslief, an seinem vordern gekrümmten Theile zwei schneidende und in scharfer Spitze endigende Ränder besass. Solche Larynxmesser mit scharfer Spitze sollen gleichzeitig zum Einstechen und zur Schnittführung dienen, nur müssen sie zu letzterem Zwecke, damit die Schnitte in ausgiebiger Weise geführt werden können und die totale Durchtrennung der Neubildung erreicht wird, eine lange Klinge besitzen.

Ich habe mir Larynxmesser mit verschieden geformten ein-

schneidigen Klingen (Fig. 96, 97, 98) in der Weise construirt, dass am vordern Ende einer fest gehämmerten Packfongsonde, welche so dick sein muss, dass sie einen ziemlichen Widerstand überwinden kann, das Stahlmesser angebracht ist, während das hintere Ende des Packfongstabes in einem entsprechenden Kehlkopfspiegelgriffe befestigt wird (Fig. 94).

Ist die Neubildung so resistent, dass sie der Schnittführung allein genügenden Widerstand bietet, so kommen Messer zur Verwendung mit abgerundetem Ende, deren Schneide, je nachdem man die Schnitte nach dieser oder jener Seite hin führen will, sich auf der convexen ach eine Schnitte des gulrümmten Endes hafndet

oder concaven Seite des gekrümmten Endes befindet.

Zur Durchtrennung von Membranen, in denen schon eine Oeffnung vorhanden ist und in die man daher die Klinge einführt, wird zweckmässig das von mir angegebene Messer (Fig. 94 und 95) mit schwanzförmigem Ende verwendet, bei dem die Messerklinge bogenförmig etwas entfernt vom vordern Ende vorspringt.

Die Messer mit zweischneidigen Klingen, die man in der Intention verwenden wollte, mit der einen Seite der Klinge nach vorwärts und dann mit der andern nach rückwärts zu schneiden, bieten diese Vortheile in der Anwendung insofern nicht, als uns nur ein einziger Zeitmoment bei der Schnittführung im Larynx zur Verfügung steht.

Um jedoch eine Vergrösserung des Einstiches in eine Neubildung gleichzeitig nach vorn und nach hinten auszuführen, verwandelte v. Bruns das einfache Messer in ein doppeltes. Dieses Instrument (v. Bruns'scher Atlas Taf. V Fig. 14 und 15) besteht aus zwei mit den Rückenflächen aneinanderliegenden Messerchen, die, indem sie ein einziges zweischneidiges spitzes Messer bilden, in die Basis der Neubildung eingestossen und durch Druck auf den am Griffe befindlichen Hebelarm auseinandergedrängt werden.

Oertel\*) empfahl, um die Schnittführung in möglichst ausgiebiger Weise zu erreichen, ein von ihm so genanntes meiselförmiges Excisionsmesser in Form eines Staarmessers, dessen beide Seiten schneidend sind; die senkrecht verlaufende Schneide wird dabei zur beabsichtigten Schnittführung benutzt, während die schief verlaufende Schneide nur beim Einstich die Theile der Breite der eingestossenen Klinge ent-

sprechend durchtrennt.

§ 518. Man hat nun die Larynxmesser, um unbeabsichtigte Verletzungen mit denselben zu vermeiden, durch Metallhülsen gedeckt, aus deren vorderem platten, gespaltenen oder ungespaltenen Ende die Klingen vorgeschoben werden. (v. Bruns, Türck, Tobold u. A.) Bei einem von Wintrich angegebenen gedeckten Messer wird die nach vorn geschobene Klinge durch den Zug der im Griffe befindlichen Feder wieder in die Scheide zurückgezogen. Türck \*\*) gab ein messerförmiges Instrument an, welches er Kehlkopfschnapper nannte und bei dem ein gewöhnliches gedecktes oder ein Fenstermesser durch die Kraft einer starken Feder plötzlich hervorgeschnellt wurde, eine Vorrichtung, die er als besonders zweckmässig beim Durchtrennen sehr resistenter Gebilde und geeignet zu Scarificationen bezeichnet. Alle diese gedeckten Messer leiden jedoch insofern an einem gemeinsamen Uebel-

<sup>\*)</sup> Oertel, Bayerisches ärztl. Intelligenzblatt 1868. \*\*) Türck a. a. O. p. 569.



stande, dass die Metallröhre durch die verschiedenen Biegungen, welche man im einzelnen Falle mit denselben vornehmen muss, bald unbrauchbar werden, und wo man daher Metallhülsen als Deckung vermeiden kann, soll man sie nicht verwenden. Ich hatte im Jahre 1863 bei Gelegenheit der Operation eines Kehlkopfpolypen eine Kautschukröhre als Deckung meines oben beschriebenen Larynxmessers angewandt, so dass dieselbe, wenn das Instrument schreibfederartig mit drei Fingern gefasst war, mit dem vierten Finger vor- oder zurückgeschoben werden konnte. Allein auch diese Art von Deckung des Messers habe ich wie jede andere längst aufgegeben, da ehen Messer am zweckmässigsten ungedeckt eingeführt werden.

§ 519. Ich habe oftmals in meinen Vorträgen betont, dass ich das Einführen ungedeckter Messer in das Larynxinnere nicht für besonders schwierig halte. Wenn die dazu nothwendigen Bedingungen vorhanden sind. wenn der Kranke die Zunge fest zwischen den Fingern hält, sein Mund genügend geöffnet. der Gaumen in Respirationsstellung, die Glottis geöffnet ist, und selbstverständlich auch der Operateur die überhaupt zum Einführen eines Instrumentes erforderliche Vorübung besitzt, dann bietet das Einführen eines nackten Messers keine Schwierigkeiten.

Die wesentlichste Vorsichtsmassregel, die man dabei zu beachten hat, ist die, dem Kranken gerade im Mo-



Gedeckte Kehlkopfmesser.

ment der Reaction keine Verletzung beizubringen, und man wählt daher am besten ein Messer, dessen Schneide dem Pharynx und den Aryknorpeln zugekehrt ist. Man sticht nun an der betreffenden Stelle ein und sucht beim Zurückziehen des Messers durch hebelförmige Bewegung am Griffende den Schnitt zu verlängern. Eine weitergehende Anwendung des Messers, ein beliebiges, allmäliges Durchschneiden der Neubildung gestattet die eintretende Reaction im Larynx nicht, und es bemerkt Oertel\*) in dieser Beziehung ganz richtig, dass bei Kehlkopfoperationen Alles darauf ankomme, durch einen Act in kurzer Zeit soviel als möglich zu erreichen, da es nicht gewiss sei, ob der Kranke für den Augenblick soviel halte, dass die Klinge wieder gesenkt und abermals zurückgezogen, also eine sägenförmige Bewegung ausgeführt werden könne.

Es empfiehlt sich vor Allem durch Wiederholung der Operation mehrere, wenn auch weniger ausgiebige Schnitte zu führen, als mit einem grossen Zuge das Messer führen zu wollen. Es kann ein solcher Schnitt leicht die Richtung verlieren und zu grosse Dimensionen annehmen, Vorgänge, die sich in einem Raum, wie das Larynxingere ist, nicht ereignen dürfen. Man kann die verschiedenen Schnitte auch so nach dem Ansatzpunkte der Neubildung machen, dass sich dieselben schliesslich in einem Punkte treffen und auf diese Weise den Polypen

keilförmig herausschneiden.

§ 520. Hat man nun die schneidende Bewegung ausgeführt, so handelt es sich vor Allem darum, beim Zurückführen des Instrumentes aus dem Larynx im Momente der Reaction die der Schneide des Messers gegenüberliegenden Gebilde, also die hintere innere Wand des Larynx, die Aryknorpel, Pharynxwand, den weichen und harten Gaumen, alles ebensoviele Stationen für unbeabsichtigte Verletzungen, nicht zu berühren. Wie aber soll man dies erreichen? Einfach dadurch, dass wir beim Herausführen des Instrumentes den stumpfen Theil desselben an die vordere Commissur, an die Epiglottis, an den Zungenrücken und nach vorn an die Unterlippe anpressen, so dass wir das Instrument in die erwähnten Organe gleichsam einbetten und auf diesem Wege sicher herausführen können. Die plötzlich auftretenden Reflexacte können allerdings ein sehr unangenehmes Hinderniss bilden; allein bei Beobachtung der oben erwähnten Cautelen werden Verletzungen bei der erforderlichen Uebung des Arztes wohl immer zu vermeiden sein.

§ 521. Wie schon oft betont wurde, können im Larynx Schnitte in Neubildungen nur bei festem, widerstandsfähigem Gefüge derselben ausgeführt werden, da labile Gebilde auch den schärfst geschlissenen Messerklingen beständig ausweichen. Man hat daher für letztere Fälle, um die Neubildung hinlänglich zu fixiren, Instrumente empfohlen, mit denen nach Art der Serres-fines das Neoplasma gefasst und durch den Zug angespannt werden soll. Allein die Operationsmethode ist sehr umständlich, und da uns andere Operationsinstrumente zur Verfügung stehen, mit denen der Zweck einfacher erreicht wird, so bin ich niemals in die Lage gekommen, derartige Hilfsinstrumente anzuwenden und kann daher mindestens nicht zur Anwendung derselben rathen.

Es kommt bei Anwendung des Messers nicht selten vor, dass

<sup>\*)</sup> Oertel, Ueber Geschwülste im Kehlkopfe und deren Operation auf endolaryngealem Wege. Separatabdruck, Leipzig 1875, p. 17.

Wucherungen, die sonst richtig abgetrennt sind, mit einzelnen Fasern noch an der Unterlage haften bleiben und nicht ausgehustet werden, so dass, wenn auch nicht in dem Maasse, wie früher, immer die Befürchtung naheliegt, solche Theile könnten in die Trachea hinabfallen. In einem solchen Falle bleibt nichts übrig, als mit einer Pincette einzugehen und das labile Theilchen abzukneipen.

Daraus ist ersichtlich, dass das Operiren mit dem Messer allein

mitunter seine Nachtheile hat.

Es müssen fernerhin beim Operiren mit dem Messer, insbesondere wenn es sich um einen Tumor, das Scarificiren einer Intumescenz, eines Oedems oder die Eröffnung eines Abscesses handelt, alle Schnitte so geführt werden, wie es der normalen Spannung des Gewebes der Schleimhaut entspricht.

Für den grössten Theil der endolaryngealen Gebilde kann man daher die Schnittführung in der Sagittalrichtung des Larynx als Regel hinstellen, Neubildungen, die an den falschen oder wahren Stimmbändern oder an den Ligamentis aryepiglotticis sitzen, bedingen behufs Entfernung ebenfalls sagittale Schnitte. Bei ödematöser Anschwellung des Kehldeckels ist eine mit dem Rande der Epiglottis parallel geführte Schnittrichtung angezeigt.

Diese Voraussetzungen resultiren insgesammt aus den chirurgischen Prinzipien, welche lehren, dass man bei einem mit Muskeln versehenen Organe niemals dem Muskelzuge entgegenstehende Schnitte führe, weil sonst nach Durchtrennung des Integuments das Auseinanderklaffen der

durchschnittenen Muskeln die Heilung erschweren würde.

### β. Die Guilletine.

§ 522. Die Idee zu diesem Instrumente war gegeben in dem Fahnenstock'schen Tonsillotom und es war nichts anders erforderlich, als das Instrument mit etwas mehr Gracilität und der entsprechenden Larynxkrümmung zu construiren. Meine ersten Publicationen über diese Kehlkopfguillotine fallen in das Jahr 1870. Damals hatte ich an dem Instrumente eine Hülse von Packfong angebracht, in der das Ringmesser sich leicht auf- und abbewegen konnte. Die Packfonghülse steckte in dem von mir angegebenen Griffe, welcher derart construirt war, dass das Ringmesser mittelst Anziehens der in den Ringen des Griffes steckenden Finger die schneidende Bewegung ausführte, während dasselbe bei Nachlass dieses Zuges durch die im Griffende befindliche Spiralfeder wieder spontan in seine Ruhestellung zurückschnellte (Fig. 102).

Gerade in dieser zweckmässigen Griffvorrichtung liegt ein besonderer Vorzug meiner Guillotine, insofern das Ringmesser während des erfolgenden Reactionsactes mit einem gewissen Kraftaufwande gegen die betreffende Neubildung angepresst und hier fixirt werden muss. Daraus erhellt, dass ein von v. Bruns\*) erwähntes Instrument so wenig wie das von Semeleder\*\*) schon im Jahre 1864 angeführte, die

<sup>\*)</sup> v. Bruns, Die Laryngoscopie und laryngoscopische Chirurgie. Tübingen 1865, p. 219.

<sup>\*\*)</sup> Se meleder, Bericht über zwei Exstirpationsfälle von Kehlkopfpolypen. Wien 1864, p. 8.

ebenfalls das Fahnenstock'sche Prinzip verwerthen sollten, und sich durch Druck auf einen kleinen am Griffe befindlichen Hebel schliessen, bezüglich der Wirkung nicht entfernt mit meiner Guillotine verglichen werden können.

Fig. 102.

Fig 103.

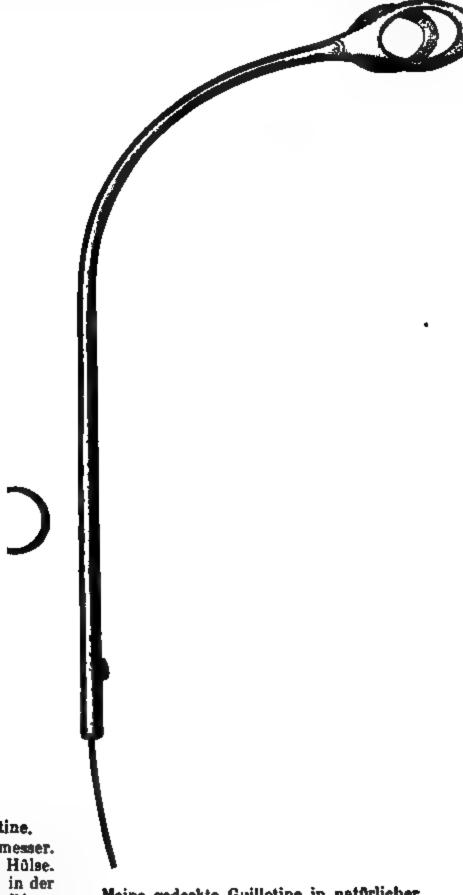

Meine gedeckte Guillotine.

a a Packfonghülse. b Ringmesser.

c Fixationsschraube für die Hülse.

d Fixationsschraube für den in der
Hülse laufenden Draht. e e Ringe
für Zeige- und Mittelfinger, f Ring
für den Daumen.

Meine gedeckte Guillotine in natürlicher Grösse.

v. Bruns sagt (p. 219) über dieses Instrument: Schliesslich will ich hier noch der Vollständigkeit wegen kurz erwähnen, dass ich für

den gleichen Handgriff noch ein Ansatzstück habe machen lassen, welches dem von Fahnenstock für die Abtragung hypertrophischer Mandeln angegebenen Instrumente nachgebildet ist, dass ich aber bis jetzt noch keine Gelegenheit und Veranlassung gehabt habe, dasselbe im lebenden Kehlkopfe anzuwenden.

Hätte er diese Veranlassung gehabt, so würde ihn dieselbe sofort über die Bedeutung seines Instrumentes aufgeklärt haben und bemerkt Mermagen \*) in einem Artikel »Zur Operation der Kehlkopfgeschwülste« in dieser Beziehung mit Recht, dass das v. Bruns'sche Instrument wie die übrigen Instrumente dort ganz zweckmässig zu verwenden sei, wo der Polyp in Folge genügender Toleranz des Kranken sich gewissermassen zur Decapitation präsentire, aber in der Richtung, in der meine Guillotine verwerthet werden soll, zur Operation bei mangelhafter Toleranz, nicht verwendbar sei.

§ 523. Dass überhaupt bei der Anwendung der Guillotine wesentliche Vortheile geboten sind, erhellt aus der ganzen Construction des Instrumentes, welches selbst während der heftigsten Reactionsbewegungen bei nur einigermassen genügender Sicherheit in der Anwendung larvngochirurgischer Instrumente keine Gelegenheit zu unvorhergesehenen Verletzungen im Larynx gibt. Es lässt sich daher das Instrument auch, wie schon oben bemerkt, in solchen Fällen in Anwendung ziehen, wo mangelhafte Toleranz die Verwendung anderer Instrumente noch nicht gestattet, wie ich dies an andern Stellen schon wiederholt betont habe. Jelenffy \*\*) ging daher so weit, dass er, gestützt auf diese Vorzüge des Instrumentes, es als Regel aufstellen zu dürfen glaubte, die Operation ohne Ueberblicken des Larvngealraumes auszuführen, indem man das Instrument in der Mittellinie des Laryngealkanales einführe, auf die geschlossenen Taschenbänder aufsetze, und wenn dasselbe bei Nachlass der Contraction in den Trachealkanal gelange, nach dem Gefühle der Hand bis zum Niveau der Stimmbänder zurückziehe, um es dann gegen den Polypen, dessen Lage man sich früher gemerkt, anzupressen.

Mermagen \*\*\*) bemerkt hierzu, dass, wenn auch Jelenffy durch seine mitgetheilten Fälle die Ausführbarkeit eines solchen Verfahrens selbst bei kleineren Polypen dargethan, wir doch in der weit überwiegenden Zahl der Fälle nicht freiwillig auf die immerhin wesentliche Controllirung des Instrumentes mittelst des Gesichtssinnes zu verzichten hätten.

Wir selbst operiren nöthigen Falles in dieser Weise, allein wir möchten dies nicht als Regel aufstellen, sondern ein solches Verfahren, wie Mermagen richtig betont, nur als ein durch die Umstände gebotenes ausnahmsweises gelten lassen.

§ 524. Gleich bei den ersten Versuchen mit meinem Instrumente in seiner ursprünglichen Construction hatte sich dasselbe von überraschender Wirkung gezeigt. Allein es stellte sich doch bald heraus, dass, so vortheilhaft einerseits die deckende Metallhülse war mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines völlig unschädlichen Einführens

<sup>\*)</sup> Mermagen, Deutsche Zeitschrift für pract. Medicin 1876. \*\*) Jelenffy, Wien. medic. Wochenschr. 1873 Nr. 11 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Mermagen, Deutsche Zeitschrift für pract. Medicin 1876.

Fig. 104. Fig. 105

Meine ungedeckte Guillotine.

in das Larynxinnere, so nachtheilig wirkte dieselbe andererseits auf den Erfolg der Operation, und zwar dadurch, dass sie die vollständige Annäherung des Ringmessers an die Wurzel der Neubildung nicht gestattete und auf diese Weise ein völliges Herausschneiden eines Polypen verhinderte.

Die erste Veränderung, die ich daher an der Guillotine anbringen liess, war die, dass ich den Theil der Packfonghülse, welcher das

schneidende Ringmesser deckte, wegliess.

Mit diesem Instrumente war ich bei genügend fester Construction des Ringmessers im Stande, die Neubildung an ihrer Wurzel zu fassen und daselbst abzutragen; ja in den meisten Fällen sah ich sogar, unmittelbar nach der Operation, an der Stelle, wo ehemals die prominente Neubildung sass, jetzt einen dellenförmig vertieften Ausschnitt.

Mithin war mein Zweck der radicalen Operation erreicht.

Ich liess mir nun eine ganze Scala von Ringmessern verfertigen, so dass ich sowohl für die kleinsten als auch für die grössten, den Larynx ganz einnehmenden Tumoren das entsprechende Messer besass.

Diese Guillotine besitzt nun, wie aus der Beschreibung ersichtlich, eine Packfonghülse, die an ihrem untern Theile ein krückenförmiges Ende trägt, so dass sich das Ringmesser gerade noch frei in demselben bewegen kann.

Dieses krückenförmige Ende, welches nur einen Theil des Messers noch bedeckte und theils zur Stütze des letzteren, theils als Gegendruck bei der Abtragung der Neubildung dient, habe ich nur in der letztern Zeit nicht mehr aus Packfong, sondern aus Stahl anfertigen lassen.

Um dieses Instrument noch graciler zu gestalten, liess ich das krückenförmige Ende offen, so dass dasselbe jetzt aus zwei von einander

isolirten krückenförmigen Lamellen bestand.

Es hat sich aber herausgestellt, dass, trotzdem ich diese Theile auch aus Stahl anfertigen liess, durch das Federn der Lamellen die Präcision im Schneiden beeinträchtigt wurde; ich liess daher bald die beiden krückenförmigen Enden wieder fest mit einander vereinigen, so dass die Nachgiebigkeit der Lamellen dadurch beseitigt war.

Ich beliess aber die Construction aus Stahl, weil ich jetzt mit geringerer Masse des Materials eine noch feinere Lamelle erhielt, als wenn ich dieselbe aus Packfong hätte anfertigen lassen.

§ 525. In allerjüngster Zeit habe ich für kleinere Neubildungen

noch eine Modification an der Guillotine angebracht.

Bei besonders kleinen Neubildungen und ungewöhnlich reizbaren Individuen zeigte es sich nämlich, dass, wenn man die Guillotine noch so fest gegen die Neubildung anpresst, dennoch gelegentlich Abschürfungen an dem gegenüberliegenden gesunden Stimmbande erfolgen, was eben nur dadurch möglich ist, dass bei ungewöhnlich heftigen Contractionen des Larynx in das offene Fenster der Guillotine sich das gegenüberliegende Stimmband hineindrängt.

Bei richtiger Stellung und unverrückbarem Fixiren des Instrumentes an der kranken Seite des Larynx können derartige Verletzungen keine besonders erhebliche sein, allein es müssen auch solche Eventualitäten

vermieden werden können.

Ich liess daher an der Seite, an welcher wir nicht zu operiren beabsichtigen, die Guillotine mit einer Schutzklappe versehen.

Diese Schutzklappe hat, wie die Zeichnung (Fig. 106 und 107) ergibt, eine löffelartige Form und ist so angebracht, dass sie mit ihrem convexen Theil gegen die gesunde Seite, mit der Höhlung gegen das Ringmesser gerichtet ist, so dass ein vorragender Tumor in diese Höhlung aufgenommen werden kann. Damit aber diese Schutzvorrichtung nicht abgleitet, wird dieselbe oberhalb des krückenförmigen Endes der Guillotine, wie die beifolgende Figur 108 zeigt, befestigt.

Der Löffel trägt beiderseits zwei nach innen gerichtete Klammern und am obern Ende ein paar halbe Schraubengänge, welchen ein am

Instrumente verschiebbarer Schraubenring entspricht.

Wird dieser Ring, nachdem er herabgeschoben wurde, zugeschraubt, so ist der Schutzdeckel vollkommen sicher in seiner Stellung fixirt.

§ 526. Eine besondere Modification der Guillotine musste ich noch für jene Larynxpolypen in Anwendung bringen, die eine ganz



Mit Schutzdeckel versehene Guillotine.

ungewöhnliche Labilität besitzen. Bei der Operation derartiger kleiner Polypen machte ich nämlich oft die Beobachtung, dass, wenn das Instrument noch so sorgfältig angelegt war, der Polyp dennoch nicht abgetrennt wurde, weil derselbe, zumal wenn nebenbei noch die Stimmbänder etwas schlottrig waren, dem Ringmesser entschlüpfte. Wenden wir hier die gewöhnliche Form der Guillotine an mit einer Oese, deren Durchmesser etwa 4 Linien beträgt und es habe die Neubildung vielleicht einen Durchmesser von einer halben Linie, so bleibt, wenn die Neubildung sich in der Lichtung des Ringmessers befindet, noch ein Spielraum von 3 1/2 Linien. Man müsste daher entweder eine Guillotine mit kleiner Oese wählen oder etwa durch Anziehen des Ringmessers die Lichtung der Oese auf die Hälfte oder ein Drittel reduciren, wodurch aber natürlich das Erfassen des Polypen ganz bedeutend erschwert würde. Um diesem Uebelstande vorzubeugen, modificirte ich die Guillotine so, dass das Ringmesser in entsprechender Form von

einem nahezu viereckigen feinen Stahlrahmen gedeckt wird. Dieses Messer ist sowohl an seinem obern als am untern Theile geschliffen, so dass sich beim Auf- wie beim Abschieben desselben, welche Mani-

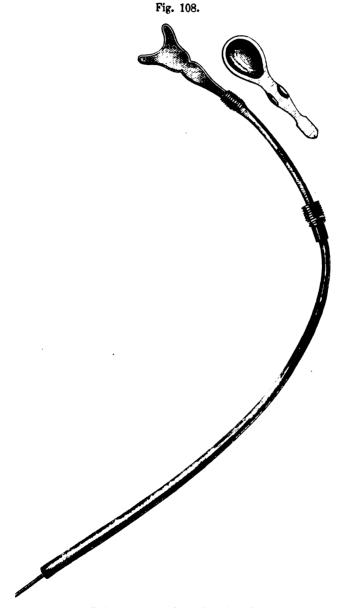

Befestigungsart des Schutzdeckels.

pulationen rasch nach einander ausgeführt werden können, Schnitte führen lassen.

Fig. 109.

Die beifolgende Abbildung (Fig. 109) zeigt das Instrument in mittlerer Stellung des Messers und war der Zeichner bemüht, durch die Schattirung anzudeuten, dass sowohl der untere als auch der obere. in der Mitte des Rahmens liegende Theil des Messers geschärft ist. Durch die Stellung des Messers ist angedeutet, dass das Lumen der viereckigen Guillotine eigentlich in zwei übereinanderliegende Lumina zerfällt, so dass der Polyp sowohl im obern als auch im untern Lumen gefasst und abgetrennt werden kann. Zweckmässig lässt sich diese Form der Guillotine auch bei Polypen verwenden, die an der vordern Commissur sitzen, indem beim Andrücken der Oese gegen den vordern Winkel in Folge der Feinheit der Stahldecke der Abstand von der Vereinigungsstelle der Stimmbänder zum Instrument auf ein Minimum reducirt wird.

§ 527. In den Jahren 1863-64 hat Türck eine Reihe von Guillotinen angegeben, die er Fenstermesser nannte und die es ermöglichen sollten, frei in den Kehlkopf hängende Neubildungen in einen Rahmen zu fassen und zu durchtrenpen.

Die Intrumente von Türck sind sehr gracil, beiläufig so wie die später von uns angegebene viereckige Guill tine, nur mit dem Unterschiede, dass die dort wirkenden Messer nicht Ring-, sondern zungenförmige Hackmesser waren, wie es dem alten Begriffe einer

Guillotine entsprach.

Diese Messer wurden durch Vorschieben des am Griffe befindlichen Zeigefingers von rückwärts nach vorne resp. von oben nach unten vorgestossen und trennten auf diese Weise die betreffende Neubildung ab.

Wie ich bereits bei einer andern Gelegenheit angegeben habe, erreichte man mittelst dieses Messers nur unter besonders günstigen

Umständen den beabsichtigten Zweck der Operation.

Ich füge die beifolgende Zeichnung bei zur Illustrirung eines Falles, in welchem es mir gelang, mittelst dieses Messers eine Neubildung zu operiren.

Es handelte sich um einen gestielten, beweglichen Polypen, und gerade der letztere Umstand gestaltete diesen Fall als einen für diese

Operationsmethode besonders günstigen.

Für die Abtrennung eines grössern derbern Polypen eignet sich das Türck'sche Instrument nicht, weil man eben mit demselben beim jedesmaligen Vorschieben des Messers nur immer einen Theil der Neubildung einzuschneiden vermag und daher zur Entfernung eines derben Polypen eine sehr grosse Anzahl kleiner Schnitte ausgeführt werden müssten, bis derselbe zerschnitten oder die ganze Masse zerbackt wäre.

Der abgebildete Polyp wurde mir so glücklich in die Türck'sche Guillotine hineingedrängt, dass ich den Stiel derselben durch mehrere

Hackstösse durchtrennen konnte.

Fig. 110.

Die Fig. 110 zeigt deutlich einen kolbigen, mit einem gut isolirten Stiel aufsitzenden Polypen; das Durchtrennen dieses Stieles war selbst mit diesem hackenden Messer leicht möglich.

Eine guillotineartige Vorrichtung wurde noch von Semeleder\*) angegeben und das Instrument von ihm als Sichelmesser bezeichnet. Von der Guillotine unterscheidet es sich dadurch, dass die Scheide des Messers nur einen seitlich geöffneten Halbkreis darstellt, indem sich mittelst einer am Griffe befindlichen Hebelvorrichtung ein halbmondförmiges Messerchen auf- und abbewegen lässt. Die Nachtheile des Instrumentes beruhen darin, dass man beim Zurückziehen desselben,

<sup>\*)</sup> Semeleder a, a. O. p. 8.

auch wenn man das Messer gedeckt hat, während der Reactionsbewegung im Larynx leicht in unerwünschter Weise hängen bleiben kann. Entschieden abzurathen aber sind jene Vorrichtungen an guillotineartigen Instrumenten, mittelst deren man die Neubildung anzuspiessen beabsichtigt, wie die Stacheln an der Guillotine von Matthieu\*) oder die Stahlzange an der Guillotine von Trélat, welche Instrumente, nebenbei erwähnt, noch höchst unzweckmässige scheerenartige Griffvorrichtungen hesitzen

## 7. Schoerenförmige Instrumente.

§ 528. Unter den schneidenden Instrumenten sind die scheerenartig wirkenden am wenigsten verwendbar, einmal, weil sie mehr Raum in Anspruch nehmen und dann, weil sie im günstigen Falle nur bei resistenten Neubildungen in Anwendung gezogen werden können, während labile Körper den sich schliessenden Scheerenblättern stets entweichen. v. Bruns \*\*) suchte diesen letzten Uebelstand zum Theil dadurch zu vermeiden, dass die Blätter seiner Scheere oder, wie er das Instrument nannte, der Messerscheere, horizontal übereinander lagen. Fingerdruck auf den nach Art der Charrière'schen Arterienpincette construirten Griff des Instrumentes werden die Scheerenblätter in vertikaler Richtung von einander entfernt, das untere unter den Ansatz des Polypen geführt und die Scheere dann durch Nachlass des Fingerdruckes wieder geschlossen.

Auch bei der Larynxscheere, die eine gewöhnliche in entsprechender Weise auf die Ränder gekrümmte Scheere darstellt, suchte v. Bruns die Fixation des Polypen dadurch zu erreichen, dass er am freien Ende der einen Branche einen kleinen, unter das Neoplasma zu schiebenden Querbalken anbrachte. Nach ähnlichem Prinzip, wie das oben erwähnte v. Bruns'sche Instrument, wurde auch eine perpendikulärschneidende Scheere von Tobold \*\*\*) angegeben. Lewin †) suchte die Fixirung des Polypen bei der Anwendung der Scheere durch 4 kleine, am untern Ende der Branchen angebrachte, ineinandergreifende Stacheln zu erreichen. Gegenwärtig ist man jedoch allgemein von der Anwendung der Scheeren zurückgekommen, und habe ich die Scheere nur in einem Falle mit Vortheil zu verwenden Gelegenheit gehabt. Es handelte sich um eine Neubildung, welche am linken Aryknorpel ihren Ansatz hatte und in der Länge von 11/2" fingerförmig nach abwärts reichte, so dass sie die beiden Aryknorpel und die Taschenbänder bedeckte, während sie von den wahren Stimmbändern gleichsam in der Schwebe gehalten wurde; auf die Stimme wirkte das Neoplasma nur mässig dämpfend. Ich brachte die Patientin in die passende Stellung mit herabhängendem Kopfe und es gelang mir, die Neubildung, welche hinter der Zunge zum Vorschein kam, mittelst der gekrümmten Scheere hart an ihrer Basis mit einem Schnitte abzutrennen (Fig. 111).

<sup>\*)</sup> Citirt bei Mandel, Traité pratique des maladies du larynx et du pharynx. Paris 1872, p. 75.

<sup>\*\*)</sup> v. Bruns a. a. O. p. 216.
\*\*\*) Tobold a. a. O. p. 217.
†) Lewin, Deutsche Klinik 1862.

# b. Instrumente zum Abschnüren der Neubildung.

§ 529. Gleich in der ersten Zeit, als man endolaryngeale Operationen ausführte und auf Mittel sann, Polypen möglichst rasch und mit möglichst geringfügigem Eingriffe zu entfernen, lag die Idee nahe, derartige Neubildungen zu umschlingen und abzuschnüren, Versuche, die sowohl von Andern, als auch von mir unzählige Male gemacht wurden. Als der Erste, welcher ein Instrument zu diesem Zwecke angegeben, ist Gibb \*) anzuführen. Eine frei durch eine Leitungsröhre laufende Drahtschlinge wurde mittelst eines am Griffe des Instrumentes befindlichen Ringes angezogen und auf diese Weise die umfasste Neubildung zusammengeschnürt. Dadurch, dass die Schlinge gegen ein das Lumen der Leitungsröhre am untern Ende absperrendes Querbälkchen gepresst, nicht aber in die Leitungsröhre selbst hineingezogen werden konnte, ist allerdings, wie Tobold (a. a. O. p. 462) bemerkt, das vollständige Durchtrennen einer Neubildung nicht gut durchführbar, was wenigstens

Fig. 111.

bei derber Consistenz einer Geschwulst von Nachtheil sein würde. Durch die von v. Bruns (a. a. O. p. 227) angegebene Quetschschlinge, an deren Leitungsröhre vorn ein kleines Hütchen aufgeschraubt wird, welches zwei in der Mitte durch ein schmales Bälkchen verbundene Platten trägt, wird dieser Uebelstand nicht vollständig vermieden. Tobold \*\*) modificirte daher das Gibb'sche Instrument dahin, dass er den kleinen Querstift, gegen den die zugezogene Schlinge angepresst werden soll, im Innern der Leitungsröhre nahe der Ausgangsöffnung anbringen liess, so dass die von der Schlinge erfasste Neubildung von dem in die Röhre schlüpfenden Drahte vollständig durchschnitten werden muss.

Das Material, aus dem die Schlingen angefertigt werden, ist Silber-, Eisen- oder Stahldraht.

Gibb, On diseases of the throat and windpipe by George Duncan Gibb.
 London 1864, p. 138.
 Tobold a. a. O. p. 402 ff.

Die Anwendung derartiger Drahtschlingen zur Entfernung von

Neubildungen hat aber noch ihre besondern Nachtheile.

Vor Allem ist die frei in den Larynx eingeführte Schlinge jeder durch Reflexcontraction bedingten Zufälligkeit ausgesetzt, selbst wenn die Schlinge die Wand des Kehlkopfes glücklich erreicht hat, so wird sie im letzten Moment häufig noch verdrängt, in ihrer Form verändert, gequetscht und gleitet noch häufig genug ab, wenn sie schon über die Neubildung gebracht ist.

Gelingt es daher auch manchmal, mittelst der freien Schlinge eine Neubildung zu umfassen und abzuschnüren, so kann man immer einen Theil des Erfolges dem günstigen Geschick zuschreiben, wenigstens aus diesem Falle noch nicht die Gewissheit deduciren, das nächste Mal ebenso zu reussiren. Dann aber ist die Methode nicht für alle Neubildungen verwendbar, so z. B. setzen harte Gebilde dem Abschnüren mittelst der Schlinge vielfach unüberwindlichen Widerstand entgegen. Ebenso, wie die Consistenz des Neoplasmas, ist auch die Form desselben zu beachten; denn wir können einer Schlinge, die stark genug ist, einen gestielten Polypen zu durchschneiden, nicht zumuthen, dass sie auch die breite Basis eines fibrösen Polypen durchtrenne. Wir haben es demnach als Regel festzuhalten, dass die Anwendung der Schlinge überall da zulässig ist, wo es sich um nicht zu derbe, gestielte Neubildungen handelt, dass aber bei sehr derben oder mit breiter Basis aufsitzenden Polypen die Schlinge keine Verwendung findet.

§ 530. Wir betonen aber, dass es seine besondern Schwierigkeiten hat, die biegsame Schlinge über eine Neubildung zu bringen, und dennoch ist ein festes Umfassen der Wurzel des Polypen, gewissermassen ein Gegenpressen der Schlinge gegen die Basis desselben erforderlich, wenn wir ihn vollständig abtrennen wollen. Ein solches Umfassen musste natürlich leicht bewerkstelligt werden können, wenn statt der biegsamen Schlinge ein anderer unnachgiebiger Körper zum Umgreifen der Neubildung verwandt wurde, wenn also der Theil des Instrumentes, der zum Umfassen des Polypen dienen soll, aus solidem widerstandsfähigem Metall, die abschnürende Schlinge dagegen aus dem biegsamsten, feinsten Drahte angefertigt wäre. Zu diesem Behufe construirte ich mir das hier gezeichnete Instrument (Fig. 112 u. 113).

aa ist ein fester, durchbohrter Stab aus gehämmertem Packfong, der an seinem nach unten gekrümmten Theile in eine ovale Oese endigt. Diese Oese ist in ihrer sagittalen Axe gespalten, und in dieser Spalte liegt der Draht — die eigentliche Schnürschlinge — verborgen.

Diese Oese ist abschraubbar, um der Grösse der Neubildung entsprechend grössere oder kleinere Oesen einschrauben zu können. Oberhalb der Einschraubstelle befinden sich zwei Oeffnungen, durch welche der die Schlinge bildende Draht durchgeführt wird.

In der beigefügten Zeichnung ist die Schlinge b' in dem Momente gezeichnet, wo der Draht aus der Oese schon herausgezogen, mithin die Schlinge schon in halber Action ist.

Aus der Angabe, wie die Drahtschlinge in der festen Oese verborgen liegt, ist der ganze Operationsact mit diesem Instrument leicht ersichtlich.

Die ganze Construction des Instrumentes ist so angelegt, dass man damit einen gewissen Widerstand überwinden kann, so dass sich auch während der Reaction mit demselben die Operation ausführen lässt.

Die beiden Ringe e dienen für Zeige- und Mittelfinger; der an seinem Pole angeheftete Ring f ist drehbar und dient zur Aufnahme des Daumens.

Mit diesen drei Ringen wird das ganze Instrument fest, ruhig und ganz sicher dirigirt. Die beiden Ringe e gleiten am Griffe des Instrumentes nach rückwärts gegen den Ring f.

Diese Bewegung des Rückwärtsziehens der Ringe wird so ausgeführt, dass Zeige- und Mittelfinger sich dem Daumen nähern, hierdurch wird die Schlinge zugezogen.

Das Einführen des Drabtes und alle andern kleinen Manipulationen ergeben sich aus dem Baue des Instrumentes. Bei mehrtägiger Dauer der Anwendung muss für jeden Operationstag neuer Draht eingeführt werden; es zeigte sich, dass im Kanale des Instrumentes immer etwas Feuchtigkeitzurückbleibt, wodurch der Draht leicht rostet, abreisst, oder der Rost die leichte Durchgängigkeit schädigt.

§ 531. Im Laufe der Zeit habe ich Gelegenbeit gehabt, den Bedürfnissen der einzelnen Operationen entsprechend, an den Schlingenschnürern verschiedene Modificationen anzubringen, und da diese Modificationen die Operationen überhaupt

Fig. 112.

erleichtern, so halte ich es für nützlich, dieselben hier mitzutheilen.

Vor Allem hat sich die Nothwendigkeit herausgestellt, dass die Schlingen eine derartige Weite besitzen, die es ermöglicht, auch umfangreichere Körper leicht zu umfassen.

Diese kann nur dann erreicht werden, wenn die Bewegung der Schlinge resp. die Traction an derselben eine ziemlich unbeschränkte ist.

Ich musste daher von dem früher angewendeten Griffe absehen

und einen neuen, weniger complicirten construiren.

Bei der Guillotine besorgt, wie früher erwähnt, die im Griffe verborgene Feder das Zurückschieben des Messers, so dass man nicht genöthigt ist, die Ringe am Griffe hin- und herzuschieben.

Während dieses Vorschieben bei der Guillotine von grossem Vortheile ist, hat dasselbe für den Schlingenschnürer gar keinen Werth, im Gegentheile ist sogar die durch die Spirale bedingte Beschränkung der Beweglichkeit für dieselben sehr hinderlich.

Für die Schlinge gibt es kein Zurückschieben, sobald man einmal mit derselben den Zug vollendet hat; denn die Schlinge ist viel zu weich, als dass sie beim Nachlassen des Zuges etwa durch eine Feder in ihre frühere Stellung zurückschnellen würde.

Ich habe daher für den Schlingenschnürer einen soliden, aus Packfong gehämmerten, kantigen Griffkörper machen lassen, an dem die zwei für Zeige- und Mittelfinger bestimmten Ringe der ganzen Länge nach hinzugleiten vermögen.

Der hinterste Ring, welcher den Daumen in sich fasst, ist mittelst einer Schraube beweglich am Griffe angebracht, weil es sich gezeigt hat, dass ein fester, nicht verrückbarer Ring weniger zweckentsprechend sei.

Ein weiterer Grund, warum ich diesen Griff aus Metall anfertigen liess, wird sich aus der Anwendung der noch weiter zu beschreibenden übrigen Ansätze der gedeckten Schlingenschnürer von selbst ergeben.

Gleich der in Fig. 117 abgebildete Griff zeigt durch seine Zusammensetzung, dass wir jetzt im Stande sind, Oesen von verschiedener Grösse anzusetzen.

Nur den einen Nachtheil haben die in Fig. 113 abgebildeten Oesen, dass sie immer nur in einer gewissen Richtung einstellbar sind.

Dem Verlaufe der Schraubenwindungen gemäss steht das Instrument sagittal, da aber diese Stellung nicht für alle Fälle günstig ist, habe ich an den Oesen, wie Fig. 114 zeigt, eine weitere Modification anbringen lassen.



Beliebig einstellbare Oese.

Hier ist zwischen der durchbohrten Oese und der Röhre eine Zwischenschraube eingeschaltet. Diese Schraube ermöglicht es, die Ansatzoese in jeder beliebigen Position einzustellen. Da nun bei allen diesen Operationen immer etwas Gewalt mit ins Spiel kommt, so muss diese Schraube, auch wenn sie einmal für die richtige Position eingestellt ist, auch weiterhin unverrückbar bleiben.

Ein Uebelstand lag noch darin, dass das Einführen des Drahtes durch die lange Leitungsröhre immer etwas schwierig war, und hätte

man, um Zeitverlust zu vermeiden, für den Fall, dass die Schlinge entzweirisse, bei einer vorzunehmenden Operation eine gewisse Anzahl solcher Instrumente in Bereitschaft halten müssen.

Um diese Inconvenienz zu vermeiden, liess ich an Stelle der Röhre bloss eine Rinne anfertigen, wie Fig. 115 zeigt.

In dieser Rinne verläuft der Draht und es sind nur stellenweise kleine Ueberbrückungen angebracht, welche das Herausgleiten des Drahtes verhindern sollen.

Fig. 116 zeigt einen rinnenförmigen Ansatzstab, an dessen perpendiculären Theil gedeckte rechtwinkelig geknickte Oesen angeschraubt sind.

Diese Winkelstellung dient dazu, um Neubildungen, die an der hintern Rachenwand, an dem horizontalen Theile der obersten Partie des Rachendaches aufsitzen, zu entfernen.

Bei der Gelegenheit, wo ich die Operationen von adenoiden Vegetationen am Rachendache besprochen habe, betonte ich, dass es schwierig sei, das Instrument hinter das Velum zu bringen.

Es erfordert dies nämlich ein ganz eigenthümliches Vorgehen: man muss, indem man das Instrument festhält.

Fig. 115. Fig. 116.

dasselbe sammt Griff wie Fig. 117 andeutet, vor dem Gesichte des betreffenden Individuums senkrecht aufstellen und nun schiebt sich der untere Theil durch den Mund und die gedeckte Oese tangirt die Uvula.

Fig. 117.





Wollen wir mit dieser Oese hinter die Uvula an den weichen Gaumen gelangen, so erreichen wir dies einfach dadurch, dass wir das Instrument nun aus der senkrechten in die horizontale Lage bringen. Mithin wird die Oese jetzt in den hintern Rachenraum geschoben und in dem Momente, wo das ganze Instrument in und vor dem Munde horizontal steht, wird die fixirte und horizontal gestellte Oese in eine mit dem Rachendach genau parallele Lage gelangen.

Wird die vorhin genau ausgemessene adenoide Vegetation richtig gefasst, in die Höhle der Oese hineingedrängt, und das Instrument mit einer gewissen Kraft gegen das Dach des Rachens angedrückt, so wird die zapfenförmig hineinragende Neubildung durch das Anziehen

der Drahtschlinge abgeschnürt.

Die Operation ist an und für sich leicht ausführbar und bietet

nur die Einführung des Instrumentes einige Schwierigkeiten.

Um dies noch zu erleichtern, habe ich (siehe Fig. 118) die Modification angebracht, dass die Oese perpendiculär gestellt ist, durch das Andrängen des Rachendaches sich in einem Gelenke umkippt, wie Fig. 119 zeigt, und erst dann in die horizontale Stellung gelangt. Es bietet diese Modification des Instrumentes namentlich bei engem Rachenraume, wo also das Velum näher gegen die hintere Rachenwand gerückt ist, eine grosse Erleichterung in der Anwendung. Nicht erforderlich ist natürlich diese Modification bei günstig gebildetem Rachenraume, wo man ohne jede Mühe mit dem Instrument (Fig. 117) hinter die Uvula gelangt.

Mackenzie \*) gab ein Instrument an, welches er "guarded wheel écraseur« nennt, und welches im Wesentlichen einen gedeckten Schlingenschnürer darstellt, bei dem die Schlinge nur allmälig durch Umdrehen eines am Griffe befindlichen Zahnrades zugezogen wird. M. sücht die Indication für die Anwendung dieses Instrumentes in Geschwülsten, bei denen stärkere Blutung zu befürchten ist, wobei jedoch wegen der sehr langsamen Action des Instrumentes die Tracheotomie vorausgeschickt sein muss, wenn die Geschwulst nicht etwa ausserhalb des

Laryngealkanals sitzt.

§ 532. Wenn uns nun, wie wir gesehen, der gedeckte Schlingenschnürer die Operation von Neoplasmen ganz wesentlich erleichtert, so gibt es doch eine gewisse Gruppe von Neubildungen, bei denen wir der Gewalt, die wir mittelst der durch die starre Oese gedeckte Schlinge auszuüben vermögen, entbehren können und daher mit Vortheil die freie Stahlschlinge verwenden.

Wir werden jedoch auch dann nur mit solchen Schlingen operiren können, deren Elasticität und Rigidität wir als einen Operations-

coefficienten mit in Rechnung ziehen dürfen.

Das Fig. 120 abgebildete Instrument zeigt am Ende eines ziemlich mächtigen Metallstabes eine feine Stahlschlinge; ich verwende dazu Klavier- oder Zithersaiten. Diese Stahlschlinge hat, wenn sie eine gewisse Grösse nicht überschreitet, einen bestimmten Elasticitätsgrad, auf den wir rechnen können, insofern wir einen gewissen Druck mit der Schlinge ausüben wollen. Wie wir schon des Oeftern betonten,

<sup>\*)</sup> Mackenzie, Essay on the growths in the Larynx. London 1871, p. 210 ff.

muss diesem Drucke des Instrumentes gegenüber unbedingt ein Gegendruck, wir möchten sagen, ein gewisses Entgegenhalten der betreffenden Larynxtheile vorhanden sein. Einen solchen Gegendruck fanden wir bei Operationen mittelst der Guillotine oder des gedeckten Schlingenschnürers in der Contraction der Larynxmuskeln überhaupt; hier dagegen rechnen wir auf die Action ganz bestimmter Muskeln, nämlich der Musc. thyreo-arytaenoidei.

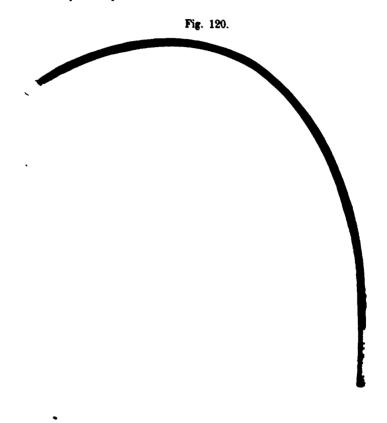

Note there we do not described de Stumbade entendance entendance we make in tract de Vitted enter Kapeningene in insert gestade, state hat Look faire all krinckerformer Science inches State in the State of Instrument in described faire and instrument in described faire and the state of Instrument in described faire and the state of Instrument fair kennes krinch bestade hat a described faire of the state o

Bogen geschliffenes Messerchen trägt. Dieses schiebt sich unter den die Neubildung einhakenden Rechen und soll dann dieselbe knapp an der Basis abtrennen.

Diese Instrumente haben aber den Nachtheil, dass sie in dem Momente, wo sie die Neubildung tangiren, dieselbe auch unserm Blicke entziehen.

Anders verhält es sich mit der freien Stahlschlinge.

Haben wir den Kehlkopf in seiner Tiefe genau ermessen, was bei jeder Operation immer und immer wieder zu geschehen hat, und nehmen wir nun den entsprechend gekrümmten Schnürer, so können wir jetzt, wenn wir die Grösse der Neubildung zuvor genau abgeschätzt haben, die Schlinge exact einstellen; und zwar muss für Neubildungen, welche im vordern Drittel der Stimmbänder sitzen, die Stahlschlinge

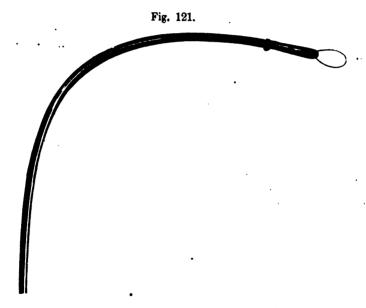

zu dem perpendiculär auffallenden Schenkel des Schlingenträgers in fortgesetzter Flucht, horizontal etwas abgebogen, aber beileibe nicht im Winkel geknickt werden.

In dem Momente, wo wir diese Stahlschlinge auf die während der Phonation fest geschlossenen Stimmbänder aufsetzen, müssen diese so viel entgegenwirken, dass auf die Neubildung und die Schlinge ein Druck ausgeübt wird, welcher im Vereine mit dem gleichzeitig ausgeübten Zuge hinreicht, um das Neoplasma abzutragen.

Sitzt die Neubildung rückwärts gegen die Aryknorpel oder die Proc. vocales, so muss die Stahlschlinge in entgegengesetzter Richtung abgebogen werden.

Da nun aber nicht alle Neubildungen genau in der Medianlinie, sondern mehr nach rechts oder links aufsitzen, so muss auch für diese kleinen Abweichungen Vorsorge getroffen werden, und habe ich, wie Fig. 121 zeigt, durch eine kleine stellbare Schraube derartige kleine Abänderungen des Instrumentes ermöglicht.

Wenn wir auch mit der nöthigen, grösstmöglichen Sicherheit operiren, so ist es dennoch nöthig, dass die Drahtschlinge auch nicht um Haarbreite willkürlich ausweichen könne.

Es muss daher die Drahtschlinge an zwei verschiedenen Stellen des untern Endes des Instrumentes zu Tage treten, diese zwei Bohrungen müssen natürlich, der Kleinheit der Schlinge entsprechend, sehr nahe nebeneinander liegen, und ebenso, entsprechend dem Ansatze der Neubildung, in sagittaler oder querer Richtung angebracht sein.

Es müssen ferner die zwei Drahtenden durch einen sagittal verlaufenden Kanal geführt werden und zwar jedes separat, denn in dem Momente, wo einer dieser Drähte aus der Oeffnung heraustritt, bilden sich an demselben derartige Quetschungen und Verkrümmungen, dass

die intendirte Operation dadurch vereitelt wird.

Um auch bei Neubildungen, die theils durch ihre Grösse, theils durch ihre besondere Form einen complicirteren Operationsact bedingen, die Operation mittelst der Drahtschlinge auszuführen, ist es sehr wichtig,

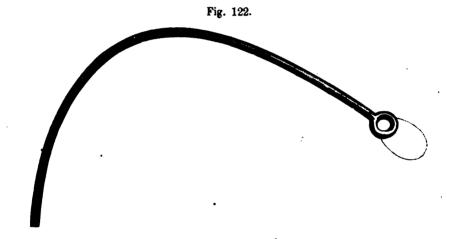

dass wir die Schlinge ganz nach Belieben selbst unter einem abnormen Winkel anlegen können.

Der Ausdruck, unter einem abnormen Winkel anlegen, soll bezeichnen, dass wir nicht nur in der durch die Stimmbänder gegebenen horizontalen Ebene, sondern auch an andern Stellen, welche uns eine schiefe Ebene darbieten, zu operiren im Stande sind.

Um dies zu erreichen, habe ich, wie Fig. 122 zeigt, eine etwas breiter auseinanderweichende Leitung des Stahldrahtes angebracht. Der am Ende dieses Instrumentes angebrachte Ring ist nach ver-

schiedenen Seiten verschiebbar.

In dem Momente, wo ich das Ende des Instrumentes, also den Ring in senkrechter Richtung andrücke, weicht die Stahlschlinge horizontal aus, ob nach vor- oder rückwärts, liegt ganz in meiner Macht.

Es erlaubt daher das Instrument (Fig. 122) einen complicirteren, aber genau zu berechnenden Eingriff.

Alle diese Instrumente haben aber die Inconvenienz, dass man nach jedem Eingriffe, mag derselbe gelungen sein oder nicht, die Drahtschlinge herausnehmen muss, weil dieselbe bei dem selbst durch einmaligen Gebrauch bewirkten Druck und Zug derart verbogen und gequetscht wird, dass sie in Folge dessen für eine nächste Operation nicht mehr die nöthige Federkraft besitzt.

In jüngster Zeit habe ich im Verein mit dem Instrumentenmacher Herrn Reiner einen neuen Schlingenschnürer in der Art construirt, dass ich an Stelle des langen Drahtes, welcher durch die ganze Röhre

hindurchgegangen war, nur einen Metallstab setzte.

Dieser Metallstab ist derart eingerichtet, dass an seinem Ende, wie Fig. 123 zeigt, eine kleine Stahldrahtschlinge angebracht werden kann, welche nicht grösser ist, als dies die Zeichnung zeigt.

Im Rohre selbst befindet sich der Metallstab, durch dessen Verschiebungen es ganz in meiner Gewalt steht, jede beliebige Grösse

der Schlinge herzustellen.

Damit ich nun, wie bei den frühern Vorrichtungen, die Oese nach allen Richtungen wenden könne, habe ich noch an dem Ende des Instrumentes eine stellbare Stahlschraube angebracht, wodurch das Instrument eine ganz ausserordentliche Verlässlichkeit und Präcision in der Anwendung erlangt.

Ich habe das eben beschriebene Instrument auch gerade strecken lassen und verwende es in dieser Form zu Operationen in der

Nasenhöhle.

Die Nasenpolypen werden durch die Elasticität der Stahlschlingen so genau umfasst, durch dieses Instrument in einer so präcisen Weise abgeschnürt, dass ich mich zu dem Geständnisse bewogen fühle, gar nie eine Operation mit weniger Unannehmlichkeit ausgeführt zu haben, als die Entfernung von Nasenpolypen mittels dieses Instrumentes.

Da ich die Sache nicht selbst publicirte, so hat mein damaliger Assistent, Herr Dr. Pieniaczek, im Jahre 1878 die nähern Verhältnisse der Operationsmethode in No. 28, 29 der Wiener med. Blätter aus-

einandergesetzt.

§ 533. Wenn wir im Vorhergehenden ausschliesslich die auf der Oberfläche der Stimmbänder befindlichen Polypen als geeignet zu der erwähnten Operationsmethode halten, so gelingt es doch auch, am freien Rande der Stimmbänder aufsitzende Neubildungen mittelst der Stahlschlinge abzutragen; nur muss bemerkt werden, dass die Anwendung der sagittal stehenden Stahlschlinge, mit welcher wir gleichsam fischend in die Glottisspalte eingehen, um den Polypen daselbst bei günstiger Gelegenheit zu erfassen, eine nicht sehr empfehlenswerthe Procedur ist.

Viel rationeller schon ist es, die Stahlschlinge auf den Larynx quer zu stellen. In dem Momente, wo wir eingehen, um den Polypen zu ergreifen, lassen wir den Patienten phoniren, indem durch kräftige Exspiration oder Phonation der sonst zwischen und unter die Stimmbänder herabhängende, weiche, bewegliche Polyp, wenn auch nur für einen Moment, nach aufwärts gedrängt wird.

Diesen günstigen Zeitpunkt müssen wir wahrnehmen und rasch

die Schlinge um den Polypen schieben.

Fig. 123.

Das Postulat, den Polypen in diesem kurzen Momente rasch zu umfassen, scheint auf den ersten Anblick kaum erfüllbar, allein hundertfache Erfahrung hat mich gelehrt, dass man die hiezu nothwendige Gewandtheit sehr bald erlangen kann, und empfehle ich daher folgende Methode: Man lässt vom Kranken irgend einen Ton angeben und beobachtet dabei, welche Excursion der Polyp bei dieser Gelegenheit macht. Wenn der Ton einige Zeit gehalten wird, bleibt der Polyp für die Phonationsdauer in der eingenommenen Stellung.

Durch mehrmaliges Wiederholen dieses Manövers kann man es dahin bringen, vorher zu bestimmen, an welcher Stelle und in welcher Form der Polyp sich in dem gewünschten Momente präsentiren wird.

Nur bei ganz weichen Polypen besteht die Fatalität, dass dieselben durch das Aneinanderlegen der Stimmbänder gequetscht werden und dann weniger leicht an die Oberfläche kommen.

Man kann aber trotzdem durch wiederholte Versuche herausbringen, bei welchem Tone und bei welcher Stellung der Stimmbänder der Polyp längere Zeit oben verweilt.

Haben wir dieses, wenn auch nur momentane Obenbleiben des Polypen genau beobachtet, so ist unsere nächste Sorge, den richtigen, der Consistenz des Polypen entsprechenden Stahldraht auszuwählen.

Es ist das insofern nicht schwierig, als die Scala bloss zwischen 7 und 11 variirt.

Die Wahl des zu benützenden Stahldrahtes richtet sich natürlich nach der Labilität, der grössern oder geringern Weichheit, sowie nach dem grössern oder geringern Umfange des Polypen.

Handelt es sich um einen Polypen, welcher mit seiner ganzen Basis an der Oberfläche der Bänder haftet, eine grössere Derbheit besitzt, mithin dem Drucke einen grössern Widerstand entgegensetzt, so steht es uns frei, den in der Scala am Tiefsten stehenden, mithin dicksten Stahldraht anzuwenden.

Wollten wir dagegen bei einem labilen, zwischen den Stimmbändern sitzenden Polypen, der nur für einen Moment heraufgedrängt über dem Stimmbande erscheint, beim leisesten Drucke aber wieder zwischen die Stimmbänder herabfällt, einen starren Stahldraht anwenden, so würde der Polyp im Momente des Druckes wieder hinuntergleiten und der Schlinge entschlüpfen.

Für derartige Polypen eignen sich daher nur feine Stahldrähte, bei denen das Andrücken und Abschnüren in einem Operationsact vollführt werden kann.

Dass bei allen diesen Operationen auch etwas auf das Gefühl der Hand ankommt, ist wohl selbstverständlich; verhält es sich doch bei Operationen ausserhalb des Kehlkopfes auch nicht anders.

Bezüglich des Gefühles, wie viel man von diesem Drucke braucht, kann man sich durch Versuche mit der Stahlschlinge ausserhalb des Kehlkopfes einüben.

Man braucht nur die unter einem stumpfen Winkel gebogene Stahlschlinge auf eine ebene Fläche zu setzen, so wird man ganz genau beurtheilen können, um wieviel man die Hand senken muss, damit man mit der Stahlschlinge in die horizontale Ebene gelange, wie sie die geschlossenen Stimmbänder darbieten.

Bei diesen Operationen, wo man auf die Elasticität des Stahldrahtes rechnet, muss die Tiefe des Larynx, die Krümmung der Instrumente auf das Allergenaueste abgemessen werden, denn die Differenz zwischen der schiefen Stellung der Schlinge und der horizontalen Lage, welche sie bei der Abschnürung des Polypen nothwendigerweise einnehmen muss, ist eine so geringe, dass man nur bei vollkommen richtigem Ausmessen die Stelle genau treffen kann.

# c. Instrumente zum Abquetschen und Zerquetschen.

#### a. Kehlkepfpincetten.

§ 534. Die Kehlkopfpincetten gehören zu den ältesten Instrumenten der laryngoscopischen Chirurgie. Es gibt wohl wenige Laryngologen, die sich nicht seinerzeit eine Pincette construirt hätten, von denen allerdings die Türck'sche bis auf den heutigen Tag sich am meisten bewährt hat, und daher besonderer Erwähnung verdient. Diese Pincette besteht aus zwei federnden Branchen, die mittelst eines Keiles auseinandergehalten werden; Oeffnen und Schliessen der Branchen wird in der Weise bewerkstelligt, dass dieselben beim Herausschieben aus einer Leitungsröhre in Folge ihrer Federkraft sich öffnen und sich schliessen, wenn man sie in die Deckungsröhre zurückzieht.

Diese Pincette verbesserte Türck bald in der Weise, dass er am hintern Ende eine Stellschraube anbringen liess, welche es ermöglicht, die Pincettenbranchen nach einer beliebigen Richtung einzustellen.

Ferner liess Türck die untern Enden der Branchen unter einem rechten Winkel gegeneinander abbiegen und anstatt der gezähnten Pincettenenden zwei horizontal gegenüberstehende Messerchen anbringen, so dass beim Schliessen der Pincette die schneidenden Pincetten sich gegeneinanderpressen und ein dazwischenliegendes Neoplasma durchtrennen.

Eine weitere Modification des Instrumentes nahm Schrötter\*) vor, indem er dasselbe zur Operation von Trachealtumoren einrichtete

und folgendermassen beschreibt:

»In einer, gegen zwei Linien im Durchmesser haltenden, 7½ Zoll langen, mit der erprobten Krümmung versehenen Packfongröhre, befand sich ein entsprechend dicker Eisendraht, der durch einen im hölzernen Griffe des Instrumentes angebrachten Knopf in der Röhre zu verschieben war. Am Ende desselben befanden sich, mittelst eines Gelenkes mit dem Drahte verbunden, zwei Arme, welche durch an der Innenseite derselben angebrachte Federn auseinander gehalten wurden, an ihrem Ende mit scharf eingreifenden Häkchen versehen waren. Zog man den Draht zurück, so wurden dadurch die Fangarme schliesslich bis zu ihrem vollständigen Ineinandergreifen einander genähert, um allsogleich beim Vorschieben des Drahtes oben durch die Federwirkung von einander bis auf 11 Linien entfernt zu werden.«

<sup>\*)</sup> Schrötter, Medic. Jahrbücher 1868 p. 66, auch die Zeichnung.

Fig. 125.



he Pincette.



e für Trachealtumoren.

Während bei dieser Construction der Pincetten die federnden Branchen durch eine Leitungsröhre vorgeschoben werden, construirten Mackenzie wie auch v. Bruns ihre Pincetten so, dass umgekehrt die Hülse sich über die Branchen vorschieben lässt, und hebt Mackenzie\*) gerade diese Art der Construction als besonderen Vortheil hervor, insofern sich die Bewegungen der Pincette, mittelst deren man so durchweg nur kleine Neoplasmen zu erfassen habe, weit ruhiger und stetiger ausführen liessen.

§ 535. Was die Operation mittelst Pincetten betrifft, so unterscheidet sich dieselbe von der mittelst schneidender Instrumente nicht unbeträchtlich.

Führt man z. B. ein Messer ein, so kann man wenigstens den ersten Zug genau beobachten, beim Angriffe mittelst Guillotine überblickt man die Situation des Instrumentes in dem ersten Momente, in welchem man die Neubildung erfasst; ganz ähnlich verhält es sich auch mit den Stahlschlingen, anders steht es aber in dieser Beziehung mit der Pincette.

Eine Pincette muss, um den Fremdkörper zu fassen, unmittelbar über demselben zu stehen kommen.

Mithin wird das perpendiculär abgehende Stück der Pincette gleichsam scurcirt im Bilde gesehen und hierdurch ebensoviel vom

Sehfelde bedeckt, als der Durchmesser der Pincette beträgt.

Dieser Uebelstand kann wohl durch Anwendung von Pincetten mit äusserst kleinen Fassenden behoben werden, da neben denselben noch immer Platz genug bleibt, um zu sehen, ob man sich mit dem Instrumente an der zu exstirpirenden Neubildung befindet; allein wir verzichten dann auf die Entfernung des Neoplasmas in toto.

Angenommen, wir bedienten uns einer kleinen, jedoch genügend starken Hakenpincette, so ist man mit derselben nur so viel von der Neubildung abzutragen im Stande, als der Umfang des untern Theils

der Pincettenbranchen beträgt.

Hätte die Pincette den Durchmesser einer gewöhnlichen anatomischen Hakenpincette, die Neubildung die Grösse etwa einer Erbse, so sind so viele Eingriffe nothwendig, um das Neoplasma mittelst der Pincette stückweise abzutrennen, dass wir uns nicht genug wundern können, wie sich Jemand zu einer solchen Operationsweise entschliessen kann.

Es sind in der That zu wiederholten Malen Kranke zu mir gekommen, die in dieser Weise operirt, richtiger gesagt, zum Theil operirt wurden, jedoch wegen der Unannehmlichkeiten, welche derartigehäufige Eingriffe mit sich führen, dieser Operationsmethode unwillig den Rücken kehrten und nun den lebhaften Wunsch äusserten, nach einer andern Manier operirt zu werden.

Ich machte hiebei immer die Beobachtung, dass die Neubildungen wirklich vielfach zerklüftet waren, mithin die Eingriffe vollkommen dem Zwecke entsprachen, ich kann aber anderseits nicht verhehlen, dass ich bei dieser Gelegenheit die Schleimhaut sowohl der wahren als auch

der falschen Stimmbänder vielfach insultirt fand.

<sup>\*)</sup> Mackenzie a. a. O. p. 71.

Oft war wegen einer ganz kleinen Neubildung, welche etwa bloss eine einzige Stelle des vordern Winkels des Stimmbandes einnahm, ein ganzes Stimmband wie zerfasert.

Es kann daraus Niemandem ein Vorwurf gemacht werden, da bei einer solchen Unzahl von Eingriffen, wie sie hier nothwendig sind, in Folge der Reaction des Kehlkopfes oder der Unruhe des Kranken trotz aller Genauigkeit ein Fehlgreifen ganz leicht möglich ist.

Das Erfassen und Abreissen einer Neubildung mit einer grössern

Pincette ist nur unter günstigen Umständen möglich.

Sitzt eine Neubildung breit auf, so ist von einem starken Erfassen und Abreissen gar nicht die Rede, man hat bei einer solchen Gelegenheit vielmehr das Gefühl, als ob man den Kranken mit aufheben würde.

Mit einem Worte, eine grössere Kraftäusserung, durch die man mittelst eines einzigen Eingriffes die Neubildung abzutragen im Stande wäre, ist bei der Pincette ganz und gar unmöglich.

Eines wesentlichen Vortheils der Pincetten aber möchten wir be-

sonders erwähnen.

Wenn man nämlich mittelst der Pincette irgend einen Fremdkörper aus dem Larynx oder Pharynx entfernen will, so kommt es hauptsächlich darauf an, dies rasch zu bewerkstelligen. Ist nun in einem solchen Falle der Widerstand zu gross, oder hat man vielleicht mit der Pincette unrichtig gefasst, so lässt man mit dem Drucke nach und greift schleunigst in einer neuen Position an.

Man kann dieses Manöver mit keinem andern Instrumente so schnell und exact ausführen, wie mit der Pincette, und gerade dieses leichte Oeffnen und Schliessen, dieses leicht modificirbare Anfassen ist der wesentlichste Nutzen der Pincetten, so dass ich für meine Person mich darauf beschränken möchte, die Pincetten zum Entfernen von

Fremdkörpern zu empfehlen.

Will man aber, wie es in der That viele Operateure thun, die Pincette zur Entfernung von Neubildungen verwenden, so empfiehlt sich für diesen Zweck vor Allem die von Wintrich construirte Pincette.

Dieselbe ist im Prinzip genau so gebaut, wie alle andern, nur trägt sie an ihrem untern Ende statt der gewöhnlichen Pincettenbranchen zwei einander zugekehrte, mit geschärften Rändern versehene Halbkugeln. In der Höhlung dieser Halbkugeln sind überdies zwei Dorne angebracht, die gerade so weit vorliegen, als der Durchmesser einer Viertelkugel beträgt.

Unsere Intention bei der Wintrich'schen Pincette geht dahin, den betreffenden Körper mittelst der scharfen Kante zu fassen, zu durchschneiden und sein Herabfallen mittelst der Dorne zu verhindern.

Ich habe mich dieser Pincette häufig und mit gutem Erfolge bedient, allein ich musste die Wahrnehmung machen, dass die Dorne einem ungehinderten Aus- und Einführen des Instrumentes sehr störend im Wege stehen, insofern man leicht an der einen oder andern Stelle hängen bleiben kann, was natürlich die Operation schädigt, zumal ohnehin zum Fassen des abgetrennten Polypen die Halbkugeln der Pincette vollständig genügen.

Es ist wohl selbstverständlich, dass die Pincette nur ein so grosses

Stück erfassen kann, als der Umfang der Halbkugeln beträgt.

Die Fig. 70 (Seite 411) zeigt einen Larynx, dessen linkes Stimmband an seiner. Oberfläche eine warzenförmige polypöse Neubildung trägt, die an der obern Fläche des Stimmbandes aufsass; sie überragte überdies noch den freien Rand desselben derart, dass das Aneinanderlegen der Stimmbänder ungestört bewerkstelligt werden konnte.

Ich nahm die Operation in der Weise vor, dass ich mit der eben beschriebenen Wintrich'schen Pincette in den Kehlkopf einging und

Fig. 128.



Wintrich'sche Pincette.

mittelst eines einzigen glücklichen Griffes den Polypen an seiner Basis

fasste und einfach abkneipte.

Fig. 71 (Seite 412) zeigt einen am vordern Rande eines Stimmbandes aufsitzenden Polypen. Als ich hier auch die Wintrich'sche Pincette anwandte, zeigte sich dabei der folgende Nachtheil ihrer Anwendung.

Die Neubildung war sessil und konnte demzufolge nicht gut an ihrem Grunde gefasst werden; ich war mithin genöthigt, sie stückweise abzutragen. Als ich nahe zur Basis kam, bemerkte ich, dass ich bei dieser Gelegenheit auch das gesunde Stimmband mitgefasst hatte.

Fig. 129.



Modification der Wintrich'schen Pincette.

Ich liess mir deshalb von beiden Branchen so viel abschleifen, dass die Pincette jetzt beim vollkommenen Verschluss einen herzförmigen Ausschnitt trägt, das heisst, diese Wintrich'sche Pincette schneidet jetzt genau nur an ihrer Basis.

Am untern Ende der Pincette darf dieselbe nicht fassen, wenn man sicher sein will, dass man die Nachbargebilde nicht mit ergreift.

Ths. F. Rumbold\*) gab noch eine complicirtere Kehlkopfpincette

<sup>\*)</sup> Ths. F. Rumbold, A description of new instruments etc. St. Louis 1875, p. 19.

an (Tubular-laryngeal Forceps), welche ermöglichen sollte, die Stimmbänder zu erreichen, ohne dass der horizontale Schenkel des Instrumentes auf den Zungengrund aufgedrückt werde. Zu diesem Zwecke lässt sich durch eine nach dem Larynx gekrümmte Röhre mittelst einer Hebelvorrichtung eine zweite Röhre vorschieben, aus welcher dann erst die federnden Branchen der Pincette hervortreten. Das Instrument ist jedoch für den Zweck, der damit erreicht werden soll, zu complicirt.

#### β. Quetschpincetten.

§ 536. An die Pincetten reihen sich in natürlicher Folge jene Instrumente an, die Türck als Polypenquetscher bezeichnete. Diese Instrumente haben eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Heurteloup'schen Percuteur. Vom Ende einer entsprechend gekrümmten Röhre geht unter rechtem oder stumpfem Winkel oder auch in bogenförmiger Krümmung ein Fortsatz ab, dem ein anderer entsprach, welcher an einem im Rohre verlaufenden Metallstab angebracht war. Durch Vorschieben dieses Metallstabes lassen sich diese Fortsätze, welche Türck in der verschiedensten Weise bezüglich der Länge und des Winkelansatzes, in Messerform, gekerbt, einfach oder doppelt gezahnt construirte, in verticaler Richtung von einander entfernen, um beim Zurückziehen des Stabes sich wieder zu schliessen.



Polypenquetscher nach Türck.

Böcker\*) empfiehlt ein nach dem v. Bruns'schen Quetscher (Atlas Taf. III, 5) construirtes Instrument, bei dem die Schliessung der Fassenden durch einen am Griffe angebrachten Doppelhebel ausgeführt wird.

Die Anwendung dieser Polypenquetscher bietet insofern Nachtheile dar, als die hakenförmigen Fortsätze, zumal wenn die Winkelstellung nach vorn gerichtet ist, selbst beim Einführen des Instrumentes in geschlossenem Zustande immer ein Hinderniss bilden. Sind diese Fassenden des Instrumentes daher möglichst kurz, so lässt sich derselbe bei Neubildungen im Glottiswinkel zweckmässig verwenden.

Für solche Fälle, wo es sich um kleine Polypen unterhalb der Stimmbänder im vordern Winkel handelt, brachte ich am Quetscher locheisenförmige Fassenden an, wie Figur 131 zeigt, und wende dieses Instrument ebenfalls mit Vortheil an, wo Membranen unterhalb der Glottis zu durchtrennen sind.

<sup>\*)</sup> Böcker, Deutsche Klinik 1874 Nr. 38-40.

Das Resultat dieser Operationen ist, wenn die Fassenden des Instrumentes messerförmig sind, ein ähnliches wie bei Anwendung der Türck'schen Fenstermesser, eine Art Zerhackens, ein eigentliches Schneiden ist dabei unmöglich; wurde eine Neubildung zwischen den aufeinandergepressten gezähnten Branchen gefasst, so konnte man sie allerdings leicht zerstampfen oder ausrupfen. Diese Operationsmethode wurde in der That auch von vielen Operateuren beibehalten.

Ich muss bezüglich der Operation mittelst dieses Instrumentes das für die Pincetten Gesagte hier wiederholen; fürs erste übersieht man beim Erfassen die Neubildung nicht genau und zweitens kommt man immer, sobald ein zu grosses Stück erfasst ist, in die Verlegenheit, ob man Gewalt anwenden soll, um dies Stück herauszureissen, oder oh man das Instrument nicht wieder öffnen soll, da leicht ein Stück normaler Schleimhaut mitgefasst sein konnte.

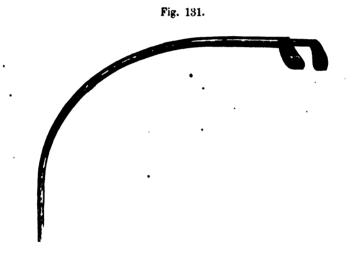

Man hat in der That, wenn man bei der Anwendung des Quetschers ein erheblich grosses Stück zwischen die Branchen gefasst hat, das fatale Gefühl, als ob man den ganzen Larynx mit herausreissen würde.

Natürlich lässt jeder vorsichtige Operateur lieber den fest gefassten Theil wieder los, als dass er sich der peinlichen Verlegenheit aussetzen würde, etwas Unerwünschtes gefasst zu haben.

Um mir eine solche Verlegenheit womöglich zu ersparen, habe ich die Vorsichtsmassregel angewandt, wenigstens eine Seite des Quetschers unschädlich zu machen.

Ebenso wie es bei der Anwendung der Guistotine und anderer Instrumente sich ereignen kann, dass auch die gesunde Seite sich unwillkürlich hineindrängt, so sind wir auch bei den Quetschern nie sicher gegen eine solche störende Eventualität.

Ich habe demgemäss zum Schutze der betreffenden Seite an dem

Instrumente eine Schutzplatte angebracht. Die Schutzplatte ist unbeweglich; in ihrer Höhlung befindet sich das verschiebbare gezähnte,



Mein Polypenquetscher mit Schutzplatte.

quer gestellte Plättchen. Nur soviel die Ausbauchung der Schutzplatte zulässt, kann sich von der Neubildung hineindrängen.

## 7. Kehikopfzangen.

§ 537. Unmittelbar an die quetschenden Instrumente und Pincetten schliessen sich jene Instrumente an, die in der Chirurgie schon längst bekannt, für den Kehlkopf nur modificirt wurden, es sind das die Zangen. Diese Instrumente haben bei den Operationen im Kehlkopfe, Rachen und Schlunde eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, und habe ich die Zangen für gewisse Operationen, die mittelst anderer Instrumente kaum ausführbar waren, sehr hoch schätzen gelernt. Wer Gelegenheit gehabt hat, viel mit Zangen zu operiren, wird mir zugeben, dass er sich durch dieselben, da die Branchen doch eigentlich nichts anderes sind, als die fortgesetzten Fühler unserer Finger, mit der Zeit ein ziemlich bedeutendes Schätzungsgefühl angeeignet hat.

Operationen mit der Zange fordern allerdings eine viel grössere Ruhe und Sicherheit, als andere Instrumente, denn sowohl die Guillotine als auch der Schlingenschnürer sind im Verhältnisse zur Zange unschädliche Instrumente, geben aber auch anderseits der Hand oder den die Zange haltenden Fingern weniger Auskunft, als die Zangenbranchen.

Wenn ich die Zange derart halte, dass der Daumen im obern Zangenloch, der dritte Finger in dem untern steckt, der Zeigefinger an der untern Branche liegt, bekomme ich in allen drei Fingern ein derartiges Tastgefühl, dass ich genau aussagen kann, mit welcher der Branchen ich einen harten oder weichen Körper berühre, ich kann den Widerstand genau bemessen, die Ausdehnung des Gebildes genau abschätzen etc.. es sind das Verhältnisse, die von den Enden der Branchen an meine Finger übertragen mir genau zum Bewusstsein gelangen.

Unter den Zangen verdient hauptsächliche Erwähnung die von Mackenzie\*) construirte, die in Figur 133 abgebildet ist.

<sup>\*)</sup> Mackenzie a. a. O. p. 69.

Dieselbe hat unter allen bisher bekannten Zangen die Eigenthümlichkeit, dass die eine Branche zur andern in 3 Angelpunkten bewegt werden kann. Der Hauptangelpunkt, sozusagen der Axenpunkt, ist der dem Griffe am nächsten gelegene.

Fig. 188

Damit aber die Branchen nicht, wie bei allen andern Pincetten, eine zu grosse Excursion machen sollen, wurde die eine Branche gebrochen, so dass sie mit dem Griffe nur durch ein bewegliches, eine Excursion zulassendes Leitungsgelenk zusammenhängt.

Eine Zange kann nur dann mit Nutzen angewendet werden, wenn ihre Branchen nur geringe Excursionen machen, nicht wie etwa die in

alten chirurgischen Handbüchern abgebildeten Schlundzangen.

Bei diesen machen die Branchen so bedeutende Excursionen, dass von dem Erfassen eines in der Ebene liegenden Körpers nicht die Rede sein kann.

Daher ist es auch eine glückliche Idee von Mackenzie gewesen, die Branchen derart zu construiren, dass sie beim Oeffnen nur einen

kleinen geringen Bogen beschreiben.

Die früheren Zangen von Mackenzie waren von schlankerer Construction, um den Einfall des Lichtes zu gestatten; allein die Erfahrung lehrte ihn, dass der geringe Lichtverlust reichlich durch die festere Construction ersetzt werde, und er construirte die Zangen nun so, dass der ganze Griff mächtig, das untere zum Fassen bestimmte Ende gracil gearbeitet ist, so dass immerhin noch hinlänglich Raum zum Sehen bleibt. Diese Mackenzie'schen Zangen haben theils scharf, gezähnte Ränder, theils scharf geschliffene Löffel (cutting forceps p. 70); bei einer andern Art sind die Ränder des einen gefensterten Blattes schneidend, während das andere eine glatte Fläche darstellt.

Mackenzie liess überdies an den Löffeln der Zange drei kleine Widerhaken anbringen, zur Sicherung des gefassten Körpers; nach meiner Ueberzeugung jedoch sind dieselben für nicht intendirte Eingriffe unangenehm, da man mit dem Instrument leicht an irgend

einer Stelle hängen bleibt.

Fauvel\*) brachte ausser diesen Stacheln in den Blättern der Mackenzie'schen Zange noch eine Schlussvorrichtung am Griffe an, durch welche die Branchen beim Schliessen fest miteinander verbunden werden, um eine starke Traction ausüben zu können, was uns insofern nicht empfehlenswerth erscheint, als wir nicht in die Lage kommen dürften, derartige Gewalt anzuwenden. Gleichzeitig verwendete Fauvel diese Zange als Schwammträger, indem er kleine Löcher in den Blättern anbrachte, so dass mittelst eines durchgezogenen Fadens die Schwämmchen befestigt werden können.

§ 538. Mit der Anwendung der Mackenzie'schen Zangen ist nur eine Inconvenienz verbunden, was freilich kein Fehler der Construction ist, dass man nämlich immer eine grössere Anzahl derselben vorräthig haben muss.

Es wird wohl schon jeder Laryngologe die Erfahrung gemacht haben, dass auch nicht bei drei nach einander untersuchten Kranken die Tiefe des Larynx dieselbe ist; nun könnte wohl die Länge der Mackenzie'schen Zange, die in dem abfallenden Schenkel allein 2—31/2" misst, für die meisten Fälle ausreichen.

Aber für jene Fälle, wo man den überschüssigen Theil, den man nicht mehr in die Tiefe zu senken braucht, nicht mehr im Rachen

unterbringen kann, ist die Zange zu lang.

<sup>\*)</sup> Fauvel, Note sur la Laryngoscopie etc., Paris 1867, p. 21.

Fig. 184.

5

Man muss daher, wie eben erwähnt, eine ganze Reihe von Zangen

verschiedener Länge im Vorrath haben.
Ich habe an der Zange von Mackenzie eine kleine Modification angebracht; bei der ursprünglichen Zange von Mackenzie ist der Theil

Fig. 137.



Fig. 188.

Fig. 139.



Quergestellte gesensterte Zange mit geschärften Löffeln.

der Branchen, welcher gegen die Aryknorpel gerichtet ist, der nicht bewegliche, während der gegen den vordern Winkel der Stimmbänder gewendete beweglich ist. Nun war es manchmal erwünscht, dass das Verhältniss gerade umgekehrt sei.

Ich liess mir daher eine Zange construiren, bei welcher die Bewegung einmal an den vordern, ein andermal an den hintern Theil

der Branchen verlegt werden kann.

Eine weitere Modification der Zange ist die, dass ich den Angelpunkt nicht in dem Winkel, in welchem sich die Branchen bewegen,

sondern tiefer anbringen liess (Fig. 137 u. 138).

Der Vortheil dieser Zange liegt darin, dass es jetzt in unserer Macht liegt, jeden beliebigen Schenkel als fix oder als beweglich anzusehen, indem wir genau wissen, mit welchem der drei Finger wir die Bewegung auszuführen haben.

Diese Modificationen, die ich im Verlaufe der Zeit anbringen liess, waren nicht etwa bloss das Resultat theoretischer Speculation, sondern ergaben sich aus den speziellen practischen Anforderungen jeder einzelnen

Operation.

Für gewisse Fälle ist es nun erforderlich, eine Zange zu haben, die im Gegensatze zur ursprünglichen Mackenzie'schen, die bloss sagittal stellbar ist, auch quer gestellt werden kann. Es genügen dazu einfache Kornzangen, welche mit der nöthigen Krümmung und Länge versehen sind.

Die Löffel der Zange liessen sich durch Schärfen und Höhlen der Ränder geeignet zur leichten Abtrennung von Neubildungen

machen.

Selbstverständlich liegt es in der Hand des Operateurs, die Branchen nur soviel zu öffnen, als es der Eingriff erfordert, und mehr dürfen dieselben auch nicht geöffnet werden, wenn man sich das Er-

fassen des Neoplasmas nicht erschweren will.

Von unschätzbarem Werthe sind die Zangen, wo es sich um die Entfernung von Neubildungen handelt, die den Larynx zum grossen Theil ausfüllen, so dass man ihnen mit Instrumenten, wie Guillotine, Schlingenschnürer, in die sie hineingedrängt werden müssen, nicht beizukommen vermag.

Einen derartigen Fall veranschaulicht uns die Zeichnung auf

Taf. I Fig. 6.

Die Neubildung hatte der Schätzung nach ungefähr die Grösse einer türkischen Haselnuss; nach oben ragte dieselbe noch über den Nodus epiglottidis hervor, nach hinten reichte der Tumor rechts bis an die hintere Wand des Kehlkopfes; unbedeckt von der Neubildung war nur der linke Processus vocalis und beiläufig das hintere Drittel des linken wahren Stimmbandes, rechts konnte man weder Ventrikel noch Stimmband sehen, ebenso war vorne Alles von der Neubildung occupirt. Die Geschwulst stellte einen röthlichen, ganz unförmlichen Tumor dar und war der Anblick dieses ungewöhnlichen Gebildes selbst für mich, der ich doch eine grosse Anzahl von Neubildungen im Larynx gesehen, ein höchst frappanter.

Bei der ungeschlachten Grösse des Gewächses war ich trotz der Reichhaltigkeit meines Instrumentariums nicht in der Lage, ein Instrument zu finden, mit welchem ich die Neubildung auf einen Griff erfasst und abgetrennt hätte. Ich wählte zur Operation die Mackenzie'sche Zange, mit der mir die Entfernung der Geschwulst gelang.

## d. Galvanokaustik.

§ 539. Wenn die galvanokaustische Operationsmethode zur Entfernung von Neubildungen im Larynx von Einzelnen mit besonderer Vorliebe verwandt wird, so findet dies eben nur in dieser speziellen Vorliebe für die Methode eine gewisse Berechtigung, wenigstens bietet die Methode anderen Verfahren gegenüber keine Vorzüge, welche ihre vorwiegende Anwendung rechtfertigen könnten.

Der einzige Vortheil, den man ihr vindiciren könnte, wäre der, dass Blutungen dabei vermieden werden, was bei ungewöhnlich blutreichen Geschwülsten seine Bedeutung hat, oder man hätte es mit flächenhaft ausgedehnten Geschwülsten zu thun, die man auf diese

Weise zerstören könnte.

Immerhin wird es sich dabei nur um exceptionelle Fälle handeln, denn in der weit überwiegenden Zahl der Fälle ist die bei der Entfernung von Kehlkopfgeschwülsten bedingte Blutung so minimal, dass sie gar nicht in Betracht gezogen zu werden braucht. Liegt aber einmal ein derartiger Fall vor, so wird man eben zweckmässig zur Galvanokaustik greifen. Für derartige Instrumente habe ich genau nach dem Constructionsprinzip jenes Griffes, in welchen alle meine schneidenden und schnürenden Instrumente passen, eine Griffvorrichtung angegeben, welche die folgende Zeichnung in natürlicher Grösse zur Anschauung bringt.

Der Griff (1 in der vorstehenden Figur) ist aus Hartkautschuk gefertigt und trägt unten 2 Ringe (2 und 3), die für Daumen und Mittelfinger bestimmt sind, während der Zeigefinger sich im obern Halbringe (4 und 5) befindet, so dass das Instrument dadurch fest und bequem in der Hand liegt. 66 sind zwei Klemmschrauben, 77 die vorderen röhrenförmigen Enden des Griffes, in welche die galvanokaustischen Instrumente, Messer, Spitzbrenner oder Schnürschlingen eingefügt werden können. Am hintern Ende des Instrumentes befinden sich zwei kantige Metallzapfen (10 10), welche mit den Leitungsschnüren verbunden werden. Die Stromschliessung erfolgt durch Druck auf den Halbring (5). In Fig. 142 sehen wir den Griff in der haltenden Hand und eine galvanokaustische Schnürschlinge in denselben eineingefügt.

Will man nun die Schlinge schliessen; so werden mittelst Zeigeund Mittelfinger die am Griffe verschiebbaren Ringe 245 gegen den
feststehenden Ring 3 zurückgezogen. Beabsichtigen wir aber nicht,
eine Abschnürung vorzunehmen, sondern soll mittelst des festgestellten
Messers oder Spitzbrenners nur eine Cauterisation ausgeführt werden,
so können die verschiebbaren Ringe (245) mittelst einer Stellschraube
(9) am Griffe fixirt werden. Diese Griffvorrichtung hat sich mir so
bequem und handlich erwiesen, dass sich mittelst derselben ebenso
leicht im Kehlkopfe operiren lässt, wie mit andern Instrumenten.

§ 540. Wir können trotzdem die allgemeine Anwendung der Methode nicht empfehlen, weil sie vielfache Inconvenienzen in sich

Fig. 141.

7 7

6

schliesst. Mackenzie\*) sagt, dass er die galvanokaustische Operationsmethode nur viermal und darunter einmal in Verbindung mit andern Verfahren angewandt habe und sie keineswegs geeignet zur Zerstörung von Kehlkopfgeschwülsten halte. In einem Falle habe der Patient über die grosse Schmerzhaftigkeit des Eingriffes geklagt, und in zwei Fällen sei Oedem entstanden. Auch v. Bruns \*\*), der sonst die Methode vielfach verwendet, verkennt keineswegs die Nachtheile derselben. Er betont, dass die feinfühligen Bewegungen der Finger durch die dicken, am Operationsinstrument befindlichen Leitungsschnüre wesentlich beeinträchtigt werden, dass ferner die Instrumente zur Entfaltung ihrer Wirksamkeit länger im Kehlkopfe verweilen müssen und dass sich endlich die kaustische Einwirkung des glühenden Drahtes nicht so beherrschen lässt, dass ein tieferes Eindringen der Glühhitze mit Sicherheit verhütet werden könne.

Rechnen wir zu diesen Unzulänglichkeiten der Methode noch den Umstand, dass wir es mit compliciteren, der Beschädigung leichter ausgesetzten Instrumenten und Apparaten zu thun haben und erwägen wir dabei, dass die andern Methoden zur Entfernung von Larynxgeschwülsten sich als völlig ausreichend erwiesen haben, so müssen wir gestehen, dass wir uns mit der Anwendung der galvanokaustischen Methode, abgesehen von vereinzelten Fällen, eine unnöthige Mühe aufbürden.

# e. Electrolyse.

§ 541. Der Vollständigkeit wegen erwähnen wir auch der electrolytischen Methode, welche zur Zerstörung von Geschwälsten ansserhalb des Kehlkopfes schon mit Vortheil angewendet wurde, wie z. B. zur Entfernung von Nasen-Rachenpolypen (Paul Bruns, Berl. klin. Wochenschrift 1872 und 73).

Dieses Verfahren wollte Fieber \*\*\*\*) auch bei Larynxgeschwülsten in Anwendung ziehen, indem eine mit dem negativen Pole verbundene und durch eine Hartgummiröhre gedeckte Nadel in die Neubildung gestochen und der andere Pol an den Hals des Patienten angedräckt oder demselben in die Hand gegeben wurde.

Schon a priori mussten aber Zweifel an der Verwendbarkeit des Verfahrens bei Larynzgeschwülsten auftauchen, wenn man bedenkt, dass das Instrument längere Zeit im Laryngealraume verweilen muss, um seine Wirkung zu entfalten, was eben nur bei einem ungewöhnlich toleranten Larynz der Fall sein könnte.

Praktisch wurde übrigens die Unzulänglichkeit des Verfahrens dargethan von Dr. Mermagen †), der nach seinen damit angestellten Versuchen zu dem Schlusse kommt, dass die Methode für den geübten Operateur überslüssig ist, weil er bessere Versahren kennt, und für

<sup>\*</sup> Mackenzie, Growths p. 83.

<sup>\*\*\*</sup> v. Bruns. Laryngoscopie p. 445 fl.
\*\*\* Freber. Ueber ein neues gefahrioses Verfahren zur Entfernung der Kehlkopfgeschwisse, Wien 1872.

<sup>\*</sup> Mermager, Movatssschrift für Ohrenheilkunde etc. 1876 Nr. &

den Mindergeübten, dem das Verfahren besonders von Fieber empfohlen wird, nicht mehr und nicht minder leicht ausführbar ist, als andere Methoden, die schneller zum Ziele führen, dass also das electrolytische Verfahren bei Larynxgeschwülsten keinen praktischen Werth hat.

Nachdem wir den Gebrauch der verschiedenen Kehlkopfinstrumente dargelegt haben, glauben wir zur Illustration ihrer Anwendung eine Casuistik geben zu sollen, bei welcher aus der genauen Mittheilung von Fällen entnommen werden kann, dass die bisher von verschiedenen Seiten empfohlene locale Anästhesie und die vielfach angewendete längere Einübung der Patienten vollkommen überflüssig erscheinen. In der beifolgenden Tabelle habe ich aus der grossen Zahl der von mir operirten Fälle nahezu sechzig herausgegriffen, bei welchen Patient am Tage oder kurz nach seiner Aufnahme ohne jede Vorbereitung operirt, auch in vielen Fällen selbst am Operationstage geheilt entlassen wurde. Diese Zahl dürfte zum Nachweise hinreichen, dass die von mir empfohlenen Operationsweisen mit Vermeidung jeder Gefahr bei Benutzung der von mir construirten und durch lange Zeit erprobten Instrumente jeden larvngoscopisch geübten Chirurgen zur Ausführung von Larvnx-Operationen befähigen. Zum Schlusse will ich noch betonen, dass die der Operationslehre beigefügten Instrumente vielfach in natürlicher Grösse abgebildet wurden — und zwar zur richtigeren und leichteren Nachahmung — da es mir auf Reisen wiederholt passirte, dass ich bei Instrumenten-Fabrikanten wahrhaft monströse Copien meiner Instrumente zu Gesichte bekam.

### Casuistische

| =        |                        |                              | _==              |                                                         |                                                                                       |                                                                |                                                                                     |  |
|----------|------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Laufende | Name                   | Wohnort                      | Alter            | Beschäf-<br>tigung                                      | Symptome                                                                              | Natur                                                          | Sitz                                                                                |  |
| 3        |                        |                              | ]                |                                                         |                                                                                       | des Neu                                                        | eugebildes                                                                          |  |
| 1        | Wenzel<br>Swoboda      | Wien                         |                  | Schuster-<br>meister                                    | 1 <sup>1</sup> /2 Jahre<br>heiser                                                     | Breit auf-<br>sitzendes<br>Papillom                            | Am linken<br>wahren<br>Stimmbande                                                   |  |
| 2        | Salomon<br>Münz        | Sz. Márton<br>(Ungarn)       | 28 J.            | Kantor                                                  | Heiser                                                                                | Schleimpolyp                                                   | Am rechten<br>wahren<br>Stimmbande                                                  |  |
| 3        | Arnoldo<br>Pavia       | Mailand<br>(Italien)         | 48 J.            | Beamter                                                 | Seit mehr als<br>einem Jahre<br>heiser, da-<br>neben fort-<br>währender<br>Hustenreiz | Grosser<br>Schleimpolyp                                        | Am vorderen<br>Drittel des<br>linken wahren<br>Stimmbandes                          |  |
| 4        | Anton<br>Skriwanek     | Constan-<br>tinopel          | 98 J.<br>ledig   | Geld-<br>negoziant                                      |                                                                                       | Cyste dünn-<br>wandig, mit<br>Gefässen<br>üherzogen            | Am oberen<br>Rande der<br>Epiglottis                                                |  |
| 5        | Eduard<br>Prihoda      | Wien                         | 38 J.<br>verh.   | Hauptm.,<br>Professor<br>in der<br>Militär-<br>Academie | Seit 1½ Jahr<br>heiser                                                                | Mehr als hanf-<br>korngrosser<br>Polyp                         | Im vorderen<br>Winkel der<br>Stimmbänder,<br>und zwar am<br>rechten auf-<br>sitzend |  |
| 6        | Johann Frank           | Pressburg                    | 26 J.<br>verh.   | Seiden-<br>färber                                       | Seit längerer<br>Zeit heiser                                                          | Halberbsen-<br>grosser Polyp                                   | Vorderes<br>Drittel des<br>Stimmbandes                                              |  |
| 7        | Anna<br>Lahmbauer      | Wien                         | 20 J.<br>ledig   |                                                         | Seit Monaten<br>heiser                                                                | Fibröser Polyp                                                 | Vorderes<br>Drittel des<br>linken wahren<br>Stimmbandes                             |  |
| . 8      | Heinrich<br>Engelsrath | Matters-<br>dorf<br>(Ungarn) | 32 J.            | Handels-<br>mann                                        | Seit Jahren<br>heiser                                                                 | Fibröser breit<br>aufsitzender<br>halberbsen-<br>grosser Polyp | tigen Theile<br>des rechten                                                         |  |
| 9        | Lukas Haug             | Wien                         | 42 J.  <br>verh. | meister                                                 | Seit 12 Jahren<br>wiederholt<br>heiser, seit 2<br>Mon. aphon.                         |                                                                | Am vorderen<br>Drittel des<br>linken wahren<br>Stimmbandes                          |  |

Tabelle.

|       | T     | B g   |                |                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------|-------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | es    | _     | ler            | Behandlung                                                                                                      | Resultat                         | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Bint  | ritts | Oper  | ation          |                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 24/7. | 1870  | 25/7. | 1870           | Mittelst Guillotine operirt                                                                                     | Geheilt                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 3/10. | 1870  | 3/10. | 1870           | Operirt mittelst<br>Guillotine                                                                                  | Geheilt                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 8/2.  | 1871  | 8/2.  | 1871           | Exstirpation mittelst<br>der Stahlschlinge                                                                      | Vollkommene<br>Heilung           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 21/5. | 1871  | 21/5. | 1871           | Die Cyste wurde<br>mittelst der<br>Mackenzie'schen<br>Zange zerrissen, die<br>Wandung derselben<br>zerquetscht. |                                  | Der Inhalt der Cyste war<br>ein schmieriger übel-<br>riechender Talg                                                                                                                                                                                              |  |
| 12/1. | 1872  | 16/1. | 1872           | Nach viertägiger<br>Einübung wurde<br>der Polyp mittelst<br>Guillotine exstirpirt                               | Stimme ganz normal               | Im Dec. 1873 trat Reci-<br>dive ein, an derselben<br>Stelle sass nun eine fi-<br>bröse kleine Granulation,<br>dieselbe wurde mittelst<br>der Guillotine entfernt.<br>— Seitdem Patient sein<br>Lehramt aufgegeben hat,<br>ist keine weitere Reci-<br>dive erfolgt |  |
| 21/2. | 1872  | 21/2. | . <b>187</b> 2 | Der Polyp wurde mit<br>der Mackenzie'schen<br>Zange zerquetscht                                                 | bene Theile hängen               | Patient verliess am Tage<br>der Operation Wien, in-<br>dem er sich für geheilt<br>hielt                                                                                                                                                                           |  |
| 10/4. | 1872  | 13/4. | . 1872         | Operation mittelst<br>Guillotine                                                                                | Die Stimme kehrte<br>bald wieder |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 11/4. | 1872  | 11/4. | . 1872         | Exstirpation mittelst<br>Guillotine                                                                             | Geheilt                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 25/4. | 1872  | 3/5.  | 1872           | Exstirpation mittelst<br>Guillotine                                                                             | Stimme laut aber<br>rauh         | Musste wegen über-<br>grosser Empfindlichkeit<br>bis zum 3/5. eingeübt<br>werden                                                                                                                                                                                  |  |

| =        |                      |                                             |                |                                              |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                      |
|----------|----------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lanfende | Name                 | Wohnort                                     | Alter          | Beschäf-<br>tigung                           | Symptome                                                                                                                                                            | Natur<br>des Neu                                        | Sitz<br>Igebildes                                                                    |
| 10       | Ig. Singer           | Kesbar<br>(Ungarn)                          | 31 J.<br>verh. | Kaufmann                                     | Seit Februar<br>1871 heiser                                                                                                                                         | Fibröser Polyp                                          |                                                                                      |
| 11       | Anton Jasay          | Munkáes<br>(Ungarn)                         | 50 J.          |                                              | War schon 1870 heiser und con- sultirte damals einen Arzt in Pest, der durch Wochen die Ex- stirpation ver- suchte, schliesslich die Laryngofissur vornehmen wollte | rolyp                                                   |                                                                                      |
| 12       | J. von<br>Froschauer | Wien                                        | 26 J.          | Med. Dr.                                     | Leidet seit<br>Jahren an<br>Stimmstörung                                                                                                                            | Kleiner<br>Schleimpolyp                                 | In der Mitte<br>des linken<br>wahren<br>Stimmbandes                                  |
| 13       | Johann<br>Jarosch    | Gut Constantin Dora bei Neuhäusel in Ungarn | 35 J.          | Maschinist                                   | Seit 7 Monaten<br>heiser                                                                                                                                            | Gestielter<br>erbsengrosser<br>Polyp                    | Am vorderen<br>Drittel des<br>recht, wahren<br>Stimmbandes                           |
| 14       | Moritz<br>Bischitz   | Pest                                        | 29 J.          | Landwirth                                    | Seit 2 Jahren<br>heiser                                                                                                                                             | Polyp                                                   | Am linken<br>wahren<br>Stimmbande                                                    |
| 15       | Emma<br>Schessan     | Czernovitz                                  | 20 J.          | Griechisch<br>orient.<br>Pfarrers-<br>Gattin | Seit Jahren<br>heiser                                                                                                                                               | In der Glottis<br>ein haselnuss-<br>grosses<br>Papillom | Ausgehend<br>vom vorderen<br>Winkel, am<br>recht. wahren<br>Stimmbande<br>aufsitzend |
| 16       | S. Lichtenberg       | Warschau                                    | 30 J.          | Kaufmann                                     | Heis <b>e</b> rkeit                                                                                                                                                 | Fibröser Polyp                                          | In der Mitte<br>des rechten<br>wahren<br>Stimmbandes                                 |
| 17       | Johann<br>Tubinger   | Wien                                        | 26 J.          | Fleisch-<br>hauer                            | Seit 2 Jahren<br>heiser                                                                                                                                             | Erbsengrosser<br>derber auf-<br>sitzender<br>Polyp      | Im vorderen<br>Winkel des<br>recht. wahren<br>Stimmbandes                            |
| 18       | A. E.<br>Kommers     | Prag                                        | 50 J.          | Domänen-<br>rath                             | Seit 1 Jahre<br>heiser                                                                                                                                              | Fibröser Polyp                                          | Am rechten<br>Stimmbande                                                             |
| 19       | Sigmund<br>Hoff      |                                             |                | Kaufmann                                     | Seit Monaten<br>heiser                                                                                                                                              | Polyp                                                   | Am rechten<br>wahren<br>Stimmbande                                                   |

| T a<br>des<br>Eintritts                                                    | g<br>der<br>Operation | Behandlung                                                                                                                                                     | Resultat                          | Anmerkungen |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 22,5. 1872                                                                 | 24/5. 1872            | Am 24. wurde von<br>meinem Assistenten,<br>Dr. Lefferts, die Ope-<br>ration mittelst der<br>Guillotine in einem<br>Zuge ausgeführt                             | entlassen                         |             |
| Am 1/7.<br>1872<br>stellte sich<br>Patient<br>in meinem<br>Klinikum<br>vor | 2/7. 1872             | Mit der Guillotine<br>operirt                                                                                                                                  | Am 3/7. 1872 geheilt<br>entlassen |             |
| 20/8. 1872                                                                 | 23/8. 1872            | Trotz grosser Irrita-<br>bilität wurde der<br>Polyp in der ersten<br>Sitzung exstirpirt                                                                        | normal                            |             |
| 15/10.1872                                                                 | 22/10-1872            | Operirt mittelst<br>Guillotine                                                                                                                                 | Am 28. geheilt ent-<br>lassen     |             |
| 25/11.1872                                                                 | 26/11.1872            | Operirt                                                                                                                                                        | Am 28. geheilt ent-<br>lassen     |             |
| 7/11. 1872                                                                 | 8/11. 1872            | Der grösste Theil<br>wurde mit der<br>Mackenzie'schen<br>Zange, der am freien<br>Rande des Stimm-<br>bandes sitzende Rest<br>mit meiner Guillotine<br>entfernt |                                   |             |
| 1/9. 1872                                                                  | 3/9. 1872             | Operirt mittelst<br>Guillotine                                                                                                                                 | Geheilt entlassen                 |             |
| 22/2. 1873                                                                 | <b>23/2.</b> 1873     | Wurde am 23/2. von<br>meinem Assistenten,<br>Dr. George Lefferts,<br>operirt                                                                                   | Geheilt entlassen                 |             |
| 1/3. 1873                                                                  | 5/3. 1873             | Exstirpation mittelst<br>Guillotine                                                                                                                            | Geheilt entlassen                 |             |
| 21/4. 1873                                                                 | 23/ <b>4</b> . 1873   | Operirt mit der<br>nackten Guillotine                                                                                                                          | Geheilt entlassen                 |             |

## Casuistische Tabelle.

| fam e              | Wohnort                         | Alter | Beschäf-<br>tigung    | Symptome                                                            | Natur<br>des Nei                                  | Sitz<br>ıgebildes                                                                          |
|--------------------|---------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| odor Kohn          | Wien                            | 80 J. | Kaufmann              | Seit 4 Monaten<br>heiser                                            | breit auf-<br>sitzender                           | in der Mitte<br>des rechten<br>wahren<br>Stimmbandes                                       |
| Anton<br>irzwaller | Ungarn                          | 44 J. | Oeconom               | Monaten com-                                                        | Polyp von der                                     | mehr zum vor-<br>deren Dritte)                                                             |
| Adolf<br>onavsky   | Polen                           | 33 J. | Guts-<br>besitzer     | Seit 9 Wochen<br>heiser                                             | Eine Knoten-<br>bildung                           | Am rechten<br>wahren<br>Stimmbande                                                         |
| H,<br>orovitsch    | Grosho in<br>Galizien           | 49 J. | Handels-<br>mann      | Seit 8 Monaten<br>heiser                                            | Erbsengrosser<br>Polyp                            | In der Mitte<br>des rechten<br>wahren<br>Stimmbandes                                       |
| Alois<br>läuerie   | Troppau                         | 35 J. | Gymnas,-<br>Professor | Seit December<br>1871 heiser                                        | sitzender                                         | Nahezu in der<br>Mitte des<br>linken Stimm-<br>bandes                                      |
| aurycy<br>ienzweig | Warschau                        | 82 J. | Kaufmann              | Seit 1866 an<br>Stimm-<br>störungen<br>leidend                      | Halbhasel-<br>nussgrosser<br>Polyp                | Ausgehend<br>vom linken<br>Stimmbande                                                      |
| Josef<br>Veinert   | Prag                            | 58 J. | Wagen-<br>bauer       | Seit Jahren<br>heiser                                               | Papillöser<br>Polyp mehr<br>als bohnen-<br>gross  | In vordern<br>Winkel                                                                       |
| Glovacki           | Brest-<br>Litovsk<br>(Russland) | 64 J. | Kathol.<br>Priester   | Seit 8 Monaten<br>heiser                                            | Fibroser<br>Polyp                                 | In der Mitte<br>des rechten<br>wahren<br>Stimmbandes                                       |
| iohann<br>'ebesina | Stockerau<br>(N,-Ö.)            | 40 J. | Bäcker                | Seit einem<br>Jahre heiser                                          | Breit auf-<br>sitzender<br>erbsengrosser<br>Polyp | Am vorderen<br>Drittel des<br>recht. wahren<br>Stimmbandes                                 |
| gmund<br>switsch   | Nikols-<br>burg                 | 21 J. | Kleider-<br>bändler   | Vom Herbste<br>1872 bis 28/5.<br>1874 ununter-<br>brochen<br>heiser | grosser<br>fibröser Polyp                         | Mit dem Stiele<br>nufsitzend<br>am vorderen<br>Drittel des<br>recht, wahren<br>Stimmbandes |

|         | T                   | ı g                |                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| des der |                     |                    | Behandlung                                                | Resultat                                                                                                                     | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Eint    | tritts              | Operation          |                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 29/4.   |                     | <u>'</u>           | Eingriff mit der                                          | Am 1/5. beide Stimm-<br>bänder und Stimme<br>vollkommen normal                                                               |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 3/6.    | 1873                | 7/6. 1878          | Wurde mit der<br>nackten Guillotine<br>operirt            | Am 27/6, vollkommen<br>geheilt entlassen                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 4/6.    | 1873                | 5/6. 1878          | Mit der nackten<br>Guillotine operirt                     | Geheilt                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 23/8.   | 1873                | <b>23/8.</b> 1873  | Operirt mittelst<br>Guillotine                            | Verliess am Tage der<br>Operation mit nor-<br>maler Stimme Wien                                                              | Am 29/4. 1875 Recidive<br>an derselben Stelle, neue<br>Operation                                                                                                                                           |  |  |
| 15/9.   | 1873                | 16/ <b>9.</b> 1873 | Operirt mit der<br>nackten Guillotine                     | Am 24/9. 1873 die<br>Stimme ganz normal                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Septe   | nde<br>ember<br>373 | 13/10.1874         | Operirt mittelst<br>Guillotine                            | Geheilt entlassen                                                                                                            | Abbildung Taf. 1 Fig. 2                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 26/11   | .187 <b>4</b>       | 27/11.1874         | Mit der Guillotine<br>operirt                             | Stimme laut                                                                                                                  | Am 1/3. 75 kam Patient<br>wegen Recidive zur<br>Untersuchung und wurde<br>an diesem Tage eine<br>mehr als bohnengrosse<br>papilläre Wucherung<br>mit der Guillotine ent-<br>fernt, 1876 neue Reci-<br>dive |  |  |
| 11/3.   | 1874                | 12/8. 1874         | Mit der nackten<br>Guillotine in einem<br>Zuge abgetragen | Geheilt entlassen                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 15/4.   | 1874                | 15/4. 1874         | Operirt mittelst<br>Guillotine                            | Geheilt                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 27/5.   | 1874                |                    | Spontane Abstossung<br>erfolgt durch einen<br>Hustenstoss | Spontane Heilung<br>erfolgt dadurch, dass<br>Patient am 23/5. den<br>Polyp aushustete,<br>Am 27. sprach Patient<br>ganz laut | An der Ansatzstelle der<br>Neubildung ein grau-<br>weisser Schorf                                                                                                                                          |  |  |

| Laufende<br>Zahl | N a m e                | Wohnort                      | Alter          | Beschäf-<br>tigung              | Symptome                                                      | Natur<br>des Neu                                                                                                                                                                                 | Sitz<br>Igebildes                                                                                                             |
|------------------|------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30               | Bertha<br>Lichtenstadt | Wien                         | 26 J.          | Schrift-<br>stellers-<br>Gattin | Seit 4 Monaten<br>heiser                                      | sitzender                                                                                                                                                                                        | Am vorderen<br>Drittel des<br>recht, wahren<br>Stimmbandes                                                                    |
| 31               | Juda<br>Goldberg       | Zemin in<br>Galizien         | 37 J.<br>verb. | Land <del>wir</del> th          | Seit 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahr<br>hei <del>ser</del> | Deutlich ge-<br>stielter<br>bohnen-<br>grosser Polyp                                                                                                                                             | Am linken<br>wahren<br>Stimmbande                                                                                             |
| 32               | Eva Schiber            | Gora-More<br>Bukowina        |                | Kauf-<br>manns-<br>Gattin       | Seit 1 Jahre<br>heiser                                        | Sehr breit<br>aufsitzender<br>Polyp                                                                                                                                                              | Längs des<br>ganzen<br>Drittels des<br>rechten<br>Stimmbandes                                                                 |
| 33               | Henriette<br>Stössl    | Wien                         | 38 J.          | Kauf-<br>manns-<br>Gattin       | Seit 1½ Jahr<br>heiser                                        | Erbsengrosser<br>fibröser Polyp                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
| 34               | H. Brillant            | Czernovitz                   | 33 J.          | Advocat                         | Leidet seit<br>1870 an<br>Catarrh                             | Halberbsen-<br>grosser Polyp                                                                                                                                                                     | In der <b>Mit</b> te<br>des linken<br>Stimmbandes                                                                             |
| 35               | Josef<br>Motschin      | Odessa                       | 37 J.          | Lehrer                          | Seit nahezu<br>einem Jahre<br>heiser                          | FibröserPolyp                                                                                                                                                                                    | Am r. Stimm-<br>bande nahe<br>d.vord.Winkel                                                                                   |
| 36               | Ernestine<br>Ohrländer | Czernovitz                   | 28 J.<br>verb. | Kauf-<br>manns-<br>Gattin       | Seit 14 Jahren<br>aphonisch                                   | zen Larynx<br>Neubildung re<br>dern Winkel h<br>Wand und w<br>Stimmbänder<br>und untern                                                                                                          | ches den gan-<br>ausfüllt, die<br>sicht vom vor-<br>sis zur hintern<br>ird durch die<br>in einen obern<br>Theil abge-<br>nürt |
| 37               | Leopold<br>Sacher      | Losoncz<br>(Ungarn)          | 54 J.          | Kaufmann                        | Seit 2 Jahren<br>heiser                                       | FibröserPolyp<br>am rechten<br>wahren<br>Stimmbande                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| 38               | Ladislaus<br>Rydel     | Aus<br>Galizien<br>zugereist | 50 J.          | Oeconom                         | Seit Juni 1874<br>heiser                                      | Schon im Jahre<br>1874 wurde nach<br>Angabe desKran-<br>ken von Prof.<br>Korschinsky in<br>Krakau ein mit<br>breiter Basis am<br>linken Stimm-<br>bande aufsitzen-<br>der Polyp<br>diagnosticirt | Polyp am<br>linken wahren<br>Stimmbande                                                                                       |

| des<br>Eintritts           | der Operation | Behandlung                                                                                                                                                                                                  | Resultat                                                                                              | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 23/5. 1874                 | 27/5. 1874    | Mit der Guillotine<br>operirt                                                                                                                                                                               | Am 29/6. ist die<br>Stelle, an welcher der<br>Polyp sass, nicht<br>mehr zu erkennen                   | Wegen grosser Reizbar<br>keit wurde Patientin vom<br>23. bis zum 27. durch Ein<br>führung der Guillotine<br>eingeübt                                                                                                                    |  |  |
| <b>25</b> /6. 187 <b>4</b> | 27/6. 1874    | Die Neubildung<br>wurde mit der Stahl-<br>schlinge entfernt,<br>der Stiel wurde am<br>29/6, herausgeholt                                                                                                    | Heilung                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 1/7. 1874                  | 1             | Es wurde mit der<br>Guillotine beim ersten<br>Angriffe der mittlere<br>Theil der Neubildung<br>entfernt, dieselbe da<br>durch an ihrer Basis<br>gelockert und dann<br>mit der Stahlschlinge<br>herausgeholt |                                                                                                       | Die Kranke war so<br>empfindlich, dass die<br>Guillotine nicht sagittal<br>sondern transversal ge<br>stellt eingeführt werder<br>musste und erst unter<br>halb vom Kehldeckel und<br>den Cart. aryt. sagitta<br>gerichtet werden konnte |  |  |
| 10/7. 1874                 | 10/7. 1874    | Operirt mittelst<br>Guillotine                                                                                                                                                                              | Geheilt                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>23</b> /7. 187 <b>4</b> | 25/7. 1874    | Mit der Guillotine<br>operirt                                                                                                                                                                               | Wurde am 27/7. zum<br>Gebrauche einer<br>Milchcurwegen hoch-<br>gradiger Anämie<br>nach Ischl gesandt |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 26/7. 1874                 | 5/8. 1874     | Operirt                                                                                                                                                                                                     | Am 10/8, geheilt<br>entlassen                                                                         | Wegen grosser Empfind<br>lichkeit längere Zeit ein<br>geübt                                                                                                                                                                             |  |  |
| 31/7. 187 <b>4</b>         | 1/8. 1874     | wurde am 1/8. mit                                                                                                                                                                                           | Am 10/8. die Stimm-<br>bänder vollkommen<br>glatt, die Stimme laut.<br>Geheilt entlassen              |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 21/8. 1874                 | 22,8. 1874    | Der Polyp wurde<br>mit der Stahlschlinge<br>vollkommen<br>exstirpirt                                                                                                                                        | Vollkommen geheilt<br>entlassen                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 2 <b>1/2.</b> 1875         | 22/2. 1875    | Operation mit der<br>Guillotine ausgeführt                                                                                                                                                                  | Am 24. geheilt<br>entlassen                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

| =                |                        |                                    |                 |                                     |                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende<br>Zabl | N a m e                | Wohnort                            | Alter           | Beschäf-<br>tigung                  | Symptome                                           | Natur<br>des Neu                 | Sitz<br>gebildes                                                                                                                                                                             |
| 89               | J. Podiebrad           | Prag                               | ca. 72<br>Jahre | Privat-<br>beamter                  | Heiser                                             | Fibröser Polyp                   | Vorderes<br>Drittel des<br>linken<br>Stimmbandes                                                                                                                                             |
| 40               | Herr Rosina<br>Antonio | Venedig                            | 43 J.           | Landwirth                           | Seit mehr als<br>einem Jahre<br>heiser             | Zwei fibröse<br>Polypen          | Von denen der<br>eine am recht.<br>wahren<br>Stimmbande<br>sass                                                                                                                              |
| 41               | Victor Veigl           | Iglau<br>(Mähren)                  | 2³/4 J.         | Kind eines<br>Theater-<br>souffleur | Seit dem<br>neunten<br>Lebensmonat<br>heiser       | Papillärer<br>Tumor              | Im vorderen<br>Theile des<br>Kehlkopfes                                                                                                                                                      |
| 42               | Adolf Heissig          | Teschen<br>(Oesterr.<br>Schlesien) | 38 J.           | Kaufmann                            | Heiser seit<br>Novbr. 1874                         | Zwei halb-<br>kuglige<br>Polypen | Am linken<br>wahren<br>Stimmbande<br>gleichsam<br>Entzündungs-<br>knoten                                                                                                                     |
| 43               | Pinkas Stein           | Török Sz.<br>Miklós<br>(Ungarn)    | 46 J.           | Rabbiner                            | Seit 10 Jahren<br>heiser                           | Fib <b>rös</b> er Pol <b>y</b> p | Am linken<br>wahren<br>Stimmbande<br>mehr als die<br>Hälfte des<br>Stimmbandes<br>einnehmend                                                                                                 |
| 44               | Markus Engel           | Warschau                           | 86 J.           | Wein-<br>händler                    | Seit 1 <sup>1</sup> /s Jahr<br>heiser              | drei Gruppen                     | Eine Gruppe im<br>vordern Winkel,<br>die zweite am<br>rechten wahren<br>Stimmbande im<br>rückwärtigen<br>Drittel, die dritte<br>Gruppe in der<br>Mitte des linken<br>wahren Stimm-<br>bandes |
| 45               | Waldemar<br>Bär        | Moskau                             | 92 J.           | Kaufmann                            | Leidet seit<br>mehreren<br>Jahren an<br>Heiserkeit |                                  | An verschiedenen Stellen. EineGruppe sitzt an der unteren Fläche der Epiglottis, eine zweite am rechten wahren Stimmbande, das ganze Stimmband einnehmend                                    |

| 1                |                                       |                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| des              | der Operation                         | Behandlung                             | Resultat                                                 | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 25/5. 1875       | 26/5. 1875                            | Mittelst Guillotine exstirpirt         | Vollkommene<br>Heilung                                   | Wurde am dritten Tage<br>geheilt entlassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                  | 7, 7, 9 ½ U.<br>Morgens               |                                        | Nach der Operation<br>blieb Patient noch<br>etwas heiser | Als der Kranke am 7/7. Nachmittags wieder kam, zeigte sich, dass am linken Stimmbande ebenfalls ein etwas bohnengrosser Polyp sass, welcher sich dem Anblicke bis dahin entzogen hatte, weil er von dem zuerst operirten verdeckt wurde. Ebenfalls gleich exstirpirt. Die microscopische Untersuchung ergab die fibröse Natur der Polypen |  |  |
| December<br>1875 | Wenige<br>Tage nach<br>der<br>Ankunft | Exstirpation mit der<br>Zange          | Athemnoth ge-<br>schwunden, Stimme<br>laut               | Die Operation wurde von<br>dem Assistenten Dr.<br>Bresgen (Deutsche med.<br>Wochenschr. Nr. 26—27<br>1876) mitgetheilt                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 13/8. 1875       | 14/8. 1875                            | Operirt mittelst<br>Guillotine         | Geheilt entlassen                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 18/7. 1876       | 14/7. 1876                            | Operirt mittelst<br>Stahlschlinge      | Geheilt entlassen                                        | Der Polyp war sehr<br>hart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 14/7. 1876       | 15., 16., 17.<br>Juli 1876            | Operirt mit ged.<br>Schlingenschnürer  | Respiration frei ge-<br>worden,Stimme noch<br>etwas rauh |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 30/11.1876       | 30/11.1876                            | Exstirpation mittelst<br>Stahlschlinge | Vollst <b>ä</b> ndige Her-<br>stellung der Stimme        | Reiste unmittelbar nach<br>der Operation zur Er-<br>holung nach Italien. Als<br>er am 28/2. 1877 wieder<br>zur Untersuchung kam,<br>wurde eine recidive<br>Wucherung abgetragen                                                                                                                                                           |  |  |

| Laufende | Name                 | Wohnort               | Alter          | Beschäf-<br>tigung            | Symptome                               | Natur<br>des Neu                                          | Sitz<br>gebildes                                                                           |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46       | A. Reissmann         | New-York              | c.45 J.        | Kaufmann                      |                                        | Fingerförmig.<br>fibröser Polyp<br>konisch zu-<br>laufend | Am rechten<br>wahren<br>Stimmbande                                                         |
| 47       | Ferdinand<br>Nitsche | Wien                  | 87 J.          | Assecur<br>beamter            | Seit October<br>1876 heiser            | Papillom                                                  | Die beiden<br>wahren<br>Stimmbänder                                                        |
| 48       | Sigmund<br>Steinfeld | Czervenka<br>(Ungarn) | 23 J.          | Buch-<br>halter               |                                        | Ein knorpel-<br>hartes Fibrom                             |                                                                                            |
| 49       | Eva Gelernt          | Galizien              | 35 J.<br>verh. | Kauf-<br>manns-<br>Gattin     | Heiserkeit                             | Schleimpolyp<br>über erbsen-<br>gross                     | Aus dem Ven-<br>triculus Mor-<br>gagni heraus-<br>kommend                                  |
| 50       | A. Artock            | Riga                  | 54 J.          | Hôtelier                      | Heiserkeit<br>seit 2 Jahren            | Harter<br>fibröser Polyp                                  | Am rückwär-<br>tigen Drittel<br>des rechten<br>Stimmbandes                                 |
| 51       | J. Bonyhardi         | Bukarest              | 52 J.          | Hôtelier                      | Seit mehr als<br>einem Jahre<br>heiser |                                                           | In der Mitte<br>des linken<br>wahren<br>Stimmbandes,<br>die Kante<br>etwas über-<br>ragend |
| 52       | Donath<br>Grünbaum   | Nagapedl<br>(Mähren)  | 52 J.          | Kaufmann                      | Heiserkeit<br>seit mehreren<br>Jahren  |                                                           | Am vorderen<br>Winkel des<br>recht, wahren<br>Stimmbandes                                  |
| 53       | J. Gluzinsky         | Peters-<br>burg       | 50 J.          | Professor<br>und<br>Ingenieur | Heiserkeit<br>seit einem<br>Jahre      | Fibr <b>ös</b> er Polyp                                   | Am vorderen<br>Winkel des<br>rechten<br>Stimmbandes                                        |
| 54       | J. Schrötter         | Lorch in<br>Galizien  | 37 J.          | Kaufmann                      | Heiserkeit<br>seit 9 Monaten           | Fibr <del>ös</del> er Polyp                               | In der Mitte<br>des rechten<br>wahren<br>Stimmbandes                                       |

| des        | der<br>Operation    | Behandlung                                              | Resultat                                         | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/1. 1877 | 17/1. 1877          | Operirt mittelst<br>Guillotine                          | Mit normaler Stimme<br>entlassen                 | Patient liess sich zu<br>Neujahr 1879 wieder<br>untersuchen; die Hei-<br>lung war eine voll-<br>kommene                                                                                                                                                                                       |
| 5/4. 1877  | 5/4. 1877           | Wurde sogleich mit<br>der Stahlschlinge<br>operirt      | Gèheilt entlassen                                | Später trat Recidive<br>auf                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/5. 1877 | 16/5. 1877          | Wurde mit der quer-<br>gestellten Guillotine<br>operirt | Die Stimme und<br>Respiration wieder<br>normal   | Der Tumor war so gross,<br>dass er die obere Larynx-<br>apertur bedeckte, er<br>hinderte also 1) das<br>Sprechen, 2) die Respi-<br>ration, 3) das Schlingen                                                                                                                                   |
| 18/8. 1877 | 18/8. 1877          | Operirt mit der<br>Stahlschlinge                        | Mit volltönender<br>Stimme entlassen             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1/9. 1877  | 3/9. 1877           | Operirt mittelst<br>Guillotine                          | Operation gelungen                               | Es blieb trotzdem Heiserkeit<br>zurück und zwar in Folge<br>der durch Jahre bestandenen<br>Lähmung des Musc. thyreo-<br>arytaenoideus. Patient blieb<br>bis zum 29/9. in Beobachtung.<br>Gegen die Lähmung wurde<br>Inductionselectricität, gegen<br>den Catarrh locale Therapie<br>angewandt |
| 28/11.1877 | 5/12. 1877          | Operation mittelst<br>Stahlschlinge,                    | Geheilt entlassen                                | Kam im Jahre 1878<br>wegen allgemeinen<br>Larynxcatarrhs wieder.<br>Keine Recidive auf-<br>getreten                                                                                                                                                                                           |
| 12/6. 1878 | 12 <i>j</i> 6. 1878 | Operirt mittelst<br>Stahlschlinge                       | Noch an demselben<br>Tage geheilt ent-<br>lassen |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1/6. 1878  | 1/6. 1878           | Operirt mittelst<br>Guillotine                          | Vollkommene<br>Wiederherstellung<br>der Stimme   | Musste wegen anhalten-<br>den Larynxcatarrhs<br>nachträglich adstrin-<br>girend behandelt werden                                                                                                                                                                                              |
| 19/10.1878 | 1 <b>9/10.187</b> 8 | Mit der Stahlschlinge                                   | Geheilt entlassen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| #<br>8   |                                 |                                | Ī     | D. 1.50                   |                                                                                                            | Natur                                   | Sitz                                                       |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Laufende | Name                            | Wohnort                        | Alter | Beschäf-<br>tigung        | Symptome                                                                                                   |                                         | l Sitz<br>agebildes                                        |
| 55       | Camillo<br>Treves<br>de Bonfili | Padua                          | 29 J. | Guts-<br>besitzer         | Heiserkeit seit<br>2 Jahren                                                                                | Fibr <del>ös</del> er Polyp             | Am vordern<br>Winkel des<br>rechten<br>Stimmbandes         |
| 56       | Béla<br>Ambrózovitz             | Pest                           | 44 J. | Minist<br>beamfer         | Heiserkeit seit<br>4 Jahren                                                                                | Fibröser Polyp                          | Am rechten<br>wahren<br>Stimmbande                         |
| 57       | Elise Kapper                    | Prag                           | 35 J. | Kauf-<br>manns-<br>gattin | Heiserkeit seit<br>einem Jahre                                                                             |                                         | Im vorderen<br>Drittel des<br>recht. wahren<br>Stimmbandes |
| 58       | Thaddāus<br>Krzyvanovsk y       | Choro-<br>szizinka in<br>Polen | 24 J. | Guts-<br>besitzer         | Seit 4 Jahren<br>heiser, asth-<br>matische An-<br>fälle, manch-<br>mal Suffoca-<br>tionserschei-<br>nungen | Polyp am<br>recht, wahren<br>Stimmbande |                                                            |
| 59       | Willibald<br>Heske              | Wien                           | 21 J. | Stud, med.                | Seit 2 Monaten<br>heiser                                                                                   | Polyp                                   | Am rechten<br>wahren<br>Ştimmbande                         |
| 60       | Josephine<br>Baldner            | Wien                           | 24 J. | Privatier                 | Heiserkeit                                                                                                 | Polyp                                   | Am rechten<br>wahren<br>Stimmbande                         |

| des<br>Eintritts | der<br>Operation | Behandlung                                                                 | Resultat                        | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/11.1878       | 23/11.1878       | Mit der Stahlschlinge                                                      | Geheilt entlassen               | Interessant war (proport. zu<br>seiner Höhe) die Tiefe seines<br>Larynx, so zwar, dass der<br>entsprechende Schlingen-<br>träger vom Griff an gerech-<br>net 20 cm betragen hat                                                       |
| 31/1. 1879       | 31/1. 1879       | Die Neubildung<br>wurde mit der Stahl-<br>schlinge gründlich<br>exstirpirt | Vollkommen geheilt<br>entlassen | Gibt an, seit 4 Jahren zum<br>vierten Male operirt worden<br>zu sein und dabei immer<br>eine heisere Stimme behalten<br>zu haben. Als Patient am<br>26. October 1879 wieder zu<br>mir kam, waren die Stimm-<br>bänder weiss und glatt |
| 30/10.1878       | 30/10.1878       | Allsogleich mit der<br>Stahlschlinge operirt                               | Vollkommen geheilt<br>entlassen |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/7. 1877       | 25/7. 1877       | Operation                                                                  | Radicale Heilung                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12/12.1878       | 12/12.1878       | Operation mittelst<br>der Guillotine                                       | Geheilt                         | Recidive Mai 1879.                                                                                                                                                                                                                    |
| 16′5. 1878       | 16/5. 1878       | Operation mit der<br>Stahlschlinge                                         | <del>Ge</del> heilt             |                                                                                                                                                                                                                                       |

## XXIX. Ueber die Behandlung von Kehlkopf-Stenosen.

§ 542. Die Behandlung von Verengerungen des Kehlkopfes ist beinahe ebenso alt, wie die aus Anlass derselben geübte Tracheotomie, denn mit der letzteren war den Consequenzen der Stenose, der drohenden Athemnoth, nur für den Moment abgeholfen, die Verengerung selbst aber nicht beseitigt. Um aber auch dem letztern Zwecke zu genügen, wurde eine grosse Reihe von Versuchen gemacht.

Schrötter\*) hat in seiner Brochure diesbezügliche Daten zusammengestellt und citirt unter anderm die in vielen chirurgischen Lehrbüchern aufgenommene Ansicht, dass schon zu Hippokrates Zeiten der Vorschlag gemacht wurde, bei Stenosirungen des Larynx eine Röhre

in denselben einzuführen.

Sch. konnte allerdings, wie er sagt, die betreffende Stelle in Hippokrates Schriften nicht erwiren.

Alle dahingehörigen Versuche theilt Sch. nun in zwei Kategorien:

 Versuche zur Einführung von Röhren vor gemachter Tracheotomie und

2) nach gemachter Tracheotomie.

Bei den Versuchen der zweiten Gruppe war man bemüht, die mechanische Dilatation der Stenose entweder vom Munde oder von unten von der Trachealfistel aus zu bewerkstelligen.

Das Verfahren 1) wurde zumeist nur behufs Einführung resp.

Einblasung medicamentöser Substanzen in den Kehlkopf benützt.

Es knupfen sich an diese Versuche eine glänzende Reihe von

Namen bedeutender Chirurgen.

Monro, Porta, Piorry, Depault, Loiseau, Betz, Leroi d'Etiolles, Sestiers, Desgranges etc. hatten jeder ihr Scherflein allerdings auf die verschiedenste Art zur Vervollkommnung dieser Methode beigetragen.

Von neueren Versuchen verdienen besondere Erwähnung die von

Bouchut, Trousseau, Horace Green und Desault.

Bouchut dachte daran, von oben her in den Larynx eine kleine

Canule einzuführen.

Der Gedanke Bouchut's, welcher sich im Prinzipe auch der Billigung Trousseau's zu erfreuen hatte, führte in seiner practischen Verwerthung nicht zu den gewünschten Resultaten.

Wie konnte es denn auch anders sein?

Wenn Bouchut seinen Katheter eingeführt hatte, so war ihm auch jedwede Controle über denselben entzogen und dass er überhaupt in den Larynx gelangen konnte, war nur der Toleranz desselben zu ververdanken, welche wir heutzutage sehr wohl kennen und ausgiebig

<sup>\*)</sup> L. Schrötter, Beitrag zur Behandlung der Larynxstenosen. Wien 1876. Wilhelm Braumüller.

verwerthen, allerdings immer nur unter strenger Controlle des Kehlkopf-

spiegels.

In Wien hat Weinlechner bei Larynxstenosen vielfache Versuche angestellt über das Verfahren, Röhren vom Munde aus in den Larynx zu führen.

Die Versuche zur Erweiterung von Stenosen durch das Einschieben von Röhren von der Trachealfistel aus datiren ebenfalls aus der vorlaryngoscopischen Zeit.

Liston war der Erste, der im Jahre 1827 bei einer Kranken

ähnliche Versuche anstellte.

Hieher zu rechnen sind auch die von Balassa im Vereine mit Czermak 1858, ebenso die von Busch angestellten Versuche, die sämmtlich zu negativen Resultaten führten.

Bracke erwähnt in seiner Inauguraldissertation 1865 eines Instrumentes, welches er behufs Erweiterung einer Larynxstenose er-

sonnen hatte.

Es liegen über dieses Capitel noch Mittheilungen von Busch 1864 und aus der Bruns'schen Klinik von Frank, dann von Gerhardt vor, der im Jahre 1874 in einem Falle von Perichondritis nach Typhus mit Erfolg ein zweiblättriges Dilatatorium von unten her eingeführt hat.

Gewiss das meiste Interesse bietet der von Trendelenburg am 27. Juli 1869 operirte Fall, wobei er eine ganze Reihe höchst sinnreicher Vorrichtungen erfand, um mittelst derselben dilatiren zu können.

§ 543. Schrötter gebührt das Verdienst, in der Technik der Stenosenbehandlung einen sinnreichen, einfachen und naturgemässen Weg eingeschlagen zu haben.

Sch. hat zur Dilatation den Weg von oben vom Munde her gewählt und zwar aus dem Grunde, weil der durch die Stenose gebildete Canal, der oben immer weiter als unten ist, auch von oben

den Zugang leichter gestattet.

Früher hatte er\*) auch versucht, von der Trachealfistel aus die Erweiterung der Stenose zu erreichen und zwar mittelst eines zu diesem Zwecke von ihm construirten Dilatatoriums. Dasselbe ist, wie aus der umstehenden Fig. 143 ersichtlich ist, dreiblättrig und besitzt einen Index, welcher genau angibt, wie weit die Branchen auseinandergetrieben werden, so dass dann gleich die richtige Bougie eingelegt werden konnte. Der Erfolg entsprach jedoch nicht den Erwartungen und so verwandte Sch. das Instrument später nur noch zum Dilatiren des verengerten Wundcanals.

§ 544. Was nun das Dilatations-Verfahren betrifft, so war hierbei von besonderem Werth die laryngoscopische Erfahrung, durch welche man zu der Einsicht gekommen war, dass der Larynx für unsere Eingriffe eine Toleranz besitzt, von der man in der vorlaryngoscopischen Zeit keine Ahnung hatte.

Als wir lernten, Larynxoperationen vom Munde aus zu vollführen, konnten wir gleichzeitig die wichtige Beobachtung machen, dass unsere Instrumente ohne Nachtheil längere Zeit im Larynx verweilen können.

Mir ist jene Zeit noch sehr lebhaft in Erinnerung, wo ich

<sup>\*)</sup> Schrötter a. a. O. p. 9.

dem Einflusse der damals im physion Krankenbett herrschenden Anschauung
mit dem unbehaglichen Gefühle ausführte, jetzt und jetzt müsse der
gefürchtete und, wie man damals
glaubte, meist tödtliche Glottiskrampf
eintreten.

Heutzutage haben wir eben von der Empfindlichkeit der Glottis nicht mehr so übertriebene Meinungen.

Jedenfalls bedürfen die Erzählungen von Fällen, in welchen in Folge von Glottiskrampf plötzlicher Tod eingetreten ist, einer strengen kritischen Sichtung

kritischen Sichtung.

Schrötter führte also, auf die Toleranz des Larynx rechnend, vom Munde aus bei Individuen, die tracheotomirt waren, unter Leitung des Kehlkopfspiegels Bougien in den Kehlkopf ein und suchte nun das Instrument möglichst lange in der Larynxhöhle zu belassen.

Nachdem dies einigermassen beim allmäligen Steigen in der Dicke der Bougies gelungen war, ersann er Bougien aus Zinn. Um diese Bougien in ihrer Situation zu erhalten, liess er die eingeführte Bougie mittelst einer eigenen Vorrichtung an ihrem untern Ende in die Oeffnung der Canüle führen und durch eine Klammer dort fixiren.

Wir lassen hier die Schilderung des ganzen Verfahrens mit des Verfassers eigenen Worten folgen:

»Im Beginne meiner Versuche habe ich vorher noch durch einige Tage englische Katheter von aufsteigender Dicke eingelegt, durch welche ein mit dem Knöpfchen versehener Mandrin durchging und befestigte an diesem Knöpfchen mittelst eines sehr einfachen, aber deshalb nicht genügenden Pincettchens den Katheter in der Canüle; das beständige Herausstehen aus dem Munde hatte aber viele Unannehmlichkeiten für den Krapken, namentlich beim Essen.

Die Zinnbougien lasse ich jetzt auf folgende Weise anfertigen: Sie haben die Form der Glottis, sind also dreieckig mit abgerundeten Kanten, 4 cm hoch, und steigen in der Dicke so an, dass sie von vorne nach rückwärts um ½ mm zunehmen; demnach ist die kleinste Bougie von vorne nach rückwärts 8 mm; die grösste 20 mm dick, indem eine Reihe von 24 Bougien besteht; in der Breite, d. h. von rechts nach links, nehmen sie nicht ganz um ½ mm zu, so dass die kleinste Bougie 6, die grösste 16 mm beträgt. Durch diese Bougie geht, wie Fig. 144 zeigt, ein Messingstift, der oben ein Loch für den durchzuführenden Faden und unten nach einem kurzen Halse einen kleinen konischen Knopf hat, welcher zur Befestigung mittelst eines kleinen Pincettchens (Fig. 145) in der Canüle dient. Zur Einführung in die Larynxhöhle wird der Faden an einem hakenförmig umgebogenen Mandrin durch eine katheterförmige, an einem Handgriffe befindliche Röhre hindurchgezogen und an seitlichen Flügeln am Ende derselben

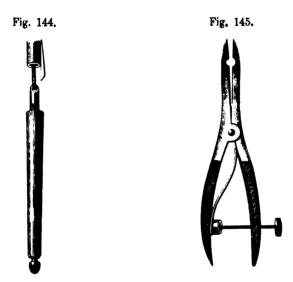

fest herumgeschlungen (Fig. 146). Dadurch ist sozusagen Bougie und Röhre eins geworden. Da aber noch eine Drehung der Bougie eintreten könnte, die beim Einführen sehr hinderlich wäre, indem sich die Bougie der Quere stellt, ist das obere Ende derselben mit einem seichten Einschnitte versehen, in welchen ein kleiner Fortsatz am Ende der Röhre hineinpasst.

Bis in die letzte Zeit habe ich auch die Befestigung der Bougie in der Canule in der alten Weise vollführt, indem ich sie nämlich mit dem kleinen Pincettchen an ihrem Halse fasste. Eben jetzt aber war ich daran, dies umzuändern. Erstens ist die Manipulation mit der Pincette umständlich; hustet der Patient viel, so wird sie rasch und stark mit vertrocknetem Secrete belegt, verliert leicht die Federkraft etc. Zweitens beobachtete ich, das bei einzelnen Kranken die Bougie nicht so tief in der Stenose verblieb, als es nothwendig ist, um diese vollständig auszudehnen.

Es handelt sich also darum, die Bougie so hoch zu fassen, als es die Weite der Canüle noch gestattet, damit sie wirklich mit einem

Fig. 146

möglichst dicken Theile durch die Stenose hindurchgezogen ist. Hier war es auch mit Rücksicht auf den geringen Athmungsraum durch die Canüle wünschenswerth, den am Halse befindlichen Knopf an der Bougie ganz zu umgehen und dieselbe anderweitig zu befestigen. Ich versuchte dies in folgender Weise: die Bougie mit der bezeichneten Durchschnittsform verjüngt sich nach unten zu allmälig, hat aber an ihrem Ende immer noch eine Kante von vorne nach rückwärts; der untere Stift mit dem konischen Knopfe entfällt. Entsprechend der Grenze der Weite der Canüle läuft durch das untere Ende der Bougie ein Canal von vorne nach rückwärts, durch welchen ein 3 cm langer Stachel, der sich an der obern Wand einer nur 2 cm langen innern

Fig. 147.



Cantile befindet, hindurchgeschoben und nun mittelst einer Bajonetverschraubung, so wie bei den gewöhnlichen Cantilen an der äussern befestigt werden kann (Fig. 147). Jetzt muss das Dilatationsinstrument unverrückt in seiner Lage bleiben.

# Kehlkopf-Luftröhren-Dilatator.

Zum Behufe der Dilatation von unten und aussen habe ich bei Gelegenheit eines Falles, einer Verwachsung des Kehlkopfes nach Diphtheritis, wo ich genöthigt war, den verwachsenen Kehlkopf von der Trachea aus zu spalten, mir einen Dilatationsapparat construirt, um die Wunde offen zu erhalten. Dieser Dilatator wurde bei einem 7jährigen Kinde mit Erfolg durch Monate angewendet. Die nähere Beschreibung dieses Falles befindet sich in No. 46 der Wiener med. Wochenschrift Jahrgang 1879.

Der Apparat selbst, der uns an dieser Stelle beschäftigt, ist folgendermassen construirt. Wie aus den beigegebenen Zeichnungen erhellt, wurde die Trachealcanüle selbst in entsprechender Weise ab-

geändert.

Die Canüle besteht aus zwei ungefähr normalmässigen Trachealcanülen, so dass die Platte aussen und die Röhren innen keine andere Form haben, wie die der gewöhnlichen Canülen; nur fehlt bei diesen Röhren eine Strecke weit die obere Halbröhre u. z. so weit, dass man von der Platte angefangen bis zur Stelle, wo gewöhplich die Canüle

Fig. 148.



gefenstert ist, statt einer Röhre eine Halbröhre id est eine Rinne hat. An der äusseren Platte sehen wir nach oben über der Eingangsöffnung einen viereckigen Zapfen herausragen. Diesem Zapfen entspricht im Dilatator eine viereckige Oeffnung, in welche derselbe genau hineinpasst.

Wird nun in einer Bogenlinie der Dilatator von unten nach oben geschlossen, in die Larynxstenose oder wie in dem angezogenen Falle in die Larynxspalte eingeführt, so passt, wenn die Dilatationsbranchen in den Kehlkopf gelangen, der Zapfen an der Canülenplatte genau in den Ausschnitt des Dilatators. Mithin steht jetzt der ge-

schlossen eingeführte Dilatator mit seinen beiden aneinander gelegten Platten sagittal in der entsprechenden Position im Larynx. Damit er in dieser Stellung aber verbleibe, ist aussen an der Canülenplatte eine Riegelvorrichtung, ein sogenannter Fixationsschieber angebracht. Sobald derselbe vorgeschoben ist, stehen Canüle und Dilatator zu einander in einer unveränderlichen festen Stellung. Es steht uns natürlich jetzt frei, die Dilatationsbranchen höher oder kürzer zu machen, schmäler oder breiter, wie wir dies auch bei verschiedenen Versuchen vorgenommen haben.

Ebenso steht es uns frei, eine dritte Branche einzuführen. So dass wir nicht nur seitlich, sondern auch von vorne nach rückwärts erweitern können.

Nachdem der Apparat eingeführt und befestigt ist, schreitet man erst zur allmäligen Dilatation. Diese wird einfach dadurch bewirkt, dass man zwischen die beiden scheerenförmig gekreuzten Hebelarme einen Keil vorschiebt und indem man hierdurch die beiden Branchen vorne auseinanderdrängt, wird durch das Auseinanderweichen der perpendicular aufgerichteten vordern Branchen die Kehlkopföffnung erweitert. Diese Erweiterung geschieht genau nach unserer Willkür so langsam und allmälig, wie dies durch eine aussen angesetzte, in kleinen Windungen sich drehende Schraube bewerkstelligt werden kann.

Wir haben diesen Dilatationsapparat in verschiedenen Stellungen hierher gezeichnet und es ist daher bei der Einfachheit der Construction die nähere Erklärung überflüssig.

Ueber die Anwendung können wir nur mittheilen, dass der Patient, bei dem dieser Apparat angewendet wurde, sehr bald selbst im Stande war, mit Beihilfe seines Vaters sich den Apparat einzuführen und herauszunehmen. Patient trug Tag und Nacht diesen Apparat, ohne die geringste Reaction zu zeigen. Die Toleranz des Larynx gegenüber diesem so einfach construirten Apparate ist seine beste Empfehlung.

#### Die Tubage.

§ 545. Auf Grund der nun ausgebildeten Dilatationstechnik haben wir in jüngster Zeit in der Methode der Beseitigung der Larynxstenosen insofern einen wesentlichen Fortschritt gemacht, als wir Röhren, die mit der entsprechenden Krümmung und Weite versehen sind, in den Kehlkopf einführen und dadurch im Stande sind, Kehlkopfstenosen auf diesem Wege zu erweitern, gerade wie wir Harnröhrenstricturen durch zeitweiliges Liegenlassen von Bougien in der Urethra beseitigen.

Das Bougiren geschieht bei dieser Methode mittelst Röhren, weil man den vorhandenen Athmungsraum benützen muss, um möglichst lange Zeit im Larynxinnern verweilen zu können.

Bei Erwachsenen kann man diese Tubage nach wenigen Tagen der Einübung so bequem vornehmen, dass man die Röhre dem Patienten ganz getrost in die Hand geben kann.

Es braucht nicht erst gesagt zu werden, dass bei der Tubage das richtige Ermessen der Larynxtiefe ebenso wichtig ist, wie bei jeder andern Operation. Schrötter führt in seinem schon citirten Werke Krankengeschichten

an, wo sich Patienten derartige Röhren selbst einführten.

Ich\*) habe gleichfalls und zwar in der Wiener medicinischen Wochenschrift eines Falles Erwähnung gethan, wo ein Kranker zwei Jahre hindurch Tag für Tag sich eine Röhre in den Kehlkopf einführte.

Eines eclatanteren Beispiels der Toleranz des Larynx für die

Tubage als eben dieses Falles bedarf es wohl nicht!

Die Tubage bei Kindern ist wegen der Irritabilität und Unruhe der Kleinen etwas schwieriger, aber von nicht minder glänzendem Erfolge begleitet, wenn der Arzt die nöthige Geduld und Ausdauer entfaltet.

Zum Belege hiefür will ich folgende Krankengeschichten beifügen.

#### 1. Fall.

Im Jahre 1877 wurde mir von meinem Studiengenossen Herrn Dr. Pollak aus Léva ein 4½ jähriger Knabe wegen Larynxstenose zugesandt. Es wurde bei demselben wegen Diphtheritis, welche im Larynx und Pharynx croupōse Ausscheidungen gesetzt hatte, die Tracheotomie ausgeführt. Das Kind trug seit nahezu ¾ Jahren eine Canüle und nun stellte sich heraus, dass, trotzdem das Kind im Uebrigen gesund war, die Canüle aus dem Larynx nicht entfernt werden konnte, weil beim leisesten Versuche durch Undurchgängigkeit des Larynx suffocatorische Anfälle sich einstellten.

Die laryngoscopische Untersuchung stiess bei dem Kinde wegen seiner Unruhe auf ganz besondere Schwierigkeiten, als dieselbe aber nach Anwendung aller Mittel der Güte und Strenge zuletzt dennoch gelang, bot sich das folgende

Bild dar:

Pharynxgebilde normal, Epiglottis unverändert, introitus ad laryngem verengert, man sah bloss eine ganz kleine dünne, lanzettförmige Oeffnung.

Da mir der ganze Krankheitsfall relativ frisch in die Hände kam, so musste ich annehmen, dass dieses, durch eine vorausgegangene Entzündung gesetzte Infiltrat unter dem Einflusse einer localen Medication noch zurückgebildet werden könne.

Ich versuchte zuerst Cauterisation mittelst Nitras argenti Solution, welche in der That bewirkte, dass die Schwellung in etwas abnahm. Bei dem ungeberdigen Betragen des Kindes war aber an die Fortsetzung dieser

Therapie nicht zu denken.

Ich griff daher zur Einführung von Bougien und zwar nahm ich solide englische Bougien, von denen ich mir zwar nicht die Dilatation versprach, allein deren Einführung ich deshalb für nothwendig erachtete, um im Larynx des Kindes jene Toleranz zu erzielen, welche ich für die Fortsetzung der Behandlungsmethode für nothwendig hielt. Nachdem eine genauere Untersuchung sowohl von oben, als auch von unten von der Trachealfistel aus ermöglicht war, stellte sich heraus, dass sich unterhalb der Stimmbänder mächtige Granulationen gebildet hatten.

Das täglich zweimal vorgenommene Einführen von Hartkautschukröhren

bewirkte allmälig eine Schrumpfung dieser Massen.

Es braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden, dass der Kranke vor dem Bougiren nichts essen darf, weil sonst beim Einführen der Röhren leicht Erbrechen eintritt.

Nachdem diese Medication durch mehrere Wochen fortgesetzt und der Canal zusehends weiter wurde, versuchte ich die Canüle zu verstopfen.

<sup>\*)</sup> Wiener medicinische Wochenschrift von Dr. Wittelshöfer Jahrg. 1878 Nr. 50.

In der ersten halben Stunde hatte das Kind gar keine Empfindung davon, dass es mit einem geringeren Luftquantum athmete, als sich aber bei ihm, nachdem es umhergelaufen war und gespielt hatte, ein grösseres Athembedürfniss einstellte, wurde es von einer Angst ergriffen, dass es die Canüle aus seinem Larynx herausreissen wollte. Auf diese Art ging es also nicht.

Ich versuchte nun dem Kinde in der Nacht, während es schlief, die Canüle zu verstopfen und siehe da, es ertrug das Athmen durch die natürlichen Lustwege ganz gut. Ich entliess das Kind also gebessert und als es nach Monaten wieder kam, entschloss ich mich, auf die Erweiterung der Glottis rechnend, statt einer Canüle einen zapfenförmigen Pfropf in die Trachealwunde zu stecken. Damit derselbe in seiner Lage bleibe, was bei diesen Zapfen nicht immer der Fall ist, liess ich ihn an seinem unteren Ende etwas verlängern und genau so wie eine Trachealcanüle befestigen. Ich verkleinerte den Zapfen immer mehr, bis ich ihn eines Tages ganz entfernen konnte und die Glottis normal functionirte.

Der Nutzen der Tubage war in diesem Falle ein wesentlicher, da dieselbe die an den wahren und falschen Stimmbändern befindlichen Infiltrate, wie auch die Granulationen des Larynx zum Schrumpfen gebracht hatte. Die Schrumpfung der Granulationen dürfte wohl auch durch den nun beständigen Contact mit der Luft am wesentlichsten gefördert worden sein.

#### 2. Fall.

Herr A. Pollak kam aus Böhmen mit einer Tracheotomie-Wunde in der Absicht, sich die Canüle hier entfernen und die Stenose beseitigen zu lassen. Die Anamnese ergab, dass Patient nach einem schweren Typhus, den er im Jahre 1867 überstanden, an einer Kehlkopferkrankung litt, welche zu einer derartigen Stenose führte, dass Suffocation drohte; ob dies durch ein metastatisches Ulcus bedingt war, wie es nach Typhus so häufig vorkommt, liess sich nicht mehr eruiren.

Der Larynxbefund zeigte den Schleimhautüberzug der beiden Arytaenoideae der wahren und falschen Stimmbänder um ein bedeutendes verdickt, ohne dass er jedoch prall gespannt war; man konnte die Schleimhaut eher als schlottrig bezeichnen. An den Giessbeckenknorpeln war, wenn auch in beschränktem Maasse, Beweglichkeit vorhanden; wenn der Patient die Canüle verstopste, so war ein ganz eigenthümliches schnarrendes Sprechen möglich. Man sah auch, dass die Bewegung der in eins zusammengeflossenen wahren und falschen Bänder eine eigenthümlich schlottrige war, sie wurden nämlich von dem Luststrome in grobe Bewegung versetzt. Die Trachealcanüle hatte eine ganz eigenthümliche Construction. Sie stellte statt eines Rohres eine in zwei Theile gespaltene silberne Klammer, zwei flach gerundete breite Branchen einer Zange dar. Ich hatte noch nie ein ähnliches Instrument als Canüle gesehen; ich konnte mir nur vorstellen, dass die Intention die gewesen sei, beim Eröffnen der Trachea für diese Canüle wenig Raum zu beanspruchen und im Innern derselben durch die Elasticität der Lamellen eine Dilatation hervorzubringen, was aber insofern nicht erreicht wurde, als sich die Schleimhaut in die Lücken drängte.

Ich entfernte die Canüle und ersetzte sie durch eine gewöhnliche und nun begann ich die Dilatation. Ich führte von oben englische Bougien mit Hilfe des Kehlkopfspiegels ein. Von unten von der Trachealfistel her führte ich zwei gekrümmte Plättchen nach aufwärts, welche durch eine Schraube so fixirt waren, dass das eine von dem andern allmälig entfernt werden konnte, mithin ein kleines Dilatatorium darstellte; Patient blieb mehrere Wochen in dieser Behandlung, verliess aber Wien ungeheilt.

Er kam nochmals und da fiel es mir bei der Untersuchung auf, dass der erwähnte schlottrige Zustand der Schleimhaut womöglich noch zu-

genommen hatte und es zeigte sich, dass dies durch abnormes Secret von der Nase her bedingt sei. Ich leitete jetzt eine Behandlung der Nase und der Pharynx mittelst Adstringentien ein und setzte die Bougirungen fort, aber auch jetzt ohne jedweden Erfolg.

Ieh schlug eine Operation vor, um einen Theil der hypertrophisch gewordenen Schleimhaut zu entfernen. Er ging auf diesen Vorschlag nicht ein

und so verliess er wieder Wien ungeheilt.

# XXX. Das Sprechen bei luftdichtem Verschlusse des Kehlkopfes. — Künstliche Stimme.

§ 546. Am 17. März 1859 machte Czermak durch Prof. Brücke der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien die Mittheilung, dass bei einem seiner Patienten, dessen Stimmbänder durch Ulcerationsprocesse verlöthet und dessen Glottis daher vollkommen undurchgängig geworden war, die erwartete totale Laut- und Stimmlosigkeit nicht eintrat, sondern dass durch die Verdichtung und Verdünnung der im Mundrachenraum befindlichen Luft eine Summe von Schallerscheinungen erzeugt wurde, welche die Sprache des Kranken auf geringe Distanzen hin noch vernehmbar machten. Czermak hat durch Versuche, die nach den in Brücke's »Physiologie und Systematik der Sprachlaute« aufgestellten Grundsätzen angestellt wurden, die hierher gehörigen Thatsachen analysirt und genau bestimmt.

Ich habe Czermak's Experimente in der Art fortgesetzt, dass ich meinen damaligen, äusserst anstelligen Diener Joh, Kolar Tabakrauch einathmen und denselben bei geschlossener Glottis nach der Manier der Russen in der Trachea zurückhalten liess. So lange der Rauch nicht zum Vorschein kam, konnte ich von dem luftdichten Verschluss der Glottis überzeugt sein und während dieser Momente habe ich mit dem jungen Manne alle jene Sprechversuche vorgenommen, wie sie von Czermak in den Abhandlungen der Akademie der Wissen-

schaften 1859 S. 66-72 aufgezählt werden.

Später hatte ich Gelegenheit, eine Kranke im Irrenhause zu beobachten, die zu wiederholten Malen in selbstmörderischer Absicht sich die Luftröhre angeschnitten hatte.

Katharina Anderin, 23 Jahre alt, ledige Handarbeiterin, stand bis 1862 mehrere Jahre theils im Krankenhause, theils in der Irrenanstalt und im Versorgungshause unter ärztlicher Beobachtung. Bei einem ihrer Selbstmordversuche führte sie einen Schnitt gerade in der Höhe der wahren Stimmbänder, so dass diese verlötheten und die Athmung nur durch eine Canüle, die unterhalb der Glottis eingesetzt wurde, ermöglicht war. Obschon nun jede Communication zwischen Trachea und Mundrachenraum mit der grössten Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden musste, sprach die Kranke dennoch fast ganz unbehindert und verständigte sich leicht mit ihrer Umgebung. Die Annahme, dass doch noch durch eine kleine Lücke in der Glottis, welche

für die Athmung nicht ausreichte, so viel Luft passiren konnte, um das Sprechen zu ermöglichen, wurde durch die Necroscopie widerlegt. Denn als die Kranke in Folge eines erneuten Selbstmordversuches, bei dem sie sich nach Herausnahme der Canüle die ganze Trachealöffnung mit Charpiepfröpfen verstopft hatte, am 3. Januar 1863 zu Grunde ging, zeigte sich bei der Section die Verlöthung der Glottis so vollständig, dass selbst eine Borste, welche Rokitansky durchzuführen suchte, nicht eindringen konnte.

#### Die künstliche Stimmbildung.

§ 547. Zu den ersten Versuchen, welche ich über Stimmbildung am künstlichen Kehlkopfe anstellte, benutzte ich theils Holzröhren, wobei ich besonders auch ein Stethoscop verwandte, theils grössere Glasröhren und um die Luft in ihrer Bewegung deutlich sichtbar zu machen, füllte ich den bei den Versuchen verwendeten Blasebalg mit Tabakrauch.

Die Stimmbänder selbst waren durch zwei vollständig von einander getrennte dünne Kautschuklamellen dargestellt. Jede dieser Lamellen muss gesondert für sich über die Mündung des Rohres gespannt werden, und wird dieselbe, damit sie möglichst fest und glatt aufliege, etwa 2 cm unterhalb der Rohrmündung mittelst Bindfaden fest umschnürt.

§ 548. Die Verhältnisse nun, welche beim Durchtreiben der comprimirten Luft unterhalb der künstlichen Stimmbänder entstehen, entzogen sich der Controlle, weil das Glasrohr schnell undurchsichtig wurde; dagegen bot der Austritt der Luft oberhalb der schwingenden Membranen Erscheinungen dar, die zu verzeichnen und mitzutheilen ich nicht für überflüssig halte.

Liess ich nur ein Stimmband in Function treten, d. h. spannte ich nur eine Lamelle auf, so war bei entsprechender Beleuchtung zu constatiren: erstens, dass die Kautschuklamelle der Länge und Breite nach Schwingungen machte, wie eine Saite, zweitens, dass der Ton mit zunehmender Spannung, d. i. Verdünnung der Lamelle, erhöht wurde, drittens, dass Flüssigkeit, welche ich auf beide Seiten der Lamelle aufgetragen hatte, keinen Einfluss auf die Tonhöhe hatte. — Zu grosse Mengen der Flüssigkeit (Speichel, Schleim) hinderten das Tönen nur so lange, bis durch die Schwingungen der Membran eine gewisse Quantität von Flüssigkeit weggeschleudert war. Da nun die Luftschwingungen durch den Tabakrauch deutlich sichtbar waren, so konnte ich viertens das Phänomen constatiren, dass die erzitternde Luft beim Austritte constant eine Drehbewegung von links nach rechts machte.

Durch erhöhte Spannung der Kautschuklamelle ist man im Stande, den Ton zu erhöhen, und je stärker man die Membran spannt, desto höher wird der Ton. Bei dem unnachgiebigen künstlichen Kehlkopfe kann das Stimmband natürlich nie verlängert oder verkürzt werden — die Tension der Lamelle kann nur das Dünnerwerden der Lamelle bewirken, mit dem Nachlassen der Spannung wird die Lamelle wieder dicker, mithin der Ton tiefer.

§ 549. Beim Kehlkopf-Phantome (Stethoscop), wo zwei isolirt neben einander aufgespannte Kautschuk-Membranen zwei künstliche Stimmbänder darstellen, ist bei gleicher Spannung nur ein Ton hörbar. Spannt man eine dieser beiden Membranen mehr als die andere an, so entstehen gleichzeitig zwei Töne, der tiefere Ton, der früher durch beide Bänder erzeugt wurde, und ein höherer, der durch die grössere Spannung des einen Stimmbandes hervorgebracht wird.

Berühren sich die Stimmbänder stellenweise, so wird der Ton

unklar, schnarrend.

Zur Erzeugung des Tones überhaupt ist es nöthig, dass eine bestimmte Distanz zwischen den beiden Membranen vom Beginne bis zum Ende des Tönens bleibe.

§ 550. Die Spannung der Luft zur Erzeugung des Tones bei dem künstlichen Kehlkopfe ist natürlich von grosser Wichtigkeit, mit steigendem Luftdrucke verstärkt sich der Ton. Es ist aber gleichgiltig, ob der Druck unterhalb der künstlichen Stimmbänder oder ober-

halb derselben ausgeübt wird.

Wurde der Ton schwach angeblasen, so tönten die Membranen schwach — bei stärkerem Druck aber lauter — dies gilt aber nur, wenn oberhalb der Stimmbänder kein weiterer Apparat angebracht wurde, mithin wenn die Rauchwellen i. e. die Luft frei sich verbreitete; anders verhält sich der Ton, wenn über den schwingenden Lamellen ein halbkugeliges Gefäss mit einer kleinen oberen Ausfluss-Oeffnung angebracht war. Hier wurde die ausströmende Luft wieder verdichtet und der Ton, der früher beim schwachen Anblasen schwach klang, wurde unter gleich starkem Anblasen bei Anwendung der Kuppel stärker.

Dieses Experiment kann man in einfacher Weise mit einer Mundharmonika, die in der Form einer Birne als Kinderspielzeug im Handel

vorkommt, nachmachen.

Man bläst unten in das Instrument hinein und zwar mit einem genau bestimmten Druck, den man in Gewichten, die auf den Blasebalg gelegt werden, berechnen kann. Mit der Vermehrung des Gewichtes wird der Ton natürlich lauter.

Denselben lauteren, volleren Ton können wir aber auch mit dem ersten Gewichte erzeugen, wenn wir die obere Ausflussöffnung dieser Birne mit unserem Finger theilweise verschliessen.

§ 551. Diese Experimente aus den Jahren 1859, 60, 61 wurden

von mir aber damals nicht weiter verfolgt.

Da veröffentlichte im Jahre 1870 Prof. Czerny\*) mehrere von ihm gemachte Versuche an Hunden über Kehlkopf-Exstirpation. Es zeigte sich, dass die Entfernung des Kehlkopfes unter günstigen Umständen durchaus keine Gefahr für das Leben bedinge und dass ferner ein theilweiser Ersatz seiner Functionen durch künstliche Mittel möglich sei. Czerny trat schon damals nicht nur für die Ausführbarkeit der Kehlkopf-Exstirpation beim Menschen ein, sondern erklärte gleichzeitig, dass auch die Stimmlosigkeit der Patienten sich werde beseitigen lassen. Er stützte sich darauf, dass im Kehlkopfe nur der Ton der Stimme erzeugt werde, die Bildung der Laute aber im Munde stattfinde und berief sich auf seine Erfahrungen bei einem Kranken, welchem durch die Laryngotomia thyreoidea beide Stimmbänder entfernt worden waren und bei dem

<sup>\*)</sup> Czerny, Wiener med. Wochenschift 1870.

das reibende Geräusch, welches die durchstreichende Luft an seinen falschen Stimmbändern erzeugte, genügte, um sich verständlich zu machen. »Man braucht also, sagte Czerny, einem kehlkopflosen Patienten nur einen tönenden Luftstrom durch Mund und Nase zu leiten, so wird er ganz sicher Laute und Worte bilden können.« Czerny setzte auch einem der operirten Hunde einen künstlichen Kehlkopf ein, der aus einem Rohre bestand, in welchem eine Metallzungenpfeife angebracht war. Es war damit der direkte Beweis geliefert, dass die Erzeugung einer künstlichen Stimme nach Exstirpation des Larynx möglich sei.

Bald fand sich denn auch ein Fall, in dem diese Voraussetzungen vollste Bestätigung fanden.

Herr Joseph Kulanda, Weltpriester aus Maletitz im südlichen Böhmen, consultirte mich am 16. August 1873 wegen Heiserkeit. Nach seiner Angabe hat er im Jahre 1867 das erste Mal die Stimme verloren und wurde damals von Dr. Dressler operirt, doch wurde die Behandlung nicht zu Ende geführt, weil Dr. D. plötzlich starb. Vier Wochen nach der im Herbst 1867 ausgeführten Operation soll Pat. seine normale Stimme wiedererlangt und im Frühjahr des nächsten Jahres etwas ausgehustet haben (wahrscheinlich Stücke eines Papilloms), worauf er vollkommen laut und unbehindert sprach. Seit dieser Zeit hatte Patient fast gar keine Beschwerden, wenn er auch hie und da von kleinen Affectionen nicht frei war. Erst im März 1873 verschlimmerte sich sein Zustand auffällig, so dass er schliesslich wieder ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste.

Die von mir vorgenommene laryngoscopische Untersuchung ergab neben Larynxcatarrh einen oberslächlich exulcerirten Tumor unterhalb der Stimmbänder in der Gegend des vorderen Winkels. Die grau-rothe Geschwulstmasse wächst aus der Schleimhaut heraus und ist rechts und links in ihrer ganzen Ausdehnung mit der Larynxinnenwand verschmolzen. Von der hinteren Larynxwand ist sie durch eine Lücke von dem Durchmesser eines Gänsekieles getrennt. Der Tumor hat eine bedeutende Härte und blutet leicht bei Berührung. Wenn der Kranke phonirt, so schliessen sich die falschen Stimmbänder über dem Neugebilde, so dass dieses verschwindet. Die wahren Stimmbänder sind ganz in dem Tumor ausgegangen und was von ihnen rückwärts noch übrig, ist unbewegte, weiche, rothe Schleimhaut. Schon nach der ersten Untersuchung erklärte ich den Tumor für Carcinom, obwohl das gesunde, blühende Aussehen des Patienten hiezu keinen Anhalt bot. Das Allgemeinbesinden desselben war ganz ungestört, sein Appetit gut, von Fieber oder Anämie keine Spur vorhanden. Es wurde mit der Mackenzie'schen Zange ein Stück des Tumors herausgeholt und durch die microscopische Untersuchung die Diagnose aus Carcinoma epitheliale bestätigt.

Der Kranke glaubte, die Ursache der Recidive in Ueberanstrengung zu finden, indem er als Religionslehrer 5 Stunden täglich zu sprechen ge-

nöthigt war.

Die Behandlung war zuerst eine galvanokaustische, daneben wurden Injectionen von Eisenchlorid gemacht. Nach der zweiten Injection trat eine ödematöse Schwellung am linken Aryknorpel auf, die sich nach der dritten Injection auch auf die rechte Seite erstreckte. Es wurde pausirt, bis eine allmälige Abschwellung erfolgt war und dann ein vierte Injection vorgenommen, in Folge deren die Intumescenz der Arytaenoidea und der Interarytaenoidfalte wieder zunahm.

Am 21. October war der Befund ein solcher, dass eine Vergrösserung des Tumors constatirt werden musste. Die falschen Stimmbänder stark geschwellt, von den wahren gar nichts mehr zu sehen, das rechte, falsche Stimmband in Form eines Wulstes vorspringend. Wenn der Kranke möglichst tief inspirirt, so wird nur rückwärts ein kleiner dreieckiger Raum frei, in den von vornher ein grau-weiss gefärbtes Stück des Tumors hereinragt. Vorn ist der Zwischenraum zwischen den Stimmbändern auf eine äusserst enge Spalte

reducirt und von einer eitrigen Masse erfüllt.

Alle meine Versuche, welche die laryngoscopische Entfernung des Neugebildes zum Zweck hatten, scheiterten theils an der flächenhaften Ausbreitung des Carcinoms, theils daran, dass die Wucherung immer sehr rasch sich nachbildete. Bei dem wahrhaft üppigen, blühenden Aussehen des Kranken hielt ich eine Exstirpation des Larynx für indicirt. Prof. Billroth vollführte die Operation mit gewohnter Meisterschaft und wenige Tage darauf machte ich den Versuch, dem Kranken dadurch tönende Stimme zu geben, dass er durch Compression eines Kautschukballons, den er bei sich zu tragen hatte, Luft in den Mund trieb, woselbst sie mittelst einer zwischen den Zähnen befindlichen Zungenpfeife Töne hervorzubringen im Stande war.

§ 552. Die experimentellen Arbeiten, welche die Erzeugung einer künstlichen Stimme zum Endziel hatten, waren somit eingeleitet. Ich setzte dieselben in zahlreichen Variationen fort, die ich theils an mir selbst, theils an einer Patientin vornahm, bis der stimmerzeugende Apparat nach mannigfachen Abänderungen eine solche Vollkommenheit erlangt hatte, dass er bei einer seit 14 Jahren durch Kehlkopfverlust stumm gewordenen Patientin das Sprechen ermöglichte. Die Kranke war mir vor einem Jahre wegen completer Verwachsung (Ossification) des Larynx zur Operation überwiesen worden (sie athmete seit vierzehn Jahren durch eine Trachealcanüle), doch war es mit keinem der bis jetzt bekannten laryngoscopischen Instrumente gelungen, eine Perforation des Larynx zu erzielen. Jetzt, wo meine Bestrebungen auf die künstliche Erzeugung der Stimme gerichtet waren, suchte ich die Patientin auf und bewog sie durch das Versprechen, ihr die verlorene Sprache wiederzugeben, dass sie sich für meine Experimente gewinnen liess.

Zuerst dachte ich auch hier daran, durch einen Kautschukschlauch von aussen Luft in den Mund und gegen die daselbst befindliche Zungenpfeife zu treiben und diese dadurch zum Tönen zu bringen. Die Einübungen wurden derart vorgenommen, dass Operateur und Patientin gleichzeitig dasselbe Wort aussprachen; während die Patientin das Pfeifchen im Munde hielt, blies der Operateur in dem Momente, in welchem der Vocal ausgesprochen werden sollte, in die Zungenpfeife. Traf der Ton der Pfeife mit der Articulation rechtzeitig zusammen, so war das Wort richtig oder doch halbwegs verständlich. Wenn aber Articulation oder Ton zu früh oder zu spät eintraf, so entstand durch die gegenseitige Störung ein ganz unverständliches Zischen. Diese Art des Sprechens wurde durch Aussprechen von Zahlenreihen rasch erlernt.

§ 553. Nun stellte sich aber bald der Uebelstand heraus, dass, nachdem die Kautschukröhre warm geworden war, das Tönen der Zungenpfeife aufhörte oder doch die Gleichmässigkeit des Tones verloren ging. Man musste immer stärker blasen oder die Kautschukröhre immer mehr verkürzen, um die zum Tönen nöthige Luftspannung im Rohre hervorzubringen. Von der Erzeugung des Luftstromes durch Druck auf einen Kautschukballon wurde bald nach Beginn des Experimentes Abstand genommen.

Kleine, in der Hohlhand gut unterzubringende Apparate waren nicht ausreichend und grössere Ballons waren wieder nicht mit der Hand zu dirigiren. Beim langsamen Sprechen kamen 50-60 Compressionen des Ballons auf die Minute — eine Arbeit, die keine Hand für die Dauer zu leisten im Stande ist. Auch nachdem ich begonnen hatte, die Patientin durch ihre eigene Lunge den zur Tonerzeugung nothwendigen Bedarf an Luft decken zu lassen und zwar dadurch, dass ich an die mit einem Ansatze versehene Trachealcanüle das freie Ende des Kautschukrohres befestigte, zeigte sich die Unverwendbarkeit des letzteren selbst für die kurze Distanz zwischen Hals und Mund. War die Kautschukröhre dünnwandig, so kam es bei jeder Bewegung zu einer Knickung; ferner wurde sie wegen der Weichheit und Nachgiebigkeit der Wandungen durch die Wärme der exspirirten Luft leicht ausgedehnt und es waren dadurch bedeutende Druckschwankungen bedingt.

Ich wollte nun diesem Uebelstande durch Anwendung einer Kautschukröhre abhelfen, deren Lumen eng und deren Wand 1—2 Linien dick war. Da zeigte sich aber der Uebelstand, dass bei der grossen Spannung der Röhre der Druck sich auch auf die mit ihr verbundene Trachealcanüle fortsetzte und einen solchen Schmerz und Hustenreiz in der Trachea erzeugte, dass ich bald von diesem Experimente abstand. Ich kam nun auf den Gedanken, durch eine feste, starre Röhre die Verbindung zwischen Mund und Trachea herzustellen und in der That wurde auf diesem Wege ein ganz gleichmässiges Tönen erzielt; während bei den weichen Röhren der Ton oft versagte, geschah dies bei den starren nie mehr. Allein die unnachgiebige Verbindung war für die Patientin insofern höchst unangenehm, als sie dadurch genöthigt war, den Kopf immer in einer gezwungenen Position zu halten.

§ 554. Aus diesen Erfahrungen ergab sich nun, dass die Röhre hart, widerstandsfähig in ihrer Wandung und doch beweglich zwischen den beiden Einsatzpunkten eingeschaltet sein muss. Alle diese Bedingungen wurden dadurch erfüllt, dass ich die menschliche Trachea imitirte. Es wurden ½ cm lange Hartkautschukröhrchen so in den Verlauf eines weichen Kautschukrohres eingeschoben, dass ein gut gegliedertes, leicht bewegliches Luftrohr zu Stande kam und diese der Natur nachgebildete künstliche Trachea entsprach vollkommen den

obigen Anforderungen.

Eine neue Schwierigkeit entstand nur darin, dass sich Lufthunger einstellte, wenn die Kranke zu lange die Canülöffnung mit dem Finger verschloss. Auch war ihr überhaupt das so häufige Verschliessen der Respirationsöffnung lästig. Ich liess daher zwischen Canüle und Sprechrohr ein Kugelventil anbringen, dessen Aspirationsmündung sich in dem Momente schloss, wo der Patient phoniren wollte. Sie brauchte nur Kopf und Hals leicht vorwärts zu beugen, um diesen Verschluss zu veranlassen. Wollte sie Athem holen, so hob sie den Kopf wieder und die Kugel rollte wieder zurück. Damit aber die Kugel im Rückwärtsrollen nicht die Mündung der Trachealcanüle verlege, waren zwei Röhren parallel aufeinander gelegt, die durch eine correspondirende Durchbohrung communicirten. Das untere Rohr, in welchem die Hartkautschukkugel lief, hatte überdies noch eine Oeffnung nach vorne; rückwärts war es verschlossen. Die obere Röhre hatte drei Oeffnungen,

die eine schon besprochene führte nach abwärts in den Ventilraum (untere Röhre), die zweite communicirte mit dem Sprachrohre und die

hintere grösste Oeffnung mit der Trachealcanüle.

Doch auch dieser Apparat entsprach noch nicht vollkommen allen Ansprüchen, weil das immerwährende Heben und Senken des Kopfes der Patientin schon dadurch lästig wurde, dass diese pagodenhafte Bewegung leicht lächerlich erschien. Auch das Geräusch, welches die Metallkugel bei ihrem Spiele verursachte, störte das Sprechen, zudem war die Kautschukkugel bald durch die sich niederschlagende Feuchtigkeit adhärent geworden und in ihrer Beweglichkeit gehemmt. Um diese Missstände zu vermeiden, liess ich nun vor der Trachealcanüle eine T-förmige Röhre anbringen, deren eine Mündung zu dieser Canüle, deren zweite zum Sprachrohre führte und deren dritte nach abwärts mit einem offenen Kautschukrohr versehen war. Da nun beim forcirten Exspiriren, wie es zur Phonation nothwendig, ein grösseres Luftquantum in die gerade Röhre, als in das nach abwärts gerichtete Seitenrohr gelangt, so resultirte daraus, dass die Patientin, ohne die untere Röhre zu verschliessen, ihre Zungenpfeife zum Tönen bringen konnte; denn es strömte durch das Pfeischen eine genügende Lustmenge, durch welche die Zunge in tönende Schwingungen versetzt wurde.

§ 555. Die Patientin hatte bisher die Pfeise stets zwischen den Zähnen und zwar zwischen den Mahlzähnen gehalten, weil die Ersahrung lehrte, dass der Ton am besten durch einen von hinten nach vorn gerichteten Luststrom hervorgebracht wurde. Die in den Mund eintretende Lust wurde nämlich theils in den Nasenrachenraum, theils durch Contraction der Schlund-, Rachen-, Wangen- und Zungenmuskulatur nach vorn gedrängt. Die Kranke wurde aber beim Sprechen durch die zwischen den Zähnen besindliche Pfeise gehemmt und genirt, wie etwa ein Rauchender, der mit der Pfeise oder der Cigarre im

Munde sprechen will.

Bei normal Sprechenden ist eine solche Störung von ganz geringem Einflusse auf die Klarheit und Verständlichkeit der Sprache; unter den erwähnten abnormen Umständen geschah jedoch der Deutlichkeit

wesentlich Abbruch.

Ich musste daher auch in dieser Richtung noch auf Abhilfe sinnen und ermöglichte Patientin den Gebrauch aller beim Sprechen in Betracht kommenden Mundtheile dadurch, dass ich das Pfeifchen in einer Zahnlücke zwischen dem ersten und dem letzten Mahlzahne so befestigte, wie es sonst mit einem eingesetzten Zahn zu geschehen pflegt; es geschah dies nämlich mittelst einer Hartkautschukplatte, die vier Zacken trägt, mit denen das Röhrchen zwischen Wange und Zungenrand genau auf der Gingiva festsitzt.

Als zweckmässigste Abstimmung des Tones ergab sich die auf

das a der ersten Octave der Violine.

In der Sitzung der k. k. Gesellschaft der Aerzte vom 10. April 1874 stellte ich die Kranke vor, welche daselbst laut und vernehm-

lich sprach.

Die grössten Schwierigkeiten ergaben sich bei der Einübung der Gaumen- und Kehllaute; aber auch sie wurden überwunden; Patientin modulirte a-e-i-o-u-ö-ü-ei, sprach das ganze Alphabet und jedes gewünschte Wort.

Mithin war das Problem gelöst, mittelst Einblasung von Luft in

den Mundkanal die Sprache künstlich zu erzeugen.

§ 556. Belehrt durch die Erfahrungen, die ich bei diesem Falle gemacht hatte, konnte ich bei dem nächstfolgenden mit Umgehung aller zeitraubenden Versuche unverzüglich zur Construirung eines zweckentsprechenden Sprechapparates schreiten. Ich will eine genaue Krankengeschichte des Falles vorausschicken, um die Unmöglichkeit irgend eines operativen Verfahrens zum Zwecke der Herstellung der Wegsamkeit des Kehlkopfes und die Nothwendigkeit eines künstlichen Stimmersatzes darzuthun.

Der Fall betraf den 45jährigen Gutsbesitzer Karl A. aus Polen. Der Patient, welcher mit heiserer und schwacher Stimme spricht, datirt diesen Zustand vom Zeitpunkte eines in der Kindheit überstandenen Kehlkopf-

croups.

Im Jahre 1869 bekam er einen indurirten Chanker, weshalb er sich einer Inunctionskur unterzog, nachdem der innerliche Gebrauch des Merkurs sich als unzureichend erwiesen hatte. Während der Dauer des primären Geschwüres verbrauchte er etwas über 140 Gramm Ungti einerei in Form von 30 Einreibungen. Dem Geschwüre folgte ein Exanthem, welches der Patient als maculös bezeichnete; es wurde nun eine nochmalige Einreibungskur von 192 Gramm Ungti einerei verordnet, neben welcher noch grössere Mengen Jodkali verbraucht wurden. Im Jahre 1871 litt er längere Zeit an Rachenschmerzen, gegen welche er bis zum Jahre 1874 ununterbrochen Jodkalium einnahm. Im Juni 1874 reiste er nach den Schwefelbädern »Burk« im Königreich Polen, wo er nebst gleichzeitigem Jodkaliumgebrauch 38 Inunctionen zu 7 Gramm Ungti einerei gemacht hat. Nach seiner Rückkehr aus Burk bekam er, angeblich in Folge einer Anstrengung bei der Jagd, plötzlich Athembeschwerden, die sich immer mehr steigerten. Einige Wochen später wurde an ihm die Tracheotomie vom Prof. Kosinski in Warschau vorgenommen.

Im Mai 1875 kam Patient nach Wien, wo er Prof. Billroth und mich consultirte. Ich fand damals syphilitische Kehlkopfgeschwüre, die nach mehrmals ausgeführtem Aetzen mit Lapis in Substanz zur Heilung gebracht wurden und es konnte eine bedeutende Verbesserung der Stimme constatirt werden. Der Patient verliess nun Wien, zwar mit der Canüle, aber mit ziemlich deutlicher und kräftiger Stimme. Im Januar 1877 trat aber wiederum eine Verschlimmerung ein, die Stimme nahm rasch an Stärke ab, erlosch bald gänzlich und schliesslich war im April 1877 auch das Lispeln nicht mehr

möglich.

Am Halse findet man vor beiden Kopfnickern auf jeder Seite eine bis haselnussgrosse harte Lymphdrüse. Der Schildknorpel ist etwas breiter geworden, die äussern Flächen seiner Platten leicht convex, die Kante zwischen

denselben deutlich abgestumpft und abgerundet.

Die laryngoscopische Untersuchung lässt ausser der Epiglottis gar nichts mehr vom Kehlkopf sehen. Die Epiglottis selbst ragt ziemlich hoch hinauf und legt sich nahezu an die Wirbelsäule an, der kleine zwischen ihr und der Wirbelsäule übrig bleibende Raum ist constant mit Schleim gefüllt, der durch Wasserschlucken, Räuspern u. dgl. nie völlig weggeschafft werden kann.

Patient klagt über erschwerte, schmerzhafte Deglutition und über Bluthusten, der manchmal, besonders nach Anstrengungen sehr intensiv wird. Als Ursache des Bluthustens muss ich den enorm gesteigerten Luftdruck auf den Kehlkopf, der ja bei allen missglückten Sprechversuchen sich wiederholt, ansehen. Der Kranke kann bei zugestopfter Canüle gar nicht athmen, gar nicht sprechen, da der Verschluss des Kehlkopfes sowohl beim Inspirium, wie auch beim Exspirium keinen Luftstrom passiren lässt. Somit wird gar

keine Stimme erzeugt und bei den mühevollen und vergeblichen Versuchen zum Sprechen hört man nur einzelne, in der Mundhöhle erzeugte Geräusche, wie z.B. bei dem Anschlagen der Lippen aneinander, oder bei dem raschen

Abheben der Zunge von den Zähnen oder vom harten Gaumen.

Offenbar war hier keine blosse Stenose mehr, sondern ein vollständiger Verschluss des Kehlkopfes zu Stande gekommen; es war weder Respiration noch Phonation auf natürlichem Wege möglich, und konnte nicht einmal der in der gebliebenen Nische zwischen Epiglottis und Aryknorpel angehäufte Schleim durch Räuspern weggebracht werden. Als Ursache des Zustandes dürfte eine abgelaufene Perichondritis zu betrachten sein; wozu sich nun neuerdings frische Ulcerationen und Schwellungen, vielleicht auch Recidive des perichondritischen Processes hinzugesellt haben mögen.

§ 557. Wenn ich nun auch nicht im Stande war, das völlig functionslose Stimmorgan dieses Patienten wiederherzustellen, so konnte ich ihm doch durch einen künstlichen Sprachapparat einen Ersatz bieten und zwar wurde der Apparat hier gleich in der Modification angewendet, welche sich im

vorhererwähnten Falle als die zweckentsprechendste erwiesen hatte.

Der Apparat bestand nun aus einem Tförmigen Metallrohre mit einem langen nach unten freigelassenen Gummischlauche und einem zweiten, der die Zungenpfeise in sich barg und mit dem Mundkolben endigte. Ich habe das Einschalten der Hartkautschukringe durch dicke Wandung des Schlauches zu ersetzen versucht, um die Herstellung des Apparates einfacher zu machen; diesmal gelang es vollständig. Der Mundkolben endigte mit einer mehrmals durchlöcherten Platte; mit gleichen Löchern wurde auch der Rand des Kolbens versehen. Durch die grössere Zahl der Löcher wurde der Möglichkeit des Verstopfens derselben durch Speichel vorgebeugt. Der Patient verbarg gewöhnlich den oberen Schlauch sammt dem Mundkolben unter dem stehenden Hemdkragen und steckte den Mundkolben, wenn er sprechen wollte, in eine Lücke zwischen den oberen Back- und Mahlzähnen der linken Seite.

Den Kranken stellte ich am 19. October 1877 der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien vor, wo er sich mit seiner künstlichen Stimme und Sprache producirte, indem er aus einem Buche angegebene Stellen ganz verständlich

vorlas.

In der allerletzten Zeit habe ich wieder einige Verbesserungen an meinem Sprechapparate vorgenommen und zwar bei einem Individuum, welches an einem Carc. epitheliale erkrankt war und hierdurch der Larynx ganz impermeabel wurde.

Das früher angewendete T-Rohr habe ich jetzt weggelassen. Mit der Canüle wird nur ein kurzes Ansatzrohr in Verbindung gebracht, welches nur so lang zu sein braucht, um das obere, i. e. Sprachrohr, zu tragen. Anstatt des untern Rohres, mit welchem Patient bisher

athmete, liess ich ein einfaches Ventil einfügen.

Das in der Physik oft verwendete Wachstaffet-Ventil, welches insbesondere bei Luftpumpen angewendet wird, und welches in letzter Zeit von Bruns bei der Angabe seines künstlichen Kehlkopfes verwendet wurde, wird folgendermassen construirt: Man legt ein einfaches oder doppeltes Stück Wachstaffet in einen kleinen Rahmen, das in der Mitte zwischen zwei dünnen Stangen gehalten wird. Nach innen können jetzt die beiden nicht fixirten Seitenlamellen bei jedem Luftzuge sich bewegen, nach aussen können die Flügel nicht ausschlagen, hieran hindert sie der kleine Rahmen. Bei längerem Gebrauche wird der Taffet weich — dann muss man frische Lamellen nehmen.

Eine zweite Vorrichtung, die sich auch sehr gut bewährt hat,

besteht aus einem kleinen mit einer Bajonett-Verschiebung leicht ansetzbaren Luftbüchschen, welches eine von oben nach unten hängende metallene Klappen-Vorrichtung zum Verschlusse trägt. Der Verschluss geht so leicht von Statten, dass bei der leisesten Exspiration, die wir zum Sprechen unbemerkt etwas forciren, die Klappe unhörbar geschlossen wird, für normales Ein- und Ausathmen hängt die Klappe schief im Büchschen labil, dass man unbehindert athmen kann.

Eine dritte Abschlussvorrichtung, die ich sonst bei anderer Gelegenheit verwende, kommt auch beim Sprechapparat in Verwendung. Bei Tracheotomirten, die eine Communication nach oben mit ihrem Larynx haben, lasse ich zum Abschlusse der Canüle ein Sperrvorrichtung aus Aluminium anfertigen. Diese besteht aus einer Kapsel, welche einfach an die Canule mit einer halben Drehung angeschoben wird. Nach unten hat die Kapsel eine zweimal so grosse Oeffnung, als das Lumen der Canüle beträgt, in der Kapsel selbst liegt eine hohle Aluminium-Kugel, die so leicht ist, dass sie durch jeden Athemzug, ohne dass es der Patient fühlt, gehoben wird. Zur Exspiration oder um zu sprechen, fällt die Kugel dem Gesetze der Schwere folgend nach unten und verlegt für so lange die Oeffnung, bis Patient wieder inspirirt. Dieses Spiel des Schliessens und Oeffnens haben bisher die Patienten ohne Anstand ertragen.

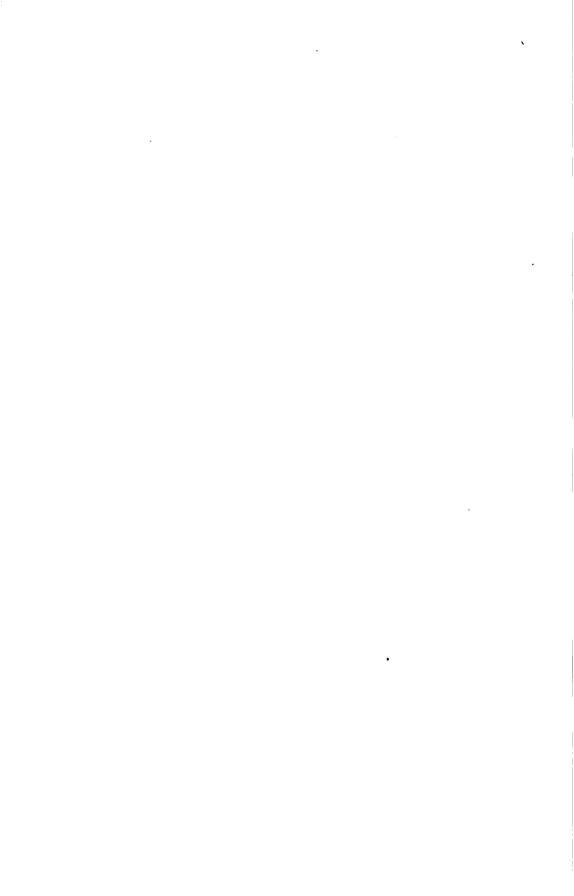

•

~ · /

#### Erklärung zu Taf. I.

#### Stellung des Schlundkopfes beim Sprechen.

Die Erklärung, welche Henke zu dieser Abbildung gibt, stimmt im Wesentlichen mit den Anschauungen der Physiologen über die Gestaltung des Schlundkopfgebietes beim Sprechen überein. Damit die Luft ausschliesslich durch die Mundhöhle ihren Weg nach aussen nehme, ist es nothwendig, dass die Communication der Nasenhöhle mit dem Schlundkopfe, welche während des ruhigen Athmens besteht, aufhöre. wird durch jene Bewegung des Gaumensegels erreicht, welche wir bei der Besprechung der Deglutition ausführlich geschildert haben. Die Anlegung des Palat. molle an die hintere Pharynxwand wird, wie wir ebenfalls schon erwähnt haben, dadurch erleichtert, dass diese wulstförmig vorspringt und dem sich hebenden Velum entgegenrückt. Während aber Passayant das Zustandekommen dieses Wulstes davon herleitet. dass die vom Hamulus pterygoid. der einen Seite zu dem der anderen gehenden Fasern des M. constrictor phar. sup. sich contrahiren, gibt Henke an, dass die hintere Rachenwand durch den fast senkrechten Zug des hinteren Endes der Mm. pharyngopalatini hinauf- und zusammengeschoben wird. Die Configuration des Schlundkopfes beim Sprechen unterscheidet sich also von jener, welche bei weit aufgesperrtem Munde von aussen her beobachtet werden kann, nur dadurch, dass die Nasenhöhle von dem abwärts liegenden Raume abgeschlossen ist.

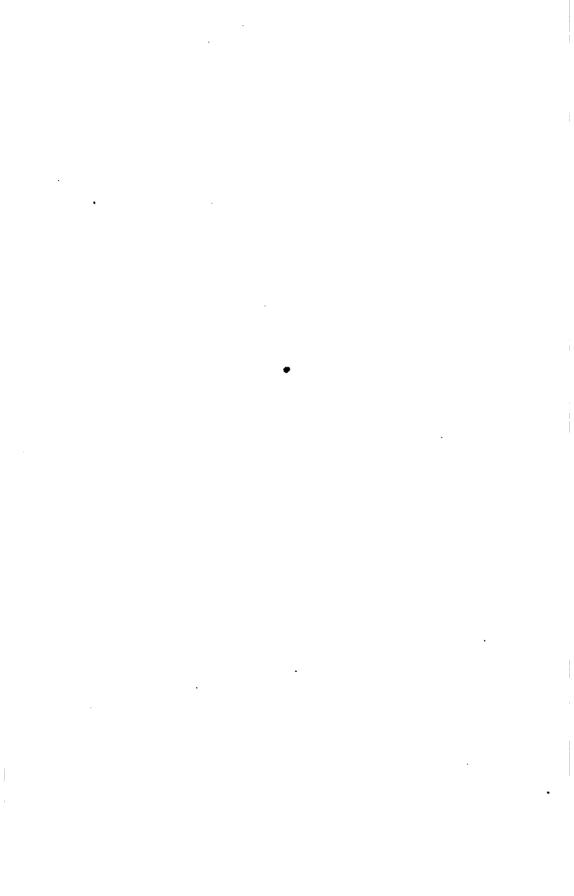



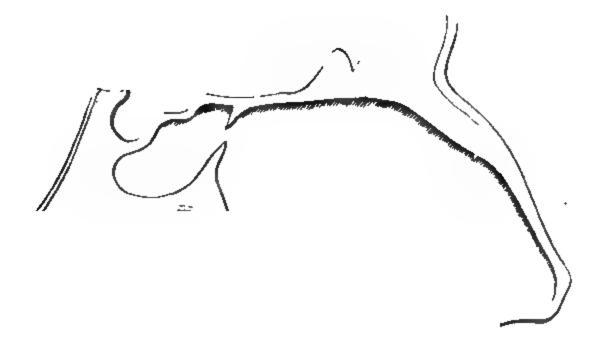

#### Erklärung zu Taf. II.

#### Stellung des Schlundkopfes beim Schlingen.

Die Bewegung der den Schlundkopf bildenden Theile beim Schlingen erfüllt 3 Aufgaben: Verschluss der Nasenhöhle, Verschluss des Kehlkopfes und Drängung des verschlungenen Bissens nach abwärts. Letztere wird durch eine der Peristaltik analoge Verschiebung der Schlundkopfwandungen erzielt, in Folge deren der den Bissen enthaltende Schlauch kürzer und weiter wird. Da wir alles Hierhergehörige schon erörtert haben, so wollen wir nur noch die ganz richtige Bemerkung Henke's anführen, nach welcher der Raum des Schlundkopfes zwischen seinen beiden Communicationen mit Nase und Kehlkopf überhaupt erst beim Schlingen als Raum gewonnen wird, "da er ja vorher, wenn der Kehlkopf der Wirbelsäule anlag, nur ein geschlossener Querspalt war." Richtig ist auch, dass im laryngoscopischen Bilde das leere obere Ende des Oesophagus in Form eines hinter dem Ringknorpel liegenden Querspaltes erscheint, der sich seitlich und nach vorn in die Sinus pyriformes fortsetzt. Diese bestehen aber, wie schon Bruns 1) nachgewiesen, nur so lange, als der Ringknorpel an der hinteren Schlundwand anliegt, wo sie zwischen der Aussenfläche der Ligam. epigl. - arytaen. und dem hinteren Rande der Cart. thyreoid. eindringende Schleimhautduplicaturen darstellen. Beim Schlingen wird diese Duplicatur "aus der Ecke zwischen Kehlkopfeingang und grossem Horn des Schildknorpels herausgezogen und sagittal ausgespannt zu einer Seitenwand des in den Schlund hinabführenden Raumes hinter dem Ringknorpel2)."

Das Belehrendste an dieser Tafel Henke's ist die Stellung des Kehlkopfes in dem Momente, wo der Schlingact vor sich geht und man den Kehlkopf vom Kehldeckel und dem Zungengrunde gedeckt nach vorne und oben unterschoben stehen sieht.

<sup>1)</sup> Laryngoscopie, S. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Henke, Beitr. zur Anat. d. Menschen mit Beziehung auf Bewegung, Leipzig und Heidelberg 1872. 1. Heft. S. 42.

#### Erklärung zu Taf. III.

#### Stellung des Schlundkopfes beim Athmen.

Die Ansichten Henke's über die Stellung des Schlundkopfes beim Athmen, so originell und geistreich sie auch sein mögen, können wir, weil die tägliche Erfahrung gegen sie spricht, nicht theilen. Henke geht davon aus, dass er die Existenz eines mittleren, neutralen Gebietes im Schlundkopf, eines Kreuzweges, den sowol die Luft beim Athmen als auch der Bissen beim Schlingen passirt, leugnet. Es liege beim Athmen einerseits das Gaumensegel auf dem hinteren Theile des Zungenrückens ruhig auf, während andererseits der Kehldeckel sich von unten her mit der Vorderseite seines freien Theiles so an das unterste Ende des Zungenrückens anlege, dass beide, Gaumensegel und Kehldeckel. sich mit ihren Enden erreichen, "das Zäpfchen liegt sogar an Präparaten oft ganz von selbst in der mittleren Einknickung vom oberen Ende der Epiglottis." Die Mundhöhle und die ganze Zunge würde also jedenfalls, nach hinten beim ruhigen Athmen abgeschlossen, von der vorbeistreichenden Luft nicht berührt. Gleichzeitig werde der Arcus palato-pharyngeus so herabgezogen, dass er in einer Berührungslinie mit dem oberen freien Rande des Ligam. ary-epiglott. zusammenkommt und so sei denn der Raum, durch welchen beim Schlingen der Bissen gleitet, ganz verschwunden oder vielmehr die ihn begrenzenden Seitenwände des Schlundkopfes seien jetzt beim Athmen zu zwei seitlichen Falten zusammengedrängt, welche nach aussen von dem abgeschlossenen Luftwege liegen und von der durchstreifenden Luft nicht berührt werden.

Die Voraussetzung nun, dass Uvula und oberes Ende der Epiglottis beim Athmen sich berühren, wird durch leicht zu constatirende Thatsachen widerlegt. Wir wissen nämlich, dass in allen Fällen, wo dies aus pathologischen Gründen stattfindet, heftige Reactionen, unaufhörliche Hustenanfälle auftreten. Wenn die Uvula in Folge von Catarrh so verlängert ist, dass sie mit der Epiglottis in Contact kommt, so sind wir genöthigt dieselbe abzutragen wegen des dauernden Hustenreizes, der durch jene Berührung veranlasst wird.



. .



Taff 1

Z

Boncy B? Constitution. 16th v D'u Retember

: \*

Lith Anal - Appel & Come # er

# Erklärung der chromolithographischen Tafel I

## Figur 1.

Am freien Rande des rechten wahren Stimmbandes bre sitzender Schleimpolyp.

## Figur 2.

Am vorderen Drittel des linken wahren Stimmbandes obreiter Basis aufsitzender fibröser Polyp, der in seinem obern zuge grau-weissliches Oedem zeigt.

## Figur 3.

An der obern Fläche des rechten wahren Stimmbandes ein fibröser, kolbig geformter Polyp, an dessen oberen Fläche eine runde tellerförmig vertiefte Exulceration.

## Figur 4.

Ein grosser fibröser Polyp, der in seinem Wachsthum der Larynxraum so erfüllte, dass er auch den Raum der beiden Ve Morgagni in Anspruch nahm.

## Figur 5.

Ein fibröser Polyp unterhalb der wahren Stimmbänder v vordern innern Larynxwand ausgehend und mit derselben fe wachsen. Ueber der Neubildung sieht man die beiden wahren bänder roth-schlottrig in den Larynxraum hinabhängen. Erwi und Relaxation der wahren Stimmbänder.

## Figur 6.

Bis auf einen kleinen Theil des hintern Larynxabschnit alles mit enorm entwickelten Papillomen erfüllt. Das Papillo in drei übereinander liegenden Schichten, grosse Zapfen bild starke Wucherung gerathen.

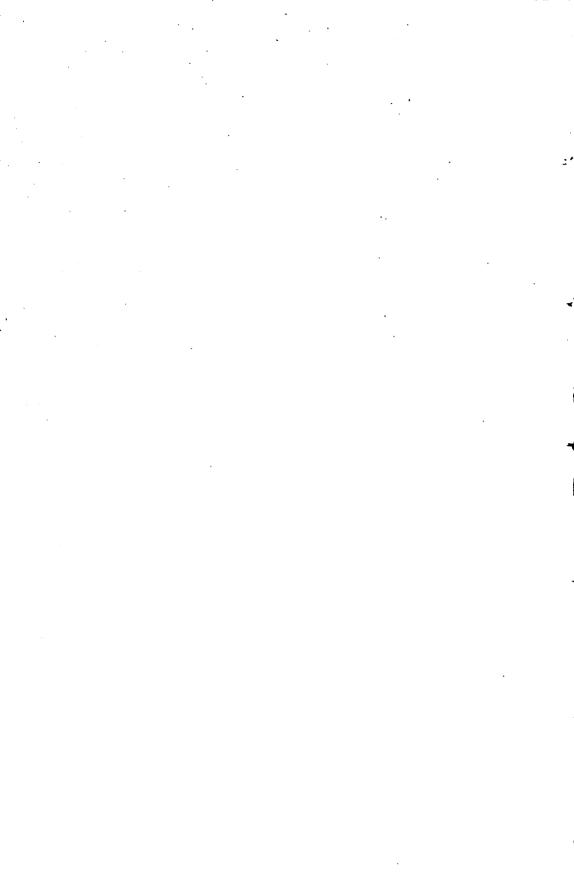



Tæfit

Semily Of Chartemann Little 21 J Heitzmann

Lith Anal's Appar Many Mile

. .

#### Erklärung der chromolithographischen Tafel II.

#### Figur 1.

Am linken wahren Stimmbande sieht man eine die ganze Länge des Stimmbandes einnehmende Ulceration. Es ist dies ein Prototyp von Zerspaltung des Stimmbandes, entsprechend seinem fibrösen oberen Integument.

Nach rückwärts zwischen dem Giessbecken befindet sich ein sinuöses, in die Tiefe dringendes Geschwür; beide Formen deuten auf

Tuberculose.

#### Figur 2 und 3

zeigen eine höchst seltene Erkrankungsform der falschen Stimmbänder an Tuberculose. Es ist die ganze Innenfläche des Ligament. epiglott.-arytaenoideum exulcerirt. Fig. 3 zeigt ein ganz frühes und Fig. 2 ein späteres Stadium der Tuberculose. Bei Fig. 3 sind die einzelnen Granula noch isolirt zu sehen, bei Fig. 2 sind dieselben schon confluirt und bilden eine mit Secret bedeckte intumescirte Ulcusfläche, welche das wahre Stimmband überwuchert und verdeckt.

#### Figur 4.

An beiden wahren Stimmbändern knotiges Infiltrat, ein Stadium vor der Exulceration bei der Tuberculose. An der hinteren inneren Wand ein tiefgehendes, buchtiges Geschwür, rechts Schwielenbildung, links ein unterminirtes, im Luftstrom flottirendes Stück Schleimhaut.

#### Figur 5.

Tuberculose Destruction beider Stimmbänder. Die hintere innere Wand mit einem grau-weissen infiltrirten Geschwür besetzt.

#### Figur 6.

Eine ausgebreitete tuberculöse Destruction in allen inneren Partien des Larynx, bedingt durch eine subacut verlaufende Tuberculose. In diesen allenthalben exulcerirten Schleimhautpartieen sieht man (grosse Seltenheit) grau-weissliche miliare Tuberkelknötchen infiltrirt. Stellenweise dicht nebeneinander stehende, oft confluirend, stellenweise nur disseminirte kleine käsige Heerde.

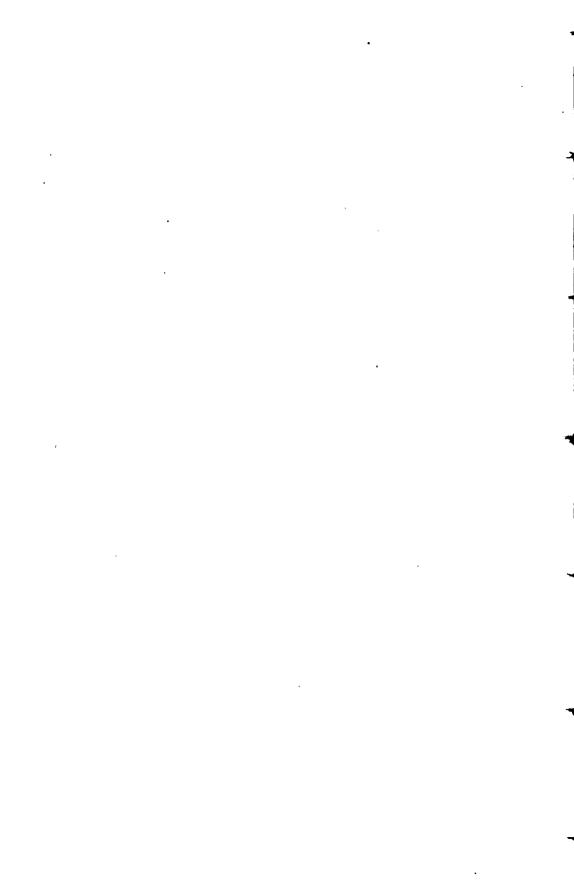

STABSPATT 2 N.

Taf III

5

# Erklärung der chromolithographischen I

## Figur 1.

An dem in seinen übrigen Contouren normal Larynx ist an der hinteren, inneren Wand ein Einriss durch die ganze Mucosa bis in das submucose Gewebe mucosae.)

## Figur 2.

An der hinteren inneren Wand des Larynx eine li dies manchmal als frühes Zeichen der Tuberculose zu

## Figur 3.

Erosionsgeschwür (Ulcus catarrhale) am rechten P Das Geschwür hat einen vertieften Grund und eine wucherung erzeugte, wallartige Umrahmung. Diese trifft man zumeist bei beginnender Lungentuberculos Erscheinung.

## Figur 4.

Ein Ulcus catarrhale auf der Oberfläche des linke bei acuter Laryngitis. Ebenso aber sieht nach der aufsitzenden Polypen die frühere Ansatzstelle aus; in dein Ulcus artificiale.

## Figur 5.

Tuberculöse Ulcera; insbesondere die am wahr zeigen einen Zustand von Verfall an. Wo vor kurzer isolirte, rothe Granulationszapfen unterscheidbar waren, im Bilde das bei rapider Zunahme der Tuberculose ein und Missfärbigwerden der Ulcerationen.

## Figur 6.

Oedematöse Anschwellung der Epiglottis, des epiglottideo-arytaenoideum und der linken Arytaenoidea ist für einige Zeit ziemlich gleich dem Oedem bei acu und bei langsam zur Entwicklung kommender tubercul an jenen Stellen.

|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | • |
|  |  |   | * |
|  |  |   |   |
|  |  |   | • |
|  |  |   | - |

TAT IV

1 2

Sym is D1 Ellier zmann. Nehie Dia Ne tamann

Lette Anat a Appel & Comp. Wien

# Erklärung der chromolithographischen Tafel IV

## Figur 1.

Einblick in die Trachea ihrer ganzen Länge nach. Seitl man die Enden der Knorpelringe in der Pars fibrosa endige Ende des Kanales sind der vorspringende Sporn der Bifurca die beiden Bronchien sichtbar.

## Figur 2.

Fibröser Tumor von enormem Wachsthum, der von dem Dritttheile des rechten Stimmbandes ausgehend nahezu da untere innere Larynxlumen erfüllt.

## Figur 8.

Stenosirung des Larynx durch Bildung eines Diaphragmi halb der wahren Stimmbänder.

## Figur 4.

Eine syphilitische Erkrankung des Kehlkopfes mit narbiheilung. Die Epiglottis zum Theile zerstört; am falschen Stir rechts ein Loch, welches in den Ventriculus Morgagni hinabft hierdurch eine Verlöthung des wahren mit dem falschen Stir herbeiführte.

## Figur 5.

Eine totale Destruction des Kehlkopfes durch Syphilis. sowohl die Respiration als die Phonation vollständig aufhob. konnte nur durch rasche Tracheotomie erhalten werden.

## Figur 6.

Epithelial-Carcinom. Bei dem sonst ganz normal aussenennen Larynx auf dem rechten Stimmbande starre Knoten.





|   | · |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
| • |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   | · |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
| • |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   | • |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |

. •